

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



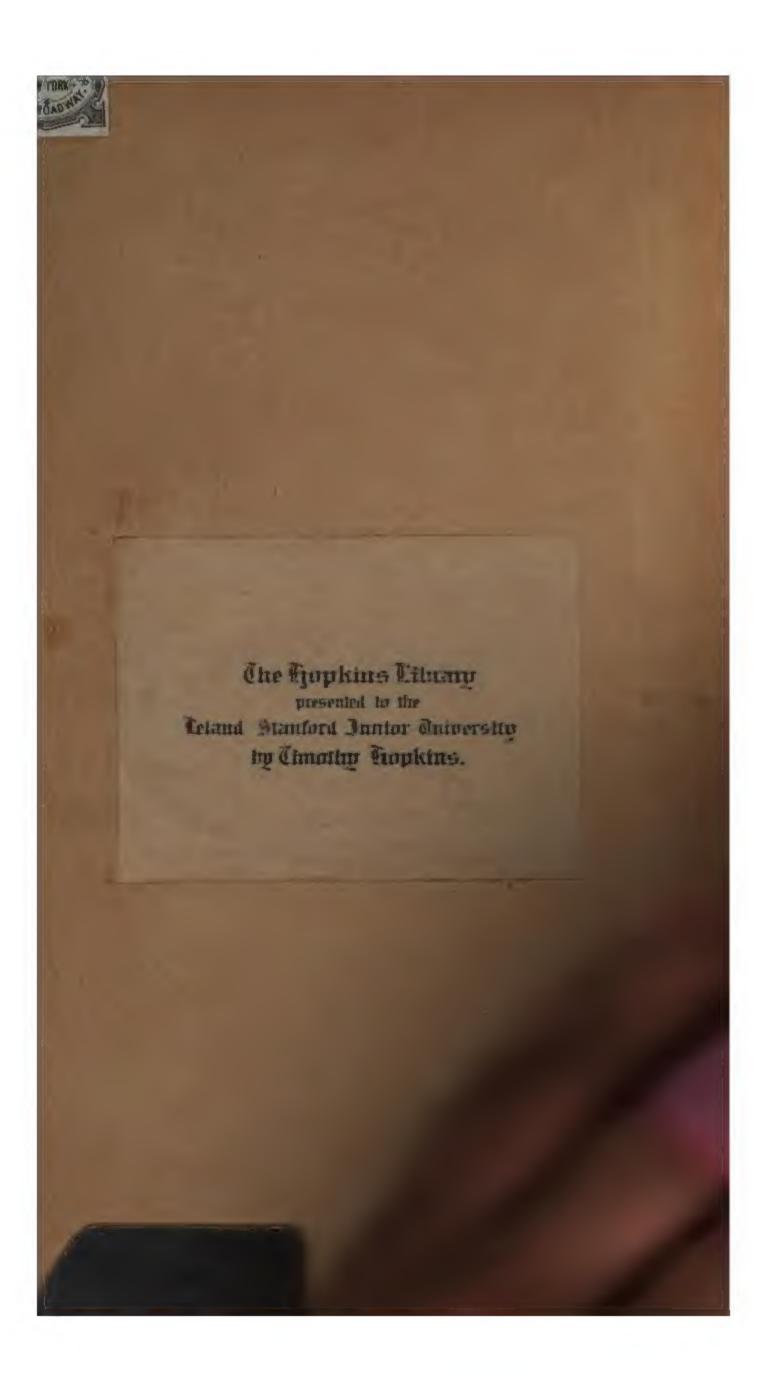



The Hopkins Library
presented to the
Celand Stanford Inntor Aniversity
by Cimothy Kopkins.

1846



# Die Eisenbahnen

Deutschlands.

Statistisch - geschichtliche Darstellung

ihrer Entstehung, ihres Verhältnisses zu der Staatsgewalt, so wie ihrer Verwaltungs- und Betriebs-Einrichtungen.

Vem

Freiherrn Friedr. Wilh. von Reden, Dr. beiber Rechte.



3meite bedeutend vermehrte Auflage.

Berlin, Posen und Bromberg. Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler. 1846.



H. 3268.

# Seiner Majestät

# Friedrich Wilhelm IV.

König von Preußen

in tiefster Unterthänigfeit

gewibmet

vom Verfasser.

•

.

# Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König und Herr!

Ener Majestät landesväterliche Fürsorge erstreckt sich vorzugs: weise auch auf den jüngsten Haupthebel des geistigen und materiellen Verkehrs, auf die Eisenbahnen.

Der Preußische Staat besitzt deren bereits mehr als irgend ein Staat des Europäischen Festlandes, denn auf eilf Bahnen sind 129 Meilen theils fahrbar, theils der Bollendung nahe. — Ein noch rascheres Fortschreiten ist zu gewärtigen, nachdem neuer; dings Euer Majestät das unmittelbare Einwirken der Staats; gewalt anzuordnen geruht haben. Bei den desfallsigen Arbeiten wird vielleicht die vorliegende Schrift einigen Nuten gewähren können; wenigstens giebt es ähnliche Quellen nicht, und was darin zusammengestellt ist, sindet sich nur zerstreut in vielen einzelnen Berichten.

Euer Majestät haben durch den Schutz, welchen Allers höchstdieselben dieser Arbeit zu gewähren geruhten, zum tiefges fühltesten Danke verpflichtet

Euer Majestät

allerunterthanigsten Diener

Stettin, im Februar 1843. Freiherrn Friedr. Wilh. von Reden, Dr. beiber Rechte.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme und nachsichtige Beurtheilung, welche ber im Jahre 1843 erschienenen ersten Auflage dieser Schrift zu Theil wurde, hat schon nach kurzem Zwischenraume diese zweite Auflage veranlaßt. Sie ist durch nahe an achtzehn Bogen durch aus neuer Bearbeitung versmehrt worden und wenn der übrige Theil im Wesentlichen unverändert blieb, so ist solches durch die Bemerkung, daß sein Inhalt jest vorzugsweise einen historischen Werth hat, zu rechtsertigen. Als im Jahre 1842 der Verfasser die daselbst mitgetheilten Reglements, Instruktionen, Formulare u. s. w. entwarf, hatte die Kenntniß von Details der Verwalzungs und Betriebseinrichtungen des Eisenbahnwesens verhältnismäßig geringe Verbreitung. Dieser Umstand hat auch wahrscheinlich die Ueberssetzungen in die französische und russische Sprache, so wie die Einsührung auf vielen neuen Bahnen, veranlaßt.

Jest aber hat die Bekanntschaft mit jenen Einrichtungen (den Eisensbahnen folgend) sich über ganz Deutschland verbreitet. Die neuen Bahsnen haben sogar eine so große Auswahl, daß dieser Theil der vorliegens den Schrift füglich hätte abgekürzt werden können — wenn er nicht in zu genauem Zusammenhange mit dem Inhalte der ferneren Bände des Werks stände. — —

Eine willsommene Sabe bagegen werden die statistischen Mittheis lungen über die Verwaltung und den Betrieb der deutschen Eisenbahnen sein. Sie sind in Anlage und Aussührung so durchaus neu und eigensthümlich, daß sie wahrscheinlich in keiner Sprache einen gleichartigen Vorzanger haben. Sie zerfallen in 16 Tafeln, welche unter folgende Hauptsabtheilungen gebracht sind:

- A. Allgemeine Ueberfichts : Tafeln.
- .B. Tafeln zur vergleichenben Statistif bes Baus ber Gisenbahnen.
- C. Fahrpreise und Aftienkurs deutscher Gisenbahnen.

- D. Tafeln über bie Betriebsergebniffe. Resultate und Erläuteruns gen in ben Bemerkungen, bann
- E. Geschichte und Statistif ber Unfälle auf den Eisenbahnen Euro: pa's und beren Ursachen.

Das Material zur Bearbeitung des Inhalts dieser Taseln, ist eben so mühevoll vollständig herbeizuschaffen, als schwierig nach seinen Bestandtheilen zu zerlegen. Ersteres weil die Jahresberichte bei weitem nicht als Quellen ausreichen, letzteres weil die Art der Rechenschaftsablage gar zu verschiedenartig bei den einzelnen Sisendahnverwaltungen ist. Während beispielsweise Einige durch Detailzahlen, Berechnungen und Vergleichungen das Geschäft der statistischen Bearbeitung sehr erleichtern, beschränken Andere sich auf so dürftige Mittheilungen, daß ihnen selbst bei der Verwaltung mehr Klarheit zu wünschen ist, als sie nach außen hin durch ihre Berichte verbreiten. Für den Preußischen Staat werden die bekannten Vorschriften über die Form und den nothwendigen Inhalt der Jahresberichte, diesem Uebel abhelsen.

Ein sehr wesentliches Hinderniß für den Eisenbahn Schriftsteller serner ist die große Berschiedenheit der Zeit der Jahresabschlüsse; sie umfassen einen Zeitraum von etwa 6 Monaten und wenn man den letzten Bericht empfängt, ist für den ersten bereits die Hälfte des neuen Jahrs verslossen. Seben so hindernd ist, daß im Laufe des ganzen Ralendersahrs Beränderungen in den Fahrplänen und in den Tarisen geschehen, was füglich an bestimmte Zeitabschnitte geknüpft werden könnte. Allerdings wird die Vollendung großer Linien und die hossentlich mehr Ausdehnung gewinnende Vereinigung kurzer Bahnen diese Unbequemlichkeit verringern; allein wir empschlen doch recht sehr die möglichst allgemeine Annahme einer Einrichtung, welche die Vortheile des britischen Clearing House Spestem gewährt.

Wir können endlich den Wunsch nicht unterdrücken, für die theore tische Vorbildung der Eisenbahnbeamte Schulen oder besonderen Untersricht an bestehenden Lehranstalten; zur besseren Vertretung endlich der gesmeinschaftlichen Interessen ein deutsches Zentrals Eisenbahn Dureau eingerichtet zu sehn.

Berlin im Juni 1846.

Arbr. von Reden.

# Vorwort zur ersten Auflage.

der Unterzeichnete ist durch die Praxis seiner Dienstführung in der Ueberzeugung bestärkt worben, baß bei einem Geschäftszweige, ber seiner Reuheit wegen seine theoretische Ausbildung erst durch die Resultate der gemachten Erfahrungen erlangen fam, es von hoher Wichtigkeit ift, die Erfahrungen jeder einzelnen Gifenbahn ben übrigen (im Betriebe, im Bau ober im Projekt begriffenen) zugänglich zu machen. Dieses würde namentlich burch ein periodisches Blatt als gemeinschaftliches Organ, sowie burch regelmäßige Zusammenkunfte ber Beamten und Freunde bes Eisenbahnmesens, auch burch eine Zentralbehörbe bes Staats, gleich bem neuerlich errichteten ganbes Dekonomie Rollegium u. f. w., geschehen konnen; als Einleitung bazu aber ist eine genauere Renntniß ber einzelnen Bahnen und ihrer Verhältniffe unerläßlich. Deutschland besitzt burchaus tein Werk dieser Art; einige Frangosische Werke neuester Zeit über Deutsche Eisenbahnen sind höchst mangelhaft. Eine Schrift, welche ben Techniker wie den gaien befriedigt, über Deutschlands Gisenbahnen zu verfasfen, ift nur aus erschöpfenden Driginalquellen bei eigener Sachkenntniß möglich; die Aufgabe ist mithin einigermaaßen schwierig, und vielleicht beshalb beren kösung bisher nicht einmal versucht.

Dem Berfasser haben seine Dienstverhältnisse Gelegenheit verschafft, fast sämmtliche Eisenbahnen Deutschlands und einen Theil der in den Rachbarstaaten befindlichen aus eigener Unschauung kennen zu lernen; badurch sind zugleich fast allenthalben die Originalquellen ihm zusgänglich geworden. Des Verfassers frühere Stellung, als General. Sextretair des Gewerbevereins für das Rönigreich Hannover, ist zur Erlanzgung auch der erforderlichen allgemeinen technischen Renntnisse Versanlassung gewesen.

Der Verfasser ist übrigens weit entfernt zu glauben, baß von ihm etwas Fehlerfreies geliefert werbe. Das ist bekanntlich überall nicht mög-

lich, am wenigsten aber auf einem burchaus unbebauten Felbe; jedoch hat die gewissenhafte Benutzung ber besten Quellen höchst wahrscheinlich dem Irrthum enge Grenzen gezogen.

Die vorliegende Schrift war bestimmt, schon in der Mitte des vorigen Jahres zu erscheinen, und die Preußische Staatszeitung, Dezember 1841 und Januar 1842, enthält deshalb Proben aus derselben; der Wunsch aber, um die Erfahrungen eines Jahres reicher zu sein, veranslaßte den Ausschub. Auch jest wird deshalb vorerst nur der allgemeine Theil ausgegeben, welchem die Beschreibung der einzelnen Eisenbahnen solgen soll, sobald die Rechenschafts-Berichte für 1842 sämmtlich haben benutt werden können.

Stettin, im Februar 1843.

Arbr. von Reden.

# Alphabetisches Inhalts:Verzeichniß.

| જ છેલા                                 | Sette                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A.</b>                              | D.                                     |
| Allemeine Boten 506                    | Dampfwagen s. Lokomotive.              |
| Mugemeine Rosten 523                   | Dämme f. Aufträge.                     |
| Unlage-Rapital; bereits verwendetes    | Menitreignith per Cilengadu, we.       |
| ober noch erforderliches 477           | amte                                   |
| Anftrage von 50 und mehr Auf Sohe 498  | Miculivituming bei Gilenbaduen, and    |
| Ansgaben; Durchschnitts : Prozent:     | gemeine                                |
|                                        | Dienstwohnung der Gisenbahn . Be-      |
| Angaben 511                            | amte                                   |
| Ansgaben des Betriebes im Durch-       | Direktorium der Gisenbahn 109          |
| schnitt für Jahr und Meile Bahn-       | Dividenden 513                         |
| länge 509                              | Doppelgeleise 489                      |
| Ansgaben für den Betrieb; Durch-       | <b>©.</b>                              |
| schnitts. Betrag auf die Bahnmeile     |                                        |
| Länge                                  |                                        |
| Ausgaben für jede von d. Dampfwa-      | d. Jahresburchschnitt einer Bahn-      |
| gen zurückgelegte Meile berechnet 524  |                                        |
| Ansgaben; Prozente vom Aulage.         | Einnahme durchschnittlich für jede be- |
| Kapital                                |                                        |
| <b>83.</b>                             | Einnahme, durchschnittlich für eine    |
|                                        | Person auf eine Meile Bahnlange 515    |
| Bahnhöfe 501                           | Einnahme burchschnittlich für jeden    |
| Bahnpolizei Drdnungen 68               |                                        |
| Bahnunterhalt 162                      |                                        |
| Bahn-Unterhaltungskosten 522           |                                        |
| Bauwerke, bedeutendste 496             | lange 516                              |
| Besoldung der Gisenbahn-Beamte . 112   | Einnahme für den Guter-Berkehr,        |
| Betriebs-Ausgaben f. Ausgaben.         | die Bieh. und Reisewagen-Befor.        |
| Betriebs. Einnahmen f. Einnahmen.      | berung; Prozent-Antheil berfelben      |
| Betriebstosten 527. 528                | an der Gesammt-Einnahme 519            |
| Betriebs-Reglements 134                | Ginnahme für Personenbeförderung;      |
| Brennmaterial-Berbrauch 529            | Prozent-Antheil derselben an der       |
| Bruden, lange und eigenthumliche . 499 |                                        |
|                                        | Gesammt-Einnahme 519                   |
| <b>G</b> .                             | Ginnahme im Durchschnitt für jede      |
| Coafs:Kabrifation                      | •                                      |

| Cinnakman, Massauta nam Olulasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ll<br>Rüter - Transpart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | હ્યાર<br>કાર                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen; Prozente vom Anlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Süter Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Rapitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                              |
| Einnahmen; Prozent-Autheil jeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nen Gisenbahn an de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = •                                                                                                                                                            |
| Bahn an der Gesammtsumme der:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | summe besselben auf di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>-</u>                                                                                                                                                       |
| selben auf eine Meile Bahnlange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Länge reduzirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| reduzirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Eiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Süterbeförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217                                                                                                                                                            |
| Gisenbahnen bem Bertebre eröff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| net 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 Konzessionirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                              |
| Gifenbahnen im Bau begriffen 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.0 b M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Gisenbahnen jur Ausführung gesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roften, großer Durchich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| <b>dett</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sauch Mile Gines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| Eisenbahnen ernftlich projettirt 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481. 483. 484                                                                                                                                                  |
| Gifenbahnen; Besammtlange ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrummungs : Halbmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 478. 480. <b>482</b>                                                                                                                                         |
| selben in Deutschland, verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| mit denen in andern Ländern Gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
| topa's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Langschwellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492                                                                                                                                                            |
| Gisenbahnwesen; Reihefolge bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokomotive; Anzahl b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erselben auf                                                                                                                                                   |
| Fortschritts desselben in den ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | einer Durchschnittsmei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | le Bahnlänge 525                                                                                                                                               |
| zelnen Ländern Guropa's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 Lofomotive; Anzahl b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er in einem                                                                                                                                                    |
| Erbarbeiten, Preis berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meilen 526                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WOLUMOINE, MILET VELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elben 529                                                                                                                                                      |
| Erdmasse; Größe ber bewegten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rafamatinhelarouna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
| Expropriations · Gesete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lotomotivfraft; Leistun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                              |
| <b>%•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | steu derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                                                                            |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525                                                                                                                                                            |
| Fahrgeleise; Beite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 317.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Fahrgeleise; Beite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 <b>W.</b> . ) <sup>2</sup> Magazinwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144                                                                                                                                                            |
| Fahrgeleise; Beite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen<br>Weilenzahl, welche na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144<br>ch den Fahr:                                                                                                                                            |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen Weilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144<br>ch den Fahr:<br>den deutsch.                                                                                                                            |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen Weilenzahl, welche nach planen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144<br>ch den Fahr:<br>den deutsch.<br>wurde 536                                                                                                               |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Magazinwesen  Weilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt  Militairische Zwecke b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144<br>d) den Fahr:<br>den deutsch.<br>wurde 536<br>ewirkt durch                                                                                               |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nachen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt  Militairische Zwecke b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144<br>d) den Fahr:<br>den deutsch.<br>wurde 536<br>ewirkt durch                                                                                               |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen Meilenzahl, welche nachen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke b bie Benupung der E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144<br>d) den Fahr:<br>den deutsch.<br>wurde 536<br>ewirkt durch                                                                                               |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke bie Benupung der E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Fahrgeleise; Weite desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke bie Benupung der Ede Beleverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke bie Benupung der Ede Berbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d den Fahr: ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105                                                                                               |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del-Verbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d den Fahr: ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105                                                                                               |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del-Verbrauch  Personen-Anzahl durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del-Verbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Wilitairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del-Verbrauch  Personen-Anzahl durchseine Meile Bahnlän                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d den Fahr: ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  bungstassen . 529 sungstassen . 525 schnittlich auf                                          |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Wilitairische Zwecke beie Benupung der Ederbrauch  Del-Verbrauch  Personen-Anzahl durch eine Meile Bahnlän Personen-Beförderung Personen-Beförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d den Fahr: ben deutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  hungskassen . 529 sungskassen . 526 chnittlich auf ige 516 206 vertheilt auf                 |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt  Militairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del-Verbrauch  Personen-Anzahl durch eine Meile Bahnlän  Hersonen-Beförderung  Personen-Beförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d den Fahr: ben deutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  hungskassen . 529 sungskassen . 526 chnittlich auf ige 516 206 vertheilt auf                 |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen.  Meilenzahl, welche nach planen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt  Militairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del Werbrauch  eine Meile Bahnlan  personen-Anzahl durchs eine Meile Bahnlan  personen-Beförderung  personen-Beförderung  personen-Beförderung                                                                                                                                                                                                                                                                    | den Fahr: ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  bungstassen . 529  hungstassen . 526 chnittlich auf ige 516 206 vertheilt auf gentlassen . 517 |
| Fahrgeleise; Weite besselben Fahrpreise der deutschen Gisenbahnen a) Fahrpreis einer Person für eine Weile Bahnlänge b) Fahrpreis eines Zentners Sut auf eine Weile Bahnlänge c) Fahrpreis eines Reisewagens auf eine Weile Bahnlänge . Feuerung der Lokomotive  Seneigte Ebenen mit Seilzug Seneral-Bersammlung der Sisenb Sepäckbeförderung Seschichts-Tafeln der im Betriebe bessindlichen Eisenbahnen Seschwindigkeit der Personens und Süterzüge im Durchschnitt                                    | Magazinwesen.  Meilenzahl, welche nach planen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt  Militairische Zwecke bie Benupung der Ederbrauch  Del Werbrauch  eine Meile Bahnlan  personen-Anzahl durchs eine Meile Bahnlan  personen-Beförderung  personen-Beförderung  personen-Beförderung                                                                                                                                                                                                                                                                    | den Fahr: ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  bungstassen . 529  hungstassen . 526 chnittlich auf ige 516                                    |
| Fahrgeleise; Weite besselben  Fahrpreise der deutschen Eisenbahnen  A) Fahrpreis einer Person für eine Weile Bahnlänge.  b) Fahrpreis eines Zentners Sut auf eine Weile Bahnlänge  c) Fahrpreis eines Reisewagens auf eine Weile Bahnlänge  Feuerung der Lokomotive  G.  Seneigte Ebenen mit Seilzug  Seneral-Bersammlung der Sisenb.  Sepäckbeförderung  Seschichts-Tafeln der im Betriebe bessindlichen Eisenbahnen  Seschwindigkeit der Personens und Süterzüge im Durchschnitt.  Sewicht eines Zuges | Magazinwesen.  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke beie Benupung der Ede Benupung der Ede Benupung der Ede Bersonen-Anzahl durch eine Meile Bahnlän Personen-Beförderung Personen-Beförderung die verschiedenen Wasch Personen-Beförderung Dersonen-Beförderung die verschiedenen Wasch Personen-Beförderung Dersonen-Beförderung die verschiedenen Wasch Personen-Beförderung                                                                                                                     | d den Fahr: ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  bungstassen . 529  sungstassen . 525 schnittlich auf ige 516                                 |
| Fahrgeleise; Weite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinwesen.  Meilenzahl, welche nach plänen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt Militairische Zwecke beie Benupung der Ede Benupung der Ede Benupung der Ede Bersonen-Anzahl durch eine Meile Bahnlän Personen-Beförderung Personen-Beförderung die verschiedenen Waschenen Waschenen Waschenen Waschenen-Bersonen Personen-Berscher Militater                                                                                                                                                                                                       | den Fahrs ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  bungstassen . 529  bungstassen . 526 chnittlich auf ige 516                                    |
| Fahrgeleise; Beite besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magazinweseu.  Meilenzahl, welche nach planen für 1845 auf Bahnen zurückgelegt  Militairische Zwecke be die Benupung der E  Del Berbrauch  eine Meile Bahnlan  personen-Anzahl durchse eine Meile Bahnlan  personen-Besörderung  personen-Besörderung | den Fahrs ben beutsch. wurde 536 ewirft durch isenbahnen . 105  bungstassen . 529  hungstassen . 525 schnittlich auf ige 516                                   |

| Seite                                     | Seite                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Polizei über das Relsen 90                | VII. Berhältnisse und Kosten des      |
| Post und Gisenbahnen; gegenseitiges       | Fahrdamms im Allgemeinen und          |
| Berhältniß 88                             | insbesondere des Unterbaus 387        |
| Privat-Gisenbahnen 484                    | VIII. Berhältniffe und Preise bes     |
| •                                         | Oberbaus und ber Sochbauten . 397     |
| Q.                                        | IX. Tabelle über die Fahrpreise ber   |
| Querschwellen 492                         | deutschen Gisenbahnen zu Anfang       |
|                                           | 1846                                  |
| <b>%.</b>                                 | X. Zusammenstellung ber Kurfe von     |
| Statement 191                             |                                       |
| Rechnungswesen 181                        | (Fisenbahn-Afrien an der Berliner     |
| Reinertrag; Jahresburchschnitt auf        | Börse, an den Ultimo-Tagen der        |
| eine Meile Bahnlange 510                  | Jahre 1844, 1845 und Anfang           |
| Reinertrag; Berhältniß zum Anlage-        | 1846                                  |
| fapital 513                               | XI. Summarische Zusammenstellung      |
| Reparatur-Berkftatten für Bagen . 273     | der Betriebs. Ergebniffe 425          |
| ø.                                        | XII. Nachweisungen und Berglei:       |
| •                                         | dungen über Frequenz und Gin-         |
| Schienen, Form berfelben 493              | nahme dafür 435                       |
| Schienen, Gewicht berselben 494           | XIII. Detail: Nachweisungen u. Ber-   |
| Schienen, Preis berfelben 495             | gleichungen über bie Betriebs. Gin-   |
| Sowellen ober sonstige Schienenun-        | nahmen 445                            |
| terlagen; Material zu benselben . 492     | XIV. Detail-Nachweisungen und Ber-    |
| Schwellen, Maaße berfelben 492            | gleichungen über die Betriebs-Aus-    |
| Schwellen, Preise berselben 493           | gaben 455                             |
| Sicherheits. Ginrichtungen im Allge-      | XV. Spezial - Nachweisung über ein-   |
| meinen                                    | zelne Betriebs Ausgaben 465           |
| Signalwesen                               | XVI. Bergleichende Hauptzusammen.     |
| _ **                                      |                                       |
| Staatsaufsichtsrecht 106                  | stellung der Betriebs. Resultate in   |
| Staats: Eisenbahnen                       | Prozenten des Antheils der einzels    |
| Staatshulfe beim Gifenbahnbau 85          | nen Gisenbahnen an den Gesammts       |
| Stationsverwaltung 171                    | Ergebnissen                           |
| Statut                                    | Tariswesen                            |
| Steigungs-Berhältnisse. 477. 480. 482     | Technisches Personal                  |
| Zafeln. Uebersichts=                      | Transportbegleitung 493               |
|                                           | Transportkosten 521, 527, 528         |
| 1. Uebersicht sämmtlicher Eisenbahnen     | Tunnel 497                            |
| Deutschlands 307                          |                                       |
| II. Rachweisung ber bem Berkehre          | u.                                    |
| eröffneten deutschen Gisenbahnen          |                                       |
| und Bahntheile                            | Ueberbrückungen f. Brücken.           |
| III. Nachweisung ber im Bau bes           | Ungludsfälle auf ben Gifenbah-        |
| findlichen Eisenbahnen 363                | nen Guropa's und über beren Ur:       |
| IV. Rachweisung berjenigen beutschen      | fachen; geschichtlich fatistische Be- |
| Gisenbahnen, beren Bau gesichert          | merkungen                             |
| scheint                                   | Unfälle, beren Ursachen 539           |
| V. lleberficht der erustlich projektirten | I. Unfälle auf den Gisenbahnen Frant. |
| Gisenbahnen 379                           | reiche                                |
| VI. Sauptzusammenstellung aus ben         | II. Unfälle auf den Gisenbahnen Eng-  |
|                                           |                                       |
| allgemeinen Uebersichtstafeln 385         | lands 545                             |

| Seite                                    | Seite                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| III. Unfälle auf ben Gisenbahnen Bel-    | <b>933.</b>                          |
| giens 550                                | Wagen; Anzahl derselben in einem     |
| IV. Unfälle auf den Gisenbahnen          | Zuge 526                             |
| Deutschlands                             | Bagen; Gewicht berselben 534         |
| V. Allgemeine Betrachtungen 557          | Wagen (Personen- und Last.); Preise  |
| Unfälle burch Gisenbahnen und anbere     | berselben 531                        |
| Transportmittel verglichen 561           | <b>W</b> agenbau 273                 |
| Unterftühungskasse bei Gisenbahnen . 525 | Wandbauten f. Einschnitte.           |
| <b>23.</b>                               | <b>3.</b>                            |
| Berficherung gegen Gefahren 151          | Zeit des Anfangs u. f. w. der Gisen- |
| Berwaltungs-Kosten 523                   | bahnen 478                           |
| Berwaltungs-Rath 109                     | Zentral-Berwaltung 135               |
| Biadutte 499                             | Zollgefälle, Sicherung berfelben 103 |
| Biehtransport                            |                                      |

# Erste Abtheilung.

# Die Gisenbahnen Deutschlands.

# Erster Abschnitt.

Allgemeines über die deutschen Gisenbahnen.

- A. Bertvaltungs : und Betriebs : Einrichtungen auf beutschen Eisenbahnen.
  - I. Einwirfung bes Staats auf bie Anlage, bie Berwaltung und ben Betrieb.

# a. Rongessionirung. Statut.

Seit wenigen Jahren nur sind in Deutschland die Eisenbahnen Segenstand der Sesetzgebung geworden, denn, abgesehen von den fragmentarischen Bessstimmungen, welche auf die Budweis: Linz: und Prag: Pilsen: Bahnen sich beziehen, hat erst mit dem Jahre 1836 die reglementarische Einwirkung einzelner Deutscher Staaten auf das Eisenbahnwesen begonnen. — Das Sesschichtliche dieser Verhältnisse und deren Beleuchtung im Einzelnen muß in den speziellen Theil dieser Schrift verwiesen werden; hier liesern wir nur eine Zusammenstellung der verschiedenen Ausstüsse der Gesetzgebung.

Die Desterreichische Regierung ertheilte unter dem 4. März 1836 eine Privilegiums: Urkunde zur Anlage der Eisenbahn zwischen Wien und Boch; nia, welche als der erste wichtigere Schritt auf dem Pfade dieser Gesetzes bung zu betrachten ist; das Statut der Gesellschaft für diese Eisenbahn ist vom 25. Oktober 1836. Ein ähnliches Privilegium wurde hinsichtlich der Wien: Naab: Bahn unter dem 2. Januar 1838 verliehen und das betreffende Statut erfolgte unter dem 6. Mai 1839. — Allgemeine Bestimmungen über das bei Eisenbahnen geltende Konzessionsspstem in Oesterreich erschienen mitztelst Direktivs vom 18. Juni 1838, und der wesentlichste Inhalt dieser verzschiedenen Gesetze ist solgender:

**6.** 1.

Eisenbahnen, welche nur für den eigenen Gebrauch des Unternehmers und nicht für jenen des Publikums bestimmt find, und welche zugleich nur auf eigenem Grunde erbauet werden, bedürfen, außer dem durch die allgemein bestimmten Gesepe vorge-

schriebenen Ban-Ronsense, keiner besonderen eigens hierauf gerichteten Bewilligung ber Beborbe.

Gisenbahnen bagegen, welche für den allgemeinen Gebrauch des Publikums bestimmt sind, können nur in Folge einer besonderen Bewilligung der Staatsverwaltung angelegt werden, welche lettere sich zugleich die besondere Beanfsichtigung dieses Zweiges der Betriebsausteit vorbehält.

§. 2.

Die Wahl ber Richtung und Reihenfolge ber zu erbauenben Gisenbahnen wird den Privaten und ihrer Berechnung des Bortheils und des Ertrages, welchen fie hiervon mit Bahricheinlichkeit erwarten tonnen, überlaffen, und benfelben hierbei feine andere Beschräntung auferlegt, als welche wichtigere bffentliche Intereffen erheischen. - In dem Falle, wo mehrere benfelben Bahnjug erwählende Privatunternehmer zu gleicher Zeit mit ihren Gesuchen um Bewilligung hierzu zusammentreffen, ift fich in ber Regel für jenen zu entscheiben, welcher biefelbe Bahnrichtung in einer langern Ausbehnung verfolgen will. — Begen besonderer Rudfichten auf die Personlichkeit ber Bewerber, ober auf die Art, wie sie bie Unternehmung in Ausführung bringen wollen, tann jeboch einem Ginzelnen die Bewilligung entweber gang verfagt, ober nur unter mehreren beigefügten beschrantenben Bedingungen ertheilt werben. Den Behörden bleibt es übrigens vorbehalten, bei dem Zusammentreffen mehrerer gleich geeigneter Bewerber um dieselbe Gisenbahn-Unternehmung die Ronfurreng unter benselben zu eröffnen, und jenem Bewerber ben Borzug einzuräumen, welcher bie geringste Dauer ber Konzession ober sonstige minbere Borrechte auspricht, ober sich zur Bestimmung geringerer Tarifpreise anbeischig macht.

**§.** 3.

Jur Errichtung von Eisenbahnen ift eine zweifache von der Allerhöchsten Schlipfassung abhängige Bewilligung erforberlich.

- a. Eine vorläufige provisorische zur Beranstaltung aller Borbereitungen, die zur kunftigen Ausführung der Unternehmung nöthig sind, wobei eine angemessene Zeitfrist festgesett wird, binnen welcher diese Borbereitungen vollendet sein mussen. Diese vorläufige Bewilligung gewährt einstweilen ein Vorrecht vor andern Privaten, welche sich später für dieselbe Unternehmung melden könnten.
- b. Eine befinitive Bewilligung zur wirklichen Ausführung der Unternehmung. Die vorläufige Bewilligung wird auch einzelnen Personen, die definitive Konzession aber in der Regel nur einer bereits gebildeten Aktien: Gesellschaft oder einer forts dauernden moralischen Person ertheilt.

**§. 4**.

Um die vorlänfige Bewilligung zu einer Gifenbahn : Unternehmung zu erlangen, muffen folgende Borbebingungen vorhanden fein:

- a. Zur Anlegung bet Gisenbahn in der angesuchten Richtung darf zuvor keinem anderen Privaten ein ausschließendes Recht verliehen worden fein.
- b. Die herstellung der gewünschten Eisenbahn muß überhaupt nüplich und keinem Bebenken unterworfen sein. Ein solches Bedenken tritt insbesondere auch dann ein, wenn durch die vorgeschlagene Bahnlinie die Errichtung einer andern durchkreuzenden oder parallel laufenden Bahn bedeutend erschwert oder verhindert würde, an deren künftigem Zustandekommen der Staatsverwaltung ans kommerziellen oder anderen öffentlichen Rücksichten viel gelegen ist.
- c. Gegen die Modalitäten, nuter welchen die Bittsteller die Ausführung bezielen, und welche so vollständig als zur Zeit möglich anzugeben sind, dürfen in öffentlicher Rücksicht keine Anstände obwalten.

d. Die Bittfieller nidffen nach ihren perfonlichen und außeren Berhalmiffen bagu geeignet fein, damit ihnen bie Beranstaltung der biesfallsigen Borbereitung am vertrant werden fonne. —

§. 3

Durch die vorläufige Bewilligung erhalten die Bierfieller das Recht, auf ihre Roften alle erforderlichen Porberentungen, in Abucht auf die Aufbrungung der nothigen Geldmittel die Bildung eines Africa. Bereins, und die Borerhebungen fur die tunftige Ausfuhrung bes Baues und bes Transports vorzunehmen, wobei sie über ibr Ausuchen von Seiten der Behörden, durch Mittheilung amtlicher Notizen, jede den besiehenden Berwaltungsgrundsagen entsprechende halfe und Unterfluhung erhalten werden — Dagegen übernehmen die Bittsteller nachstebende Nerpflichtungen:

a Gie haben Die norhigen Fonds entweder aus eigenem Bermegen, ober durch Privatsubscription aufzubringen, und bas Borhandensein berfeiben nachzuweisen, nebilbei aber ben Afrienplan und die einflweilen im Wege eines Bereins ber

Theilnehmer entworfenen Statuten vorzulegen. -

Die von ben Bitistellern im Ginverständulfte mit ihren Theilnehmeen bearbeiteten Statuten sammt Aktenplan sind von den Behörden einer algettigen und gründlichen Prüfung zu unterziehen. — Bei dieser Frorterung sind jene Bestimmungen, weiche auf die entiprechendste Art der Ginrichtung solcher Prwatvereine im Allgemeinen schon entweder celassen worden sind, oder künftig werden gegeben werden, genau zu bernäckingen und zur Befolgung vorzuschreiben, nebibei aber auch der Gesellschaft jene Modalitäten zur freiwilligen Annahme auzudeuten, welche von den Behörden für das Gedeiben der Unternehmung, und insbesondere mit hinsicht auf die besondere Natue der einzelnen Unternehmung als zureäglich erkannt werden. — Müdsichtlich des Aktienplanes int die Justimmung der Finanz-Beswaltung einzuholen, die Genehmigung der Statuten und des Aktienplanes aber von der politischen Hossielle, mit dem Borbedalte aller jener Aenderungen zu ertheilen, welche durch die später nachfolgende desinitive Konzelsion zur Gisenbahn Unternehmung selbst verfügt ober in deren Folge als zweckmäßig anerkannt werden sollten.

Grit nach Diefer erhaltenen Benehmigung barf ber Aftienverein in öffentliche Blet.

famteit treten, und in eigenem Ramen banbeln.

b. Die Bittsteller und ber an ihre Stelle folgende Aftien Berein haben zu bewerts fieligen, daß alle erforderlichen Borerhebungen innerhalb der vorgezeichneten Fruit mit möglichster Genauigkeit vollendet seien; namentlich hat der Aftien-Berein das Gesuch um die definitive Bewilligung zur Aussührung der Unternehmung, und um bie Ausserzugung einer Konzessions-Urkunde, dann ein naher ausgearbeitetes Projekt über die game Unternehmung nebst den Boranschlagen über die Konen und Ertragnisse zu überreichen. —

Vorerwähnte Bestimmungen finden auch nach Thunlichfeit auf bereits gesethich gegrundete moralische Personen, soweit sie eine Cisenbahn errichten wollen, ihre Unwen-

bung

§. 6.

Im biffentlichen und in dem eigenen Intereffe ber Privaten haben die Behorden bei Prufung bes Ufmenplanes und Statutenentwurfs ihr Augenmerk bahin zu richten, bas die vorhabende Unteruehmung ernftlich gemeint, und nicht eine Borfpiegelung fei, um die Afrien zu einem Borfenspiele zu migbrauchen, deshalb find folgende Borfcriften zu bevbachten:

a. Der in § 5. sub a. ausgesprochenen Berpflichtung gufolge, bat bie Beborbe für jebe einzelne Unternehmung eine Gumme festgufepen, welche burch bie Theilneb-

mer schon bei Borlegung bes Entwurfs zu den Aftienvereinsstatuten sicher gestellt sein muß.

b. Der Aftionär, welcher die erste Einzahlung geleistet hat, bleibt, wenn er auch ben erhaltenen Aftien-Interimsschein an Jemand Anderen veräußert, noch immer für die serneren Ratenzahlungen solange in Haftung, als die definitive Konzessisch der Eisenbahn-Unternehmung nicht erfolgt, und die Umschreibung des Interimsscheines an den neuen Besitzer von der Gesellschaft nicht gut geheisen worden ist, die dahin bleiben die Interimsscheine von jeder Rotirung- auf der Börse und von dem gesetzlichen Berkehre durch Sensale ausgeschlossen.

# §. 7.

Das von dem Aftien. Bereine oder einer fortdanernden moralischen Person vorgelegte Projekt zur Erbauung der Eisenbahn selbst ist, bevor dasselbe zur Erlangung der Konzession der Allerhöchten Schlußfassung überreicht werden kann, einer sorgfältigen Prüfung zu dem Ende zu unterziehen, damit das Banwerk selbst und dessen Einzelnheiten, soweit letztere bekannt sind, nichts enthalten, was in irgend einer öffentlichen Rücksicht beanstandet werden könne, und hiernach unzulässig oder einer Modisstation bedürftig sei. — Diese Prüfung ist in jedem einzelnen Falle einer eigenen, bei der politischen Landesstelle nieder zu setzenden Kommission mit Zuziehung von technischen und merkantilen Sachverständigen und Abgeordneten der einschlägigen Behörzben zu übertragen.

Die Borsichten, welche von den Behörden mit hinsicht auf die bereits gemachten Erfahrungen und technischen Entbedungen als nothwendig oder besonders entsprechend anerkannt werden, um die allgemeine Sicherheit zu bewahren, und namentlich benachbarte Gebände, öffentliche Straßen und Brücken, oder die von der Eisenbahn Gebrauch machenden Personen vor Beschädigungen zu schüßen, sind mit näherer Angabe, oder wenigstens mit allgemeiner Andeutung, unter die Bedingungen der Konzession auszunehmen, oder der Gisenbahn-Unternehmung nachträglich zur Pflicht zu machen. Dahin gehören insbesondere die Borsichtsmaaßregeln gegen Feuersgefahren, die Bezeichnung der Spur- und Geleisweite, des zulässigen Maaßes der Krümmungen der Bahn zc.

# **§.** 8.

Der Umfang ber Rechte, welche durch die Konzession mehr ober weniger ausgesbehnt zugestanden werben, wird durch nachstehende Bestimmungen bezeichnet:

a. Die Gisenbahn-Unternehmung erhält das Recht, eine Eisenbahn auf der durch die Anfangs, und Endpunkte bezeichneten und durch die Angaben der wesentlichen Zwischenpunkte näher bestimmten Bahnlinie zu erbauen, wie auch Seitens bahnen, zur herbeischaffung der Bau-Materialien für die Zeit dis zum vollendeten Baue zu errichten, jedoch mit der Berbindlichkeit, die Bauplane der vorläusigen Prüfung und Genehmigung der Behörde zu unterziehen.

Demzufolge ist keinem Anderen gestattet, eine andere, dieselbe Bestimmung habende Sisenbahn für den Gebrauch des Publikums zu errichten, bei welcher es lediglich darauf abgesehen ist, dieselben Endpunkte mit einander in Verbindung zu bringen, ohne auf dem Bahnzuge neue, in kommerzieller Beziehung wichtige Zwischenpunkte zu berühren. — Der Staatsverwaltung bleibt es jedoch ausdrücklich vorbehalten, einer zweiten Unternehmung die Bewilligung zur Anlegung einer Zweig- ober in fortgessepter Berlängerung laufenden Gisenbahn zu ertheilen, ohne daß dagegen von Seiten der ersten Unternehmung ein Ginspruch erhoben, ober eine Ersapforderung gestellt werden ken könnte. Solche Unternehmungen haben die Berpstichtung auf sich, wegen der wechsigen Benutzung ihrer Bahnen zu dem Transportbetriebe ein billiges Einverständ-

unter fich zu treffen - Gollte ein foldich liebereinkommen nicht zu Stande tom. en, fo hat die politische Landevitelle, sobald von einem Theile barum nachgesucht

b. Emer gemeinnupig erkannten Gifenbahn Unternehmung wird bas Recht ber Erpropriation in Gemaßbeit bes §. 365. 21. B (15. B. jedoch nur in Ansehung ird, ale Schiederichter einzuschreiten. jener Ranme verliehen, welche jur Ausfuhrung ber linternehmung fur unum. ganglich nothwendig erkaunt werden. Das Erkenutnif hieruber fieht ber poli-

Wegen ber angemeffenen Gutichabigung, welche für bas in Aufpruch genommene Privateigenthum zu leiften ift, foll vor Allem eine gutliche Ausgleichung verfincht werben. Meun bies mistlingt, fo bat die Gifenbahngesellschaft bie gerichtliche Schapung augn. fuchen, und wenn ber Grundeigenthumer fich bamit nicht zufrieben fellt, ben Coal, sungebeitag bei Gericht su hinterlegen, wonach fie an bem Beginne bes Baues in biefer Rudficht nicht mehr gehindert werten barf - Auch fur bie blos vorübergebente Mennyung des fremden Gigenibums ift bem an bem Gebrauche feines Gigen. thums gehinderten Prepaten bie angemeffene Rergutung gu leiften.

E Wenn ber bewuligte Babuing ein effentliches Gut burch. ober überichreitet, fo liegt es ber Gesellichaft ob, biefes nach jedesmaliger Anordnung ber Behörden mit folden Banvorkehrungen zu bewertstelligen, burch welche ber entzogene Theil bem allgemeinen Gebranche burch eine andere Berftellung wieder volltommen erfett, und fonft allen baraus ju beforgenben öffenilichen Rachtheilen vorgebengt

Wenn bie Gifenbahn über eine öffentliche Prude ober einen öffentlichen Damm Befuhrt wird, fo hat fich die Gefellichaft wegen bes Gebrauchs biefer Anftalten

Die Unternehmung erhalt bas ansichließende Recht, auf ihrer Rabu Personen und Cachen aller Urt, mit Jugvieb ober anderer Rraft gu transportiren, und geborig abgufinden. bie Preise nach Umftanten feftinfeten; boch ift ber biesfallige Preistarif öffent. lich fund ju machen, und bleibt es ber Staatevermattung vorbehalten, bann, wenn bie reinen Griraguiffe ber Babn 15 por, ber Ginlage überfchreiten, auf

f. Die Gifenbahn. Unternehmung ift verpflichtet, auf Begehren ber Pofigefallsver. waltung alle Briefe, Schritten und Amispadete obne Bergutung gur Trans. portitung ju ubernehmen. - Die Beforberung ber ubrigen, bei ben Pofiamtern anfgegebenen Politude liegt ber Gifenbabn Unternehmung nur gegen ein Ent gelt ob, in Unfebung deffen mit der Pofigefallsverwaltung bas liebereinkommen ju treffen, und baber ale Richtschnur anzunehmen ift, bag bie Prevaten fur dergleichen mittelft ber Poltanfialt aufgegebene Grachtunde feine großere Jahlung Ju leiften Laben, als wenn biefe Frachifinde ber Gifenbabn ummittelbar gur Beforderung übergeben worden waren, und baf bie Gesenbabn. Unternehmung ben 25fien Theil (4 pCt.) ihrer hierbei bezogenen Brutto Ginnahme ber Pofian-

Sten fo fiebt es ber Finangverwaltung gu, bei Perfonentrausporten, wenn fie auf Gifenbahnen gwifchen folden Orien fiatifinden, welche burch Graatspoftanftalten verbunden find, bann eine maßige Gebubr, und givar in Form einer Abfindungefummi einzubeben, wenn bie Ertragsverbaltniffe, mit Rudficht auf bie landesublichen Bin fen, und den bei andern Induftreunternehmungen vorfommenden Grerag gunftig find. Die Bemeffung ber Gebühr fethit hat im Empernandniffe mit bet politiche

Spfftelle gu gefdeben

g. Wenn die Militairverwaltung zur Beförderung von Truppen oder Militair-Effecten von der Eisenbahn Gebrauch zu machen wünscht, so sind die Unternehmer verpflichtet, derselben hierzu alle zum Transporte dienliche Mittel gegen Bergütung der sonst allgemein für Private bestehenden Tarifspreise sogleich zur Berfügung zu stellen.

# §. 9.

Die Dauer der Eisenbahn-Konzession ift in der Regel auf höchstens 50 Jahre mit der beigefügten Bedingung festzusezen, daß verhältnismäßige Theile der Bahn in gewissen, für jede Unternehmung besonders abzumessenden, mehreren Jahresterminen bei sonstigem Erlöschen der Konzession vollendet sein müssen. — Unternehmungen für Bahnen von sehr langer Ausdehnung tann in besonders rücksichtswürdigen Fällen auch eine 50 Jahre überschreitende Dauer der Konzession zugestanden werden. —

Rach Ablauf ber Dauer, oder bei sonstigem Erlöschen ber Konzession geht bei jenen Gisenbahn. Unternehmungen, welchen mittelft der Konzession die Befugniß zur Expropriation verliehen worden ift, das Eigenthum an der Gisenbahn, selbst an dem Grunde und Boden und den Bauwerken, welche dazu gehören, sogleich durch das Geset ohne Entgelt an den Staat über. — Ju diesem, sowie in jenem andern Falle verbleibt aber den Unternehmern das Eigenthum von allen ausschließlich zu dem Transportgeschäfte bestimmten Gegenftänden, Fahrnissen, Borrichtungen und Realitäten. —

Die Staatsverwaltung wird jedoch auf ben Fall, wenn die Unternehmer in der für die Dauer der Avnzession bestimmten Zeit ohne ihre Schuld keinen zureichenden Ersat für ihre Bauauslagen erlangt haben sollten, billige Rücksicht nehmen, und sich geneigt sinden lassen, den Unternehmern die Fortsetzung ihres Transportbetriebes, nach Waasgabe des erlittenen Berlustes, eine angemessene Zeit hindurch zu gestatten. —

# **6.** 10.

Die nächte Folge der erhaltenen definitiven Konzession, mit welcher übrigens die Aftienvereins. Statuten auch in genauen Einklang zu bringen sind, ist das Recht der Unternehmer, zur wirklichen Ausführung zu schreiten, wogegen sie verpflichtet sind, die in die Konzession aufgenommenen Bedingungen vollkommen zu beobachten, widrigenfalls bei Nichtbefolgung oder Berlepungen der diesfälligen Bestimmungen und nach vorausgegangener fruchtloser Watnung und Ahndung die Konzession erlischt. —

Die Behörden haben über die Erfüllung dieser Bestimmungen sorgfältig zu waschen, und sich von dem Fortschreiten der Unternehmung fortwährend in Kenntniß zu erhalten. —

Die politische Landesstelle hat für jede von einem Aftien. Bereine besorgte Gisenbahn-Unternehmung einen Kommissair zu bestellen, dessen Bestimmung es ist, jeden statuten. oder vorschriftswidrigen Borgang der Unternehmung auf geeignete Art zu verhindern. — Ohne auf die Leitung der Geschäfte oder auf irgend einen Zweig der Gebahrung einen berathenden oder entscheidenden Ginfluß zu nehmen, ist derselbe ermächtigt, allen Berathungen beizuwohnen, alle Aften und Rechnungsabschlüsse einzusehen, und alle ihm dienlich scheinenden Auftlärungen zu verlangen. —

Der Aufwand, welcher für die öffentliche Berwaltung aus der Handhabung der besonderen Aufsicht über die ganze Bahn und wegen der diesfalls erforderlichen, eigenen, amtlichen Borkehrungen entsteht, ift von der Eisenbahn-Unternehmung vollständig zu vergüten. —

# Aus ben Statuten:

1. Von dem Aktienbetrage mussen halbjährlich 10 pCt. eingezahlt wers den, jedoch kann die Gesellschafts: Direktion auch frühere Zahlungen verlangen

(Mord: Bahn). Die Bestimmung bes jeweiligen Betrages und ber Zeit ber Einzahlungen steht ber Gesellschafts: Direktion zu. (Bren: Raab: Bahn)

2. Den Aktionaren steht frühere ganzliche ober theilweise Einzahlung frei (Mord: Bahn). Eine ganzliche ober theilweise Vorausbezahlung ber von ber Direktion noch nicht ausgeschriebenen Raten findet nicht Statt. (Biene Raab:

Bahn.)

3. Die Interimescheine und bemnachst die Aftien konnen durch Indossistung und Umschreibung von einem Eigenthumer an einen Anderen übertragen werden; vor ganzlicher Einzahlung jedoch nur mit Genehmigung der Direktion, indem der in den Buchern vorgeschriebene Aktionar für die ausständigen Einzahlungen haftet. (Nord Bahn und B. R. B.)

4. Eine Aftie kann in zwei gleiche Antheile umgeschrieben werben. (N.B.) Die Umschreibung einer Aftie in mehrere Theile findet nicht Statt. (B.

R. B.)

5. Es findet weder eine Colidar: Verhaftung der Aftionare, noch eine Zuzahlung Statt. (D. B.) — Das Statut der Wien: Raab: Bahn enthalt Diese Bestimmung nicht.

6. Die Geschäfte ber Gesellschaft werden durch die General: Bersamme tung, durch eine Direktion und durch eine Administration geleitet. (Nords

Palyn.)

Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch die General: Bersammlung und durch eine Direktion geleitet. (B. R. B.)

7. Ber feit 3 Monaten vor Abhaltung ber General: Versammlung ale Eigenthumer von 10 Aktien in den Buchern der Gesellschaft vorgeschrieben erscheint, ift Mitglied der seweiligen General: Versammlung. (22. B.)

Jur Generals Versammlung werden jene 100 Aktionare herufen, welche Defterreichtiche Unterthanen sind, und zur Zeit der Einberufung derselben mit der größten Zahl der Aktion in den Buchern der Gesellschaft vorgeschrieben stehen. — Bei einer gleichen Anzahl Aktion entscheidet die alphabetische Ordinung der Namen. (B. R. B.)

8. Jedes Mitglied der Generals Berfammlung hat nur eine Stimme, und tann fein Stimmrecht nur perfonlich ausüben. (NordeBahn und Wien Raab:

Wahn.)

- 9. Dem Befchluffe der General: Berfammtung find ausschließend porbehalten:
  - a. Die Bestimmung ber jahrlichen Dividende,

b. Die Ausscheidung der Betrage für ben Meferve : Fonde,

e. Die Verfigung über die, der Gesellschaft anheim gefallenen Aftien (26.

d. Die Wahl der Direktoren,

- e. Die Verlangerung der Baupt: und Vermehrung der Seitenbahnen,
- f die Bestimmung über die Art und Weise der Berbeischaffung der in was immer für Fallen nothigen Fonds,

g. die Menderung ber Ctatuten,

h. Die Berlangerung der Dauer des Privilegiums,

- i. die Uebertragung beffelben,
- k. die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Privilegiums: Dauer.

Für die in e. g. h. bezeichneten Falle hat die General: Versammlung die Direktion zu ermächtigen, die Allerhöchste Senehmigung zu erbitten. (N. H. und B. R. B.)

- 10. Die Direktion besteht aus 10 von der General: Versammlung ers wählten Direktoren. (R. B. und W. R. B.)
- 11. Die Direktoren besorgen ihre Funktionen ohne Entgelt. (N. B.) Die Direktion hat so lange unentgeltlich zu fungiren, als nicht durch einen Beschluß der Senerale Versammlung festgesetzt wird, ob und welche Senusse dieselbe zu beziehen habe. (B. R. B.)
- 12. Die Direktion ernennt die Vorsteher der Administration, und die derselben untergeordneten Beamten (N. B.). Das B. R. Statut enthält eine solche spezielle Bestimmung nicht.
- 13. Die Firma der Gesellschaft wird jederzeit von einem Direktions: Mitgliede und dem General: Inspektor oder General: Sekretair gemeinschaft: lich gefertigt und hat nur in dieser Form Rechtswirkung. (N. B.) Das Statut der B. R. Bahn hat keine derartige Vorschrift.

Die Preußische Regierung hat im Wege der Gesetzgebung zur Forde: rung des Eisenbahnwesens Folgendes gethan:

- 1. Im Juli 1836 erschienen die Allgemeinen Bestimmungen, welche bei denjenigen Eisenbahn: Unternehmungen, die für gemeinnühlich und zur Genehe migung geeignet befunden werden, den weiteren Verhandlungen zur Vorbereistung der Allerhöchsten Bestätigung der Gesellschaft und Ertheilung der Konzession zu Grunde zu legen sind.
- 2. Am 3. November 1838 folgte das Geset über die Eisenbahn: Unter: nehmungen und insbesondere über die Verhältnisse der Eisenbahngesellschaften zum Staate und zum Publikum, dessen Inhalt einige ministerielle Deklarastionen, z. B. über die Sportel: und Stempelfreiheit der Eisenbahngesellschafsten, erhalten hat.
- 3. Ein Geset vom 30. November 1840 enthält Bestimmungen wegen Bestrafung der Beschädiger der Eisenbahn: Anlagen. Diese Gesetze sind zwar durch die öffentlichen Blätter und durch besondere, dieselben betreffende Kom: mentare allgemeiner bekannt geworden; jedoch mussen wir den Text mindestens der beiden letzten auch hier einrücken, weil oft darauf Bezug genommen wird, und besondere Abdrücke berselben nicht immer zur Hand sind.
- (3. v. auch Kameralistische Zeitung für Preußen, Jahrgang 1836 Seite 452, Jahrgang 1838 Seite 1202.)

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c. haben für nöthig erachtet; über die Eisenbahn-Unternehmungen und insbesondere über die Berhältnisse der Eisenbahn-Gesellschaften zum Staate und zum Publikum, allgemeine Bestimmungen zu treffen, und verordnen demnach auf den Antrag Unsers Staatsministeriums und nach erfordertem Gutachten Unseres Staats-Raths, wie folgt:

bas handelsministerium zu wenden, und demselben die hanpipuntte der Bohulinte, sowie die Größe des zu der Unternehmung bestimmten Aftien Kapitals genau anzugeden. Kindet sich gegen die Unternehmung im Allgemeinen nichts zu erinnern, so in der Plan berselben, nach den bereits ertheilten und kunftig etwa noch zu erlassenden den Instruktionen, einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen. Wird in Folge dieser Prujung Uniere landesberrliche Genehmigung ertheilt, so hat das handelsministerium, unter Gröffnung der erwa nothig befundenen besonderen Bedingungen und Maaßgaben, eine Frut seitzusezen, dinnen welcher der Nachweis zu subeen ist, daß das bestimmte Aktien-Kapital gezeichnet und die Gesellschaft, nach einem unter den Aktienzeichnern vereindarten Statute, wirklich zusammengetreten sei.

§. 2

Sinnichtlich ber Aftien und ber Berpflichrungen ber Aftienzeichner finden folgende Brundfage Anwendung:

1) die Aftien durfen auf ben Inbaber gestellt werden und find flempelfrei;

2) bie Ausgabe ber Aftien barf vor Ginzahlung bes ganzen Nominalbetrags berielben nicht erfolgen, und oben so wenig die Ertheilung auf den Inhaber gestelltet Promessen, Interimsscheine ze. Ueber Partial. Jahlungen durfen nur Duntungen, auf ben Namen lautend, ertheilt werden;

3) ber Zeichner der Alfrie ift fur die Ginzahlung von 40 Prozent des Rominalberrages der Afrie unbedingt verhaftet; von biefer Berpflichtung kann derselbe weber burch Uebertragung seines Aurechts auf einen Dritten fich berreien, noch Seitens der Gesellschaft entbunden werden. Für den Fall, daß die ausgeschriebenen Partial-Jahlungen in Ruchtand bleiben, ift die Bestimmung von Konventionalftrasen, ohne Rücknicht auf die sonft hinfichtlich deren Gobe gesehlich bestebenden Beschränfungen, zulässig;

4) nach Einzahlung von 40 Prozent bat die Gefellschaft, wenn ber ursprungliche Zeichner ber Utife sein Anrecht auf einen Anbern übertragen bat, bie Bahl, ob fie:

a. ben urfprünglichen Beichner feiner Berpflichtung entlaffen und fich lediglich an ben Geffionar halten, oder

4. ber Abtretung ungeachtet, ben ursprunglichen Zeichner noch ferner in Unspruch nehmen will, in welchem Fall bie Gesellschaft gegen ben Gestionar teinen Unfpruch bat.

Der hieruber von bem Borftanbe der Wefellichaft ju faffende Befdluß ift beim Ans-

5) Bei jeder folgenden Ceifion treten biefelben Bestimmungen ein, welche unter L für Die erfte gegeben worden find.

6) Wenn nach Gugahlung von 40 Prozent bie ferneren Partialzahlungen nicht eingeben, fo ift bie Gesellschaft berechtigt, entweder

a. ben Jahlungspflichtigen weiter in Aufpruch ju nehmen, ober

b benfelben, unter Aufhebung feiner Berpft,hrung gegen bie Gefellichaft, bes bereits Gezahlten und aller Rechte ans ben bisherigen Sablungen verlinftig zu erflaren. Bis zu bem Betrage, mit welchem die auf biefe Weife ausscheidenden Intereffenten betbeiligt waren, burfen neue Altrenzeichnungen zugelaffen werden.

6. 3.

Das Ctatut in ju Unferer landesberrlichen Bestätigung einzureichen; es muß je-

Co lange bie Beffatigung nicht erfolgt ift, bestimmen fich bie Berhaltmife ber Wefell daft und ihrer Bertreter nach ben allgemeinen geseglichen Boefchriften über Gefellichafte und Mandais Bertrage. Mitteift ber Bestatigung bes Statuts, web

ciner Rorporation ober einer anonymen Gesellschaft ertheilt.

6. 4.

Die Genehmigung der Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung durch alle Zwischenpunkte wird dem Handelsministerium vorbehalten, eben so sind die Berhältnisse der Konstruktion, sowohl der Bahn als der anzuwendenden Fahrzeuge, an diese Genehmigung gebunden. Alle Borarbeiten zur Begründung der Genehmigung hat die Gesellschaft auf ihre Kosten zu beschaffen.

§. 5.

Die Anlage von Zweigbahnen kann eben so, wie die von nenen Gisenbahnen überhaupt nur mit Unserer landesherrlichen Genehmigung stattfinden.

**§**. 6.

Jur Emission von Aftien über die ursprünglich festgesette Zahl hinaus, ist Unsere Genehmigung nothwendig. Die Aufnahme von Gelddarlehnen (womit der Kauf auf Kredit nicht gleichgestellt werden soll) bedarf der Zustimmung des Handelsministeriums, welches dieselbe an die Bedingung eines festzustellenden Zins- und Tilgungsfouds zu knüpfen befugt ist.

6. 7.

Die Gesellschaft ift befugt, die für das Unternehmen erforberlichen Grundstüde ohne Genehmigung einer Staatsbehörbe zu erwerben; zur Gültigkeit der Beräußerung von Grundstüden ift jedoch die Genehmigung der Regierung nothig.

**6**. 8.

Für den Fall, daß über den Erwerd der für die Bahn-Anlage nothwendigen Grundstüde eine Einigung mit den Grundbesigern nicht zu Stande kommt, wird der Gesellschaft das Recht zur Expropriation, welchem auch die Rupungsberechtigten unterworfen sind, verlieben.

Daffelbe erftredt fich insonberheit:'

- 1) auf ben zu ber Bahn felbft erforberlichen Grund und Boben;
- 2) auf den zu den nothigen Ausweichungen erforderlichen Raum;
- 3) auf den Raum zur Unterbringung der Erde und des Schuttes 2c., bei Einschnitten, Tunnels und Abtragungen;
- 4) auf den Raum für die Bahnhöfe, die Aufseher- und Wärterhäuser, die Basferstationen und längs der Bahn zu errichtenden Kohlenbehältnisse zur Versorgung der Dampfmaschinen, und
- 5) überhaupt auf den Grund und Boden für alle sonstigen Anlagen, welche zu dem Behufe, damit die Bahn als eine öffentliche Straße zur allgemeinen Benutung dienen könne, nöthig oder in Folge der Bahn-Anlage im öffentlichen Interesse erforderlich sind.
- Die Entscheidung darüber, welche Grundstücke für die obigen Zwecke (Nr. 1—5.) in Anspruch zu nehmen sind, steht in jedem einzelnen Falle der Regierung, mit Borbehalt des Rekurses an das Ministerium, zu. Dagegen ist das Expropriationsrecht auf solche Anlagen nicht auszudehnen, welche, wie Waaren. Magazine und dergleichen, nicht den unter Nr. 5. gedachten allgemeinen Zweck, sondern nur das Privat. Intersesse der Sesellschaft angehen.

**6.** 9.

Anser dem Expropriationsrechte wird der Gesellschaft auch das Recht zur vorübergehenden Benutung fremder Grundstücke Behufs der Einrichtung von Interims-Wegen, der Waterialien-Gewinnung zc. ebenso, wie es bei der Anlegung und Unterhaltung von Kunststraßen dem Staate zusteht, eingeräumt. In welchem Umfange dieice Recht nach ben, in den verschiedenen Landestheilen bestehenden Borichriften geltend ju machen, und welche Grundstücke dabei in Anspruch zu nehmen find, hat die Negierung, vorbehaltlich des Refurses an das Handelsministerium, zu bestimmen. Jedoch ist uberall bas Ausgraben von Erde zur Ziegelfabrikation und von Feldsteinen, sowie die Gronnung von Steinbrüchen und die Benuhung schon vorhandener Steinbrüche, in den durch gegenwärtigen Paragraphen den Gesellschaften beigelegten Befugnissen micht enthalten.

# §. 10.

Wenn die Gefellichaft ein benachbartes Grundflud zur Unterbrutgung der Erbe und bes Schuttes in Anfpruch genommen bat (§. 8. At. 3.), fo foll, nachdem diefer Bred vollftandig erreicht ift, der Gigenihuner die Wahl haben, diefes Grundflud (nach §. 8.) der Gesellschaft fortwahrend zu überlaffen, ober (nach §. 9.) gegen Erfap der Werthevernumberung zurückzunehmen. Sollte zedoch der fortwahrende Besitz besielben der Gefellschaft fur die Sicherheit ber Bahn nothig sein, so fallt der Aufpruch des Cigenthumers auf Rückgabe himveg.

## \$. 11. ·

Die Expropriation erfolgt in benjenigen Landestheilen, wo bas Allgemeine Landerecht in Kraft ift, nach Borschrift ber 55 8 — 11. Theil I. Titel 11.

Die Regierung ernennt bie Taxatoren und leitet bas Abschähungsverfahren unter Jusiehung beider Thelle. Der Eigenthumer ift verpflichtet, gegen Empfang oder gerichtliche Deposition des Taxwerths, das Grundfilld der Gesellschaft zu übergeben, und wird notbigen Falls von der Regierung hierzu angehalten.

Der Gigenthumer tann, wenn er mit ber Schapung ber Taratoren nicht zufrieben ift, auf richterliche Guticheibung über ben Werth antragen. Der Befellichaft ficht ein foldes Necht nicht zu.

In der Rheinproving, soweit bas Allgemeine Canbrecht baselbst nicht in Kraft ift, erfolgt bie Ausübung des Exproperationsrechts (§. 8.) und die Feststellung der Entsichtigungen nach ben fur die Expropriation bort geltenben Bestimmungen.

### §. 12.

Betracht kommen, so hangt es von dem Grmeffen der Regierung ab, ob die Gnischabtigungssamme gerichtlich beronirt, ober ob bafür Kantion gestellt werben foll, in welchem lesten Fall die Gesellschaft, vom Zeitpunkt ber Uebergabe an, landesübliche Jinien ju zahlen hat.

### § 13.

Für die vorübergebende Benupung von Grundftuden (§. 9.) ift die Guischabigung in gleicher Urt, wie bei der Erpropriation (§ 11.), zu bestimmen. Es kann aber fur deren Gewährung die Bestellung einer angemeisenen Kaution verlangt werben, in welchem Falle die Regierung die Sache interinissisch zu reguliren bat.

## §. 14

Außer ber Geldentichadigung ift die Gefellschaft auch zur Einrichtung und Unterbaltung aller Anlagen verpflichtet, welche die Regierung an Begen, Ueberfahrten, Triften, Ginfriedigungen, Bewasserungs. ober Borfluths Aulagen ic. nothig finder, bamte die benachbarten Grundbefiper gegen Gefahren und Nachtheile in Benupung ihrer Grundlüde gesichert werden.

Entfteht die Nothwendigfeit folder Anlagen erft nach Groffnung der Babn burch eine mit ben benachbarten Grundituden vorgehende Beranderung, fo ift die Gefellichaft zwar auch zu beren Ginrichtung und Unterhaltung verpflichtet, jedoch nur auf

Roften ber dabei interessirten Grundbesitzer, welche beshalb auf Berlangen ber Gesellschaft Raution zu bestellen haben.

**6.** 15.

Bei der Jahlung der Geldvergütungen für Grundstücke, welche nach §. 8. der Expropriation unterworfen sind, ohne Unterschied, ob die Beräußerung selbst durch Expropriation ober durch freien Bertrag bewirkt wird, kommen die, für den Chausseedau in den verschiedenen Landestheilen hierüber bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung, auch sollen die dabei vorkommenden Berhandlungen stempels und sportelfrei erfolgen.

§. 16.

Hat die-Gesellschaft ein nach §. 8. der Expropriation unterworfenes Grundstück, sei es durch Expropriation oder durch freien Vertrag erworben, so soll für dasselbe ein Anspruch sowohl auf Wiederkauf, als auf Vorlauf eintreten, wenn in der Folge entweder die Anlage dieser Gisenbahn aufgegeben oder das Grundstück zu ihren Zweklen entbehrlich wird.

§. 17.

Den Anspruch auf Wiederkauf und Borkauf hat der zeitige Eigenthumer des burch ben ursprünglichen Erwerb (§. 16.) verkleinerten Grundstücks.

§. 18.

Den Wiederkauf kann dieser Eigenthümer in solchem Fall zu jeder Zeit geltend machen, bestreitet die Gesellschaft das Dasein der im §. 16. bestimmten Bedingungen, so tritt richterliche Entscheidung ein. Die Gesellschaft kann von ihrer Seite den Eigenthümer auffordern, sich über die Ausübung dieses Rechts zu erklären, und er verliert dasselbe, wenn er nicht binnen zwei Monaten diese Erklärung abgiebt. Bei dem Wiederkauf zahlt der Eigenthümer den ursprünglichen Kauspreis, nach Abzug der durch die disherige Benupung in dem Grundstüd entstandenen Werthsverminderung. Dasgegen kann die Gesellschaft keine Verbesserungen in Anrechnung bringen, wohl aber die von ihr auf diesem Boden etwa errichteten Gebäude oder andere Anlagen hinzwegnehmen.

§. 19.

Der Borkauf tritt ein, wenn die Gesellschaft das entbehrlich gewordene Grundstud anderweit zu verkaufen Gelegenheit findet. Sie hat diese Absicht, sowie den angebotenen Kaufpreis dem nach §. 17. berechtigten Eigenthümer anzuzeigen, welcher sein Borkaufsrecht verliert, wenn er sich nicht binnen zwei Monaten darüber erklärt. Unterläßt die Gesellschaft die Anzeige, so kann der Berechtigte seinen Anspruch gegen jeden Besitzer geltend machen.

§. 20.

Für alle Entschädigungs-Ansprüche, welche in Folge der Bahn-Anlage an den Staat gemacht, und entweder von der Gesellschaft selbst anerkannt, oder unter ihrer Zuziehung richterlich festgestellt werden, ift die Gesellschaft verpflichtet.

§. 21.

Das Handelsministerium wird nach vorgängiger Vernehmung der Gesellschaft die Fristen bestimmen, in welchen die Anlage fortschreiten und vollendet werden soll, und kann für deren Einhaltung sich Bürgschaften stellen lassen. Im Falle der Nichtvollendung binnen der bestimmten Zeit bleibt vorbehalten, die Anlage, so wie sie liegt, für Nechnung der Gesellschaft unter der Bedingung zur öffentlichen Versteigerung zu bringen, daß dieselbe von den Ankansern ausgeführt werde. Es muß jedoch dem Antage auf Versteigerung die Bestimmung einer schließlichen Frist von sechs Wonaten zur Bollendung der Bahn vorangehen.

§. 22.

Die Babn barf bem Berfehr nicht eber eröffnet werben, ale, nach vorgängiger Revifion ber Unlage, von ber Regierung bie Genehmigung bagu ertheilt worben.

5. 23.

Die Sanbhabung ber Bahnpolizei wird, nach einem barüber von bem Sandelsminimerium zu erlaffenden Reglement, der Gesellschaft übertragen. Das Reglement wird zugleich bas Berhälmiß ber mit diesem Geschäft beauftragten Beamten ber Gesellichaft naber fellseben.

§. 24.

Die Gefellichaft ift verpflichtet, bie Bahn nebit ben Transport Unitalten fortwahrend in foldem Stande zu erhalten, bas bie Beforderung mit Sicherheit und auf die ber Bestimmung bes Unternehmens entsprechende Weise erfolgen konne, fie fann vierzu im Berwaltungswege angehalten werben.

§. 25.

Die Besellichaft ift zum Gesat verpflichtet für allen Schaben, welcher bei ber Beförderung auf der Bahn, an den auf berselben beförderten Personen und Gutern,
oder anch an anderen Personen und deren Sachen, entsteht, und fie tann fich von
dieser Berpflichtung nur burch ben Beweis befreien, daß der Schade entweder durch
bie eigene Schuld des Beschädigten, oder burch einen unabwendbaren außern Jusall
bewirft worden ist. Die gefahrliche Natur der Unternehmung selbst ift als ein solcher,
von bem Schadensersas befreiender, Jusall nicht zu betrachten

§. 26.

Kur ble ersten brei Jahre nach bem auf bie Gröffnung ber Babn folgenben 1. Januar wird, vorbehaltlich der Bestimmungen bes §. 45, der Gesellschaft das Necht zugenanden, ohne Julaffung eines Konkurrenten, den Transportbetrich allem zu unternehmen und die Preise sowohl fur den Personen- als fur den Waarentransport nach ihrem Gemessen zu bestimmen. Die Gesellschaft muß zedoch

- 1) ben angenommenen Tarif beim Beginn des Transportbetriebes und die fpareren Aenderungen fofort bei beren Gintritt, im Falle der Erhöhung aber sechs Moden vor Anwendung derfeiben, der Regierung anzeigen und öffentlich befannt maden, und
- 2) für die angelesten Preise alle jur Fortichaffung aufgegebene Waaren, ohne Unteridued der Intereffenten, befordern, mit Ansnahme folder Waaren, deren Transport auf ber Bahn durch bas Bahn. Reglement oder sonft polizeitich fur ungulaffig ertlatt ift.

§. 27.

Nach Ablauf ber erften brei Jahre tonnen, jum Transportbetriebe auf ber Bahn, außer ber Gesellichaft selbit, auch Andere, gegen Entrichtung bes Bahngelbes ober der zu regultrenden Bergutung (§§. 25 — 31. vergl. mit § 45), die Befugniß erlangen, wenn bas handelsministerium, nach Penfung aller Berhaltniffe, angemeffen findet, benfelben eine Konzession zu ertheilen.

§. 28.

Auf folde Konkurrenten find, in Unschung der Bahn. Polizei, der guten Erhalenng ihrer Anftalten, sowie der Berpflichtung jum Schaden. Erfaß, diesetben Bestummungen antuwenden, welche in den §§. 23. 24. 25. für die ursprungliche Gesellschaft gegeben find.

6. 29.

Die Sobe bes Bahngelbes, ju beffen Forberung bie Gefellschaft, in Ermangetung gutlicher Ginigung mit ben Transport. Unternehmern, berechtigt ift, wird in ber Art festgesett, daß durch bessen Entrichtung, unter Zugrundelegung der wirklichen Erträge aus den lettverflossenen Jahren,

- 1) die Rosten der Unterhaltung und Berwaltung der Bahn nebst Indehor (mit Ausschluß der das Transport-Unternehmen angehenden Betriebs- und Berwaltungstosten) bestritten,
- 2) der statutenmäßige Beitrag zur Ansammlung eines Reservefonds für außergewöhnliche, die Bahn und Zubehör betreffende Ausgaben aufgebracht,
- 3) die von der Gesellschaft zu übernehmenden Lasten (einschließlich der im §. 38. gebachten) gedect werden können; woneben außerdem
- 4) der Gesellschaft an Zinsen und Gewinn ein, der dieherigen Ruhung entsprechender, Reinertrag des auf die Bahn und Zubehör verwendeten Anlage-Rapitals, zu gewähren bleibt, mit der weiteren Waaßgade jedoch, daß dieser Reinertrag, anch wenn die Erträge der verstoffenen Jahre eine höhere Ruhung des Anlage-Rapitals gewährt hätten, nicht höher als zu 10 Prozent des letzteren, dagegen umgekehrt, auch wenn die Erträge der Borjahre sich nicht so hoch belaufen hätten, nicht geringer als zu 6 Prozent des Anlage-Rapitals in Ansap kommen soll. Zum Anlage-Rapitals find auch alle spätere wesentliche, von der Regierung als solche anerkannte, Meliorationen zu rechuen, in soweit dieselben durch Erweiterung des Grund-Rapitals bewirft worden sind.

# **§.** 30.

Die Berechnung bes Bahngelbes geschieht in folgender Beise:

1) Aus den von der Gesellschaft im letten Vierteljahr der ersten Betriebs-Pe, riode vorzulegenden Rechnungen der verstossenen 27 Jahre ist zunächst der bis dahin durchschnittlich gewonnene Reinertrag eines Jahres zu ermitteln. Dieser Reinertrag wird nach Berhältniß der

auf die Bahn und beren Bubehör

und auf das Fuhr- und Transport-Unternehmen nebst dem dazu gehörigen Inventar verwendeten Anlage-Kapitalien vertheilt, und der hiervon auf die Bahn und deren Zubehör fallende Antheil, mit Berücksichtigung der im §. 29. Nr. 4. gegebenen Borschriften, für den Reinertrag der Bahn angenommen. Der sonach sestgestellte Reinertrag der Bahn und der jährliche Durchschnittsbetrag der in dem §. 29. Nr. 1 — 3. bezeichneten Ansgabe-Positionen zusammengenommen, bilden die Theilungssumme, welche der Festsehung des Bahngeldes zum Grunde zu legen ist.

- 2) Die Frequenz der Bahn ist nach der Einnahme an Personen- und Frachtgeld zu berechnen und hierbei entweder die Zentnerzahl der Güterfracht nach Berhältniß des Personengeldes zum Frachtgelde auf Personen-Einheiten, oder auch die Personenzahl nach demselben Berhältniß auf Zentner-Einheiten zu reduziren.
- 3) Die zu 1. ermittelte Summe, durch die Jahl des auf Personens oder Zentsner-Einheiten reduzirten Fuhr- und Transportbetriebes zu 2. getheilt, ergiebt die Höhe des zu entrichtenden Bahngeldes für eine Person oder einen Zentner Waare.

Saben bei einer Bahn verschiebene Sape des Personengeldes ober für ben Guter-Transport stattgefunden, so soll bei der Reduktion zu 2.

hinsichtlich des Personengeldes überall nur der niedrigste Sat, hinsichtlich des Guter-Transports aber ein Durchschnittssatz angenommen werden.

4) Die schließliche Feststellung des Bahngeldes für Personen und Güter erfolgt demnächt, in dem bei der Reduction auf Personen- oder Zentner-Einheiten zum Grunde gelegten Berhältnisse, mit Rücksicht auf die Berschiedenheit der disherigen Sate für den Güter-Transport.

Das Bahngelb ift in bestimmten Perioden, welche bas Sandelsministerium für jede Gisenbahn auf wenigstens drei und bochftens zehn Jahre festzusehen hat, von Neuem zu reguliren. Die Gesellschaft darf bas festgesehte Bahngeld nicht überschreiten, wohl aber vermindern. Sowohl der für die ganze Periode sestgesehte Tarif, als diese in der Zwischenzeit eintretende Beränderungen, sind öffentlich bekannt zu machen und auf alle Transporte ohne Unterschued der Unternehmer gleichmäßig anzuwenden. Enthält der neue Tarif eine Erhöhung des Bahngeldes, so kann diese erft sechs Wochen nach der Bekanntmachung zur Anwendung kommten.

5. 32.

Os bleibt ber Gesellschaft übertaffen, nachdem bie Regulirung bes Bahngelb Taris nach §§ 29. und 30. erfolgt ift, bie Preise, welche fie fur die Beforderung an Jubrtobn neben bem Bahngelbe erheben will, nach ihrem Ermessen anzulegen; es durfen solche jedoch nicht auf einen höheren Reinertrag als 10 Prozent bes in dem Trans
port. Unternehmen angelegten Kapitals berechnet werben.

Die Gefellichaft ift bierbei verpflichtet:

- 1) ben Fracht Tarif (fowohl fur den Baaren., als für den Perfonen Transport), welcher nachber ohne Zuftimmung des Sandelsministeriums nicht erhöhet werden darf, sowie demnächtt die innerhalb der tarifmaßigen Gage vorgenommenen Menderungen, und zwar im Falle einer Erhöhung früher ermäßigter Sape sechs Wochen vor Anwendung derselben, der Regierung auzuzeigen und difentlich befannt zu machen, auch
- 2) fur bie angenommenen Cape alle jur Fortichaffung aufgegebene Baaren, beren Transport polizeilich gulaffig ift, ohne Unterschied ber Intereffenten zu beforbern.

§ 33.

Sofern nach Abzug ber bas Transport. Unternehmen betreffenden Ausgaben, einstineflich des in dem Statute mit Genehmigung des Minuferiums sestzusependen jähreichen Beitrags zur Ansammlung eines Reservesonds, für die zulest verlaufene Perciode sich an Jinsen und Gewinn ein Remertrag von mehr als zehn Prozent des in dem Unternehmen angelegten Kapitals ergiebt, mussen die Auhrpreise in dem Maase beradgesest werden, das der Reinertrag diese zehn Prozent nicht überschreite. Wenn siede der Getrag des Badigeldes das dafur in § 29. verstattete Maximum von zehn Prozent nicht erreicht, so soll der Ertrag des Transportzeldes zehn Prozent so lange überneigen durfen, die beide Ginnahmen zusammengerechner einen Remertrag von zehn Prozent der in dem gesammten Unternehmen angelegten Kapitale ergeben.

5. 31.

Um die Ansführung ber in den §§. 29 — 33 gegebenen Borschriften möglich zu machen, ift die Gesellschaft verpflichtet, uber alle Theile ihrer Unternehmung genaue Rechnung zu fuhren und hierin die ihr von dem handelsministerium zu gebende Anweisung zu befolgen. Diese Rechnung ift jahrlich bei ber vorgesepten Regierung einzureichen.

6. 35.

Benn über die Anwendung bes Bahngeld, ober bes Fracht Tarifs gwischen ber Befelldaft und Privaiperfonen Streingleiten entfleben, fo tontmt bie Enticheidung bieruber, mit Borbehalt bes Refurfes an bas Sandelommifterium, der Regierung gu.

\$. 36.

Die aus bem Poftregale entspringenden Borrechte des Staats, an festgesetzten Tagen und zwischen bestimmten Orten Personen und Cachen zu befordern, geben, soweit es fur den Betrieb ber Gisenbabnen norbig ift, bie in jenem Regale enthaltene Ausschließung des Privatgewerbes aufzugeben, auf dieselben über, wobei der Postverwaltung die Berechtigung vorbehalten bleibt, die Eisenbahnen zur Beförderung von postmäßigen Bersendungen unter den nachfolgenden näheren Bestimmungen zu beungen:

- 1) Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihren Betrieb, soweit die Natur besselben es gestattet, in die nothwendige Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen der Postverwaltung zu bringen.
- 2) Sie übernimmt den unentgeltlichen Transport der Briefe, Belder und aller anderen dem Postzwauge unterworfenen Güter.
- 3) Sie übernimmt ferner den unentgeltlichen Transport derjenigen Postwagen, welche nothig sein werden, um die der Post anvertrauten Guter zu befördern.
- 4) Findet es die Postverwaltung nothig, der Gesellschaft Reisende zur Beforderung zu überweisen, so ist die Gesellschaft verpflichtet, dieselben vorzugsweise vor auberen Personen auf derjenigen Klasse von Bahnwagen, die dazu von der Post für immer bestimmt werden sollen, gegen Entrichtung des gewöhnlichen Personengelbes dieser Wagen, zu befördern.
- 5) Die Gesellschaft ist verpflichtet, die mit Post-Freipässen versehenen Personen unentgeltlich zu befördern, vorausgeset, daß diese nur einen Theil ihrer Reise auf der Eisenbahn, einen andern Theil aber mit gewöhnlichem Postsuhrwert zurücklegen.
- 6) Wird der regelmäßige Postbetrieb auf einer Gisenbahn dergestalt durch die Schuld der Gesellschaft unterbrochen, daß die Postverwaltung ihren Betrieb einstweisten durch andere Anstalten zu besorgen genöthigt wird, so ist die Gesellschaft zum Erssatz bes hierdurch veranlaßten Kostenauswandes verpflichtet.

# §. 37.

Wird eine Konkurrenz im Transport auf der Gisenbahn verstattet (§. 27.), so sind die Konkurrenten gegen die Post zu denselben Leistungen verpflichtet, wie die ursprünglichen Unternehmer. (§. 36.) Für die angemessene Vertheilung dieser Lasten unter den verschiedenen Unternehmern ist dei Ertheilung der Konzession Bedacht zu nehmen.

## **§**. 38.

Bon den Eisenbahnen ist eine Abgabe zu entrichten, welche im Berhältnisse das gesammte Afrien-Kapital, nach Abzug aller Unterhaltungs- und Betriebstosten und des jährlich inne zu behaltenden Beitrags zum Reservesonds, treffenden Ertrags sich abstuft. Die Sohe dieser Abgabe soll aber erst dann regulirt werden, wenn die zweite, innerhalb Unserer Staaten konzessionirte Eisenbahn drei Jahre in vollständigem Betriebe gewesen ist und dadurch zu einer angemessenen Regulirung die nothigen Erfahrungen gesammelt worden sind; die dahin ist die Post für den Berlust, welchen sie durch die Eisenbahnen in ihrer Einnahme erweislich erleidet, von jeder Besellschaft mit Berücksichtigung der im §. 36. zum Bortheile der Post bestimmten Leistungen zu entschädigen.

Bon der Entrichtung einer Gewerbesteuer bleiben die Gisenbahn. Gesellschaften befreit.

#### §. 39.

Der Ertrag der im §. 38. vorbehaltenen Abgabe soll zu keinen andern Zwecken, als zur Entschädigung der Staatskasse für die ihr durch die Eisenbahnen entzogenen Einnahmen und zur Amortisation des in dem Unternehmen angelegten Kapitals, verwendet werden. Ueber die Art dieser Verwendung werden Wir Unser Handelsminissterium mit besonderer Anweisung versehen.

# §. 40.

Rach vollendeter Amortisation soll bem Unternehmen eine solche Ginrichtung ge-

geben werben, bag ber Grerag bes Bahngelbes bie Roften ber Unterhaltung der Babn und ber Berwaltung nicht überfleige.

6. 41.

Collte funftig eine Ronturreng in ber Transport. Unternehmung bewilligt merben (§. 27.), fo wird ben Konturrenten gleichfalls eine angemeffene Abgabe aufgelegt, und barüber in ber Konzession bas Rothige bestimmt werben.

§. 42.

Dem Staate bleibt vorbehalten, bas Gigenthum ber Bahn mit allem Jubehor gegen vollftantige Entichabigung angutaufen.

Gierbet ift, porbehaltlich jeber anberweiten, hierüber burch gutliches Ginvernehmen ju treffenben Regulirung, nach folgenden Grundfagen gu verfahren:

1) Die Abtretung tann nicht eher als nach Berlauf von breißig Jahren, bon bem Zeitpunft ber Transporteröffnung an, geforbert werden.

2) Sie tann ebenfalls nur von einem folden Zeitpunkt an gefordert werben, mit welchem, gufolge bes §. 31., eine nene Festschung des Bahngelbes murbe eintreten muffen.

3) Os muß ber Gesellichaft die auf Uebernahme ber Bahn gerichtete Abficht min-

4) Die Guischädigung ber Gesellschaft erfolgt sobann nach folgenden Grund-

a. Der Staat bezahlt an die Gesellschaft ben funf und zwanzigfachen Betrag berjenigen jahrlichen Dividende, welche an sammtliche Alfriquate im Durchschnitt
ber letten funf Jahre ausbezahlt worden ift.

b. Die Schulden der Gesculschaft werden ebenfalls vom Staate übernommen und in gleicher Beile, wie dies ber Gefellschaft obgelegen haben wurde, aus der Staatstaffe berichtigt, wogegen auch alle etwa vorhandenen Attiv Forberungen auf die Staatstaffe übergeben.

e. Gegen Grfullung obiger Bedingungen geht nicht nur bas Gigenthum der Rahn und bes gur Transport. Unternehmung gebörigen Inventariums fammt allem Jubehör auf ben Staat über, sondern es wird demselben auch der von der Beselchaft angesammelte Reservesonds mit übereignet.

d. Bis babin, wo die Auseinandersepung mit ber Befellichaft nach vorfiebenden Grundsagen regulirt, die Ginlofung ber Aftien und die Uebernahme ber Schulben erfolgt ift, verbleibt die Gesculchaft im Befige und in der Benugung ber Babn.

5. 43.

Bur Kriegsbeschädigungen und Demotirungen, es mogen folde vom Frinde ausseben, ober im Intereffe der Landesvertheibigung veranlagt werden, tann bie Gefellicaft vom Staat einen Griat nicht in Unspruch nehmen

6. 41.

Die Anlage einer zweiten Gifenbahn burch andere Unternehmer, welche neben der erften in gleicher Richtung auf dieselben Orte mit Berührung derselben Sauptpunkte foeilaufen wurde, soll binnen einem Zeitraume von dreibig Jahren nach Gröffnung ber Bahn nicht zugelaffen werben, anderweite Berhefferungen der Kommunitation zwischen diesen Orten und in derselben Richtung sind jedoch hierdurch nicht beschränkt.

5. 45.

Die Gesellschaft ift verpflichtet, nach ber Bestimmung bes Sanbelsminifteriums, den Unschluß anderer Gisenbahn. Unternehmungen an ihre Bahn, es moge die beabfichtigte neue Bahn in einer Fortsepung, ober in einer Seiten Berbindung bestehen, geschehen zu laffen und der sich auschließenden Gesellschaft den eigenen Transporibetrieb auf ber früher angelegten Babu. and vor Ablauf bes im §. 26. gebachten Zeitraums, zu gestatten. Sie muß sich gefallen lassen, daß bie zu diesem Behaf erforder lichen baulichen Ginrichtungen, z. B. die Aulage eines zweiten Geleises, von der sich auschließenden Geselschaft bewirft werden. Das handelsministerium wird plerüber, sowie über die Berbältnisse beider Unternehmungen zu einander, und besonders wegen der vor Ablauf der ernen drei Jahre (§. 26.) platt des Bahugeldes zu entrichtenden Bergürung, das Röttige bei der Konzessien des Anichlusses serfiesen.

§. 46.

Jur Ausübung bes Ausüchtstechts bes Staates über bas Unternehmen wird, nach Ortheilung Unferer Genehmigung (§. 1.), ein besäudiger Nommissarins ernannt werden, an welchen die Gesellichaft sich in allen Beziehungen zur Staatsverwaltung zu wenden dat. Derselbe ift besugt, ihre Berdäude zusammen zu bernsen und deren Zusammenkünsten beignwehnen.

§ 47.

Die ertheilte Aruzessen wird verwirft und die Babu mit den Transportmitteln und allem Subeder für Reduung der Geschichaft öffentlich verfleigert, wenn diese eine der allgemeinen ober beseuderen Bedingungen nicht erfüllt und eine Ansforderung zur Erfüllung binnen einer enblichen Frist von mindestens brei Monaten ohne Erfolg bleibt.

£ 48

Die Bestimmungen biefes Gefeses über bie Berbaltniffe ber Gisenbahn-Gefellschaften zum Staate und zum Publifum sollen auch bei den Unternehmungen berjenigen Gisenbahn-Gefellichaften, deren Statute bereits Unsere Genehmigung erhalten
baben, zur Anwendung fommen.

£ 49.

Bir bebalten Uns ver, nach Maaszabe ber weiteren Ersabrung und ber fich barans ergebenden Bedürsnisse, die im gegenwärtigen Gesetse gegebenen Bestimmungen, burch allgemeine Anordnungen ober burch fünstig zu ertheilende Konzessionen, zu ergänzen und abzuändern und nach Umpänden denselben auch andere ganz wene Bestimmungen binzuzusigen. Sollten Bir es für nerdwendig erachten, auch den bereits tonzessionirten ober in Gemäßbeit dieses Gesepes zu senzessionirenden Gesellschaften die Beobachung dieser Ergänzungen, Abänderungen ober neuen Bestimmungen aufzulegen, so müssen sie sich denselben gleichfalls unterwerfen. Sollte zedes durch neue, in diesem Gesepe weber seitgesepte noch verbehaltene (§. 38.) und, sosen von fünstig zu sonzessischen Gesellschaften die Frage ist, seiter als die ihnen ertheilte Aonzession ertassene Bestimmungen, eine Beschrünfung ihrer Einnahmen ober eine Bermehrung ihrer Ansgaben berbeigesührt werden, so ist ihnen eine angemessene Gesbenriche digung dafür zu gewähren.

Urkundlich unter Unferer Sochneigenbandigen Unterschrift und beigebrucktem Riniglichen Inflezel.

Gegeben Berlin, ben 3. November 1838.

# Berordnung

wegen Befrafung ber Befdabiger ber Gifenbahn: Anlagen.

Bit Friedrich Bilbelm, von Gettes Gnaben, König von Prenfen ac. ac. finden Und bewogen, zum Schupe bes Berfehrs auf ben Gisenbabnen für ben ganzen Umfang der Monarchie, auf den Antrag Unferes Staatsministeriums und nach erfor-

bertein Butachten einer bon Une aus Mitgliedern bee Graate. Rathe ernaunten Rommiffion zu berordnen, mas folgt:

S. 1.

Wer vorsäplich an Gisenbahn. Anlagen, an deren Transportmitteln ober sonnigem Judehör folde Beschadigungen verübt oder auf der Fahrbahn in irgend einer Weise, durch Auftiellen, hinlegen oder hinwerfen von Wegenfländen, durch Berrückung der Schienen u. f. w., solche hindernisse bereitet, durch welche der Transport auf diesen Babuen in Gefahr geseht wird, hat Strafarbeit oder Juchthausstrase von Ginem die ju gehn Jahren verwirft.

6. 2.

In ku Folge einer folden handlung (g. 1.) ein Mensch am Körper ober an ber Gesundheit erheblich beschädigt worden, so tritt vier- bis zwanzigjahrige, nub wenn ein Mensch das Leben verloren hat, zehnsährige bis lebenswierige Zuchthausstrafe ein. In die Todtung beabsichtigt worden, so sinden die Strafgesetze gegen ben Mord Unwendung.

6. 3

Die Strafe (§§. 1. und 2 ) ift bei beren Jumeffung besonders gu fleigern, wenn ber Thater bie hervorbringung einer Befahr fur die Transporte beabfichtigt bat.

6. 4

Wet fahrläsigerweise durch Sandlungen der im S. 1. bezeichneten Urt die Transporte auf Geseubahnen in Gefahr seht, soll mit dreimonatlicher bis zweizähriger, und wenn baburch ein Mensch am Körper ober an ber Gesundheit erheblich beschädigt ober gar gerödtet worden ift, mit zwei- bis vierjahriger Gefanguisstrase ober Strafarbeit belegt werden.

§. 5.

Diese Strafen (§. 4.) finden auch auf die zur Leitung ber Gifenbahn Fahrten und zur Aufücht über die Bahn und ben Transportbetrieb angestellten Personen, und zwar auch alsbaun Anwendung, wenn sie durch Bernachlassigung der ihnen obliegenben Pflichten einen Transport in Gefahr sepen.

6. 6.

Gifenbahn Difficianten (§ 5.), welche fich eines ber in biefer Berordnung bezeichneten Berbrechen ichnidig machen, follen, außer der verwirkten Strafe, zugleich ihrer Unftellung fur verluftig und zu jeder ferneren Unfiellung bei einer Gifenbahn ober bem Transportbetriebe auf derfelben fur unfahlg erklart werben.

\$ 7.

Die Borsteher ber Gisenbabus oder Transport, Unternehmung, welche die Gutset nung bes verurtbeiten Offizianten (§. 8.) nach ber Mittheilung bes Erkenntusses nicht gleich bewirken, haben eine Gelbbusse von Zehn bis Ginbundert Thalern verwirkt Eteiche Strafe trifft ben fur unfahig erklärten Offizianten, wenn er sich nachber bei einer Gisenbahn oder dem Transportbetriebe auf derselben wieder austellen laßt, sowie biejenigen, welche ihn wieder angestellt haben, obwohl denselben seine Unfahigseit befannt war.

Urfandlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterfdrift und beigebendtem Ronigliden Inflegel.

(Begeben Charlottenburg, ben 30 Rovember 1810.

Die Statute ber Preußischen Eisenbahnen bieten weniger wesentliche Abweichungen bar, als die oben erwähnten Destetreichischen, weil babei die Verfügung vom Juli 1836 jum Grunde gelegt ift, und weil sie (nut allemis ger Ausnahme der Statute der Berlini Poesdam:, Magbeburg: Leipzig: und

Rheinischen Bahn) unter bem Einflusse des Gesetzes vom 3. November 1838 verfaßt sind. Da nun ohnehin der Raum eine aussührliche Vergleichung derzselben nicht gestatten würde, so beschränken wir uns auf eine Angabe der Zeit ihrer Erlassung, mit der Bemerkung, daß sie danach leicht in der Gesetzlamms lung (das Berlin-Potsdamer, im Amtsblatte) auszusinden sind. Auch die Kameralistische Zeitung enthält die mehrsten dieser Statute:

- 2. Das Statut der Berlin: Potsdamer Eisenbahn ist vom 23. August 1837 (Kameralistische Zeitung. 1837. S. 1058), ein Nachtrag dazu vom 6. April 1839 (Kameral. Zeitung 1839. Seite 507), ein zweiter Nachstrag vom 25. Juli 1840 (Kameral. Zeitung 1840. Seite 891), ein dritter Nachtrag vom 25. Februar 1842.
- b. Das Statut der Berlin: Anhaltischen Eisenbahn ist unter dem 15. Juni 1839 veröffentlicht (Kameral. Zeitung. 1839. Seite 795); es hat Nach: träge vom 7. Dezember 1840 und 18. Februar 1842.
- c. Das Statut der Berlin: Stettiner Eisenbahn, vom 12. Oktober 1840, hat im Marz 1842 einen Nachtrag erhalten.
- d. Das Statut der Berlin: Franksurter Eisenbahn hat unter dem 15. Mai 1841 die Königl. Bestätigung und am 17. Oktober 1842 einen Nach: trag erhalten.
- e. Das Statut der Magdeburg: Leipziger Eisenbahn ist mittelst Kabinets: Ordre vom 13. November 1837 genehmigt (Kameral. Zeitung 1838, S. 51. 52); es hat gleichfalls zwei Nachträge erhalten in den Jahren 1840, 28. März (Kameral. Zeitung 1840. Seite 506) und 1842.
- L. Das Statut der Magdeburg: Halberstädter Eisenbahn ist unter dem 14. Januar 1842 bestätigt.
- g. Das Statut der Oberschlesischen Eisenbahn ist am 2. August 1841 ges nehmigt und mittelst Kabinetsordre vom 26. Februar 1842 in einigen Punkten abgeändert.
- h. Das Statut der Breslaus Schweidnitz Freiburger Eisenbahn ist in der Generals Versammlung am 16/17. Marz 1842 festgestellt.
- i. Das Statut der Rheinischen Eisenbahn erhielt unter dem 21. August 1837 die Königl. Bestätigung (Kameral. Zeitung von 1837. S. 986. und 991) und hat Nachträge von den Jahren 1840, 12. Oktober, und 1842.
- k. Das Statut ber Dusselborf: Elberfelder Eisenbahn ist vom 23. Septems ber 1837 (Kameral. Zeitung 1837. S. 1131. 1135); seine Nachsträge sind vom 22. September 1840 (Kameral. Zeitung 1840. S. 1107) und 9. April 1842.
- 1. Die Königl. Genehmigung des Statuts der Bonn, Colner Eisenbahn erfolgte durch Kabinetsordre vom 11. Februar 1841.

Die Fundamental: Bestimmungen für sämmtliche Eisenbahn: Statute in Baiern vom 28. September 1836 lauten, wie folgt:

- 1) Die Allerhöchft genehmigten Gisenbahnen in Baiern sollen als gemeinnütige Anstalten sich des besonderen Schutes des Staats erfrenen.
  - 2) Die Baierifden Gifenbahn-Befellschaften erhalten die Rechte tonstituirter Ror-

porgeionen, und tonnen bienach, von dem Augenblide ihrer mirtlichen Ronftituirung an, alle ben Rorporationen gesetlich guftebenbe Privatrechte ausuben und ermerben.

3) Die Gifenbahn. Gefellschaften bermitteln fich ihr nothiges Rapital burch Afrien, beren Ausstellung auf Ramen ober Inhaber jeder einzelnen Wefellichaft nach ihrem Gemenfen freificht. Gine Utile foll nicht unter 500 ffl. betragen, jedoch burfen nach Bollendung des Baues ber Gifenbahn auch geringere Alfrien, jedoch nicht unter 100 Ft., gebilbet werben.

4) Jede Baierifche Gifenbahn-Gefellichaft ift gehalten:

s. fofort bei Unterzeichnung der Gubifriptions. Summe, je nach Ermeffen ber Befellichaft, resp. ihrer Romities, ein bis funf Prozent bee fubifribirten Aftien-

betrages gur Dedung ber Initiativtoften, unb

b. unmittelbar nach ftatutenmaßig ertamiter Ausführbarteit bes Unternehmens und beichloffener Baufuhrung weitere gehn Progent ber fubftribirten Aftien Gefammt. fumme fogleich baar einzohlen gu laffen, die weiteren Gingablungen, je nach Bebarf, bis gur Bervollftanbigung ber gangen Gumme auf fatutenmaßiges Berlangen ber Befellichaft einzuheischen, mit ju forgen, bag bom Beginne bis gur Bollenbung ber Bahn immerbin minbeftens funf Prozent bes Wefammt-Aftien-Rapuals als Refervefonds in Raffe fich befinden. Wer innerhalb bes in ben Statuten festgufegenben Termins bie Einzahlung irgend einer Rate unterlaßt, verliert alle bie bis bobin gezahlten Raten jum Beften bes Gefellichafte. Bermogens und bas Recht auf bie unterzeichneten Aftien, und bie Wefellichaft ift befugt, für biefe ihr heimfallenben Aftien neue, in gleichem Betrage, ju emittiren.

5) Die Statute jeder Befellichaft haben die Broge des fur bas Unternehmen

erforderlichen Befammt. Alftren Rapitals gu bezeichnen.

6) Jebe Mufnahme bon Darteben und jebe Emiffion bon Aftien über ben urfprunglich genehmigten Wefammt. Afrienbetrag, ben Fall ber Biffer 4. onegenommen, bebarf ber Benehmigung ber Staateregierung.

7) Die Wahl der die Gesellschaft leitenden Organe, bann ber Zeitpunkt biefer Babl, bleibt ben, langftens binnen zwei Monaten jur Genehmigung vorzulegenben

Spezial. Statuten jeder einzelnen Befellichaft vorbehalten.

8) Die Befchluffe jeder Gefellichaft werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Das Seimmrecht ift von ben einzelnen Statuten fo gu vergeben, daß es nicht nach grithmemider Berechnung des Alleienbefiges, fondern nach Quoten beffelben feftgefest, und micht einem Emgelnen ein arithmetijches Uebergewicht an Stimmen in die Gaube gelegt werbe.

9) Bechfelferige Streitigkeiten ber Baferifden Gifenbahn Befellichaften, bann Streitigkeiten ber einzelnen Welellichafis. Dieglieber unter fich, oder nit ber Befell. fhaft uber Gefellichafis. Berbaltuiffe follen nur durch Schiebegerichte, beren Bilbung

ben einzelnen Gelellichafte. Statuten überlaffen bleibt, gefchlichtet werben.

10) Der Staat wird gur Mahrung ber Offentlichen Jutereffen bei ben Gifenbann. Befellichaften und Unternehmungen Ronigliche Kommiffaire in ben Gifenbahn-Ungelegenheiten ernennen, und fich burch biefe von ber fteten Tefthaltung ber ftatuten-

maßigen Beftimmungen überzeugen.

11) Bur Berbeiführung und Erhaltung moglichit übereinftimmenber Brunbfage und Merfahrungsmetfen in ihren Ungelegenheiten, bann gur Regulirung der gegenfeitigen Berbateniffe ber einzelnen Bahnen ju Bewirkung ber Abrechnung uber Die Bahm gelber, überhaupt gur beforderlichften Griedigung aller allgemeinen Bortommuffe, tann er bem Benritte ber Konigl. Kommiffaire alle Jahre einmal, nach Bebarf auch bfter, eine Konfereng von Bevollmachtigten ber Baierifden Gifenbabn. Gefellichaften Statt finden, und zwar abwechselnd in den Stadten, in welchen dieselben ihren Sit haben. —

- 12) Die von dem Staate etwa nothig erachteteten polizeilichen Anordnungen rudsichtlich der Eisenbahnen werden seiner Zeit der Gesellschaft naber bezeichnet werden.
- 13) Der Staat behält fich bevor, die Gisenbahnen zum Betriebe der Poftanftelt nach einem, mit den Gesellschaften zu treffenden Abkommen auf den Grund der bereits von Gr. Majestät festgesetzten Bestimmungen zu benuten.
- 14) Die Regulirung des Tarifs erfolgt in den ersten brei Jahren jährlich, nach Berlauf berfelben alle drei Jahre, unter Genehmigung der Staats-Regierung.
- 15) Abanderungen in den Statuten der einzelnen Gesellschaften können nur mit Genehmigung des Staats in dem Falle Statt finden, wenn drei Biertheile der person-lich versammelten, resp. durch personlich anwesende Spezial-Bevollmächtigte dabei verstretenen Aftionaire fie beschließen.
- 16) Die Spurweite soll auf allen Baierischen Eisenbahnen vollsommen gleich sein, und zwar zu dem Maaße von 4 Fuß 8½ Joll Englischen Maaßes im Lichten zwischen den Schienen. Dasselbe wird nach Baierischem Maaße berechnet, sofort in ein Mutter. (Normal.) Maaß zu München gebracht werden, wovon ein Exemplar bei dem Königl. Staatsministerium hinterlegt bleiben muß, und welches allen Bahnen sofort zu Grunde zu legen ist.
- 17) Bei jeder Baierischen Gisenbahn mussen die Schienen von solcher Tragkraft tonftruirt und die Bauart der Bahn selbst so beschaffen sein, daß sie auch Schwer-Transporte von Waaren und anderen Lasten aufnehmen und fortschaffen können.
- 18) Bei den Baierischen Eisenbahnen soll in der Regel, und wo die Berhältnisse es nur immer gestatten, die Dampstraft zur Anwendung kommen, ausnahmsweise jedoch jeder Gesellschaft unbenommen bleiben, falls die Umstände, Terrain-Hindernisse u. dergl. es nothwendig oder räthlich machen, auch der Pferdes oder anderer Kraft, sowie überhaupt jeder im Laufe der Zeit sich ergebenden, durch die Erfahrung bewährten Berbesserung oder Abanderung hiebei sich zu bedienen.
- 19) Für rechtsbegründete, aus Anlaß bes Unternehmens entstandene Entschäbigungs-Ansprüche haftet die Gesellschaft.
- 20) Die Statute ber einzelnen Gefellschaften erhalten bie Genehmigung erft, nachbem
  - a. die jur Anlage der Bahn erforderliche Summe burch Substription vollig gebeckt, und
  - b. das Verhältniß der Gesellschaft zu der Königl. Postanstalt und die der letteren zu leistende Entschädigung durch besonderes Uebereinkommen mit der Königl. Postanstalt, resp. des Staatsministeriums des Königl. Hauses und des Aenseren, förmlich und rechtsverbindlich regulirt ist.

Das Spezial: Statut der Munchen: Augsburger Eisenbahn, welches auf die vorenthaltenen Bestimmungen begründet ist, erhielt unter dem 3. Juli 1837 die Königl. Bestätigung.

Die Königlich Sach sische Regierung hat allgemeine gesetzliche Bestims mungen über das Eisenbahnwesen (mit Ausnahme des später zu erwähnenden Expropriations: Gesetzt) bisher nicht erlassen.

Die Leipzig: Dresdener Eisenbahn: Rompagnie wurde durch Defret vom 6. Marz 1835 konzessionirt und deren Statut mittelst ferneren Defrets vom 20. März 1837 bestätigt.

Das Statut der Sachsisch Baierischen Eisenbahn Kompagnie erhielt am

- 22. Juni 1842 Die Roniglich Gachstiche und Die Berzoglich Cachsen: Alten: burgiche Genehmigung. Daffelbe enthalt nachbezeichnete bemerkenswerthe Berfeimmungen:
- §. 9. Die Afrien lanten auf ben Inbaber, und es wird ber jedesmalige forperliche Inhaber ohne Rudficht auf den Besitztiel als Africanie betrachtet. Jede Afric glebt bem Juhaber, welcher die geleisteten Gunzahlungen auf keinen Fall zuruchfordern kann, übergens jedoch sowohl gegen die Akmengesellichaft als gegen Dritte unt bis zum Rennwerthe ber Afrien verbindlich ift, einen nach dem Berhältung des darauf eingezahlten Betrages zu bemessenden Antheil an dem gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Kompagnie.

§ 14. Auf jede Afrie burfen innerhalb einer zweimonatlichen Frift hochitens gebn Tbaler eingeforbert werben.

§ 14. Die Ginichusse auf die Alfricu (nicht aber auf den §. 3. gedachten Regierungsanibeit) werden von den jedesmaligen Schlufterminen der einzufordernden Ginzahlungen, und die angezahlten 5 Thaler vom 1. Juni 1841 ab mit Bier vom handers auf das Jahr versinft.

5 19. Die Berginfung endigt fich mit bem Schluffe bes nach begonnener Be-

§ 22. Rach begonnener Benngung der Bahn werden von dem jahrlichen Reinerrrage des Unternehmens Dwidenden, beren erfte seche Monate nach bem legten Binsentermine (§ 19) verfallt, vertheilt.

§ 32. Bur Dedung außergewöhnlicher Ausgaben wird ein Reservefonds gebil bei, welcher zunacht bis zur Gobe von 120,000 Rible., darüber hinaus aber nur insoweit, als Ausschuft und Direktorium über die Nothwendigkeit und Zwedmößigkeit einer weiteren Bermehrung einverstanden find, durch Junebehaltung einer Quote bes nach Vertbeilung von 4 Prozent auf das Anlage-Kapital in einem Betriebsjahre berbiebenden Remertragsüberschusses (§. 24) augusammeln ist.

\$ 43. Die Staate Regierungen des Konigreiche Cachien und bes herzogihums Cachien Aitenburg ernennen jede einen Rominufar fur die Angelegenheiten der Cachifich Baterichen Gifenbahn.

§ 44. Die Rommiffate, welche im Allgemeinen die Regierungen der Rompagnie gegenüber vertreten, baben bas Recht,

ben Bergammlungen bes Ausschusses beiguwohnen und bon ben Berhandlungen bes Piretrorit, nach Befinden burch personliche Theilnahme an ben Sigungen bestelben, Kennmiß zu nehmen;

ber Ausfuhrung folder Beichliffe bes Direftorii, gegen bie ihnen, im Intereffe ber Regierungen oder bes Unternehmens überhaupt, erhebliche Bedeulen beigeben, beziehentlich bis auf Ginholung hoherer Enischliefung, durch ihren Ginfpruch zu verhindern, und

e in General Berfammlungen baruber zu wachen, bag ber Legitimationspaffus berichtigt, die Abitimmung gehörig geleitet und nichts beschloffen werbe, mas ben Stataten zuwiberläuft, überhaupt aber bas im Intereffe ber Sache Erforber- I die wahrzunehmen.

5 49. In Beneral-Berfammlungen ift ble Staats Regierung des Königreichs Cadien 40, die bes herzogibums Cadien Alltenburg 10 Stimmen abzugeben berecheigt, mabrend, soviel die Altien Inhaber betrifft, ber Borzeiger einer Altie eine Stimme bar; bagegen geben

2 - 5 Afrien 2 Stummen

16 - 30 Affilen 4 Stimmen

6 - 15 : 3

 $31 - 50 \cdot 5$ 

51 — 75 Aftien 6 Stimmen. 151 — 250 Aftien 9 Stimmen. 76 — 100 · 7 · 251 u. mehr · 10 ·

101 — 150 . 8

- 5. 51. Die Gegenstäube, welche in General-Bersamminngen zum Bortrag und nach Befinden zum Beschinf tommen müssen, find:
  - a. ber jährliche Geschäftsbericht und ber jährliche Rechungsabschluß, welche einige Tage vor ber Bersammlung gebendt anszugeben sind:
  - b. die Bahl und regelmäßige Ergänzung des Ansschusses,
  - c. bit Abanberung ber Statute;
  - d. die Auflofung ber Aftien Gefellichaft;
- e. Antrage einzelner Aftionaire, welche mindeftens zwei Wochen zuvor bei dem Direftorio, welches den Ansschuß davon zu unterrichten bat, angemeldet worden sind. Andere Angelegenheiten konnen vom Ansschusse oder Direktorio in General-Bersamminngen zur Berathung und nach Besinden zum Beschluß gebracht werden.

Für die Taunus: Eisenbahn erfolgten unter dem 8. Mai 1838 die Konzessischen des Senats der freien Stadt Frankfurt, unter dem 11. Mai 1838 des Großherzogs von Hessen, unter dem 13. Juni 1838 des Herzogs von Nassau, sämmtlich auf 99 Jahre, und im Eingange derselben heißt es im Weisentlichen übereinstimmend:

Rachbem den Bereinigten Gisenbahn-Romitées zu Wiesbaden und Frankfurt a. M. von Uns unter dem 16. Februar 1837 eine rorläufige Konzession zur Aulage einer Eisenbahn zwischen Wiesbaden und Frankfurt a. M. auf der rechten Mainseite ertheilt worden ift, und diese Komitées sich durch Bertrag d. d. Mainz den 31. Ottober 1837, Wiesbaden den 2. Rovember 1837 und Frankfurt a. M. den 6. Rovember 1837 mit der, durch ihr erwähltes Komitée vertretenen Eisenbahn-Gesellschaft zu Mainz wegen Führung dieser Eisenbahn über Castel nach Bieberich und Wiesbaden verdunden haben; nachdem serner durch einen, mit dem Großherzogl. hessischen Gonvernement und der freien Stadt Frankfurt am 10. Februar I. J. abgeschlossenen und von Uns ratisszirten Staatsvertrag über die erwähnte Eisenbahn-Berbindung, sowie über die Anwendung der bestehenden Expropriationsgesetz auf diese Anlage Bereindarung getrossen und in bessen Art. 1. namentlich stipulirt worden ist, n. s. w.

Rachdem endlich die Tanuns-Gisenbahn-Aftien-Gesellschaft ihre Statute und die von ihr angenommenen Bedingungen, unter welchen das Festungs-Gouvernement der Bundessestung Mainz, mit Vorbehalt der Genehmigung der hoben Dentschen Bundes-Bersammlung, seine Zustimmung zur Anlegung der Eisenbahn im Rapon der Festung-Mainz und namentlich durch die Werke des Forts Castel gegeben, vorgelegt hat;

so ertheilen wir u. s. w.

Aus diesem Statute heben wir folgende Bestimmungen hervor:

- §. 9. Die erste General-Bersammlung wird alsbald, nachdem ber Bau ber Bahn vollendet und diese auf ihrer ganzen Strede eröffnet sein wird, durch den Ausschuß der vereinigten Komitées zusammenberusen und in Wiesbaden abgehalten werden.
- 9. 10. In der ersten General-Bersammlung werden die Komitees einen umfassenden Bericht über ihre Geschäftsführung und eine vollständig belegte Rechnung über die Berwendung des Aftienkapitals vorlegen.

hiermit schließt sich die Wirksamkeit ber Komitees und des Ausschusses, und bie Gesellschaft ber Aktionare tritt in alle ihr durch diese Statute verliehenen Rechte.

5. 20. Die successiven Einzahlungen gewähren den Inhabern der Certifikate

ke bas jedesmalige Bedürfniß überfleigen, zu Gunften ber Aftientaffe verzinslich gemacht werden.

- 5. 21. Die Aftien lauten auf den Inhaber. Für schabhaft gewordene Aftien-Dokumente, deren wesentliche Bestandtheile unversehrt erhalten sind, und gegen Rückgabe derselben können neue Aussertigungen, gegen eine dafür anzusepende, den wirklichen Kosten entsprechende Gebühr, ausgegeben werden. —
- 5. 23. Jeder Aftionair ift nur mit dem Rominalbetrage seiner Aftie resp. mit seinem Antheile am Gesellschafts Bermögen für die Berpflichtungen der Gesellschaft verbindlich, und kann nicht zu einer weiteren Einzahlung gezwungen werden. —
- 5. 29. Der Reservefonds soll wenigstens zehn pro Cent des Aftien-Rapitals betragen; er wird gebilbet:
  - a. aus dem Ueberschuffe, welcher nach Bestreitung der im §. 24. erwähnten Ansgaben von dem Aftien-Rapitalfonds übrig bleibt;
  - b. aus einer Tantieme des alljährlichen Rettogewinnstes, wenn außer derselben eine Jahresdividende von wenigstens fünf pro Cont unter die Aftionaire vertheilt werden kann.

Unter dieser Boranssepung bleibt die Größe der, dem Reservefonds zuzuschlagenden Tantieme der freien Bestimmung der General-Bersammlung überlassen. —

- §. 31. Das Gesammt Interesse ber Gesellschaft wird wahrgenommen:
- 1. burch bie General-Bersammlungen ber Aftionaire;
- 2. durch ben Berwaltungerath, und
- 3. durch die Geschäfts-Direktion und beren Unterbeamte. —
- 5. 34. Jeber Besitzer von zehn Aftien kann in ber General. Bersammlung erscheinen und an ihren Berathungen und Beschlüssen Theil nehmen.

| Wet | 10        | Aftien | befist, | ift zu | 1 | <b>We</b> t | 60  | Aftien | befist, | ift zu | 6  |
|-----|-----------|--------|---------|--------|---|-------------|-----|--------|---------|--------|----|
|     |           | •      | -       |        |   |             |     | •      | -       |        |    |
| *   | <b>30</b> | *      | •       | •      | 3 | •           | 80  | *      |         | *      | 8  |
| •   | 40        | •      | •       | 3      | 4 | •           | 90  |        | *       |        | 9  |
| •   | <b>50</b> |        |         | •      | 5 | *           | 100 | •      | •       | •      | 10 |

Stimmen berechtigt.

Wer mehr als 100 Aftien besitht, kann gleichwohl nur 10 Stimmen in sich vereinigen. —

- 5. 44. Die Wirksamkeit ber General-Bersammlung erftreckt sich auf folgenbe Gegenstände:
  - 1. die Berathung und Entscheibung über die Legitimation ber Theilnehmer in zweifelhaften Fällen;
  - 2. die Anhörung und Prüfung der Rechenschaftsberichte des Berwaltungsraths und der Direktion über ihre Geschäftsführung;
  - 3. die Genehmigung ober Notaminirung ber Jahresrechnung über Einnahme und Ausgabe, nach vorhergegangener Prüfung durch den Ausschuß;
  - 4. die Bestimmung der Dividende der Aftionaire und der Tantieme für den Referbefonds;
  - 5. die Regulirung ber Tarife;
  - 6. die Wahl der Mitglieder des Berwaltungsraths.
- 5. 45. Bur Kompetenz ber General-Bersammlung gehören außerbem folgende Gegenstände:
  - 1. Abanberung ber Statute;
  - 2. Erweiterung ber Unternehmung burch Anlegung von Seitenbahnen ober auf

andere Weise, oder Berbesserung der bestehenden Anlagen und Deckung des hierzu erforderlichen Geldbedarfs mittelst Bermehrung des Aftien-Rapitals ober mittelst Aufnahme von Anleihen;

3. Fortbauer ober Auflosung ber Gesellichaft. - - -

Von der Königlich Danisch en Regierung ist wegen Anlage von Eiser bahnen zwischen Nordsee und Ostsee, durch die deshalb beauftragte Kommission, unter dem 18. Mai 1840 nachstehendes Plakat erlassen:

Rachbem ble unterzeichnete Kommission über die, ihrer Prüfung zugewiesenen Frage in Betreff der Anlage von Gisenbahnen in den herzogthumern Schleswig und holstein, Behufe Erleichterung der Kommunitation zwischen Rord- und Offee, ihr allerunterthänigstes Bedenken erstattet, und die Beförderung inländischer Eisenbahnanlagen, als eines wirksamen Mittels für die Erleichterung des handels sowohl, als für die Beledung des innern Berkehrs, durch Zusicherung möglichst günstiger Konzessionen für die Unternehmer solcher Anlagen beantragt hat, haben Se. Majestät der König mittelst Allerhöchster Resolution vom 12ten d. M. die Kommission zu antoristen geruht, die Bedingungen, unter denen Einzelne oder Privatvereine die Erlaubuis zur Anlegung von Gisenbahnen zu gewärtigen, und die Begünstigungen, deren solche Unternehmungen sich zu erfreuen haben werden, auf geeignete Weise zur öffentlichen Kunde zu bringen. In Gemäßbeit dieser Allerhöchsen Ressolution erläßt demnach die Kommission nachstehende Bekanntmachung:

§. 1.

Gesuche um Grlaubniß, auf Rosten und für Rechnung von Privatvereinen ober Ginzelner Gisenbahnen anzulegen, welche die Berbindung der Rordsee und Offsee durch das Herzogthum Schleswig oder Holstein bezweden, sind bei der unterzeichneten Kommission einzureichen. — In dem Gesuche sind die Endpunkte und hauptsächlichken Zwischenpunkte der Bahulinie, sowie die Größe des zu der Unternehmung bestimmten Kapitals und die Art und Weise, wie dasselbe herstellig zu machen beabsichtigt wird, unter Anschließung des Bauplans und der Kostenanschläge anzugeden.

§. 2.

Wird gegen ben Plan nach vorangegangener Prüfung besselben, welche sich auch auf die Verhälmisse der Konstruktion der Bahn, die Spur: und Geleisweite n. s. w. zu erstrecken hat, sowie gegen die Gewähr, welche die Personlichkeit der Bittskeller verspricht, Richts zu erinnern gefunden, so kann die Bewilligung des Gesuchs gewärtigt werden. — Gs. wird in diesem Falle mittelst einer speziellen Allerhöchten Auszesson auf den Grund dieser allgemeinen und unter den, in der Konzesson sesten, sehnen Bedingungen dem Konzessonirten das ansschließliche Recht verliehen werden, in der näher bezeichneten Richtung (§ 1.) die Gisenbahn zu erbauen, und auf derselben Personen, Waaren und Güter während der bestimmten Zeitdaner (§. 29.) zu bestiebern.

**§**. 3.

Soll bas Unternehmen auf Afrien zur Ausführung gebracht werben, so ift nach vorläufiger Bewilligung bes Gesuchs binnen einer naber zu bestimmenben und bei Berluft der errheilten Bewilligung inne zu haltenden Frift nachzuweisen, baf bas seitzgesepte Afrien-Rapital gezeichnet, und die Gesellschaft nach einem unter den Aletenzeichnern vereindarten, zur Allerhöchnen Bestätigung einzureichenden Statut wirfelich zusammengetreten in.

Wit der Genehmigung des Stormes ift die spezielle Allerhöchste Abngeffion jur Erbaung und Beungung der Babu zu gewärrigen.

6 1

Rech Altens von f ber jur Zeichung von Africa gestetteten Frift ift ber Ava-

iftion eine Nachweisung über den Betrag der bis bahin gezeichneten Africu zu errien, worauf es in nahere Grwägung gezogen werden wird, ob die Finanzen, wenn ch nicht sammtliche Afrien gezeichnet worden, um Rucksicht auf das größere oder eingere öffentliche Interesse bei bem Zustandekommen ber beabsichtigten Gisenbahn, b veranlaßt finden, einen Theil ber Aktien zu übernehmen, welcher zedoch keinenfalls u vierten Ibeil der erforderlichen Summe übersteigen wird.

6. 5.

Bur bie Aftien tommen folgende Borichriften gur Unwenbung:

- Prefelben durfen auf feine geringere Summe lauten, als 100 Abthlr. Silber, 124 Stud auf die Mark fein gerechnet. Die Ginzahlung auf dieselben gesichtebt successiv nach bem Beburfmß ber fortschreitenden Arbeit in Gemaßheit bet Borschrift bes Statuts.
- Die Ausgabe ber Afrien, welche auf Namen ober Inhaber ausgestellt werben tonnen, barf erft nach Einzahlung bes ganzen Nommalbelaufs erfolgen. Bis babin find ben Africagiren nur auf Namen lautenbe Interims-Africagine und fur die fuccessiv geleisteten Ginschuffe gleichfalls auf Namen lautenbe Quittungen zu ertheilen.
  - Der Zeichner ber Afrie haftet unbedingt für Ginzahlung des Betrages berfelben, wenn nicht die Gesellschaft ihn durch gestattete Umschreibung des Interimssibeins auf den Namen eines neuen Besipers seiner Berbindlichkeit zur Leistung ber ferneren Ginschusse entlaßt. Dieses durf jedoch von Seiten der Gesellschaft erd dann geschehen, wenn 40% des Nommalbelaufs der Aftie bereits eingerablt worden sind. Bei jeder folgenden Zestion kommen die nämtichen Bestimmungen zur Anwendung.
- A. Wenn nach Einzahlung von 40g die ferneren successiven Jahlungen nicht einzehen, so fieht es der Gefellschaft frei, auf ihren Anspruch wider den Jahlungsphichtigen zu verzichten, und denselben, unter Aushehmag seiner Werbindlichkeiten
  gegen die Gesellschaft, des bereits Gezahlten und aller Rechte aus den biederigen Jahlungen verlustig zu erklaren. Bis zum Belaufe der solchergestalt der
  Gesellschaft zufallenden Altien durfen neue Aktienzeichnungen zugelassen werden.

\$. 6

Der Unternehmer, es moge berfelbe ein Emzelner ober eine Gefellschaft fein, ift allen burch bie Glienbahnanlage eniftenenden Rechtsftreitigkeiten, biefelben mogen web eingegangene Rechtsgeschafte, ober durch Schabenersapaulpruche veranlage merin, vor einem der Obergerichte ber Herzogibumer zu belangen.

6. 7.

Ueber die jonftigen Rechte und Berbindlickerten ber Gefellschaft und beren Bernung und Berwaltung, sowie über bas Berhaltniß ber einzelnen Aktionaire zu ber esell dafe, die Bertheilung des Gewinns bleiben die naheren Bestimmungen dem enellschaftsftatut vorbehalten

§ 8.

Jede Kontrabirung von Unterben, sowie jebe Gmission von Afrien über ben urrunglich genehmigten Gesammtbelauf bedarf — mit Ausnahme bes Falles unter 5. d — der Allerhochsten Genehmigung

5 9.

Alle Borarbeiten, um die Genebmigung zu bewirken, haben die Unternehmer auf er Aviten zu beschaffen, und die Grlaubung zur Bornahme berselben, soweit eine Iche erforderlich in, z. B zu anzustellenden Bermeifungen und Rivellitungen, betrefenden Dris nachzusuchen.

§. 10.

Für die Erwerbung der zur Eisenbahnanlage erforderlichen Grundstäde, weiche sich im Privateigenthum besinden, wird die Borschrift der Berordnung vom 28. Revember 1837, betreffend das Verfahren bei Ausmittelung der Entschädigung für die bei Bornahme neuer Straßenbanten abzutretenden Grundstüde und Gerechtsame, and log angewandt werden. Die mit dem Expropriationsgeschäft verdundenen Assen sind von den Unternehmern zu tragen.

§. 11.

Die Abtretung von Grundstüden, welche ber Laubesherrschaft gehören, wird nuentgeltlich erfolgen.

§. 12.

Der zur Gisenbahnanlage verwandte Grund und Boden wird, fo lange berselbe für diesen Zweck benutt wird, von allen sonst auf demselben ruhenden Röniglichen Abgaben und Lasten, wie auch von der Bankhaft befreit. Gleichfalls sind die auf diesem Grund und Boden aufgeführten, zur Gisenbahn gehörigen Gebäude, Speicher und Packhöfe, sowohl in den Städten, als auf dem Lande, von allen Königlichen Steuern und Abgaben frei.

§. 13.

Der Gebrauch des Stempelpapiers wird sowohl für die abzuschließenden Rowtrakte, als auch für die Aftienbriefe und Interims-Aftienscheine und deren Zession und Transporte erlassen.

§. 14.

Für alle, zur ersten Anlage ber Bahn erweislich verwendeten Materialien, als Gisen, Bauholz, Kalf u. s. w., ift nach Ablauf des Jahres, in welchem solche eingeführt worden, die Rückzahlung des erlegten Einfuhrzolls zu gewärtigen.

Auch wird der Einfuhrzoll für alle zum Betrieb der Bahn erforderlichen Meschinen, Lotomotiven und Wagen, welche vor Ablauf von drei Monaten nach Bollendung der Bahn in ihrer ganzen Ausdehnung zur Einfuhr deklarirt worden, erlassen
werden.

§. 15.

Die betreffenden Behörden, namentlich die Beamten, durch deren Jurisdiktionsbezirke die Gisenbahnlinie geht, werden angewiesen werden, dem Unternehmen geeigneten Schup und Förderung angedeihen zu lassen, und dasselbe- mit Willfahrigkeit zu unterfrühen.

§. 16.

Den Unternehmern der Bahn wird in Betreff der Anlegung von Zweigbahnen, für welche gleichfalls eine besondere Konzession zu impetriren ift, vor andern Unternehmern ein Borzugsrecht eingeräumt werden.

Die naberen Bestimmungen über ben Anschluß ber von anderen Unternehmern ausgeführten Zweigbahnen bleiben vorbehalten.

6 17

Die Anlage selbst ist bei Berlust der Konzession innerhalb einer bestimmten Zeit zu vollenden und in jedem Jahr ein näher zu bestimmender Theil der Arbeit in Uebereinstimmung mit dem genehmigten Bauplane in Ausführung zu bringen.

§. 18.

Die erforderlichen Bestimmungen über die Handhabung der Polizei, sowohl wahrend des Baues als auch für die Benupung der Bahn, werden, nach vorgängiger Bernehmung der Unternehmer, in einem besonderen Regulativ sestgesett werden.

# **§. 19.**

Die Unternehmer find zur Ginrichtung und Unterhaltung aller Anlagen verpflich, tet, welche zur herstellung und Sicherung der Kommunikation auf den von der Bahnlinie durchschnittenen oder berührten Straßen und Wegen, sowie zu Ueberfahrten, Einfriedigungen, Anffahrten auf Grundstäde, Wasserableitungen und Durchlässen erforderlich sind, um Gefahren und Nachtheile von den benachbarten Grundstüden abzuwenden. — In allen diesen Beziehungen sind in Ermangelung gütlicher Bereindarungen die Bestimmungen einer Kommission, welche aus dem Königlichen Kommissarins
(§. 30.), einem Lokalbeamten und einem landwesenskundigen Wanne gebildet wird,
unabweichlich zu befolgen.

# 6. 20.

Die Bahn darf ganz oder ftredenweise dem Berkehr erft eröffnet werden, nachdem eine technische Untersuchung derselben und der Transportanstalten durch eine näher zu bestimmende Behörde veranlaßt und deren Genehmigung erfolgt ist.

# 6. 21.

Die Bahn nebst den Transportanstalten ist fortwährend in solchem Stande zu erhalten, daß die Beförderung mit Sicherheit und auf eine dem Zweck entsprechende Beise erfolgen kann. — Die Unternehmer sind hierzu nöthigenfalls auf administrativem Bege anzuhalten.

# **§**. 22.

Die Gesellschaft ist zum Ersat verpflichtet für allen Schaben, welcher bei ber Beforderung auf der Bahn an den, auf berselben beförderten Personen und Gütern, oder auch an anderen Personen und deren Sachen entsteht, und sie tann sich von dieser Berpflichtung nur durch den Beweis befreien, daß der Schaden entweder durch die eigene Schuld des Beschädigten oder durch einen unabwendbaren äußeren Jufall bewirkt worden ist. — Die gefährliche Beschaffenheit der Unternehmung selbst ist als ein von dem Schadenersat befreiender Infall nicht zu betrachten.

#### **6.** 23.

Bur Bestimmung der höchsten Gase des Bahngeldes, sowohl für den Waarenals für den Personentransport, sowie zu jeder späteren Erhöhung desselben, ist die Allerhöchste Genehmigung erforderlich.

#### **§**. 24.

Die allgemeinen gesetzlichen Borschriften über die Erlegung des Ein: und Ausfnhr: und Transitzolles leiden auch auf die längs der Eisenbahn transportirten Baaren Anwendung. Um aber alle hemmung des Berkehrs auf der Eisenbahn, soweit
thunlich, zu vermeiden, soll die möglichste Bereinfachung der Zollkontrole eintreten.

#### §. 25.

Fir die Beforderung von Briefen, Zeitungen und Postgutern, nebst dem etwa beizugebenden Postofsigialen, haben die Unternehmer auf ihre Kosten einen fortwährend in gehörigem Stande zu haltenden besonderen Wagen einzurichten.

Dem Postwesen bleibt die ausschließliche, von den Unternehmern unentgeltlich zu beistende Beförderung von Briefen und Zeitungen längs der Bahn vorbehalten, worüber die näheren Bestimmungen demnächst werden sestigesett werden. — Außerdem sind Postgüter dis zum Gewicht von 600 Pfund unentgeltlich einmal jeden Tag, oder, wenn die Bahn nicht täglich befahren werden sollte, bei jeder Fahrt, in jeder Bahn-richtung zu befördern. — Für Mehrgewicht von Postgütern wird das tarismäßige Bahngeld entrichtet werden. — Im Fall einer Unterbrechung in dem Gebrauche der Bahn haben die Unternehmer für möglichst schleunige Weiterbeförderung der Postsachen den Sergütung zu sorgen.

§. 26.

Bon bem Ertrage ber Gisenbahn ift feine Abgabe ober Refognition an die Finanzkasse zu entrichten.

§. 27.

Für Ariegezeiten wird die unentgeltliche Benutung der Bahn zur Eruppenteförderung ober sonstigen militairischen Zweden der Regierung vorbehalten. — Für Ariegeschäden, es mögen solche vom Feinde ausgehen, oder im Interesse der Landesvertheibigung vorgenommen werden, wird vom Staate kein Ersat geleistet.

**§**. 28.

Die den Aftionairen sonst zustehenden Rechte, namentlich auf die Theunahme an der jährlichen Dividende und das Eigenthum der Bahn, bleiben ihnen für Kriegszeiten in vollem Umfange gesichert, auch wenn sie Unterthanen einer feindlichen Racht sind.

5. 29. Die kürzeste Dauer der Konzession wird auf 50 Jahre, vom Tage der Eröffung der Bahn an gerechnet, bestimmt.

**§.** 30.

Um das Unternehmen zu beaufsichtigen, wird nach ertheilter Allerhöchster Konzession ein Königl. Kommissarius ernannt werden, welcher während des Baues und nach Bollenbung desselben auf die Befolgung der allgemeinen und besonderen in der Konzession enthaltenen Bestimmungen und den Borschriften des Gesellschaftsstatuts zu achten hat. — Er ist befugt, den Bersammlungen der Borsteher der Gesellschaft beizuwohnen und dieselben zusammen zu berusen. — Jährlich sind ihm sämmtliche, die Administration und das Rechnungswesen der Eisenbahn betressende Dotumente und Rechnungsbücher vorzulegen.

§. 31,

Besondere für eine bestimmte Gisenbahn in Betracht tommende Berhältnisse werden in Beranlassung eingehender Gesuche und Anträge näher in Erwägung gezogen werden.

Die zur Prüfung der Frage wegen einer Eisenbahn. Anlage Behufs Erleichterung der Kommunikation zwischen der Nord. und Oftsee Allerhöchst angeordnete Kommission. Kopenhagen, den 18. Mai 1840.

Jum Schlusse dieses Abschnitts sind noch einige Bestimmungen des Statuts der, unter dem 25. Mai 1840 vom Senate und erbgesessener Burgersschaft der freien Stadt Hamburg konzessionirten Hamburg Bergedorfer Eisenbahn mitzutheilen.

- 5. 5. Ueber ben Belauf von 300 Mart Banco per Aftie geht die Berpflichtung des Aftien-Inhabers nicht hinaus.
- 5. 7. Ueber jede Ratenzahlung wird ein auf Inhaber lautender Interimsschein ausgestellt, welcher demnächst bei der folgenden Einzahlung gegen einen neuen Juterimsschein, und nach vollkändig geleisteten Einschüffen zum erforderlichen Betrage, gegen einen auf Inhaber lautenden Aftienschein ausgetauscht wird. Auf die erste Ratenzahlung werden die gleich bei der Unterzeichnung angezahlten 5 pCt. in Abrechnung gebracht.
- S. 9. Rur für die ersten 20 pCt. des vollen Aftienbelaufes haften die ersten Zeichner der Aftien personlich.
- 5. 15. Die Große und die Termine der erforderlichen Altien-Ginzahlungen, der Anfangstermin der im §. 10. erwähnten Berzinsung, die Bestimmung der Bahnpreise für den Transport von Personen und Gütern, der Belauf der zu vertheilenden Dividenden, die etwanige Bildung eines Reservesonds, die eventuelle Fortsepung der

Bahn über Bergeborf hinaus, und alle sonft in ben vorstehenden Artikeln erwähnten, der Tefisiellung bedürfenden Gegenkände werden daber auf den Antrag der Direktion vom Ausschuffe berathen, und die danach gefaßten Beschlusse durch die Direktion vollzogen.

5. 19. Cowie der Ausschuß die Mitglieder der Direktion zu mallen hat, so ift er auch befugt, einzelne von ihnen, nach Berathung mit den übergen, event, aber, bei nicht zu erzielender Bereinigung der Ausschien, auch selbst alle Mitglieder derselben abzurusen, und andere an ihre Stelle zu wählen. — Desgleichen sieht den Mitgliedern dern der Direktion das Recht zu, zu jeder Zeit ihre Dimission zu nehmen. — Ueber eine, mit Absauf des ersten Jahrs nach Eröffunng der Bahn von hamburg die Bereicher, alle Regel einzusährende, allahrliche theilweise Frneuerung der Direktion bleibt dem Ausschusse einen nähere Bestimmung vordehalten. — Bei zedem Austritt einzelner Witglieder der Direktion kann leptere zum Behuf der neuen Wahl dem Ausschusse einen Wahlansiah emreichen, ohne daß zedech die Freiheit der Wahl dadurch beschränkt wird. — Alle Aenderungen in dem Personal der Direktion müssen sofort durch die offentlichen Blatter besannt gemacht werden.

5. 20. Alljahrlich findet mandeftens ein Mal eine General Berfammlung der Afternaure Statt, in welcher ein, demnächt auch durch den Drud zu publiziender Bericht aber ben Stand des Unternehmens mitzutheilen ift. — Jede General Berfammlung muß 4 Wochen vorher in biefigen öffentlichen Blättern burch den Ausschuß berufen werden, und wird in Gegenwart eines Votars gehalten. Dur die Judaber von 10 Aftien und mehr find in berfelben zu stimmen berechtigt. — Je 10 Aftien haben eine Stumme. — Riemand kann aber mehr als 5 Stummen in sich vereinigen, auch

wenn er uber 50 Alften befigen follte. -

Eine Bufammenftellung und Vergleichung ber wichtigften Grund: fige ber vorenthaltenen, benfelben Gegenstand betreffenden Verordnungen wird um fo mehr von Intereffe fein, ale fie über ein, zur Zeit ihrer Erlaffung, an praktischen Erfahrungen noch fehr armes Gebiet fich ausbreiten.

1. Die Aftien konnen auf den Inhaber ausgestellt werden. (Deftr. G.) (Preuß. G) (Baiersches G.) (Taunus:Elfenb) (Damsches G) (Ham:

burg : Bergeborfer E. D.)

2. Die Verhaftung des ursprünglichen Zeichners, welcher die erste Einzahlung geleistet hat, währt bis zur definitiven Konzesson des Unternehmens (Oeste. G.). In den Statuten ist dieses, wie oben angedeutet, bei schräntt — Der erste Zeichner ist für die Einzahlung von 40% des Nominalber trages verhaftet (Preuß. G.) (Danisch G.). Nur für die ersten 20% (Hannburg Vergedorfer E. B.).

3. Die Wahl der Richtung der Bahntinie ift nur in sofern einer Bei schränkung durch die Staatsbehorde unterworfen, als wichtigere diffentliche Insteressen solches erheischen. Das Bauprojekt ist einer sorgfältigen Prufung zu dem Ende zu unterwerfen, damit festgestellt wird, daß es Richts enthalte, was in irgend einer öffentlichen Ricksicht beanstandet werden muß (Desir. S.). In den ertheilten Konzessionen sehr ausgedehnt ausgelegt.

Die Bahnlinie in allen Details, sowie die Konftruttion, sowohl der Bahn

(Peeuf. G.) (Taunus: Eifenb.) (Dauisch. G.) (Hamb.: Berged. E. B.)

4. Die Vermehrung bes Aftien: Kapitals und die Aufnahme von Dar:

lehnen, ift an die Staatsgenehmigung gebunden. (Preuß. G.) (Baiersch. G.) (Tannut: E. B.) (Danisch. G.)

- 5. Die Revision der Anlagen vor Erdfinmg der Bahn ift vorze: schrieben (Preuß. G.) (Tamms: E. B.) (Danisch. G.) (Hambg.Berg. E. B.).
- 6. Die Sandhabung ber Bahn:Polizei ift allenthalben ben Gefells schaften übertragen. Den dabei befolgten Grundsaben wird im Einzelnen ein besonderer Abschnitt gewidmet.
- 7. Die Verleihung des Rechts der Expropriation war eine Nothwendigkeit; jedoch auch dabei finden sich abweichende Bestimmungen, wie im nächkfolgenden Abschnitte sich ergeben wird.
- 8. Die Eisenbahn: Unternehmer sind verantwortlich gemacht für allen Schaben, welcher durch das Unternehmen entstehen möchte, und ist die ges sährliche Natur desselben als ein Zufall, der vom Schadensersatz befreit, nicht zu betrachten (Preuß. G.) (Danisch. G.). Für rechtsbegründete, aus Anslaß des Unternehmens entstandene Entschädigungs: Ansprüche haftet die Gessellschaft (Baiersch. G.). Sollte der Fiskus wegen Anlage oder Gebrauchs der Eisenbahn in irgend einen zwilrechtlichen Anspruch genommen werden, so hat die Gesellschaft denselben zu vertreten (Taunus: Eisenbahn).

Die Gesellschaft ist mit ihrem Vermögen für den Schaden verantworts lich, welcher durch Unvorsichtigkeit oder Fahrläsigkeit ihrer Angestellten, oder durch Mangelhaftigkeit ihrer Einrichtungen und Nachläsigkeit in Beaufsichtigung derselben entsteht. (Hamburg: Bergeborfer E. B.)

9. Die Festsetzung des Tarifs ist lediglich der Gesellschaft überlassen, und die Staatsverwaltung hat sich nur vorbehalten, eine billige Herabsetzung der Preise zu erwirken, wenn der Reinertrag 15- der Einlage überschreitzt. (Oestr. G.)

Die Bestimmung der Transportpreise ist während der ersten 3 Jahre ber Gesellschaft überlassen. (Preuß. G.)

Die Regulirung des Tarifs erfolgt unter Genehmigung der Staats: Regierung. (Baiersch. G.) (Taunus: E. B.)

Bur Bestimmung der höchsten Sate des Bahngeldes ist die Staatsger nehmigung erforderlich. (Danisch. G.)

Tarif und Jahrplan ist den Bestimmungen den Unternehmer überlassen. (Samburg: Bergedorfer B.)

10. Die Staats: Verwaltung behalt ihrem Kommissar die Einsicht aller Akten und Rechnungs: Abschlusse bevor. (Destr. G.) (Danisch G.)

Die Unternehmer sind zu genauer Rechnungsführung und Rechnungs: ablage, der Staatsverwaltung verpflichtet. (Preuß. G.)

- 11. Die Regulirung der Verhaltnisse der Eisenbahnen zur Post ist fast allenthalben auf Schwierigkeiten gestoßen. Wir werden darauf weiter unten aussuhrlicher zurücktommen.
- 12. Die den Eisenbahnen auferlegten Abgaben beschränken sich auf Abgaben von Grund und Boben mit einigen Beschränkungen, und auf gerwisse Kommunal: Lasten. (Preuß. S.)

Keine Besteuerung. (Caunus: E. B.)

Abgabenfreiheit für Grund und Boben und Gebaube. (Danisch. G.)

Befreiung von der Grundsteuer und der Abgabe von Eigenthums: Vers anderungen bei Immobilien. (Hamburg: Bergedorfer E. B.)

13. Nach Ablauf der Konzession geht das Eigenthum an Grund und Bos ben und Bauwerken, ohne Entgelt, an den Staat über. (Destr. G.)

Der Staat hat den Ankauf des Eigenthums der Eisenbahn sich vorbes halten, und zwar nach 30 Jahren gegen vollständige Entschädigung (Preuß. S.).

Desgl. nach 99 Jahren (Taunus: E. B.).

Borbehalt des Ankaufs der Eisenbahn gegen vollständige Entschädigung nach dem dermaligen Werthe (Hamb. Berged. E. B.).

14. Die Dauer der Konzession ift in der Regel höchstens 50 Jahre. (Deftr. S.)

Binnen den nachsten 30 Jahren soll keine zweite gleiche Unternehmung zugesaffen werden (Preuß. G.).

Die Dauer der Konzession ist auf 99 Jahre festgesetzt (Taunus:E. B.). Kurzeste Dauer 50 Jahre (Danisch. G.).

Unbegrenzt (Hamb.: Bergeb. E. B.).

15. Zur Ausübung des Aufsichtsrechts des Staats wird ein bes sonderer Kommissarius ernannt, welcher die Bestimmung hat, jeden statutens oder vorschriftswidrigen Vorgang bei der Unternehmung auf geeignete Weise zu verhindern. — Auf die Leitung der Geschäfte hat derselbe durchaus keinen Einfluß. (Destr. G.)

Einem beständigen Kommissarius ist die Ausübung des Aufsichtsrechts des Staats übertragen. An diesen hat die Gesellschaft in allen Beziehungen zur Staatsgewalt sich zu wenden, und er ist befugt, deren Vorstände zu berufen. (Preuß. G.)

Bur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen bei den Eisenbahn: Unters nehmungen wird der Staat besondere Kommissäre ernennen, und durch diese von der steten Festhaltung der statutenmäßigen Bestimmungen sich überzeugen. (Baiersch. S.)

Um das Unternehmen zu beaussichtigen, wird ein Konigl. Kommissar er: nannt, welcher auf die Befolgung der Bestimmungen der Konzession und des Statuts zu achten hat. — Er ist befugt, die Vorstände zu berufen. (Das nisch. G.)

16. Die Militairs Verwaltung kann gegen Vergutung der Tarifpreise von der Eisenbahn Gebrauch machen. (Destr. G.)

Unentgeltliche Benußung in Kriegszeiten. (Danisch. G.)

17. Den vom Auslande bezogenen Schienen, Lokomotiven u. s. w. ist eine Zollbefreiung ober Erleichterung zugestanden. (Destr. G.) (Danisch. G.)

18. Der, in die Eisenbahn fallende, dem Staate zugehörige Grund und Boden wird unentgeltlich abgetreten. (Destr. S.) (Danisch. S.) (Dams burg: Bergeborfer Eisenbahn.)

# b. Erpropriations. Befete.

Die Hauptbestimmungen über die Zwangs: Abtretung von Grundeigen:

thum du dffentlichen oder gemeinnutigen Zwecken in Desterreich enthalt ber §. 365. des (für alle Oesterreichische Lander, außer Ungarn und Siebenbürgen, geltenden) allgemeinen bürgerlichen Gesethuchs vom 1. Januar 1811.

Die Privilegien der beiden neuesten Gisenbahnen verordnen, daß der Ban derselben bei seiner Ausführung nach den für öffentliche Straßen bestehenden Gefegen behandelt werden foll, nur hat der Unternehmer, bevor gur Abichagung der jum Baue benothigten Grunde und der, in die Bahnlinie fallenden Ge baube geschritten wird, mit dem Eigenthumer eine gutliche Ausgleichung ju ver: suchen. Sobald die speziellen Bauantrage (jedoch nur in Beziehung auf bie bas bei obwaltenden offentlichen Rucksichten) von der betreffenden Landerstelle ge: pruft find, und sobald die Genehmigung derfelben entweder fur die ganze Lange ber Eisenbahn, ober fur eine einzelne Strecke erfolgt ift, hat eben biefe Bes borbe jugleich ben Befehl an die Besiger der betreffenden Grund: und Be: baudetheile zu erlaffen, lettere der Gisenbahn: Unternehmung gegen angemeffene Schadloshaltung eigenthumlich abzutreten. — Gollte die bei solchen Abtretuns gen immer vorher zu versuchende gutliche Ausgleichung nicht zu Stande tom men, und daher die gerichtliche Ochabung solcher Grundstucke und Gebaube vorgenommen werben, so ist der gerichtliche Schapungswerth bei Gericht ju deponiren, und soll sodann die Eisenbahn: Unternehmung von ben politischen Behorden, gegen die etwaigen, aus bem Ochagungsafte entftebenben weite ren Anstande der Grund: oder Gebaudebesitzer, in dem Baue der Bahn mit allem Machbrucke geschütt werden, ohne daß jedoch Letteren badurch die Aus: tragung ihrer allfälligen Anstände auf dem ordentlichen Rechtswege benommen wird.

Das Versahren bei der Expropriation ist hiernach ein ahnliches, wie wir hinsichtlich der Preußischen Eisenbahnen kennen lernen werden, nur ist hier gerichtliche Abschäung vorgeschrieben, was möglicherweise die Besitz: Ers langung von Seiten der Eisenbahn verzögern kann. Die Eigenthums: Umsschreibung oder mindestens der deskallsige Vermerk im Hypothekenbuche dages gen scheint erleichtert, wie aus nachstehender gedrängten Varstellung des das bei Statt sindenden Versahrens sich ergiebt:

Bur Begründung und Sicherstellung des Eigenthums: und Pfandrechtes auf unbewegliche Sachen bestehen in Desterreich seit den altesten Zeiten diffents liche Bücher, welche über unterthänige Guter von den Grundherren, Grunds obrigkeiten, und über freie oder Dominikal: Realitäten von den Ständen der Provinz und den Landrechten geführt werden, und deren erstere Grundbuscher, letztere aber Landtafeln heißen.

Landtafel ist in jeder Provinz nur Eine, Grundbucher aber giebt es viele.

Ein Grundbuch besteht aus mehreren Büchern, aus dem Grund: oder Urbarbuch, worin die dienstbaren Realitaten beschrieben und der jedesmalige Besitzer angegeben ist; dann aus dem Sathuch, in welchem die auf den Realitaten haftenden Lasten eingetragen sind. Hinsichtlich des Eigenthumsrechtes kann es sich darum handeln:

1. das Eigenthum der unbeweglichen Sache auf den neuen Erwerber

schreiben, b. i. ihn an die Gemahr bringen ju laffen, oder wenn das noch nicht fein fann, doch

2. das erworbene Recht gur Gicherftellung beffelben einverleiben, ober

3. menigftens vormerten gu laffen.

Es ift nothwendig, den Unterschied zwischen Einverleiben und Vors merten zu kennen. Wenn Jemand ein Grundstück erfauft und der Verfaus fer gleich im Kontrakte die Einwilligung ertheilt, daß der Känfer als Eigens thumer in das diffentliche Duch geschrieben werde, so kann der Käufer sogleich un die Gewähr des Grundstücks geschrieben werden. Der vorige Besiber wird im Grundbuch geloscht, der neue Eigenthumer ins Gewährbuch als solscher eingetragen, und erhalt darüber eine Urfande, welche bei unterthäusgen Gütern die Gewähr, bei freien ober Dominikal: Gütern der Gütesche in beift.

Oft ertheilt ber Verkäufer biefe Einwilliqung ober Auffandung noch nicht, wed er noch nicht gang vom Käufer befriedigt ift; allem willigt er im Kontrafte ein, daß der Kaufvertrag, zur Sicherstellung des Kaufrechtes, eins verleibt werde, so kann der Käufer einstweilen die Einverleibung des Kauftentrafts im Frundbuche verlangen.

Benn aber ber Berkaufer weder die Auffandung giebt, noch in die einste weilige Einverleibung willigt, so kann der Raufer doch die Vormerkung bes Kontrakts begehren.

Ueberhaupt wer eine Urkunde mit den gesethlichen Formlichkeiten und mit der Emwilligung des Ausstellers zur Eintragung in das Grundbuch besite, tann die Einverleibung biefer Urkunde verlangen, und erlangt dadurch sos gleich em vollständiges Recht auf die Sache.

Wer zwar eine Urfunde besitht, in welcher aber eine Formlichkeit ober die Einwelligung zur Einverleibung fehlt, der fann nur die Vormerkung erwire ten. — Diese giebt nur bedingnisweise ein Recht auf die unbewegliche Cache, namlich unter ber Bedingung, daß er sein Recht vor Gericht darthue.

Preußische Gesetgebung über die Zwang: Beraugerung gut bffentlichen und gemeinnublichen Zwecken.

Schon in den, im Juli 1836 erlassenen Bestimmungen über bas Eisem bahnwesen wurde Urt. VIII. und IX. den Unternehmern von Lisenbahnen für die Erwerbung der zum Bahnbau erforderlichen Grundstücke das Niecht der Expropriation verliehen, falls die, stets vorher zu versuchende Einigung mit den Grundbesitzern nicht zu Stande kommen sollte. — Diese Bestimmungen sind, sast wörrlich, in das am 3. November 1838 ertassene Gesetz über die Eisenbahn Unternehmungen übernommen, und somit ist ihre, nur anscheinend rückwirkende Univendung auch auf die bereits konzespionieren Gesellschaften (§. 48. des Gesehes) gerechtsertigt. — Devor sie als Landesgesetz bestättet waren, konnte es zweiselhaft erscheinen, ob die, im §. 5. Tit. II. Ihl I. des Allg Landreches enthaltene Borschrist: daß zur Unlegung oder Berbreiterung von disentlichen Landstraßen und Kanalen zeder Grundbesitzer das erforderliche Land dem Staate känsich überlassen muß, auch auf Dahnen, welche siere Rastur nach nicht öffentlich sein können, und für Kondelsgesellschaften, welche das tur nach nicht öffentlich sein können, und für Kondelsgesellschaften, welche das

thum du dffentlichen oder gemeinnühigen Zwecken in Desterreich enthalt ber §. 365. des (für alle Desterreichische Lander, außer Ungarn und Siebenbürgen, geltenden) allgemeinen burgerlichen Gesethuchs vom 1. Januar 1811.

Die Privilegien der beiden neuesten Gisenbahnen verordnen, daß der Ban berselben bei seiner Ausführung nach den für öffentliche Straßen bestehenben Gefeten behandelt werden foll, nur hat der Unternehmer, bevor gur Abschatung der jum Baue benothigten Grunde und der, in die Bahnlinie fallenden Ge baube geschritten wird, mit dem Eigenthumer eine gutliche Ausgleichung zu ver suchen. Sobald die speziellen Bauantrage (jedoch nur in Beziehung auf die der bei obwaltenden offentlichen Rucksichten) von der betreffenden Landerstelle ge pruft find, und sobald die Genehmigung berfelben entweder fur die gange Lange der Gisenbahn, ober fur eine einzelne Strecke erfolgt ift, hat eben biefe Ber borde zugleich den Befehl an die Besiter der betreffenden Grund: und Ge: baubetheile zu erlassen, lettere ber Eisenbahn: Unternehmung gegen angemessene Schadloshaltung eigenthumlich abzutreten. — Gollte die bei solchen Abtretungen immer vorher zu versuchende gutliche Ausgleichung nicht zu Stande tom men, und daher die gerichtliche Schapung solcher Grundstucke und Gebaube vorgenommen werben, so ift der gerichtliche Schapungswerth bei Gericht ju deponiren, und foll sodann die Eisenbahn: Unternehmung von den politischen Behorben, gegen bie etwaigen, aus bem Ochagungsafte entstehenden weiter ren Anstande der Grund: ober Gebaudebesiger, in dem Baue der Bahn mit allem Machbrucke geschützt werden, ohne daß jedoch Letteren badurch bie Aus: tragung ihrer allfälligen Anstände auf dem ordentlichen Rechtswege benommen wird.

Das Verfahren bei der Expropriation ist hiernach ein ahnliches, wie wir hinsichtlich der Preußischen Gisenbahnen kennen lernen werden, nur ist hier gerichtliche Abschäung vorgeschrieben, was möglicherweise die Besitz: Erstangung von Seiten der Eisenbahn verzögern kann. Die Eigenthums: Umsschreibung oder mindestens der desfallsige Vermerk im Hypothekenbuche dages gen scheint erleichtert, wie aus nachstehender gedrängten Varstellung des das bei Statt sindenden Verfahrens sich ergiebt:

Bur Begründung und Sicherstellung des Eigenthums: und Pfandrechtes auf unbewegliche Sachen bestehen in Desterreich seit den altesten Zeiten diffents liche Bücher, welche über unterthänige Guter von den Grundherren, Grunds obrigkeiten, und über freie oder Dominikal: Realitäten von den Ständen der Provinz und den Landrechten geführt werden, und deren erstere Grundbuscher, letztere aber Landtafeln heißen.

Landtafel ist in jeder Provinz nur Eine, Grundbucher aber giebt es viele.

Ein Grundbuch besteht aus mehreren Buchern, aus dem Grunds ober Urbarbuch, worin die dienstbaren Realitaten beschrieben und der jedesmalige Besitzer angegeben ist; dann aus dem Sathuch, in welchem die auf den Reas litaten haftenden Lasten eingetragen sind. hinsichtlich des Eigenthumsrechtes kann es sich darum handeln:

1. das Eigenthum der unbeweglichen Sache auf den neuen Erwerber

schreiben, d. i. ihn an die Gewähr bringen zu laffen, ober wenn bas noch nicht fein kann, boch

2. bas erworbene Recht gur Gicherftellung beffelben einverleiben, ober

3. menigftens pormerten gu laffen.

Es ist nothwendig, den Unterschied zwischen Einverleiben und Vors merken zu kennen. Wenn Jemand em Grundstück erkanft und der Verkaus ser gleich im Kontrakte die Einwilligung ertheilt, daß der Käuser als Eigensthümer in das diffentliche Buch geschrieben werde, so kann der Käuser sogleich an die Gewähr des Grundstücks geschrieben werden. Der vorige Vesiger wird im Grundbuch gelöscht, der neue Eigenthümer ins Gewährbuch als sols der eingetragen, und erhalt darüber eine Urkunde, welche bei unterthänigen Gütern die Gewähr, bei freien oder Dominikal: Gütern der Güttschein heißt.

Oft ertheilt ber Verkäuser biese Einwilligung ober Auffandung noch nicht, weil er noch nicht ganz vom Käufer befriedigt ist; allem willigt er im Kontrakte ein, daß ber Kaufvertrag, zur Sicherstellung des Kaufrechtes, eins verleibt werde, so kann der Käufer einstweilen die Einverleibung des Kauss

fontrafte im Grundbuche verlangen.

Wenn aber ber Verkaufer weder bie Auffandung giebt, noch in die einstitelige Einverleibung willigt, so kann der Raufer boch die Vormerkung bes Kontrakts begehren.

Ueberhaupt wer eine Urkunde mit den gesehlichen Formlichkeiten und mit der Emwilligung bes Ausstellers jur Emtragung in das Grundbuch besitht, tann die Einverleibung diefer Urkunde verlangen, und erlangt dadurch so: gleich ein vollständiges Recht auf die Sache.

Wer zwar eine Urkunde besitht, in welcher aber eine Formlichkeit oder die Emwilligung zur Einverleibung fehlt, der kann nur die Vormerkung erwirsten. — Diese giebt nur bedingnisweise ein Recht auf die unbewegliche Cache, nämlich unter der Bedingung, daß er sein Recht vor Gericht darthue.

Preuftiche Gefehgebung über die 3mang: Veraugerung gu

offentlichen und gemeinnühltden 3meden.

Schon in den, im Juli 1836 erlassenen Bestimmungen über das Eisens bahnwesen wurde Art. VIII. und IX. den Unternehmern von Eisenbahnen für die Erwerdung der zum Pahnbau erforderlichen Grundstücke das Recht der Expropriation verliehen, falls die, stets vorher zu versuchende Einigung mit den Grundbestihern nicht zu Stande kommen sollte. — Diese Bestimmungen sind, fast wertlich, in das am 3. November 1838 erlassene Geseh über die Eisenbahn-Unternehmungen übernommen, und somit ist ihre, nur anscheinend rückmukende Anwendung auch auf die bereits konzessionierten Gesellschaften (§ 48. des Gesehes) gerechtsetigt. — Bevor sie als Landesgeseh bestätigt waren, konnte es zweiselhaft erscheinen, ob die, un §. 5. It. II. Ihl I. des Allg Landrechts enthaltene Vorschrift: daß zur Ansegung oder Verbreuerung von disentlichen Landstraßen und Kanalen seder Grundbesihrer das erforderliche Land von Linate käuslich überlassen muß, auch auf Lahnen, welche ihrer Natur nach nicht disentisch sen können, und für Sondelsgesellschaften, welche das eur nach nicht disentisch sen können, und für Sondelsgesellschaften, welche das

"Wohl des gemeinen Wesens" nicht als nachsten Zweck verfolgen, Anwendung finden durfe.

(3. v. die Abhandlung des Landger. Direktors Odebrecht, in der Jurift. Wochenschrift für den Preuß. Staat von 1839 No. 65.)

Indessen ergab es sich bei der ersten Betrachtung der Sachlage, daß überall keine Eisenbahn von einiger Ausdehnung sich anlegen lasse, wenn nicht das entgegenstrebende Interesse und der Eigennut der Grundbesitzer durch den Staatszwang gebrochen werde.

Ferner zeigte sich die Gemeinnüßigkeit der Eisenbahnen so einleuchtend und selbst die Nothwendigkeit, sie anzulegen, um gegen andere Staaten nicht unermeßlich zurückzubleiben, so nahe bevorstehend, daß es gerechtfertigt schien, sie schon jest als eine Sache des gemeinen Wohles anzusehen, und ohne him blick auf die nächsten Zwecke der Privatunternehmer nur ihre endliche Bestinz mung ins Auge zu fassen.

Das Eisenbahngeset vom 3. November 1838 verleihet den Korporationen, welche zur Eisenbahn: Unternehmung in deren beiden, nach §. 27. nicht noth: wendig verbundenen Tendenzen, dem Bahnbaue und dem Transportbetriebe, zusammentreten, das zwiefache Recht der Erpropriation und der vorübergehen: den Benutung fremder Grundstücke zum Bahnbaue. Dem Erpropriations: rechte sind nach §. 8. 'auch die Nutungsberechtigten unterworfen, eine Festsetzung, welche den, dem Landrechte nach fremden Begriff der Erpropriation ausgedehnter, als den eines nothwendigen Verkaufs erscheinen läßt, da sie den Berechtigten ermächtigt, unmittelbar von jedem Pächter und Nießbraucher, ohne Zuziehung des Eigenthümers, die Einengung seines Besitzechts gegen tapz mäßige Vergütung zu begehren.

Die Expropriation giebt nach §. 16. des Gesetzes, eben so wie ber freie Berkauf dem Verkaufer oder Expropriirten, ein zwiefaches, unmittelbar aus dem Gesetze fließendes dingliches Recht, das des Wiederkaufs und das des Vorkaufes. — Beide Rechte, deren Einführung in die Praxis mancherlei Ber benten erregen und beren Nugen gegen die, badurch dem Eigenthume nen auf: gelegten Beschränkungen mehr als problematisch erscheinen burfte, scheinen aus bem S. 313. Tit. 11 und S. 651. Tit. 20. Th. I. des Allgem. Landrechts sich entwickelt zu haben, und sind in den §§. 17 — 19. des Gesetzes an mehrere positive Erfordernisse geknupft worden. — Andere besondere Rechte für bie Berkaufer entspringen aus dem §. 14. des Gesetzes, welcher die Gesellschaft zur Einrichtung aller erforderlichen Ueberfahrten, Wasserleitungen, Bege ze. verpflichtet, und somit das schwierigste Gebiet der Flurpolizei berührt, hier aber, wie bald naher dargethan werden foll, noch eine ganz besondere Bich tigfeit erlangt. — Bu Allem tritt nun noch der §. 15. des Gefetes bingu, welcher, sowohl bei ber durch Expropriation, als bei der durch "freien Vertrag" bewirften Beraußerung, rucfschtlich ber Bahlung der Geldvergutungen, die für den Chaussebau bestehenden gesetlichen Bestimmungen für anwendbar erflart, und somit fur die altlandischen, bisher betheiligten Provinzen, ber utsprunglich für die Kurmark erlassenen, Verordnung vom 8. August 1832 (Ses setssammlung . 202) eine abermalige Ausdehnung giebt.

Diefes Wefen ift folgenben Inhalts:

Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen ic. baben für angemeffen gesunden, die Bestimmungen bes Edites über die Berbindlichteiten der Unterthanen in der Kurmark, in Anschung des Chausseebaues, d. d. Berlin den 18. April 1792, §' XVIII. No. 15. 18tt. a—1, einer Revision zu unterwerfen, und verordnen auf den Bortrag Unseees Staatsministerei:

Die Bestimmungen des Chauseebaues, d. d. Berlin ben 18 April 1792 all farmart, in Anschung bes Chauseebaues, d. d. Berlin ben 18 April 1792 all farmart, in Anschung bes Chauseebaues, d. d. Berlin ben 18 April 1792 all farme des follen an beren Stelle bei ben Geld. Guischäfigungen fur abgetretenen Grund und Boben, jur Anlegung von Chauseen und zu den Chausee. Ginnehmer: und Wärter. Saufeen und Garten, folgende Borschriften zur Anwendung kommen:

Menn kontribuable Bewohner bes platten Landes, deren Besipungen noch nicht im Spoothekenbuche einzetragen sind, weil bie gutsbertliche und bänerliche Ausseinandersehung noch nicht erfolgt ift, zum Chaussechau Land berängeben haben, io konnen ibnen die Enrichabigungsgelber dafur ausgezahlt werden, sobald sie die einwilligende Erklarung ber Gutsberrichaft beibrungen.

Die Regierung bestimmt bierzu einen augemeitenen Termin. — Geht bie Einwilligung ber Gutsherrichaft innerhalb bestelben nicht ein, so beponirt die Regierung, welche den Chaussechan leuer, das Geld bei dem Gerichte, weichem ber dazu berechtigte Grundbesiper unterworfen ift, und dies regulirt die Ausjablung zwischen ihm und der Gutsberrichaft nach den gesehlichen Vorschriften im Wege ber Gute ober durch richterliche Gutscheidung. Die Ausung des Kavitals verbleicht inzwischen Demjenigen, ber bas Land abgetreten hat.

e. Befigern von Ritterguteen fann die Geld-Entschädigung, wenn fie 200 Rible. midit überfteigt, und fein offener Arreft uber ihr Bermegen ausgebracht ift,

ohne allen wetteren Dachweis ausgezahlt werben.

Bet beheren Entschadigungssummen muß ber Rittergutobenger, wenn bas Bur perschuldet ift, ein Atteft der Spopotheken Behorde beibeingen, daß er mit ben Gelbern ben ersten hopothekarischen Glaubiger, welcher ben Konsens nicht ertbeilt, wegen des eingetragenen Kapitals befriedigt, ober bieselben jur Abiding der etwa eingetragenen Prastationen verwandt hat, und das Kapital ober bie Prastation auf so boch geloscht worden, ober daß sammtliche Hopotheken-Interessenten in die Ausgahlung an den Besicher gewilliget haben;

A Rann er binnen einer von der Regierung biezu zu bestimmenden billigen Frist bas Atteil nicht beibringen, ober mangelt ihm die freie Disposition uber das Gut, so zahlt die Regierung das Enrschädigungs. Quantum zum Depositorio des Landes Justly Kollegu; das lettere verwahrt die Gutichadigungssumme, die der Grundbesiger den zu o gedachten Rachweis geführt hat, oder verwaltet sie mit Ruchsche auf die Dispositionsbeschrantung des Besipers als einen Lebus-

und Fiberfommis. Stamm, ober als ein Gubfitunione Rapital ic.

Mile nbrige zu a und o nicht gedachte Cigenthumer landlicher oder fladischer Grundflude werben bei Jahlungen folder Art wie die Ritterguisbefiset zu o und a behandelt, nich dem Unterschiede, daß ihnen ohne das zu o gedachte gereichtiche Artest nur eine Entschadigungssumme die zu 10 Reble, einschließlich unbedingt, und ein Mehreres nur unter der Bedingung des Nachweises ausgesahlt werden kann, daß, des abgetreteiten Grundfluds ungeachtet, die eingetragenen Glaubiger bet Landgutern noch innerhalb der erften 3, bei fladischen Grundfluden innerhalb der ersten passen, und daß

im Falle der Deposition die Jahlung nicht an das Landes-Juftiz-Rollegium, sondern an das Gericht erfolgen muß, welches das Spoothekenbuch über des Grundstud führt.

- 1. In den zu c, d, e bemerkten Fällen theilt die Regierung bas Bahlungs: Pretotoll der betreffenden Sppothetenbehörde zu den Grundakten mit. — Eine Abschreibung des abgetretenen Landes vom Sauptgute ift nicht erforderlich.
- g. Die Berhandlungen der Regierung und der Gerichte über diesen Gegenstand, sowie die Quittungen, oder die Konsense der Hopothekarien, erfolgen stempels und sportelfrei die zur geschehenen Deposition; anch werden keine Depositalgebühren angesest.

Wir befehlen Unferm Staatsministerium, diese Berordnung durch die Gesepsammlung zur allgemeinen Rachachtung befannt zu machen und haben dieselbe eigenhändig vollzogen.

Berlin, ben 8. August 1832.

Hierbei kommen auch noch nachbezeichnete §§. des Titel 11. Theil II. des Allgem. Landrechts "von Kaufs; und Berkaufsgeschäften" in Betracht:

- S. 4. Auch ber Staat ift Jemanden zum Berkaufe seiner Sache zu zwingen nur alebann berechtigt, wenn es zum Wohl bes gemeinen Wesens nothwendig ift.
- 5. 5. Bur Anlegung ober Berbreitung einer öffentlichen Landstraße, ober eines schiffbaren Ranals ober Flußbettes, tonnen die Besitzer ber angrenzenden Grundstüde so viel bavon, als zu diesem Behufe erfordert wird, dem Staate tauflich zu über-lassen gezwungen werden.
- §. 8. In allen Fällen eines burch die Gesetze begründeten nothwendigen Bertaufs muß, wenn über den Preis kein Einverständniß Statt findet, berselbe nach dem Ermessen vereibeter Taxatoren bestimmt werden.
- §. 9. Bei biefer Bestimmung ift nicht blos auf ben gemeinen, sonbern auch auf ben außerorbentlichen Werth Rücksicht zu nehmen.
- 5. 10. Ob der Fall einer Rothwendigkeit bes Berkaufs zum gemeinen Wohl vorhanden sei, bleibt der Beurtheilung und Entscheidung bes Oberhauptes des Staats vorbehalten.
- 5. 11. Ueber die Bestimmung des Preises aber soll dem bisherigen Gigenthumer rechtliches Gehör nicht versagt werden.

Es erhellt aus obiger kurzen hinweisung auf die Bestimmungen des Ge setzes vom 3. November 1838, rücksichtlich des Erwerbes der Ländereien, daß diese Vorschriften keinesweges einsach und leicht anwendbar genannt werden dursen. — Und doch ist eine ganz besondere Schwierigkeit bisher noch gar nicht berührt worden. — Das Erpropriationsrecht ist nur eventuell verliehen worden; vorzüglich soll gutliche Einigung erzielt werden. Ist diese wirklich erreicht worden, und sie wird häusiger sich sinden, als es den Sesellschaften in dieser Beziehung nach der jetigen Lage der Gesetzebung erwünscht sein möchte: so treten alle Modalitäten eines Parzellenkauses dem ohnehin komplizieren Versahren hinzu, ohne daß die Erleichterung des Parzellirungs. Verssahrens, welche das Ministerial Restript vom 8. Februar 1834 (Jahrbch. Bd. 43. S. 108 st.) rücksichtlich der Spoothekengläubiger eingeführt hat, der Gessellschaft zu Statten kommen, weil sie schwerlich auf die Bahn Hypotheken der Stammgüter übernehmen kann. — Erwägt man dazu, daß alsbann die ers

werbende Gesellschaft nicht blos bei einer Hypothekenbehörde zu verhandeln hat, sondern daß sast überall in den altländischen Provinzen unt jeder Meile die Sopothekenbehörde wechselt, daß mithin auf Uebereinstimmung in der Behands lung dieser Angelegenheit nicht zu rechnen ift, und nur der, bisher noch so wenig ausgebildete Weg des Refurses diese unerläßliche Uebereinstimmung versmitteln kann: so möchte jede Gesellschaft fast verzagen, einen ruhigen und ges sicherten Besit ihres theuer erkauften Eigenthums zu erlangen oder gar dessen hopothekarische Eintragung, um nothigenfalls ein Unterpfand zu gewähren, für sich bewuft zu sehen.

Die obengebachte Abhandlung in ber Juriftischen Wochenschrift verbreit tet fich ausführlicher über die, hinfichtlich ber Erwerbung von Brundeigens thum fur Eifenbahnen, in der bieberigen Gefengebung liegenden Ochwierigs teiten. Gie zeigt, daß bas Gefet vom 3. Movember 1834 über bas angus wendende Berfahren feine ausreichenden Bestimmungen enthalt, und bag nas mentlich ber hier vorgeschriebene vorgangige Berfuch gutlicher Einigung eine gangliche Berichiebenheit in Behandlung der Landabtretungen und Pargellirun: gen bei Eifenbahnen und beim Chauffeebau gur Folge hat. Gobald ber lane desherr eine Eifenbahngefellschaft bestätigt, erlangt diefelbe, weil zuvor ber Baus plan un Wefentlichen schon fesigestellt ift (§. 3. des Befebes), das Richt, auf bestimmten Feldmarten Grundfidete in Befig zu nehmen. Gie erhalt hiers burch einen Titel jum Eigenthum, ber, eben fo wie ber, ben Bauern burch tas Regultrungeebift vom 14. Geptbr. 1811 (Gefet : Cammlung C. 281 u. folgende) verliehene, unmittelbar aus dem Gefehe entspringt, und baber ein unabweislicher gi. - Der modus acquirendi auf Grund diefes Titels ift für ben Erwerber ein zwiefacher, junadift der freie Bererag, wo aber diefer miß: lingt, die gezwungene Entaugerung (Expropriation). Das Resultat ift für beide Erwerbungearten das gleiche faktische, daß gegen Zahlung oder Depos fitten ber Geldvergutung ber Befif bes Grundfinds erlangt wird. — Allein mit biefer Besitzergreifung ift bas Rechtsgeschaft noch nicht vollendet. Die erwerbende Gefellichaft ift gmar nunmehr babin gelangt, daß fie bas Land in Angriff nehmen, ben Bahndamm aufidutten ober ausgraben und bie erfor: berlichen Gebande errichten fann ; fie ift aber noch nicht mit ben angrenzenben Grundbefigern, ju benen nunmehr auch die Beraugerer mefentlich gehoren, wegen aller, aus diefem faktischen Befige herfliegenden Rechte und Berbinds fichteiten gefondert. -- Die Gefellichaft hat fich in eine fonit geschloffene Teldmart, auf Grund ihres gesetslichen Titele hineingedrangt, fie hat fich, abni lich ber Chauffee: Anlage, ohne Rudficht auf die bestehenden Berhaltmffe, ein nen, nach femer Lage feft bestimmten Grundbesit ausbedungen, und naments lich muß jede Rucfucht auf Die wirthschaftlichen Bedurfniffe und Vortheile ber Beraußerer, welche doch bei bem Chaussebau noch theilweise beachtet wirb, ihrer Unlage werchen. - Die Mudmirfungen tonnen nicht ausbleiben; je rudfichtelofer fie verfahrt und verfahren muß, besto mehr fteigern fich bie Ferderungen der benachbarten Grundbefiger "jut Cicherung gegen Gefahren und Machthede", und nehmen auch fur fich ben Ctaateschut in Anspruch, ben ihnen bas Eisenbahngeset im S. 11. burch bie ber Regierung beigelegte

Befugniß, biese Sicherung nach eigenem Ermessen zu bestimmen, auch beritz willig gewährt. — Es finden sich ferner fast auf jeder Feldmart besondent landwirthschaftliche Verhältnisse, Rechte wie Pslichten, in weiche die Geschsschaft für ihren Antheilsbesit hineintritt. — Gemeinschaftliche Hutung, Schisfereis und sonstige Hutungsgerechtsame auf fremden Feldmarten, gutsherrliche Abgaben, die aus besonderen Titeln entspringenden Verhältnisse des getheils ten, abgeleiteten oder zinds und zehentbeschwerten Eigenthums, sowie der viels gestalteten Erbpacht, werden wesentlich von der Bahnanlage berührt und weis len eine Ausgleichung. Es muß mithin eine vollständige Separation statt sinden, und die Eisenbahngesellschaft steht mit ihrem Grundbesitze zu jeder von ihr durchschnittenen Feldmark in dem Verhältnisse eines unabweislichen Separations Interessenten, welcher seinen Ackerplan frei von allen Lasten und Beschränkungen auf einer bestimmten Stelle der Feldslur dergestalt auss gewiesen verlangt und erhalten muß, daß alle andere Grundbesitzer nach seis ner Planlage sich richten.

Bu allen diesen Verhältnissen gesellt sich noch, als Hauptschwierigkeit, die Erlangung des Besititels und der Umschreibung im Sppothekenbuche. Der Bau jeder Eisenbahn soll (nachdem vorher Jahre lang über die Fragen: ob und wie, geredet und geschrieben ist) in möglichst kurzer Zeit beendigt were den; für die Geduld der Aktionaire und des Publikums ist auch die größte Beschleunigung kaum befriedigend. — Da kann man denn freilich nicht genug eilen, wenigstens in den Besit des erforderlichen Terrains zu gelangen. Man bewilligt die Forderungen der Grundeigenthümer, wenn sie nur nicht zu übers mäßig sind, um eine gutliche Vereinbarung zu Stande zu bringen; man verssucht, falls dieses nicht zu erreichen war, eine nochmalige Einigung unter Zus grundelegung des durch die Taratoren ermittelten, oder wenn dieses gleicht falls mißlingt, später des durch das Regierungs: Resolut festgestellten Expros priations: Preises.

Auf diese Beise ist man in den faktischen Besth alles nothigen Grund und Bodens (falls nicht etwa Einreden gemacht werden, welche diesem him derlich sind) gelangt; auch in den juristischen Besth von 19/20 desselben; allein hochst wahrscheinlich ist nur hinsichtlich sehr weniger Grundstücke dann schon eine Berichtigung des Besihtitels und Umschreibung im Hypothekenbuche mogelich gewesen. — Es sehlt ganz sicher an der gesehlichen Legitimation der mehrssten Berkaufer zum Verkause, zur Empfangnahme des Kaufgeldes u. s. w.; oder die Kausverträge haben noch nicht diesenige Form, welche der Hypothekenrich: ter verlangt, erhalten können; oder die erforderliche Größe der abzutretenden Parzelle ist noch nicht mit Bestimmtheit anzugeben; oder man ist über Newbenbestimmungen noch nicht einig; oder die Gültigkeit einer solchen Punktation wird später angesochten u. s. w.

Die Beseitigung aller dieser Hindernisse ist um so zeitraubender und schwies riger, weil die unabweisliche Nothwendigkeit der höchsten Beschleunigung des Kaufgeschäfts sogar dahin führt, bei den Kaufpunktationen über erhebliche jus ristische Bedenken wegzusehen, welche dann später die Verbesserungs: Bemüs hungen zu vereiteln drohen.

Aus alle diesem läßt sich schon abnehmen, daß die Stellung der Eisens bahn: Besellschaften hinsichtlich des Hypothekenwesens eine höchst ungunstige ift; ein Nachtheil, der durch die Zweisel, welche über Entscheidung einiger sehr wichtigen, dabei vorkommenden Fragen herrschen, noch vermehrt wird.

Dahin gehoren die Fragen:

- 1. ob eine Abschreibung der Parzellen vom Kolio des Haupt: Grundstücks erforderlich ist. Legt man den §. 15. des Eisenbahngesetes so aus, daß die oben mitgetheilte Verordnung vom 8. August 1832 in allen Punkten, und nicht blos bei der Zahlung der Geldvergütigungen für Grundstücke, bei diesem Versahren die Richtschnur abgebe, so würde eine solche Abschreibung nicht ges sehlich nothwendig, wenn gleich fast immer nothig sein. Eine solche Ausstegung scheint jedoch nicht richtig; denn wenn das Chausseedau: Edikt und die dasselbe modistirende Verordnung vom 8. August 1832 über all maaßgebend sein sollte, so bedürfte es weder der besonderen Vorschriften in den §§. 8—19. des Eisenbahngesetes, noch der speziellen Bezugnahme auf die Chausses Gestgebung nur in §. 15, und die Worte dieses §. lassen anscheinend auch keine Deutung auf die Vehandlung der Grundstücke, sondern nur auf die der Hoppothekarien, beim Hoppothekenbuche zu.
- 2. Konnte man die Gisenbahnen nur als offentliche Fahrstraßen ansehen, so murbe es einer Berichtigung des Hypothekenfolit für diese Parzellen nicht bedürfen. — Allein daß dies nicht der Fall ist, scheint unzweifelhaft. — Gelbst der Bahnkörper wird ein so privatives Eigenthum der Gesellschaft, daß einem Dritten nicht einmal bas Recht, es zu betreten, gestattet wird. — Nun aber werden auf jeder Bahnstrecke, außer dem jum eigentlichen Bahnkorper erfors derlichen Lande, mehr oder minder angrenzende Landereien, schon nach §. 8. Mo. 2. 3. 4. und nach §. 10. des Eisenbahngesetzes, anzukaufen sein; und für folche Parzellen kann man, auch selbst nach dem Gisenbahngesetze, das Privis legium der Fahrstraßen nicht beanspruchen. — Es wird aber von dem Antrage der Gesellschaft, in Gemäßheit der Kabinets Drdre vom 31. Oftober 1831, abhangen, ob sie ihren Besittitel für ihre Landereien berichtigen lassen oder sich beim Sauptgute blos durch Eintragung einer Parzellirungs: Protestation, nach dem Ministerial: Restript vom 8. Februar 1834, sicher stellen will. — In der Regel wird jedoch die Besithtitel: Berichtigung deshalb nothig werden, weil die Verkäufer sich Servituten und andere Realverpflichtungen der kaus. fenden Gesellschaft, z. B. wegen der Uebergange, ausbedingen, und dafür hy: pothekarische Eintragung verlangen. — Wo Prioritats: Aktien kreirt werden, ohne welche bisher noch keine Bahn vollendet worden, da werden die Aktien: inhaber die hypothekarische Sicherung ihrer Vorrechte verlangen konnen, und auch wohl, wenn einmal Krieg bevorsteht, wirklich verlangen.

Die Hypothek: Eintragung der Parzellen läßt sich übrigens gewiß baburch erleichtern, daß für die Parzellen auf der nämlichen Feldmark nur ein einziges Folium angelegt wird.

3. Ueber die Zuziehung und Einwilligung der Agnaten bei Lehnen, der Erbenzinsherren, Erbpachtherren, Hypothekengläubiger u. s. w. bei dem Kaufe und bei der Zahlung des Kaufgeldes u. s. w.

Imprefern ime Kriechterung und Veremfachung des Berfahrens durch is. den Feneral Kommisarien in übertragende Leitung des Geschäfts der Frunderverdung Vorichtat des Germ Landger Direktors Odebrecht), durch is Instituted ienenderer Ivvortekenbucker für die Ensenbahnen (3. v. Beilage 3.), oder auf beilage Institut der Institute Feile Juntaang 1842 No. 61. Beilage 3.), oder auf verwe Institut Seite in Institute wir durch wir die Enseite gestellt sein inter

Die Geras die Smanas Abtretung von Grundeigenthum für ereit im beigenthum für für das Königreich Baiern folige ibn genen gestern folige bei genen gestellt.

iung Beiren und Gernermung Inieres Staatsrathes mit Beirath und Jufimeinng bei Beirer bereit ind Gerreiten ber Staatsrathes mit Beirath und bei beinderung bei einem Gereiten Berfachung bei in Berbachung in in Die Berfachung beichloffen, und bereiten Berfacht und bereiten Berfachtung beichloffen, und bereiten ber beichloffen, und bereiten ber beichloffen, und

# i. Diebil. Litemeine Bestimmungen. Urr f.

rigenigumer Annen unzewallen verden, invereculides Figenthum für öffentliche, verment ind und Lemennusige iweite leitertein. Der mit einer Diensbarkeit bespieht, der in ihren zu der eine nicht verzieht, in beiten ihr der der Gigenthumer nicht verzieht, in beiten den den der der der Elensbarkeit in Ansernach genommenen Theiles inch dennergenenumen au beitenen. Diese Abstellung fann übrigens und eintreten a. au eigenden Internepmungen:

- vroduung von konungen Ger unmigen Borfevrungen ju Landes Defenfions:
- Bertannung gere Freierrung von Aremen, affentlichen Schulbaufern, Spitalern, Abaneen und Frenganiern,
- Den Benedung muer iber Stweiterung den benenenter Gottes Meder;
  - Begrennig bes Bauer ind Guindarmachung von Erromen und Fluffen;
- a Amegang moer ind Sememenna, Abkurtung oder Gbenung schon besiehender andmen Aren und Beiteld Strufen;
- an berfeitung menniger Bagerfeitungen:
  - s Andreannung ihnfeinger Gumpre in ber Rabe von Prifdaften:
- s Michigung einer Gegend vor Ueberichmenmungen;
- or erbanneg von onenimmen Rangien, Smieuten und Bruden;
- tor fermanning ameninger Baten aber Bergroßerung iden vorbandener;
- 14) fereinnung von Spensahnen aus Beforderung bes innern voer angern Sandels und berfeinen.
- 1. auffleitung von Liegtappen jum Dienfte bes Staates;
- 1.4) Regelemeng in vorentein nordwendigen, sanitätes oder sicherbeitspolizeilichen freifen, enoberonder:
- 14) Schrimmig ber Annitiduge und wiffenicafelichen Sammlungen bes Staates

Diefen Gallen immer nur:

der rechtstruftiger abministrativ : richterlicher Entscheibung ber beis Regierung, Nammer bes Innern, in erster, und bes beraats Rathes — im Falle ber Berufung, in zweiter und letter

Infanz, wenn von den betheiligten Eigenthumern ober einem derselben bestritten wird, entweder, daß das Unternehmen zu den unter Jiff. 1 — 14 aufgesführten gehöre, und vom gemeinen Rupen erfordert werde, ober daß die Abstretung oder Belasung des angesprochenen Eigenthumes zur zweckmäßigsten Berwirklichung besselben nothwendig sei, und

- b. gegen vorgangige volle Entschädigung;
- B. in Fällen öffentlichen Rothstandes, nämlich bei Feners und Wassergefahr, Erdeben und Erdfällen, sowie in Kriegs und anderer bringenden Roth, ohne vorgängiges förmliches Berfahren und ohne Aufhalt, jedoch gegen nachträgliche volle Entschädigung.

Die Lebens-Fibeikommiß. ober Stammguts-Eigenschaft feht ber Zwangs-Abtretung nicht entgegen.

### Art. 11.

In Beziehung auf untörperliche Rechte findet eine Zwangs. Entängerung nur in fo ferne Statt, als diese Rechte dem für das Unternehmen zu verwendenden Grund. Eigenthume antleben, und es muß in solchem Falle der Entwehrungs. Berechtigte

- 1) nupbare Rechte auf anderen unbeweglichen Sachen, welche aktiv mit dem Entswehrungs Begenstande verbunden find, auf Berlangen des Eigenthümers gegen volle Entschädigung des letteren übernehmen;
- 2) nugbare Rechte, welche passiv auf dem Entwehrungs. Gegenstande ruhen, durch volle Entschädigung ihrer Besitzer ablösen, wenn diese darauf dringen, oder die Ausübung jener Rechte mit der neuen Bestimmung des Gegenstandes nicht mehr vereindarlich ist.

#### 21rt. 111.

Bei Gegenständen, deren Theilung nachtheilig auf die Benugbarkeit des Gessammt. Gegenstandes zurückwirkt, kann nicht wider Willen des Eigenthümers auf theilweise Abtretung erkannt werden. — Insbesondere darf die Theilung eines Gesbaude. Komplexes, oder die Trennung der zu dem Umfange desselben gehörigen Gäreten und Hofraithen oder eines Theiles derselben von dem Gesammt. Komplexe nur mit Einwilligung des Eigenthümers Statt finden.

# Art. IV.

Die Entwehrung tann unter den Boraussehungen des Art. I. in Anspruch ge-

- 1) von öffentlichen Stellen und Beborben,
- 2) von Gemeinden und von denjenigen Gesellschaften und Privaten, denen von der Regierung unter Bedingungen, welche die Erreichung des Zweckes und seiner Gemeinnütigkeit sichern, die Ausführung einzelner im Art. I. aufgezählten Unternehmungen eingeraumt wird.

#### IL Titel.

Bon ber Entschädigung und bem Maagfabe derfelben.

### art. V.

Die Entschädigung für jede zwangsweise Abtretung von Grundeigenthum muß enthalten:

- 1) ben gemeinen Berth bes abzutretenben Gegenstanbes;
- 2) Bergütung für die dem Gigenthümer durch die Abtretung zugehenden sonstigen Rachtheile, namentlich:
  - a. Erfat des Mehrwerthes, den ber abzutretende Segenstand durch seinen Busammenhang mit anderen Gigenthums-Theilen, ober durch seine bisherige Beuntungsweise für den Gigenthumer behauptet;

- b. Erfot der Merthonisberung, weide bund die Moneumy dem übeigen Gembbesite besielben Gigunthümers jugefer:
- c. Ersez des undermedichen Berimies, weider dem Cigentainer duch die Ketering vorübengebend oder bleident in seinem Erwerde erwählt; jedoch das die biedurch sich ergebende Weiteung der Enrichtbigung 30 Percent des Schäpungs: Bereibes nicht übersteigen:
- d. Erfet für die Frücke. beren Erme durch die Jussyssehrenung gehindert wiel;
- 3) den Betrag derjenigen Enrichetugung, welche dem Vochter ober feufligen Angungs Berechtigten und Gefes ober Bertrag zu leiften ut.

#### THE VI

Für die mit dem Entwehrungsgegenstande verlandenen, im Art. M. bezeichneten Rechte ist die Enrichäbigung nach folgenden Arranen zu leisten.

- 1) Sewähren diese Rechte Gindige Renten, so bar die Entschüdigung in dem Ihr den Betroge bes sübrlichen Rein-Ertroges zu besieben;
- 2) bei unibindigen Reusen ist der sideliche Arinerung und einer Durchschutt-Berechung aus der jüngü verünsenen, durch gürliche Arbereinkunft oder richter liches Ermessen mit Rücksiche auf die Nauer des Arichnisses zu bestämmenden Periode seitzwiehen, und mir dem Souden Berrage zu Lavisal zu erheben.
- 3) Senflige Standes:, guts: und gericksberrficke, deun alle Aufunges und Servicuss: Rechte unterliegen befonderer Schäpung, wenn üch die Partheien nicht über die defür zu leiftende Enrichibigung verdändigen.

Die Entschädigung und besonders für den Eigenthämer, und besonders für den Indaber folder Rechte ermittelt und eben so Jedeut besonders verabreicht werden.

In dem Zwede find den Taxatoren, bever fie jur Schizung des Gigenthuns schreiten, die sämmtlichen auf demselden lauenden unpbaren Rechte anzuzeigen. Bei der Schäpung des Gigenthums it denn zweicht der Grereg, welcher nach Abzug der Lasten noch übrig bleibt, in Anschlag zu beingen, anserdem aber anch alle die in Art. V. Nr. 2. bezeichneten, dem Gigenthümer zugedenden Rachtheile.

## Are VIL

Rach vorsiehenden Rormen ist die Enrichädigung and in den Art. L. Mt. B. bezeichneten Rothfällen nachträglich, jedoch mögliche bald zu ermitteln und zu leisten.

#### Art VIIL

Bei zwangsweiser Beschwerung bes Grundeigenthums mit einer Dienstbarkeit für öffentliche Zwede ift die Enrichädigung nach der Natur und dem Umfange der Dienstbarkeit durch gütliche Uebereinfunft der Betheiligten, oder durch richterliches Etweisen zu bestimmen.

#### Art. 1X.

Berths-Ethöhungen, welche bem ganz ober theilweise abzutretenden Gegenstande erft in Folge des die Abtretung veranlassenden Unternehmens zuwachsen oder zuwachsen sonnten, kommen bei der Entschädigungs-Ermittlung nicht in Anschlag.

# In. I.

In Fallen, wo dem Empfänger ber Entschädigungs: Summe bas Recht der freien Berfügung barüber entweder gar nicht ober nicht allein zusteht, ift nach ben bestehenden Gesetzen zu verfahren.

#### Art. XI.

Die auf dem Abtretungs: Gegenstande ruhenden Spootheten, und die in Beziehung auf denselben im Spoothetenbuche etwa eingetragenen Berfügungs Beschräutungen erlöschen durch dessen Entwehrung; die Forderungen, für welche sie bestellt u, gehen sedoch auf die Entschädigungs-Summe über, und es muß diese Summe, welche, so weit sie reicht, und wenn sie die hopothezirten Forderungen überfleigt, bis jum Betrage sener Hopviheken und deren Jussen bei Gericht zu hinterlegen ift, an den Gläubiger andbezahlt, oder nach gesestlicher Ordnung, oder nach Ueberemkunft ber Betheiligten, an diese vertheilt werden.

handelt es fich nur von Beichwerung mit einer Dienstbarkeit, so tritt Gleiches in Bezug auf ben Uebergang ber havothekarischen Forderung und eingetragenen Berfügungs Beschränkungen auf die Gutwehrungs Summe und auf die Berwendung berselben ein; sedoch bestehen die hapothekarischen Forderungen und Berfügungs Beschrankungen, in so wett sie aus der Entschädigungs Summe nicht befriediget ober besettiget werden könnten, auf dem nunmehr mit ber Dienstbarkeit beschwerten Grundseigenthume fort.

#### Mrt. XII.

Nach rechtsformlich vollzogener Zusiellung ber Ladung (Art. XV.) barf ber Glegenthumer bes zur Entwehrung angesprochenen Gegenstandes nur noch unverschiedliche Ausbesterungen. so wie alle, die regelmaßige Bewirthschaft bedingende Handlungen und Unternehmungen, jedoch keine einseitige Beränderung in der Wesenheit besselben mehr vornehmen.

Aus folden einseitig vorgenommenen Beranderungen können nicht nur keine Entichadigungen abgeleitet werden, sondern bieseiben begrunden auch bei erfolgender Abtretung aucher dem auf Berlangen auszusprechenden Richtbestande der Rechtshandlung auch die Berbindlichkeit zur Biederherstellung des Wegenstandes in den vorigen Stand, so ferne die getroffene Beränderung erweislich nachtbeilig fur den neuen Erwerber ift, oder zur Bergutung des burch die Beränderung bewirften Minderwerthes desielben.

Collie die Cigenthums Abereiung aus irgent einem Grunde nicht zu Stande tommen, fo ift ber Entwehrungsberechtigte verpflichtet, allen Schaden und jeden Rachibeil zu erfepen, welche aus biefer Dispositions Beschränkung dem Gigenthumer ermeislich zugegangen find.

Sollte aber nach erfolgter Abtretung bas Unternehmen felbft rudgangig werben, fo ift der entwehrte Gigenthamer befugt, gegen Rudgabe bes empfangenen Preifes fein Gigenthum jurud ju verlangen.

#### III. Titel.

Bon bem Berfahren bei ber 3mange: Abtretung.

#### Art. XIII.

Die Berhandlungen über Zwangsentaußerungen in den Art. I. lit. A. bezeichneten Fallen find protofollarisch mundtich unter Zulassung von Anwälten und mit Ausschinf zedes Schriftwechsels zu führen; fur die Rosten der ersten Berhandlung bat ber anrusende Ibeil angemeffenen Borichuß zu leiften. Die Stellen und Behörden find zur möglichsten Beschleunigung des Berfahrens verpflichtet.

#### Mrt. XIV.

Jeder Antrag auf Zwangs. Abtretung ift mit sammilichen auf das Unternehmen berüglichen Urkunden, Rillen und Kossenveranschlägen von den Antrag siebenden Bedorden, Gemeinden, Gesellschaften ober Privaten der betressenden Areis Negierung vorzulegen, welche alsdann nach Einvernahme der einschlagigen Didrikts Politei-Bedorden, wo solche noch erforberlich, ohne Berzug die Weisung des Staatsminisserums des Innern zur wirklichen Ginleitung des Zwangs-Entauherungs Berfahrens erholt.

Im Talle befabender Weisung hat die einschlägige Diftrifis Polizeibeborde fanimte iche Betheiligte im Benehmen mir ben beireffenben Rent. und Suporbeten Beimiern sorgfaling zu ermitteln. Gie bestimmt sofort eine Tagsfahrt zur Berhandlung der Sache, erläßt die Ladung hiezn unter genauer Bezeichnung der Zeit und der Ortes der Tagsfahrt, und bringt dieselbe 14 Tage vor dem auberaumten Termindurch Anschlagung an dem Gerichtssitze, und in sämmtlichen betheiligten Gemeinden dann durch schriftliche Mittheilung an jeden einzelnen Betheiligten und an die Antragsteller, oder deren Bertreter mit dem Bemerken zur allgemeinen Renntnis, da die Pläne bei Amte zur Einsicht bereit liegen. Die in dem Ladungsbefrete gleichfah ausbrücklich zu erwähnende rechtliche Folge des Richterscheinens ist:

- 1) für die Anrufenden Wiederaufnahme der Tagsfahrt auf ihre Roften und Schal loshaltung der erschienenen Betheiligten in Bezug auf Auslagen und Bersänn nisse mit Androhung des Rechtsnachtheiles, daß bei abermaligem Ausbleiben di Berzichtleistung auf die angesprochene Zwangsabtretung werde angenommen werden
- 2) für die Angerufenen, in der Boraussepung des Erschienenseins der Anrufender Wiederaufnahme der Tagsfahrt auf ihre Koften und Schadloshaltung der eischienenen Anrufenden mit Androhung des Rechtsnachtheiles, daß bei wiederhotem Ausbleiden derselben die Einwilligung in die angesprochene Abtretung würf angenommen werden.

#### Art. XVI.

Der Rachweis richtig vollzogener Zustellung ift dem betreffenden Sppothekenammengefäumt mitzutheilen und bezüglich der in Anspruch genommenen Gegenstände bi Bormerkung der durch Art. XII. ausgesprochenen Dispositions Beschränkung im Spothekenbuche zu veranlassen.

#### Urt. XVII.

Bei der Tagsfahrt hat die Districts Polizei Behörde vor Allem eine gutsich Bereinigung der Betheiligten über die Abtretungsfrage und über die zu leistende Enschädigung zu versuchen, und im Falle Gelingens für den alsbaldigen rechtsförmliche Abschluß des Bergleiches zu sorgen. Kommt eine Uebereinkunft nicht zu Stande, swird unter allseitigen Betheiligten nach Art. XIII. protokollarisch verhandelt, und ewerden sodann nach allenfallsiger Einvernahme der betreffenden Gemeinde und volzogenem Augenscheine die geschlossenen Akten mit Bericht der zuständigen Kreisregierung, Kammer des Innern, vorgelegt.

#### Art. XVIII.

Die Kreisregierung Kammer des Innern entscheidet über die Abtretungsfraggemäß Art. I., II. und III. in erster und der versammelte Staatsrath in zweiter un letter Instanz. hinsichtlich des Berfahrens bleibt es bei den bestehenden Bestimmungen über das Berfahren in administrativ kontentiösen Sachen, jedoch ist jedes Etenntnis mit Entscheidungs Gründen zu versehen und auf eine Berufungs Summ keine Rücksicht zu nehmen.

#### Art. XIX.

Wird die Abtretung des angesprochenen Grundeigenthums nicht verweigert, obe es ift über die Verweigerung der Abtretung von der kompetenten Administrativ-Justissfielle ein rechtsfräftiges Erkenntniß erlassen worden, und nur noch die Frage über die Art und den Betrag der hiefür zu leistenden Entschädigung streitig, so hat de einschlägige Justiz-Unterbehörde auf den Antrag eines Betheiligten vor Allem ein gütliche Vereinigung unter den Partheien zu versuchen, wehn aber diese nicht zu Stande kömmt, die Sache summarisch zu verhandeln, insbesondere eine gerichtlich Werthschäung des angesprochenen Eigenthums, den bestehenden allgemeinen und deim gegenwärtigen Gesehe ertheilten besonderen Vorschriften gemäß zu veranstalten den wahren Werth desselben und des ganzen hiebei obwaltenden Interesses zu ermitteln und darüber nach den Gesehen zu entscheiden.

Diese Entschädigungs. Prozesse sind por allen andern Civil-Streitigkeiten zu befchlennigen; die Gerichts-Borftande sind hiefür personlich verantwortlich.

Mrt. XX.

Gegen diese gerichtliche Feststellung ber Entschädigung sieht sämmtlichen Betheistigten die Berufung binnen 30 Tagen frei, und zwar an das Obergericht in jedem Falle, an den obersten Gerichtshof aber nur unter Borausseyung der Berufungsssumme. Wird keine Berufung eingelegt, so ist die Abtretung oder Belastung sogleich nach Ablauf der Berufungsfrist, nach vorgängiger baarer Zahlung der festgestellten Entschädigungs-Summe und des Kosten-Ersages an den Abtretungspslichtigen, zu vollziehen.

Ik hingegen Berufung eingelegt, so muß zwar bie Abtretung auch in gleicher Frift, unter gleicher Bedingung vorgängiger Bezahlung vollzogen werden; es ist aber in diesem Falle sowohl der Abtretungspflichtige, als der Abtretungsberechtigte befugt, die Bestellung von Sicherheiten zu fordern; Ersterer dafür, daß ihm dassenige, was ihm in der folgenden Instanz mehr zuerkannt werden möge, mit landesüblichen Zinsen, von dem Tage der Abtretung an, nachgezahlt; Lesterer dafür, daß ihm das, was ihm die folgende Instanz weniger auferlegen möge, mit den landesüblichen Zinsen, von dem Tage seiner Leistung an, zurückgezahlt werde.

Die Bestimmung dieser Sicherheiten geschieht durch einen Bescheid des erkennenden Untergerichtes, und im Falle der Berufung durch einen von dem Obergerichte binnen 30 Tagen zu erlassenden Berbescheid.

Ift der Abtretungs. Berechtigte der Staat selbst, so genügt statt der Bestellung einer solchen Sicherheit von seiner Seite die von der betreffenden Areis. Regierung zu ertheilende Zusicherung der Nachzahlung, wenn darauf erkannt würde, nebst landesüblichen Zinsen von dem Tage der Abtretung an.

# 1V. Titel. Schluß.Bestimmungen.

Art. XXI.

Die Rosten des übrigens tare und stempelfreien Administrative Berfahrens und des gerichtlichen Berfahrens in erster Instanz, so wie die Bergütung der den Betheisligten hiedurch verursachten nothwendigen Auslagen fallen dem Anrufenden zur Last. Art. XXII.

Segenwärtiges Geset, welches als ein Grundgeset des Reiches betrachtet werben und eben dieselbe Wirtung haben soll, als waren die Bestimmungen desselben in der Berfassungs-Urtunde enthalten, tritt mit dem Tage der Betanntmachung für die sieben Kreise diesseits des Rheins in Wirtsamkeit; desgleichen auch für den Rheintreis unter Aushebung des Gesets vom 8. März 1810, und zwar unter folgenden Bestimmungen:

- 1) Die Kompetenz, welche das gegenwärtige Geset ben Districte Polizei-Behörben zugewiesen hat, sieht den königlichen Land Kommissariaten zu.
- 2) Zusat zu Art. XI. Gleiches gilt von den Privilegien und Resolutions Rechten. Lettere begründen ein privilegirtes Recht auf den Preis, insoserne sie vor der Auszahlung an den Entwehrten, oder vor der gutlichen oder gerichtlichen Bertheilung durch Opposition angemeldet worden sind.

Die hinterlegung des Preises richtet fich nach den im Rheintreise geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Zwangs . Enteignungs . Prozedur vertritt die Stelle der gewöhnlichen Purgationen.

- 3) Zu Art. XII. Unter Ladung ift blos eine Mittheilung zu verstehen, wie sie im Art. XV. bie ses Geses vorgeschrieben ist.
- 4) Zu Art. XV. Im Rheinfreise mussen die Besiper hauptsächlich aus den Sektions-Registen ermittelt werden.
- 5) Zu Art. XX. Die kompetente Stelle ist das Bezirksgericht, welches auf Ausuchen des fleisig sten Theiles ohne vorgängigen Bermittlungs Bersuch zu entscheiben hat.
- 6) Zu Art. XXI.

  Das Verfahren richtet sich nach dem im Rheintreise geseslichen Inkanzenzuge.
  Art. XXIII.

Uebrigens bleiben alle bei Erscheinen des gegenwärtigen Gesetes in den Gedietstheilen sowohl diesseits als jenseits des Rheins geltende Gesete, Berordnungen, Lotalfatute und Lotal Observanzen über Eigenthums Beschräntungen in dem Rapon bestehender oder im Bau begriffener Festungen und sesten Pläte ihrem vollen Umfanze nach aufrecht erhalten.

Unsere Staatsministerien ber Justig und bes Junern sind mit ber Bekanutmechung und bem Bollzuge bes gegenwärtigen Gesepes beauftragt.

Gegeben Dunden, am 17. Rovember 1837.

Das Koniglich Sachsische Geset über Expropriationen bei Eisenbahnen, vom 3. Juli 1835, enthält folgende Bestimmungen:

Wir, Anton, von Gottes Gnaden König von Sachsen ze. 2c. 2c., und Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c., haben in Erwägung, daß die Anlegung einer von Leipzig nach Dresden führenden, und nach Befinden die zur Grenze zu verlängernden Eisenbahn als zu denjenigen Unternehmungen gehörig anzusehen ist, auf welche die Worschrift der Verfassungsurfunde §. 31. Anwendung leidet, wegen Abtretung des zu deren Erbauung erforderlichen Grundeigenthums mit Zustimmung Unserer getreuen Stände beschlossen, und verordnen hiedurch, wie folgt:

§. 1.

Jeber, beffen Grundeigenthum, es bestehe in Grund und Boben ober zugleich in Gebäuden, von der Richtung der mit Unserer Genehmigung von Leipzig nach Dresden anzulegenden und nach Befinden bis zur Grenze zu verlängernden Gisenbahn betroffen wird, ist, so viel dazu erfordert wird, an die Unternehmer gegen vollständige Entschädigung abzutreten verpflichtet.

**6**. **2**.

Ueber die Rothwendigkeit ber Abtretung des hiezu in Anspruch zu nehmenden Grundeigenthums überhaupt und den Umfang desselben ist nach dem, Unserm Miniflerio des Innern über die Richtung und Anlage der Gisenbahn, so wie der dazu
erforderlichen Wachthäuser und andern Gebäude vorher zur Prüfung vorzulegenden
und von demselben genehmigten Plane zu entscheiden.

§. 3.

Auf die Feststellung der von den Unternehmern für abzutretendes Grundeigensthum zu leistenden vollständigen Entschädigung, auf die Berbindlichkeit zur Ueberlassung der zum Bau obiger Eisenbahn nöthigen Materialien an Stein, Kies, Sand oder Erdboden, so wie der erforderlichen Jusuhr wegen, aus den Steinbrüchen, Sandoder Kiesgruben und die auch deshalb zu leistende Entschädigung, sind die Borschriften des Straßenbaumandats vom 28. April 1781 §. 1, 2, 10, 11, 12, 13. und das Mandat vom 4. Januar 1820 anzuwenden, insofern die für die Taxatoren wegen

Ermittelung vollständiger Entschädigung auszusertigende Justruktion wegen bes abgntresenden Grundeigenthums uicht erwas Naheres und Anderes bestimmit.

8. J.

Die Unternehmer haben ihrerseits die für ungestörte Kommunikation von bieseit und jenleit der Bahn nothigen Bruden, Durchgange, Wasserzüge, Uebergänge, Wege und Treiben auf ihre Kosten herzustellen und zu unterhalten Gleiche Berbindlichkeit liegt ihnen auch ob ruduchtlich aller und jeder Beranstaltungen, welche in Folge der Gienbahnanlegung für die Privat- und öffentliche Sicherheit nöthig sind Wegen der nürdigenfalls hierzu aufzuerlegenden Servienten tritt die Borschrift des Straßenbaumandats &. 2. ein.

§. 5.

Die Bestimmung ber jum Bau diefer Gisenbahn abzutretenden Genuchtude ober Parzeiten ber lesteren, deren Abschähung, die Anordnung der nach § 4 nothigent Worfehrungen und die Ansmittelung der deshalb zu leinenden Entschadigungen ersfelzt im Verwaltungswege, zunächt durch die Strafendausommissionen der betreffenden Nemter, durch deren Bezirke die Gisenbahn geführt wird. Diese haben sich zu den Abschahungen, wie in Strafenbausachen, der erforderlichen, von ihnen selbst zu erwaltenden Sachverständigen zu bedienen.

§. 6.

Entücht ein Streit über bie Summe ber Gutichabigung, und ber Gigenthumer will nich bei ber Guticheidung ber Bermaltungsbehörde (§. 5.) nicht beruhigen, fo reitt bie auf biefen Fall fich beziehente Borichrift ber Berfaffungeurfunde §. 31. ein.

Aur ben foldenfalls zu betretenden Rechtsweg baben die Gigenthumer und bie umernehmer bas Juftigamt, in beffen Bezirk bas abzutretende Grundeigenthum liegt, als Gericht erfter Jupang anzuerkennen.

S. 7.

Das Sigenthum an zur Abtretung gelangenben Parzellen geht ohne Lebnsteidung auf die Unternehmer bergestalt uber, baß sie im Fall ber Biederausbebung ber Guenbabn erstere an Unbere weiter veraußern können, und der Kanfer, ohne daß er vorber einer Lebensnahme von Seiten der Unternehmer durch Lehnträger bedarf, sofort die Lehn daran empfangen kann. Bei solden Beräußerungen sieht jedoch demjenigen, welcher die Parzelle an die Africanairs der Gisenbahn abgetreten und besten Rachbesper das Borkaussrecht zu dem Preise, welchen ein Fremder bietet, zu. Sollte er aber diesen Preis nicht geben wollen, so ist er berechtigt, darauf anzutragen, daß die Parzelle nach demtenigen Werthe durch Sachverständige abgeschäpt werde, welden sie bei der Wiederabtretung wirklich hat, und er ist berechtigt, die Wiederabtretung dann gegen Gewahrung des in dieser Maaße ermittelten Schapungswerthes zu verlangen.

Dint wegen ganger Bauftellen ober anberer für fich bestebenden, jur Abtretung tommenden Grundstiefe haben die Unternehmer Lehnträger zu bestellen und durch lettere die Lehn baran sich reichen zu lassen, auch die barauf haftenden ober die barauf liegenden Grundabgaben und andere Oblasten gang zu abernehmen und zu leisten

8. 8.

Die fich im Betrage gleich bleibenten Grundsteuern und Oblassen find zwar auf bie jur Abtretung gelangenden Parzellen nicht zu überweisen, sondern von bem Grenthümer bes dazu gehorigen übrigen Theils des betreffenden Grundfilds fortzuleisten und zu vertreten, deshalb aber ist die ihm zu gewahrende Enischaligung um so viel verhaltursmaßig zu erhoben. Diese dem Grundeigenihumer von den Unternehmern hinsichtlich der Grundsteuern und der Oblasten zu leistende Enischadigung dorf

jeboch nicht burch Zahlung eines Aversionalquanti bewirkt werben, sondern muß zur Sicherstellung bes Staats. und Privatinteresses in einem unwaudelbaren, an den Eigenthümer zu entrichtenden, nach der Größe des auf die abzutretende Parzelle zu rechnenden Antheils der zu vertretenden Lasten zu bemessenden Kanon bestehen.

Bu ungewissen und außerordentlichen Oblasten tragen die Unternehmer nach Berhältniß des Theils, den die abgetretene Parzelle vom Ganzen ausmacht, wie andere Grundeigenthümer, besonders und unmittelbar bei.

§. 9.

Entferntere Interessenten im Sinne bes Ablösungsgesetes vom 17. Dars 1832 §. 167. haben kein Recht, der Abtretung und Abschäung zu widersprechen, oder diese Handlungen anzusechten. Es steht ihnen aber frei, sich wegen ihrer Rechte an die Entschädigungsgelder zu halten, zu welchem Ende von den Bezirksamtern die Anszahlung solcher Gelder mit Festsepung einer peremtorischen, wenigkens sechs Wochen und drei Tage enthaltenden Frist zu Geltendmachung jener Rechte durch die Leipziger Zeitung bekannt zu machen ist.

§. 10.

Sämmtliche gerichtliche und außergerichtliche Rosten, welche durch die in Folge dieses Gesetze vorgenommenen Berhandlungen und Erörterungen auflausen, haben die Unternehmer der Eisenbahn zu tragen. Die Ab: und Erstattung der im Falle eines Widerspruchs oder im Rechtswege (§. 6.) auflausenden Kosten unterliegt den allgemeinen prozestrechtlichen Borschriften und Grundsäßen.

§. 11.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes §§. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. leiden auch vollständige Anwendung, wenn das zur Abtretung und Benutung (§§. 3, 4.) in Anspruch genommene Grundeigenthum zum Staatsgute gehört.

Urfundlich haben Wir dieses Geset eigenhandig unterschrieben und bas konigliche Siegel beibruden lassen.

Eine Verordnung von demselben Tage, die Vollziehung des, die Abtretung von Grundeigenthum, zu Anlegung der Eisenbahn von Leipzig nach Orest den, angehenden Seseses vom 3. Juli 1835, und die Instruktion der Strasken: Bau: Kommissionen und Taxatoren hierzu betreffend, können wir aus Raummangel nicht mittheilen; wogegen das

Großherzoglich Babensche Expropriationsgeset vom 28. Aus guft 1835

nicht fehlen barf.

Leopold von Gottes Gnaden, Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen. Wir haben mit Zustimmung Unserer getreuen Stände beschlossen und verordnen, wie folgt:

Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

Niemand kann aus Grunden des öffentlichen Rupens zur Abtretung seines Eigenthums ober anderer auf unbewegliche Sachen bezüglichen Rechte angehalten werben, ohne vorausgegangene Entschäbigung.

**8. 2**.

Als bffentlich gilt der Rugen der Unternehmungen, für welche die Abtretung gefordert wird, nicht nur, wenn er dem Staat unmittelbar, sondern auch, wenn er demfelben blos mittelbar, zunächst oder unmittelbar aber einer Staatsanstalt, oder einer oder mehreren Gemeinden zu gut kommt.

§. 3.

Ueber die Berbindlichkeit zur Abtretung entscheibet das Staatsministerium, über die Entschädigung der Richter, auf den Grund vorhergegangener Berhandlungen, welche sich nach den Borschriften des zweiten und dritten Titels des gegenwärtigen Gesetzes richten.

## 3 weiter Titel.

Bon dem Berfahren und ber Entscheidung über die Berbindlichteit jur Abtretung.

§. 4.

Das Berfahren beginnt damit, daß die Verwaltungsbehörde dem Amt, in dessen Bezirk die zur Abtretung bezeichneten Güter gelegen sind, einen dieselben darstellens den Plan übergiebt, welcher außer den dafür von der Verwaltung angebotenen Preissen auch die Namen ihrer Eigenthümer und Auseigenthümer bezeichnet, wie sie nach dem beizulegenden beglaubigten Auszuge in dem Grundbuche eingetragen sind.

§. 5.

Behören die abzutretenden Guter zu den Gemarkungen verschiedener Gemeinben, fo ift für jede derselben ein besonderer Plan zu übergeben.

§. 6.

Sandelt es sich um die Abtretung von Grundstüden, auf welchen im Grundbuche eingetragene Dienstbarkeiten lasten, die mit der Abtretung aufhören sollen, oder wird die Abtretung von Dienstbarkeiten oder sonstigen Berechtigungen für sich allein begehrt, ohne die Grundstüde, zu deren Bortheil sie bestehen, oder gehören die Grundstüde, auf welchen sie lasten, der die Abtretung begehrenden Berwaltung, Staatsanstalt, oder Gemeinde selbst, so sind neben den Eigenthümern auch die Inhaber dieser Berechtigungen auf dem Plane zu bewerken.

§. 7.

Das Amt theilt den Plan ohne Berzug dem Bürgermeister des Orts der gelegenen Sache mit, indem es zugleich die Tagfahrt für die Bersammlung der Kommission anordnet, welche die Nothwendigkeit der in Antrag gebrachten Abtretungen zu prufen und zu begutachten berufen ist.

§. 8.

Wenigstens acht Tage vor ber Tagfahrt läßt ber Bürgermeister die dieselbe ansordnende amtliche Berfügung durch öffentlichen Anschlag zur allgemeinen, und durch mündliche Gröffnung oder schriftliche Ginhändigung zur besondern Kenntniß der bestanuten im Orte anwesenden Betheiligten bringen, mit der weitern Nachricht, daß der Plan durch eben diese Zeit zu Jedermanns Ginsicht im Nathhause niedergelegt sei. In der Zwischenzeit ist jene Berfügung überdies durch Ausschellen, so wie durch Ginrücken in das Kreisanzeiges und das am Orte etwa erscheinende Berkündungs-blatt bekannt zu machen.

§. 9.

Die Kommission besteht:

- 1) aus bem Beamten ober beffen Stellvertreter;
- 2) aus einem ober mehreren der mit biefer Prufung ober mit der Ausführung bes Unternehmens beauftragten Ingenieure, Baumeister ober Bertmeifter;
- 3) aus bem Bürgermeister bes Orts ber gelegenen Cache, ober bem Stellvertreter beffelben.

Der Beamte tann zur Berathung ober zur Ertheilung von Anftlarungen auch unch anbere Personen beiziehen. Auch bem Bürgermeister steht bas Recht zu, zu Ersteilung von Auftlarungen anbere ber Sache fundige Personen beizurufen.

## §. 10.

Die Tagfahrt findet in der Gemeinde Statt, in deren Gemarkung die abzutretenden Guter liegen, oder in der Rähe derselben, und wenn sie zu den Gemarkungen verschiedener Gemeinden des nämlichen Amts gehören, nach Umständen entweder in einer jeden derselben, oder in berjenigen, welche hiefür als die angemessenste erscheint.

## §. 11.

Liegen die abzutretenden Guter in verschiedenen Aemtern des nämlichen ober verschiedener Rreise, so besteht die Kommission:

- 1) aus einem Borftand, welchen im ersten Fall die Areisregierung, im zweiten bas Winisterium des Junern ernennt;
- 2) aus einem ober mehreren ber mit biefer Prüfung ober mit ber Ausführung bes Unternehmens beauftragten Ingenieure, Baumeister ober Wertmeister.

Dazu tommt ferner:

- 3) in jebem Bezirke ber Beamte, ober fein Stellvertreter, und
- 4) in jeder Gemeinde der Burgermeifter oder Stellvertreter beffelben.

Der Kommissionsvorstand kann auch in diesen Fällen zur Berathung ober zur Ertheilung von Auftlärungen noch andere Personen beiziehen, und dem Bürgermeister steht auch hier das Recht zu, zur Ertheilung von Anftlärungen andere, der Sache kundige Personen beizurufen.

## §. 12.

Der die abzutretenden Büter harstellende Plan ist in den Fällen des vorherges henden §. 11. dem Kommissionsvorstande zu übergeben, welcher darauf die im §. 7. vorgeschriebene Mittheilung durch die Aemter bewirft, indem er zugleich die Tagfahrt für die Versammlung der Kommission anordnet, die auch in diesen Fällen nach Umständen entweder in jeder der mehreren Gemeinden besonders, oder für alle, oder mehrere derselben an einem einzigen Orte Statt sindet.

#### **§.** 13.

Die Kommission der einen wie der andern Art erforscht und prüft bei der Tagfahrt alle Berhältnisse, von welchen das Urtheil über die Rothwendigkeit der zur Ausführung des beabsichtigten Unternehmens geforderten Abtretung abhängt, nimmt zu dem Ende, wo sie es angemessen sindet, Augenscheine vor, hört die vor ihr erscheinenden Betheiligten mit ihren Erinnerungen, und beruft auch die Richterscheinenden, so wie andere Personen, wenn sie die Bernehmung der Einen oder der Anderen für nöthig erachtet.

## \$ 14

Werben bei der Tagfahrt für das Unternehmen andere, als die auf dem Plane dazu bezeichneten Güter vorgeschlagen, so unterwirft die Kommission diese Borschläge, wenn sie ihr nicht als offenbar verwerflich erscheinen, sofort an Ort und Stelle der nämlichen Prüfung, indem der Bürgermeister zugleich die bekannten, im Orte anwesenden neuen Betheiligten davon in Kenntniß sehen läßt.

#### §. 15.

In allen Fällen versucht die Kommission bei der Tagfahrt, ober nach berselben, über die Abtretungen und Entschädigungen mit den erschienenen Betheiligten ein Uebereinkommen zu Stande zu bringen.

#### §. 16.

Rommt eine Bereinbarung über die Abtretung nicht zu Stande, so hat die Rommission, nach geschlossenen Erörterungen — welche nöthigenfalls unterbrochen, und an dem nämlichen, oder einem andern Orte von der Kommission, oder auch von dem Amte, oder in den Fällen des §. 11. von dem Kommissionsvorstande, allein fortgesetzt werben tonnen — ibr Butachten ju ertheiten, ob und welche Guter jum Zwede bes angeordneten Unternehmens abgetreten werben follen.

#### §. 17.

Die Kommission legt die Aften mit ihrem Gutachten ohne Berzug der Kreistregierung vor, welche dieselben, nach etwa gutgesundener vorgängiger Kommunisation nur der technischen Oberbehörde oder anderen zu weiterer Ergänzung angeordneten Erbebungen, nach gepflogener tollegialischer Berathung, mit ihren Antragen durch bas Ministerium des Innern an bas Staatsministerium zur Enischeidung einsendet.

#### §. 18.

Die in den borbergebenden §§. 4-17. vorgeschriebenen Formichkeiten finden auf großere militarriche Unlagen oder Arbeiten, deren Ausfuhrung mit allgemeiner Beseichung bes Orts und der Nichtung derselben, burch eine im Regierungsblatt vertundete großberzogliche Berordnung verfugt ift, keine Unwendung.

In Diefen Fallen tritt folgendes Berfahren ein:

- 1) Das Arlegsministerium ernennt eine Rommiffion, um au Ort und Stelle gu unterinden, welche Abereiungen gur Ausfuhrung bes Unternehmens nothwendig werden;
- 2) die Kommission lagt ihr Gricheinen und ben Zwed desselben jum vorans, ober, wo bies wegen Dringlichkeit des einzelnen Falles nicht nichtlich wate, fratestens bei ihrem Gutreffen in ben Gemeinden durch die Bürgerutrifter öffentlich bestannt machen, und gleichzeitig, oder noch nachträglich auf dem Nathhause zur Einsicht aller Betheiligten ben Plan niederlegen, welcher die zur Abtrettung bestimmten Liegenschaften barftellt;

3) bie Kommission nimmt die erforderlichen Augenscheine ein, bort die vor ihr erscheinenden Betheiligten mit ihren Borftellungen, beruft auch die Nichterschienenen, so wie andere Personen, wenn sie die Vernehmung der Einen oder der Andern für nothig erachtet, und legt endlich

4) die geichloffenen Alten mit ihrem Butachten dem Rriegsministerium vor, zur Genholung ber Entideidung bes Staatsministeriums, welche Guter gur Ausfuhrung bes Unternehmens abzutreten feien.

#### §. 19.

Wenn ein bestimmter Umfang von Grundfluden ju Bauplagen bestimmt werten foll, fo daß Jeder, welcher nach polizeilichen Borschriften darauf banen will, zu dem Ende die Abirening verlangen tonne, fo tritt folgendes besondere Berfabcen ein:

- 1) Das Umt laßt ben vom Gemeinderath übergebenen, die zu Bauplagen bestimmte Flace barfiellenden, geometrischen Plan zur Ginücht ber Betheiligten durch weingstens acht Tage im Nathbanfe niederlegen, indem es zugleich eine Tagfabet zur Geörzerung der Sache mittelft Vernehmung der Betheiligten, so wie des Gemeinderaths, und nach Umftanden weiterer Sachverständigen anordner.
- 2) Die amtliche Berfügung, welche die Nieberlegung bes Planes auf dem Nartibause und die Tagsabrt auerdnet, ift wenigstens acht Tage vor der Tagsabrt burch Ausschellen und öffentlichen Auschlag zur allgemeinen, und durch mundliche Gröffnung ober schriftliche Gunhandigung zur besondern Kenninis der betaunten, im Orte anwesenden Beibelligten zu bringen.
- 3) Das Amt nimmt, erforberlichen Falls mit Beigiebung ber Berheiligten und

Sachverftändigen, in der angeordneten Tagfabrt ober nachter Augenscheine vor, und beruft auch die nicht erschienenen Betheiligten, so wie andere Personen, wenn es die Bernehmung der Einen ober der Andern für nothig erachtet.

4) Rach geschlossenem Berfahren legt bas Amt bie Aften mit seinem Gntachten ber Areisregierung vor, welche sobann über bas Begehren ber Gemeinde burch bas Ministerium bes Junern bie Enzscheibung bes Staatsministeriums einsolt.

§. 20.

In allen Fällen bezeichnet bas Erkenntnif bes Staatsministeriums, welches bie Berbindlichkeit zur Abtretung ausspricht, die abzutretenden Güter einzeln, nach ihren Gigenthümern, und mit Angabe ber Lage und bes Maaßes eines jeden berselben.

§. 21.

Rommt bei dem Berface ber Kommissien, welchen ber §. 15. vorschreibt, keine Bereinbarung über die Entschäftigung zu Stande, webl aber über die Abtretung an und für sich, indem die Gigentbumer mit dem Borbebalt einer gerichtlich festzustellenden Entschäftigung in die begebrte Abtretung einwilligen, so bat dieses von der Kommission zu Protofoll zu nehmende, die abzutretenden Guter nach ihren Gigenthümern, ihrer Lage und ihrem Maaße ebenfalls einzeln bezeichnende Uebereinkommen eben die selbe Wirkung, wie das Erkenntniß, wodurch die Berbindlichkeit zu Abtretungen ausgesprochen wird.

§. 22.

In allen Fällen ift bas Erfenninis bes Staatsministerinms, wodurch die Berbindlichkeit zu Abtretungen ausgesprochen wird, ober bas an die Stelle besselben tretende Uebereinkommen burch bas Anzeigeblatt bes Areises bekannt zu machen und barauf bas Berfahren über die Entschädigung einzuleiten.

§. 23

Durch die Erkenntnisse bes Staatsministeriums wird die Berbindlichkeit zur Abtretung endgültig begründet, so daß im einzelnen Fall über die Frage, ob ein öffentlicher Iwed die Abtretung wirklich fordere, und ob das die Berbindlichkeit aussprechende Erkenntniß auf ein gesegmäßiges Berfahren gebaut sei, eine Streitverhandlung vor Gericht ober eine gerichtliche Entscheidung darüber unzulässig ift.

Dritter Titel. Bon ber Entschähigung. Erftes Kapitel. Allgemeine Bestimmungen barüber.

§. 24.

Bei Bestimmung ber Entschädigungssumme wird ber Werth zur Grundlage genommen, ben die Liegenschaft im Falle einer Beräußerung nach Maaßgabe ihrer Größe, Beschaffenheit und Lage und nach ben Durchschnittspreisen ber sechs letten Jahre, ober sofern solche in Folge eingerretener besonderer Umstände im letten Jahre gestiegen sind, nach den neuesten Preisen haben wurde.

8. 25.

Rebst dem allgemeinen Werthe werden auch die besonderen Bortheile in Ansichlag gebracht, welche die Sache dem Inhaber nach seinen Gewerbs. und andern Berhältnissen außerdem gewährt.

**§. 26.** 

Ift die Liegenschaft verpachtet, so wird bei Ausmittlung des Werths auch auf den bedungenen Pachtzins Rucksicht genommen, die Entschädigung des Pächters aber, wie bei freiwilligen Beräußerungen, nach den Landrechtsätzen 1745 bis 1747 bemessen.

## §. 27.

Wenn eine Grundbienstdarkeit auf der abzutretenden Liegenschaft lastet, die nach der Abtretung aufhören soll oder ohne wesentliche Erschwerung nicht mehr ausgeübt werden kann, so wird der dem Berechtigten zu ersehende Werth derselben so angemommen, wie er sich in besonderer Hinsicht auf das herrschende Gut darstellt, und unabhängig hiervon der Werth des abzutretenden dienenden Guts, mit Berückschtigung der darauf ruhenden Dienstdarkeitslast, besonders bestimmt.

## §. 28.

Wenn ein Grundzins ober eine Gilt auf einem abzutretenden Gute haftet, so ift dem Werthe des lettern derjenige Betrag beizuschlagen, welchen bei der Ablösung der Bezugsberechtigte nach dem Geset vom 5. Oktober 1820 im Falle einer Auftundigung von Seiten des Pflichtigen mehr anzusprechen hatte, als er erhalten wurde, wenn er selbst aufgefündigt hatte.

## §. 29.

Ift nur ein Theil einer Liegenschaft abzutreten, und bringt die neue Anlage dem übrig bleibenden Theile auch in andern Beziehungen Nachtheile, so kommen bei Bestimmung der Entschädigungssumme auch diese in Betracht.

## §. 30.

Ik ein Theil eines Gebäubes zur Abtretung bestimmt, so kann ber Eigenthümer verlangen, daß ihm auch der übrige Theil abgenommen und für das Ganze Entschädigung geleistet werde.

## §. 31.

Auch da, wo Eines von mehreren zu demselben Gewerbsbetrieb gehörigen Gebäuden, oder ein zum Betrieb erforderlicher Plat abgetreten werden soll, kann der Eigenthümer verlangen, daß ihm die zum nämlichen Gewerbsbetrieb gehörigen Gebände oder Pläte insgesammt abgenommen werden, wenn ihm durch die Lostrenung des abzutretenden Theils der Betrieb unmöglich gemacht, oder doch wesentlich erschwert wurde, ohne daß das Hinderniß durch eine angemessene Einrichtung beseitigt werden könnte.

Ebendasselbe gilt auch da, wo eines von mehreren, zu demselben Landwirthschaftsbetrieb gehörigen Gebäuden oder ein dazu erforderlicher, dabei gelegener Plats
abgetreten werden soll.

## §. 32.

Ift von andern Gütern ein Theil abzutreten, so kann der Eigenthümer, auch wenn sie zu einem und demselben landwirthschaftlichen Betriebe gehören, gleichwohl nicht fordern, daß ihm das Ganze abgenommen werde, wohl aber, daß er außer dem Berthe des abzutretenden Theils und außer dem Betrage, um welchen der übrig bleibende Theil etwa in Folge der neuen Anlage minder werth wird, auch für dasjenige Bergütung erhalte, um was der übrig bleibende Theil durch seine eigene Berkleinerung oder Jerstückelung wegen Erschwerung des Andaues oder aus andern Gründen für den Inhaber an seinem Werth verliert. Berliert jedoch der übrig bleibende Theil in dieser doppelten Beziehung mehr als ein Viertel seines Werths, so kann die Verwaltungsbehörde nicht angehalten werden, den dieses Viertel übersteigenden Betrag zu ersesen, wenn sie sich erbietet, gegen Entschädigung das ganze Sut zu übernehmen.

#### **§**. 33.

Coll eine Berechtigung abgetreten werben, so kann der Gigenthumer der Liegenschaft, zu deren Bortheil sie besteht, fordern, daß ihm die Liegenschaft selbst abgenommen werbe, wenn dieselbe durch Entziehung der Berechtigung zu ihrer Bestimmung

unbrauchbar, oder boch ihr Betrieb baburch wesentlich erschwert, oder ihr Ertrag we sentlich vermindert wirb.

§. 34.

Die, durch die §g. 29, 30 und 32. dem Eigenthümer gegebene Befugnis tommt in Fällen zertheilten Gigenthums (Landrechtssaß 577 a. b.) nur dem Rupeigenthamer zu.

Dem Nupnießer steht sie nicht zu, noch ben Inhabern anberer Rechte an ber vom Eigenthumer abzutretenden Liegenschaft.

Inhaber von Grundgerechtigkeiten können jedoch, wenn die Ausübung berfelben auf dem übrig bleibenden Theil des Guts wesentlich erschwert wird, die Dienstarkeit ganz aufgeben, und dafür den Ersas des nach §. 27. zu bestimmenden Werths der selben fordern.

§. 35.

Sind ber abzutretende Theil einer Liegenschaft, und der übrig bleibende, beffen gleichmäßige Abnahme der Eigenthümer nach den Bestimmungen ber §§. 30, 31 und 32. zu verlangen befugt wäre, zusammen verpachtet, so kann der Pächter, wenn der Eigenthümer von jener Befugniß keinen Gebrauch macht, auch hinsichtlich des übrig bleibenden Theils die Aushebung des Pachts begehren, ohne jedoch dann auch wegen dieses Theils die im §. 26. bestimmte Pachtentschädigung ansprechen zu können.

**§.** 36.

In Fällen der verordneten Abtretung zu Baupläten (§. 19.) hat Derjenige, der sie fordert, auch den zwischen der Säuserflucht und der Strafenrinne liegenden Borplat mit zu übernehmen, in so fern nicht besondere Bestimmungen bestehen, wonach die Bergütung hiefür vom Staate oder von der Gemeinde zu leisten ist.

§. 37.

Dem Eigenthumer ift untersagt, in den nächsten vier Monaten von der öffentlichen Bekanntmachung an, daß der die abzutretende Liegenschaft bezeichnende Plan
in dem Rathhause niedergelegt sei (§§. 18 und 19.), oder von dem Tage an, da die Absicht der Berwaltungsbehörde, dieselbe im Wege der Zwangsabtretung zu einem
öffentlichen Unternehmen zu erwerben, dem Eigenthümer vor der Riederlegung des
Plans urfundlich bekannt gemacht wurde, und ferner in den nächsten vier Monaten,
welche auf die öffentliche Berkundung der Abtretungsverdindlichkeit (§. 22.) folgen,
ohne Zustimmung der Berwaltungsbehörde einen nicht vorher schon begonnenen Renbau oder andere Arbeiten vorzunehmen, welche die wesentliche Beschaffenheit der abzutretenden Güter ändern würden, widrigenfalls die hierauf verwendeten Kosten im
Falle der wirklichen Abtretung bei Bestimmung der Entschäbigungssumme nur in so
weit berücksichtigt werden, als sie auch für den öffentlichen Zweck selbst, für welchen
die Abtretung geschieht, den Werth der Liegenschaft erhöhen.

Rommt es in der Folge nicht zur wirklichen Abtretung, und leidet der Gigenthumer dadurch, daß er wegen nicht erhaltener Zustimmung der die Abtretung begehrenden Berwaltungsbehörde den Reubau oder die andern Arbeiten unterlassen mußte,
Schaden, so ist er berechtigt, von der Berwaltungsbehörde den Ersat desselben zu
verlangen, vorausgesetzt, daß der Eigenthumer zu dem beabsichtigten Reubau die etwa
erforderliche polizeiliche Erlaubniß bereits erhalten hat.

§. 38.

Während ber im vorhergehenden §. 37. bestimmten Fristen eingegangene Pactverträge oder getroffene Verfügungen, burch welche Grunddienstbarteiten auf das abzutretende Gut gelegt wurden, werben bei Festsepung der Entschädigung nicht berud-

fichtigt, es sei benn, baß ber Gigenthumer zu einem solchen Bertrage ober zu einer solchen Berfügung die Zustimmung ber Serwaltungsbehörde erhalten habe.

Wurde der Eigenthumer baburch, daß ihm diese Instimmung verweigert wurde, an der Abschließung eines Pachtes ober an der Errichtung einer Grundbienstbarkeit gehindert, so hat er für den hieraus ihm zugehenden Rachtheil, wenn die Abtretung nicht zu Stande kommt, Entschähigung zu fordern.

**§**. 39.

Ruguiesungs., Rugungs. und Wohnungsrechte (L. R. S. 578, 624 und 625 bis 636.) an der abzutretenden Liegenschaft, und darauf haftende Zehnten, Gilten oder Grundzinse, werden bei Berechnung der Entschädigung so behandelt, wie wenn fie mit dem Eigenthum in der nämlichen Person vereinigt wären.

Die Ansnießungsrechte, zu welchen auch die Rechte des Tobbeständers gehören, geben fobann auf die Entschädigungssumme über.

Für Rupungs. oder Wohnungsrechte, so weit sie burch die Eigenthumsabtretung aufgehoben oder geschmälert werden, ist, wo die Betheiligten nichts Anderes veradreden, aus der Entschädigungssumme eine jährliche Bergütung zu leisten; für die Zehnten aber ein nach dem Sesetze vom 15. November 1833 im zwanzigfachen, für die Gilten und Grundzinse aber ein nach dem Sesetze vom 5. Oftober 1820 §. 5. im achtzehnfachen Betrage zu leistendes Ablösungskapital zu bezahlen.

# 3weites Kapitel. Berfahren zur Bestimmung ber Entschädigung. &. 40.

Das Berfahren zur Bestimmung der Entschädigungssumme durch Uebereinkommen zwischen der Berwaltungsbehörde und den Betheiligten, oder durch Urtheil oder einstweilige Berfügung des Nichters, beginnt damit, daß auf Berlangen der Berwaltungsbehörde der Gemeinderath des Orts der gelegenen Sache ein Zeugniß ausstellt, welches hinsichtlich jedes einzelnen abzutretenden Guts folgende Angaben enthält:

- 1) Ber der Gigenthumer, oder bei zertheiltem Gigenthum, wer der Grundeigenthumer und wer der Nupeigenthumer sei?
- 2) Bem etwa ein Rugniegungsrecht ober
- 3) ein Rugungs: ober
- 4) ein Wohnungsrecht baran zustehe, ober
- 5) ein Grundbienstbarteitsrecht, und welches?
- 6) Ber Zehnten, Gilten ober Grundzinse bavon zu beziehen habe?
- 7) Db es verpachtet ober vermiethet sei, und an wen?
- 8) Beiche Borzugs- und Unterpfandsgläubiger darauf eingetragen seien, und mit welchen Summen?
- 9) Belche andere, von der Eintragung befreite, Borzugs: oder Unterpfandsrechte (insbesondere der Chefrauen und Mündel) darauf ruhen? Endlich
- 10) Bem fonft noch Rechte baran zustehen, und welche?

§. 41.

Der Semeinderath fertigt das Zeugniß nach Maaßgabe des Grund. und Pfandbuchs, und so weit hieraus das eine oder andere der bezeichneten Berhältnisse nicht hervorgeht, nach seiner sonstigen Kenntniß, wie er sie aus andern Aften oder Urkunden, oder durch die Anmeldung oder Bernehmung des Eigenthümers oder anderer Personen etwa erlangt hat.

**§.** 42.

Der Gemeinberath läßt bas Zengniß am Rathhause öffentlich anschlagen, mit

der Anfforderung, daß Diejenigen, welche anfer den darin anfgeführten noch weitert Rechte an dem abzutretenden Sute aufprechen, solche innerhalb acht Lagen, von Lage des Anschlags an, dem Gemeinderath anzuzeigen haben, bei Bermeidung des Rechtsnachtheils, daß sie damit bei der Abtretung des Suts und der Anstahlung des Preises nicht berücksichtigt werden, jedoch mit Borbehalt etwaiger personlicher Berbindlichkeiten des Eigenthümers selbst.

§. 43.

Der Gemeinderath trägt die Ansprüche Derjenigen, die sich der ergangenen Anforderung zufolge in der Frist noch melden, oder etwa erft Borzugs - oder Unterpfandsrechte eintragen ließen, nachträglich auf das Zengniß.

§. 44.

Rach Ablauf ber achttägigen Frist macht ber Gemeinberath ben Eintrag in bem Grundbuche, daß das in Frage stehende Gut zur Zwangsabtretung bestimmt, und über die darauf ruhenden Lasten ein Zeugniß ausgestellt worden sei, und stellt sodem das Zeugniß selbst, welches am Schlusse die weitere Beurkundung enthält, daß es acht Tage öffentlich angeschlagen gewesen, aber kein weiterer Auspruch angemehrt worden, und daß nun auch die Bestimmung des Guts zur Zwangsabtretung im Grundbuch vorgemerkt sei, der Verwaltungsbehörde zu.

§. 45.

Ein Uebereinkommen mit den im Gemeinderathszeugniß (§§. 40—44.) bezeich neten Betheiligten über die Entschädigungssumme ermächtigt die Berwaltungsbehörbe zur Zahlung, mit den im vierten Titel bezeichneten Wirkungen, nur alsbann, wenn daffelbe in eine öffentliche Urkunde gebracht ist, welcher das Gemeinderathszeugnif beiliegt.

§. 46.

hinsichtlich ber Guter eines Minderjährigen ober Entmundigten kann ber Bormund, mit Genehmigung ber Obervormundschaftsbehörde, ein Uebereinkommen sowohl über die Abtretung als über die Entschädigung schließen.

§. 47.

Ebenso kann bei verlangter Abtretung von Spesteuergutern bie Abtretung und bie Entschädigungssumme mit Gerichtserlaubnis im Wege des Bertrags festgesett werden.

**§.** 48.

Findet die Berwaltungsbehörde nicht angemessen, eine Uebereinkunft mit den Betheiligten über die Entschädigung zu versuchen, oder kommt eine solche nicht zu Stande, so wendet sich dieselbe, um die Festsepung durch richterliches Urtheil herbeizusühren, mit einer Klage an das Untergericht, in dessen Bezirk das abzutretende Gut, oder der größere Theil desselben gelegen ist.

§. 49.

Die Rlage enthält:

- 1) die Anführung oder Darlegung der im Anzeigeblatt verkundeten Entscheibung ober Bereinbarung über die Abtretungsverbindlichkeit;
- 2) das Gemeinderathezeugniß (§§. 40-44.);
- 3) die Darlegung der etwaigen Beweismittel über den Werth des abzutretenben Guts;
- 4) die Erklärung der Berwaltungsbehörde, wie viel sie für dasselbe (wie viel für das Gut selbst, und wie viel für die etwa darauf stehenden Früchte) zu zahlen bereit sei; endlich
- 5) den Antrag: den Gigenthumer und die im Gemeinderathezeugniß angegebenen

werben können — ihr Sutachten zu ertheilen, ob und welche Suter zum Iwede des angeordneten Unternehmens abgetreten werden sollen.

## §. 17.

Die Kommission legt die Aften mit ihrem Gutachten ohne Berzug der Kreistegierung vor, welche dieselben, nach etwa gutgefundener vorgängiger Kommunitation mit der technischen Oberbehörde oder anderen zu weiterer Ergänzung angesordneten Erhebungen, nach gepflogener tollegialischer Berathung, mit ihren Anträgen durch das Ministerium des Innern an das Staatsministerium zur Eutscheidung einsendet.

## §. 18.

Die in den vorhergehenden §§. 4—17. vorgeschriebenen Förmlichkeiten finden auf größere militairische Anlagen oder Arbeiten, deren Ausführung mit allgemeiner Bezeichung des Orts und der Richtung derselben, durch eine im Regierungsblatt verstündete großherzogliche Berordnung verfügt ist, keine Anwendung.

Ju biefen Fällen tritt folgendes Berfahren ein:

- 1) Das Kriegsministerium ernennt eine Kommission, um an Ort und Stelle zu untersuchen, welche Abtretungen zur Ausführung bes Unternehmens nothwendig werden;
- 2) die Rommission läßt ihr Erscheinen und den Zweck desselben zum voraus, oder, wo dies wegen Dringlichkeit des einzelnen Falles nicht möglich wäre, spätestens bei ihrem Eintressen in den Semeinden durch die Bürgermeister öffentlich bestannt machen, und gleichzeitig, oder noch nachträglich auf dem Nathhause zur Einsicht aller Betheiligten den Plan niederlegen, welcher die zur Abtretung bestimmten Liegenschaften darstellt;
- 3) die Kommission nimmt die erforderlichen Augenscheine ein, hort die vor ihr erscheinenden Betheiligten mit ihren Borstellungen, beruft auch die Richterschienenen, so wie andere Personen, wenn sie die Bernehmung der Einen oder der Andern für nöthig erachtet, und legt endlich
- 4) die geschlossenen Aften mit ihrem Sutachten dem Ariegsministerium vor, zur Einholung der Entscheidung des Staatsministeriums, welche Süter zur Ans- führung des Unternehmens abzutreten seien.

## **6**. 19.

Wenn ein bestimmter Umfang von Grundstüden zu Bauplägen bestimmt werben soll, so daß Jeder, welcher nach polizeilichen Borschriften darauf bauen will, zu dem Ende die Abtretung verlangen könne, so tritt folgendes besondere Berfahzen ein:

- 1) Das Amt läßt ben vom Gemeinberath übergebenen, die zu Baupläten bestimmte Fläche barstellenden, geometrischen Plan zur Einsicht der Betheiligten durch wenigstens acht Tage im Nathhause niederlegen, indem es zugleich eine Tagfahrt zur Erörterung der Sache mittelst Bernehmung der Betheiligten, so wie des Gemeinderaths, und nach Umständen weiterer Sachverständigen and ordnet.
  - 2) Die amtliche Berfügung, welche die Niederlegung des Planes auf dem Rathhause und die Tagfahrt anordnet, ist wenigstens acht Tage vor der Tagfahrt durch Ausschellen und öffentlichen Anschlag zur allgemeinen, und durch mundliche Eröffnung oder schriftliche Einhändigung zur besondern Kenntniß der bekannten, im Orte anwesenden Betheiligten zu bringen.
  - 3) Das Amt nimmt, erforberlichen Falls mit Beigiehung ber Betheiligten und

eller Einhindigungen, welche und den Geiegen der Bandei fellst ober in dem will lichen Bobusige derielben gesteben sollen.

1 34

Die Algende Bernalumgsbedürke wird zur Laginder ebenfalls vorgeladen, mich über die zu ernemmenden Schüper in wie über das Bordeingen der Bellagta und deres erweige Beweissnärel zu erhären, mir der Andredung des Rechtsachtfell im Fall des Richteristeinens. das is damie ansgesählessen und mir der Ernemmy der Schüper und Ansetungs der Schüpeng auf der Gemat der beiberfeits vorgetib genen Tharmanische und Beweissnärel vorgesübern werde.

\$ 57.

Erideinen die Bestapen in der Tapführt nicht, is werden, auf Antrog de Berweitungsbediebe, die ihnen angedendum Revonnündeile (§. 54.) durch Berste mangserfennmis ansgesiereden, gegen welches und der Eigensteinen und die Juhr der von Gemobbienäberkeinen und Kieder innerdalb der geseplichen Frist die Wieder deriesung verlangen sonnen.

Die Bieberberfellung und wenn fie immerbalb ber gesegüden Frift nachgefutt und erlangt wird, fidiebt ber Bollzug bes Berfammusierkennenifes nicht auf.

£ 56.

Benn in killen, we die Alage ent eine und § 21. ju Stande gefonnent Bereinderung gedent ist, der Eigenthümer Finnendungen gegen dieses Uedeninkun men selbst vordringe, so wird, mit einstweiliger Ginsiellung des Gunschäligungsver fabrens, jum vorums bierüber verbandelt und enrichteben, sosien nicht die Bernst tungsbedörde verzieht, sient dessen nuchrusglich und ein Erlemmis des Stantsmis steriums über die Berdindsichteit jur Abereitung einzuholen, und und dessen Berlindung die in den §§. 45 und 49. dezeichner Alage von neuem zu erheben.

**§.** 50.

Benn üd die Partheien in der Togsehrt über die Zahl und Personen der Schipt nicht vereinigen, sie erneum sie das Gericht, in ungerader Zahl in seinem Foll we niger als Trei.

Die von den Partheien erwählten oder vom Richter erwannen Schäfer find vor pflichter, die Bahl oder Ermennung anzunehmen, inforen fie nicht erhebtiche Grünkt baben, folige abzulehnen.

§. 61.

Gegen tie richterliche Ernennung ber Schiper findet feine Appellation Statt.

**§**. 62

Will ber Gigenthämer, der unr einen Theil feines Gigenthums abereten soll, in ben Fillen ber is. 30 und 31. von dem Rechte, die Abnahme weiterer Theile ober des Ganzen zu fordern, Gebrunch machen, fo der er fein desfalliges Begehren bei bieser erften Togsahrt anzubringen; sonft wird desfelbe nicht mehr berücksichtigt.

**§.** 63.

Am Schline tiefer Berbantlungs: Tagfabet erbnet bas Gericht jedenfalls zur Bornahme bes Angenicheins und ber Schipung icfort eine weitere, etenfalls nicht über vierzehn Tage binanszwiesende Tagfabet an, wozu die Schäper und die Partheien vorzuladen find, die lepteren mit dem Beifap, das nie am Schliffe der Tagfahet über das Erzebnis des Angenicheins und der Schipung mit ihrer Beweisens sechtung und Ansführung (bürgerliche Prozesberdunung f. 548. und f. 562.) gehört, im Falle des Richterscheinens aber mit dieser Prozesbandlung ausgeschlossen werden, und das sofort die Berkündung des Urtheils erfolge.

## **§.** 64.

Sind unter den Beklagten selbst Ansprüche bestritten, welche auf die Größe der von der Berwaltungsbehörde zu leistenden Entschädigung keinen Einfluß haben, wie namentlich Rupeigenthums., Rupnießungs., Rupungs. oder Wohnungsrechte, Jehnten oder Borzugs. und Unterpfandsrechte, so wird der Streit darüber zu besonderer Rechtsverfolgung verwiesen.

Es werden jedoch diejenigen, welche solche Rechte in Anspruch nehmen, so weit fie bei einer hobern Bestimmung der ganzen Entschädigungssumme für das abzutretende Sut betheiligt sind, vorläufig zur Mitvertretung des Eigenthümers in dem Entschädigungeversahren zugelassen.

## §. 65.

Eben so wenig können Dritte, welche Eigenthums. ober andere Ansprüche an bas abzutretende Gut machen, oder darauf eine gerichtliche Hülfsvollstreckung betreiben, hierdurch den Lauf des Entschädigungsverfahrens aufhalten, wohl aber steht auch ihnen, so weit sie bei einer höhern Bestimmung der ganzen Entschädigungssumme bestheiligt sind, die Besugniß zu, die Beslagten in diesem Berfahren mit zu vertreten, und ihre Ansprüche auf die das Sut vertretende Entschädigungssumme im besondern. Berfahren geltend zu machen.

## **§.** 66.

Ju Fallen, wo der Eigenthumer, der einen Theil seines Eigenthums abtreten foll, die Abnahme weiterer Theile oder des Ganzen begehrt, erstreckt sich die Bershandlung, das Gutachten der Schäper und die richterliche Entscheidung auch auf die Frage, ob die zur Begründung des Begehrens durch die §§. 31 und 33. geforderten Boraussehungen vorhanden seien.

## §. 67.

Das Urtheil spricht in allen Fällen die Summe aus, um welche das Gut der Berwaltungsbehörde ganz oder theilweise abgetreten werden soll.

Es bestimmt den Betrag, welchen davon Pächter ober Grundbienstbarkeitsberechtigte wegen Aufhebung ober Beschränkung des Pachts ober der Dienstbarkeit zu empfangen haben.

Es entscheibet endlich, im Falle das abzutretende Gut natürliche ober erzogene Früchte (L. R. S. 583.) trägt, ferner, wie viel für dieselben, so fern sie vom In- haber nicht mehr bezogen werden können, besonders zu vergüten ist.

#### §. 68.

Die Rechtsmittel gegen dieses Urtheil richten sich lediglich nach den Borschriften ber bürgerlichen Prozesordnung. Sie haben unter keiner Boraussepung aufschiebende Birkung.

## §. 69.

halt die Berwaltungsbehörde für nothig, noch bevor der Richter erster Instanz iber die Entschädigungssumme erkannt hat, zum Besitze des abzutretenden Guts zu gelangen, so. kann sie, mit Vorlegung des Gemeinderathszeugnisses, eine einstweilige Berfügung begehren, wodurch sie der Nichter zur Besitznahme des Guts ermächtigt, indem er zugleich ausspricht, welche Summe sie dafür vorläusig, mit Vorbehalt späterer endgültiger Festsetung, und zwar vor der Besitznahme, an die Hinterlegungskasse zu bezahlen habe.

#### §. 70.

Das Sesuch um eine einstweilige Berfügung findet selbst vor Anbringung der im §. 47. bezeichneten Rlage Statt, sobald nur die Entscheidung ober Bereinbarung über

de Abrenngsverknitudien in Anapelini verläder und hie Klage nach hie ned allästz nä

## \$ 7

Auf des Gefach niter de Audien u ulen fillen zu der Bornabine des handbingen der Auflichten der Auflichten der Gerbandlung über die derfinnennte Freihalt auszehunge und Seinemme der Schipung eine nicht über eine nannennterenten Turmen und von auflichten. der Sanzelungsbehörbe und im Gemenkenungsbehörbe und um Gemenkenungsbehörbe und um Gemenkenungsbehörbe und um Gemenkenungsbehörbe des Oris wiedenen Sone und der der nicht und Ausbied und Ausbied und einem Sone und der der Ausbied und Ausbieden, jed und und ausbieden sonen und Ausbieden. Der Gehörer, jed und und und ausbieden von Ausbieden.

deren die Seinemann dem Seinem dem Latendeitern außerbalb bes (
musseichtet einem der der Aussellenden, insolie wert dem dem der Seinem dem Seinemannen um Den des Gerichts auf 
dem nachen

## •

The united descriptions despite that unificiente Guichten Falle militarie ent un despite Table despite unificient une de despite unificient une de despite de despite

#### . -

Andreweite wan de masker metre er Sertagung führe unt Statt, we de Stand de Souverd und derenn Sonutrum des Serfahrens besteht, ober de Remarkat de France der Uniaftund sind den die Unfahigieit des Richten Sie dams unter fenne Sonussignat unfurdiende Seifung.

# **:** -;

Greite bas Erduren. ber wien Juffere ine bie einfrelige Berfügung be gegen ift fo verliert biese ibre Areft und is min bas ergnifener Rechtsmittel tigenpier volleibeiter Uribeit in ibre Siede

Gar bageger bie Bernalmnasbeniebt im Ber ber Umbelleverfündung in Folder einemeiligen Berfugung bie Babunde bermin bermenten, bis bas Gubundelt bie Rangefraft erungs ball

#### ÷ 5.

Sat die Bermaltungsbeberde in Folge ber ein induligen Berfügung die angem neten Summen an die himterlegungsfaffe berabet fo fint bie Berbeiligten befugich biefelben nach Maassgabe bes Gemeinderatbezeugniffes vom Richter zuweisen laffen.

## **\$** 75.

In allen Fallen fiebt bem Gigenthumer und ben andern Betheiligten, nachbe Die Berwaltungsbeborbe eine einsweitige Berfahung ermirkt bat, bas Recht zu, bunverzügliche Fortiepung bes Hauptverfahrens, fofern buffelbe nicht von ber Berwaltungsbehört eine Alage noch nicht übergeben bat, biefes Berfahren nun selbst einzuleiten, mitte einer eigenen Alage, in der fie ibre Anforderungen, mit Anführung der folche begrübenden ober unterflügenden Berbaltniffe und gleichzeitiger Darlegung ihrer etwaigt Beweismittel, sogleich selbst auffiellen, mit dem Antrag, die Berwaltungsbehörde zu darauf anzuordnenden, nicht über vierzehn Tage binauszusependen Tagfahrt mit der Androhung des Rechtsnachtbeils vorzuladen, daß im Falle des Nichterscheiner die in der Klage geforderten Entschädigungssummen als anerkannt angenomme werden.

## Bierter Titel

Bon ber Zahlung ber Entschädigung und dem Usbergang bes Eigenthums.

## §. 77.

Die Borbemerkung im Grundbuch, daß das Gut zur Abtreiung bestimmt sei, bat die Wirkung, daß spätere Eigenthums. Beränderungen oder Beschränkungen, so wie spätere Eintragungen von Borzugs. und Unterpfandsrechten, der Berwaltungs. behörde gegenüber, insofern sie in Folge geleisteter Jahlung den nachfolgenden wirklichen Erwerd des Guts innerhalb vier Monaten, vom Tage der Bormerkung an, in das Grundbuch eintragen läßt, keine Wirkung baben, ausgenommen, wenn sie der Berwaltungsbehörde noch vor der Auszahlung mittelst Borlegung einer öffentlichen Urkunde bekannt gemacht werden.

## **§.** 78.

Das Gemeinderathszeugniß hat ebenfalls die Wirtung, daß darin nicht aufgeführte Ansprüche, welche vorher schon bestanden, von der Berwaltungsbehörde bei der Auszahlung der Entschädigungssumme nicht zu berücksichtigen find, abermals unter Boraussehung, daß die Zahlung, und in Folge derselben die Eintragung des Eigenthumserwerbs binnen der im vorhergehenden Paragraphen bestimmten viermonatlichen Frist erfolgt.

## **§**. 79.

Die Berwaltungsbehörde bezahlt die ganze Entschädigungssumme an den Eigenthämer des abzutretenden Guts, wenn in dem Gemeinderathszeugnisse außer ihm feine Betheiligten aufgeführt sind oder später sich gemeldet haben, und ebenso, wenn in der nach §. 53. angeordneten Tagfahrt nur der Eigenthümer, oder weder er, noch ein anderer Betheiligter erschienen ist.

Gine Ausnahme machen die eingetragenen Summen der nichterschienenen Borzugs- und Unterpfandsgläubiger, welche an die hinterlegungskasse zu bezahlen sind.

In allen andern Fallen zahlt die Berwaltungsbehörde die Entschädigungssumme an die verschiedenen Betheiligten nach der zu Stande gekommenen Uebereinkunft, oder nach richterlicher Bestimmung, oder wenn es noch an der einen wie an der andern fehlt, so wie im Falle verweigerter Zahlungsannahme, an die hinterlegungskaffe.

## §. 80.

Mit dem Tag, an welchem die durch Uebereinkunft, Urtheil ober einstweilige Berfügung des Richters bestimmten Summen nach Maaßgabe des §. 77. bezahlt wer, den, geht das Eigenthum des Guts, ohne daß es einer besondern Besignahme oder Bestzeinweisung bedarf, frei und unbelastet auf die Verwaltungsbehörde über, vorauszesest, daß die Zahlung und darauf die Eintragung des Erwerds innerhalb der im §. 75. bestimmten viermonatlichen Frist erfolgen.

Sie kann danach wegen zur Zeit unbekannt gebliebener Rechte nicht weiter in Anfpruch genommen werden, und ift eben so wenig dem in ben Landrechtssäßen 2185 und 2185 a. bestimmten Ueberbietungsrechte der Glaubiger unterworfen.

#### §. 81.

Erfolgen Zahlung und Eintragung des Erwerbs nicht innerhalb dieser Frist, so tann die Berwaltungsbehörde die Auszahlung nach Maaßgabe des §. 77. und mit der im vorstehenden §. 78. bestimmten Wirtung nur dann leisten, wenn der Gemeinderath bescheinigt, daß in der Zwischenzeit vom Anfang jener Frist an die dahin teine weitern Eigenthumsveranderungen oder Belastungen im Grund. und Unterpfandsbuch eingetragen worden sind.

Sind in der Zwischenzeit solche Gintragungen geschehen, so hat fie vorerft wieder

neue richterliche Bestimmung ober Uebereinkunft der Betheiligten zu veranlassen, ober bie Zahlung an die hinterlegungskaffe zu leiften.

## §. 82.

Die im Urtheil bestimmte besondere Ersassumme für natürliche oder erzogene Früchte des abzutretenden Buts fällt weg, wenn der Inhaber die Früchte noch selbt bezog.

Dagegen hat derselbe, wenn er danach, ebe die Berwaltungsbehörde das Sut in Folge geleisteter Zahlung übernimmt, weitere Kosten auf den neuerlichen Anden verwendet, außer deren Ersat ferner fünf Prozente Zins von der ganzen Entschäbigungssumme, von der Zeit der letten Ernte oder des letten Früchtebezugs an die Jum Zahlungstag, zu fordern, ohne daß jedoch ein Streit über den Betrag die Besitznahme der Berwaltungsbehörde aushalten kann.

## §. 83.

Das Urtheil über die Entschädigung verliert, mit Ausnahme seiner Entscheidung über die Prozestosten, burch den Ablauf von drei Wonaten, von eingetretener Rechtstraft an, seine Wirkung, wenn die Verwaltungsbehörde nicht innerhalb bieser Zeit durch, dem §. 77. gemäß, geleistete Zahlung das Eigenthum des abzutretenden Guts wirklich erwirdt.

## §. 84.

Wird das Unternehmen, für welches die Abtretung geschehen ift, wieder anfgegeben, so kann der frühere Gigenthümer das Gut, sofern au demselben nicht inzwischen den Werth erhöhende wesentliche Beränderungen vorgenommen wurden, gegen Riderstaung der dafür erhaltenen Entschädigungssumme, wieder zurücksordern, voransgeset, daß es innerhalb Jahresfrist von deren Empfang an geschieht; oder wenn die Berwaltungsbehörde dasselbe vor Ablauf dieser Frist verkauft, ohne Rücksicht auf stattgehabte Beränderungen, das Einstandsrecht ausüben.

#### §. 85.

In Fällen, wo die Berwaltungsbehörde jum Behuf eines öffentlichen Unternehmens eine Berechtigung unentgeltlich aufzuheben ober zu beschränken beabsichtigt, im dem sie dem Inhaber wegen des Entstehungstitels ober aus andern Gründen ein Recht auf Entschädigung nicht zugesteht, ober wo sie zu gleichem Zweck ein Gut verwenden will, welches ihr bestritten wird, so ist der Streit hierüber vor der zuständigen Behörde in besonderem Wege zuerst auszutragen, ehe das Berfahren über die Berbindlichkeit zur Abtretung und die Entschädigung eingeleitet wird.

#### §. 86.

Es kann jedoch die Berwaltungsbehörde dieses Berfahren, besonders wenn der Gegner sich im Besitze befindet, oder um sich selbst durch einstweilige Richtigstellung des Betrags gegen künftige Ueberforderungen für den Fall des Unterliegens in jenem Streite sicher zu stellen, auch vor Austrag desselben vorläufig einleiten, und gegen einstweilige vorschussweise Bezahlung der im Falle des Obsiegens in der Hauptsache wieder zurückzuerhaltenden Entschädigungssumme zur vorläufigen Abtretung gelangen.

## §. 87.

In gleicher Weise ist die Verwaltungsbehörde befugt, in Fällen, wo nur das Dasein ober der Umfang eines behaupteten Pachts, oder einer Grunddienstdarkeit, oder eines Grundzinses, oder einer Gilt bestritten ist, mit Norbehalt des besondern nachträglichen Austrags des Streits, auf allen Fall die vorläufige Bestimmung des durch diese Verhältnisse bedingten und ebenfalls vorschussweise zu bezahlenden Entschädigungsbetrags zu verlangen.

# Fünfter Titel. Bon den Roften bes Berfahrens.

§. 88.

Die Roften des Berfahrens über die Berbindlichkeit jur Abtretung trägt in allen Fällen die Berwaltungsbehörde, und ersett den Betheiligten alle daburch verntfachten nothwendigen Auslagen.

Es finden hierbei weber Stempel. noch Sportelgebuhren ftatt.

§. 89.

Eben so trägt die Berwaltungsbehörde allein die Aoften einer einstweiligen Berfügung und der zu deren Borbereitung stattgehabten Tagfahrt, so wie die Kosten der Hinterlegungstasse — ausgenommen wo solche wegen verweigerter Zahlungsannahme, ober wegen eines Streits der Beklagten unter sich, erfolgte.

§. 90.

Sie hat ferner in dem Berfahren über die Entschäbigung, die Kosten ber Alage (§. 48. und 49.) und des ihr beizulegenden Gemeinderathszeugnisses in allen Fällen auf sich zu behalten.

§. 91.

Das Erkenntnis über alle übrige Rosten richtet sich nach den Bestimmungen ber bürgerlichen Prozesordnung, die Kosten des Abschäungsverfahrens sallen jedoch allemal auf die Berwaltungsbehörde, so serne nach dem Ergebnis desselben auf eine böhere, als auf die von ihr augebotene Entschädigung erkannt wurde, über jene des Gamptversahrens zur Feststäung der Entschädigungssumme insbesondere nach dem Berhältnis, in welchem das Anerbieten der Berwaltungsbehörde und die Anforderungen der Beklagten von der im Urtheil bestimmten Summe abweichen.

# Sechster Titel. Schlußbeftimmungen.

§. 92.

Alles, was das Geset rücksichtlich ber eine Abtretung fordernden Berwaltungs. behörde anordnet, gilt auch von denjenigen Privatpersonen oder Gesellschaften, welche für dientliche, ihnen zur Ausführung oder Betreibung überlassene Unternehmungen Mertungen begehren, vorausgesetzt, daß die Bedingungen der Zwangsabtretung vorhanden sind.

**§.** 93.

Ueberall, wo in dem gegenwärtigen Gesete von Eigenthumern die Rede ift, werden auch die Rupeigenthumer und die Berechtigungsinhaber der im §. 6. bezeiche weten Art barunter begriffen.

§. 94.

Wo in Rothfällen, wie im Ariege ober bei einem Brande, oder bei Wassergessehren, ein augenblicklicher Angriff ober die unverschiebbare Wegnahme fremden beweglichen ober unbeweglichen Gigenthums nothwendig geworden ist, wird die nachfolgende Entschädigung, so ferne es sich nicht um eine nach den Gesehen unentgeltlich zu tragende Last handelt, ebenfalls nach den Bestimmungen dieses Gesehes ausgemittelt.

**§**. 95.

Alle bisherigen Gesetze und Berordnungen über bas Berfahren bei gezwungenen Abtretungen zum öffentlichen Rupen sind aufgehoben, mit Ausnahme der besondern Gesetze und Berordnungen über bas Recht des Bergbaues auf fremdem Gigenthum und über die Entschähigungen in Brandfällen.

Im Königreiche Hannover wurde der Entwurf eines Sesetes über die Veräußerungs: Verpslichtung, behufs Eisenbahn: Anlagen, schon neben Res gierungserlaß vom 15. Juli 1836 den Ständen vorgelegt. Der Entwurf war sehr kurz, und verwies auf die Bestimmungen der Allgem. Chausseordnung vom 30. April 1824, kam jedoch während jener Diat nicht zur Erledigung. Um ter dem 10. Mai 1838 machte die Regierung den Ständen eine neue umsaßsendere Vorlage, deren Inhalt lebhaften Widerspruch, wegen der durchaus ausgeschlossenen ständischen Konkurrenz bei Anwendung des Gesetzes, fand. Die Stände: Versammlung bevorwortete deshalb in ihrer Erwiederung vom 4. Juli 1840

das allgemeine Einverständniß der Stände für jede einzelne Bahnanlage vor Anwendung des Gesetzes, daneben auch deren Zustimmung, wem Landesmittel zur Ausführung in Anspruch genommen werden.

Das Gesetz ist dann unter dem 8. September 1840 veröffentlicht.

Auf die Holsteinschen Eisenbahnen finden die Bestimmungen der Ber: ordnung vom 28. November 1837, das Verfahren bei Ausmittelung der Entschädigung für die bei Vornahme neuer Straßenbauten abzutretenden Grundsstücke und Gerechtsame betreffend, analoge Anwendung.

Das Expropriationsgesetz ber freien und Hansestadt Hamburg ist vom 20. Dezember 1839; ber freien Stadt Frankfurt a. M. vom 10. Jas nuar 1738, auf die Taunusbahn ausgedehnt durch Gesetz vom 11. März 1837; bes Herzogthums Nassau vom 25/26. August 1812; des Großherzogsthums Hessen vom 18. Juni 1836 (die Anlegung von Eisenbahnen im Großherzogthum durch Privatpersonen betreffend); des Herzogthums Anshalt: Köthen vom 23. Februar und 5. Mai 1838.

Für diejenigen unserer Leser, welche den Wunsch hegen, auch die hieher gehörige Sesetzgebung anderer Staaten kennen zu lernen, bemerken wir, daß das neueste französische Seset über die Expropriation pour Cause d'Utilité publique vom 3. Mai 1841 ist (Annales des Ponts et Chaussées. 1841. Ch. 3.). — Es ist vielsach kommentirt, namentlich von Sand, Ramon de sa Croisette, Herson de Lalleau (welcher auch über das Seset vom 24. Mai 1842 sich verbreitet); besonders empsehlenswerth scheint Homberg, Guide des Expropriations. Paris 1841.

Ueber die desfallsige Gesetzgebung Englands finden sich beispielsweise: Nachrichten in Wishaw's und Vineau's Werken. In Beziehung auf die Verseinigten Staaten enthalten die Schriften von Tels Poussin, M. Chevalier, und Gerstner das Erforderliche; z. v. auch in den Borsen: Nachrichten der Ossee den Aussah von den administrativen und legislativen Maakregeln über Eisenbahnen in England und Nordamerika. Jahrgang 1839. Seite 705.

Zum Schlusse dieses Abschnitts wollen wir noch zwei den Eisenbahns Berswaltungen interessante Gegenstände berühren, nämlich

1. eine Angabe der durchschnittlichen Terrainpreise bei verschiedenen deutschen Eisenbahnen, auf Preuß. Worgen und Athlr. Courant reduzirt, mitstheilen:

und Federwagen und bergleichen irgend eine Aenderung vorgenommen werbe, wodurch es bem Maschmenfuhrer jemals moglich werde, den Dampf im Kessel boher zu spannen, als bei ber Probe angegeben, und wofur die Kesselprobe vorgenommen wurde.

- e. Gben so wird es dem Eigenthumer ober ber betreffenden Gisenbahn-Direktion zur Pflicht gemacht, als Malchmenfuhrer nur solche Individuen zu verwenden, welche nicht blos durch die hiezu notibigen Kenntunfe, sondern auch durch ein solbes, besonnenes und Zutrauen erweckendes Betragen in jeder hinscht alle Bernhigung gewähren, sowie sie auch ütenge verpflichtet ift, auf jeden Kessel besonders in Beziehung auf seine durch den längeren Gebrauch erfolgte Benuhung ein wachsames Auge zu haben, und Alles aufzubieten, was zur hinzundaltung von Unglucksfallen, die aus einer durch zu lange fortgesepten Gebrauch erfolgten Beschadigung ober Schwachung des Kessels möglicherweise entstehen könnten, beizutragen vermag
- 2. In Beziehung auf bie ungeftorte Erhaltung ber Kommunifation auf ben bieberigen Strafen und Wegen, ba wo diese von ber Gijenbahn burchtrenzt werden, ift bie Gijenbahn ba, wo sie mit frequenteren Strafen zusammentrigt, nur oberoder unterhalb berselben, und nur in ber Begegnung nin weinger besahrenen Strafen in gleicher Gbene mit diesen baruber zu fuhren. Dach minsen in bem letteren Falle an ben Uebergangspunkten von Seiten ber Gesellschaft Bahmvachter aufgestellt, und bewegliche Schranken angebracht werden, vermittelft welcher die Strafe beim heraninaben ber Lotonotive zu beiben Seiten abzusperren ift.
- 3. In Beziehung auf die Erbaltung des gehörigen Abflusses ber Masser, welder burch die Ausbammungen der Ersenbahn weientlich gesahrdet werden könnte, sind ebenfalls die bei der freisamtlichen Kommusson zur Uebersehung der größeren Flusse und Bache, theils mit Bruden, theils mit gemanerten Ueberwölbungen, sowie auch wegen der, jum Ablauf der zeitlichen Regengusse erforderlichen Durchlasse ansgemitielten Borkehrungen in Anwendung zu deingen; doch getten auch hier die Bestimmungen, vor der wirktichen Bausuhrung noch deraillirte Bauplane der Prüfung und Genehmigung zu unterziehen, und daß auch in dieser Beziehung, überhaupt in allen Orten in Ausehung der an den Dammen erforderlichen Durchlasse die erforderlichen Barbehrungen auszumitteln, dagegen aber der Gesellschaft auch dei den diesssalligen Bauvorkehrungen alle nur immer thunliche Verrüngerungen ihrer Baulasten und Kosten angedeiben zu lassen sind.
- 4. In Beziehung auf die bei Gisenbahnen zur Berniedung großer Ungludsfalle so hochwichtige hintanhaltung alles Zuganges von Menschen und Rich auf die Gisenbahn zur Zeit der Herannahung einer Lokomorive, bleibt die Wesell'chaft immer fur die Beranftaltung der nötdigen Vorsichtsmaahregeln, theils mit ausgestellten Bahnwärtern, theils mit einer entiprechenden Ginfriedigung des Gisenbahnterrains verantwortlich, worüber das Kreisamt sorgfäling zu machen angewiesen wurde, und wobei ber Gesellschaft, besonders in Gegenden, wo daufigere Viehriede eintreten, die Ginfasiung der Bahn und ihrer Seitenkanäle mit lebendigen heden anempfohlen wird.
- 5. In militairischer Beziehung maltet gegen ben, innerhalb bes Formifations-Ravons von 600 Klaftern von ben Limenwallen Biens fahenden Theil der Gisenbahn nur unter ber Bedingung tem Anftand ob, daß von der Gesell haft fur diese Baufubrungen ber gewöhnliche Demolirungs. Nevers ansgestellt werde.
  - 6. Bei Untegung eigener Padbofe nebft Beamten . Wohnungen, Schmieden,

- IX. Rummer bes Kaffenbelages.
- X. Beschreibung der mit dem Grundstucke übernommenen Reallasten, Abs gaben u. s. w.
- XI. Bezeichnung der dem Grundstude anklebenden Gerechtsame.
- XII. Bemerfungen.

## c. Bahn-Polizei-Ordnungen.

Schon seit mehreren Jahren geht man in Desterreich mit dem Plane um, ein allgemeines Eisenbahn: Polizei: Gesetz u erlassen; allein theils die um leugbaren Schwierigkeiten dieses durch die Erfahrung noch so wenig erhellten Gebiets der Verwaltung, theils der Entschluß der Oesterreichischen Regierung, den Eisenbahnbau selbst in die Hande zu nehmen, scheinen der Verwaltung desfallsiger Bestimmungen bisher entgegen gewesen zu sein. — Ueber den Entwurf eines solchen Sesetzes sind dem Vernehmen nach die Die rektionen der bestehenden Eisenbahnen gehort worden, und nachdem auf Veranstassung derselben zahlreiche Modisstationen eingetreten, soll derselbe eine verssuchsweise Seltung gehabt haben. Die Handhabung der Eisenbahn: Polizei geschieht daher jest übrigens nach Analogie der allgemeinen Polizeis Gesetz, sowie nach den betressenden Vorschriften, welche in der Verfügung vom 18. Juni 1838 über das Konzessionsspstem, oder in den Statuten enthalten sind.

Als einzelne, hieher gehörige Vorschriften muffen hervorgehoben werden:

1. Ein Cirkulare des K. K. stepermärkischen Guberniums vom 23. Mai, und der K. K. ob. der ensischen Regierung vom 19. Juni 1837, desgleichen ein Softan- lei Detret vom 28. Februar 1840, die Sicherheitsmaaßregeln gegen die Gefahr der Explosionen bei Dampfmaschinen betreffend.

Die lettere Berordnung namentlich set bei ben Proben ber Lotomotiv-Dampfetessel bie bisher vorgeschriebene 3fache auf eine Zfache Belastung unter folgenden Borssichtsmaaßregeln herab:

a. Rachdem von der betreffenden Gisenbahn Direktion oder von den Gigenthamern bes Lokomotive die höchfte Dampspannung angegeben worden ist, welche jemals im Ressel Statt sinden soll, mussen die vorhandenen, zum Riederdeucken oder gleichsam zur Belastung der Sicherheitsventile dienenden Federn oder Federwegen so eingerichtet werden, daß sie mit Rudsicht auf den ohnehin vorhandenen Druck der Atmosphäre keinen dieses Warimum übersteigenden Druck auf die Sicherheitsventile gestatten. — Soll also z. B. der Damps im Ressel beim Sebrauche der Lokomotive phastens und niemals mehr als 50 Pfund über den gewöhnlichen Lusteruck auf jeden Quadratzoll betragen, so dürsen auch die Federn, welche entweder unmittelbar oder mittelst eines hebels auf die Sicherheitsventile drücken, keinen größeren Druck oder keine größere Spannung gestatten, als daß auf jeden Quadratzoll des betreffenden Bentils ein direkter Druck von höchstens 50 Pfund entfällt, indem ohnehin noch außerdem der Druck der Atmosphäre vorhanden ist.

Bei der auf die vorgeschriebene Weise vorzunehmenden Probe ift dann bas eine Bentil zu befestigen, dagegen das andere so zu belasten, daß ohne Rud- sicht auf den Druck der Atmosphäre für jeden Quadratzoll ein zweimal 50, oder 100 Pfund entfällt.

b. Bleibt ber Eigenthumer ober die betreffende Gisenbahn. Direktion bafür ftrenge verantwortlich, daß weder in den bei ber Probe vorhanden gewesenen Bebeln

sodann aus dem auf Antrage von Provinzial: Standen ergangenen Koniglichen Bescheide, sollte man folgern durfen:

es sei die Absicht des Gesetzgebers gewesen, daß die Staats Behörden, bis zu neuen gesetlichen Bestimmungen, bei ihrer Einwirkung auf die Eisenbahnen sich streng innerhalb der Grenzen der gesetzlichen Vorschriften bewegen sollten.

Auch scheint, allen Umstanden nach, die Voraussetzung gerechtfertigt: daß der Gesetzgeber das Maximum der Beschränkungen der selbsteigenen unabhängigen Bewegung der Eisenbahn; Gesellschaften, im Gesetze bereits ausdrücklich und im Einzelnen allenthalben ausgesprochen habe, wo Beschränkungen durch die Staatsgewalt für unerläßlich erachtet sind.

Endlich muß bei dem nicht zweiselhaften Zwecke der Beforderung des Eisenbahnwesens vermuthet werden:

daß der Gesetzeber die Einwirkung der Staatsgewalt nur in so weit habe eintreten lassen wollen, als sie der freudigen Entwickelung des Eisen: bahnwesens in Privathanden nicht hinderlich ist, oder auf der anderen Seite, des diffentlichen Wohls wegen, durchaus erforderlich ist.

Der Verfasser dieser Zeilen kann irren, allein ihm scheint, als ob bei Anwendung des fraglichen Gesehes, und namentlich der oben hervorgehobes nen Bestimmungen, im einzelnen Falle man sich bald weniger bald mehr von dessen Sinne und Wortverstande entsernt habe. — Dies ist vorzugsweise in den bis jeht erlassenen Bahnpolizei; Reglements geschehen, und zwar nicht selten so sehr zum Nachtheile der Selbstthätigkeit der Eisenbahn: Gesellsschaften, daß man darin einen hohen Grad der Bevormundung erblicken könnte, — ein Verhältniß, was sicherlich weder durch die Worte des Gesehes gerechts sertigt wird, noch in den Absichten der Staats: Behörden liegt. — Die Verswaltungs: Behörde könnte dadurch, daß nicht alle einer gesehlichen Bes gründung bedürsende Vorschriften der Bahnpolizei: Reglements aus dem Inshalte des Gesehes vom 3. November 1838 gerechtsertigt werden können, leicht in die Lage gerathen, sur Unfälle und Beschädigungen wenigstens moralisch mit verantwortlich zu werden.

Rur zur Verhütung der Nachtheile, welche jedes Monopol haben kann, tritt das Bedürfniß einer Einmischung der Staats: Regierung in die inneren Verhältnisse und die Geschäftsführung der Gesellschaften hervor.

Um unsere Ansicht durch Beispiele zu unterstüßen, mussen wir den Ins halt der einzelnen Preußischen Bahnpolizei:Reglements naher beleuchten und die Reglements unter sich, so wie mit dem Gesetze, auf welchem sie fußen, vergleichen.

Dabei stellt zunächst im Allgemeinen sich heraus:

- a. daß der Inhalt der einzelnen Bahnpolizei: Reglements und dessen Ans ordnung durchaus nicht gleichformig ist, was theilweise aus den praktischen Erfahrungen erklart werden kann;
- b. daß (wahrscheinlich zufällig) in den neueren Bahnpolizei: Reglements eine ungleich größere Abweichung von dem Sinne und Wortverstande

Wagnereien und Stallungen, bann bei Errichtung eigener Wirthehauser an ber Bahn, bat fich die Unternehmung den bestehenden Gesehen und der Provinzial-Berfasiung zu unterziehen, und hinsichtlich der für die Bahn eingelösten Grundstücke und Gebäude, sowie bezüglich des Unternehmungs-Kapitals, wird ihr keine andere Befreiung oder Ansnahme von Stenern, sowie von öffentlichen und Gemeindelasten zugestanden, als welche schon in den bestehenden Gesehen begründet ist.

- 7. Bei den an der Gisenbahn vorfallenden Diebstählen oder boshaften Beschällengen foll fich genan nach den bestehenden Gesegen gerichtet werden.
- 8. Die Unternehmung ist berechtigt, auf biefer Bahn sowohl Personen als alle Arten Guter und Waaren mit eigenen Wagen und mit Pferden ober Dampstraft, jedoch unbeschadet dem Postregale, zu verführen, auch diese Befugniß an Andere zu überlassen.
- 9. Bon Seiten ber Staatsverwaltung wird während ber Dauer bes Privilegiums diese Bahn nie anders in Anspruch genommen werden, als daß die Unternehmung selbst die zu transportirenden Gegenstände verführe, und derselben dafür die Fracht, wie solche für die Privatgüter von ihr bestimmt, oder von Fall zu Fall durch freiwillige Uebereinkunft besonders bedungen werden wird, baar bezahlt werbe.
- 10. Die politische Landesstelle hat für jede, von einem Aftienvereine besorgte Eisenbahn-Unternehmung einen Kommissair zu bestellen, dessen Bestimmung es ift, jeden statuten- oder vorschriftswidrigen Borgang der Unternehmung auf geeignete Art zu verhindern. Ohne auf die Leitung der Geschäfte oder auf irgend einen Zweig der Gebahrung einen berathenden oder entscheidenden Einfluß zu nehmen, ist derselbe ermächtigt, allen Berathungen beizuwohnen, alle Aften und Rechnungsabschlüsse einzuschen, und alle ihm dienlich scheinende Aufslärungen zu verlangen.

Der Aufwand, welcher für die öffentliche Berwaltung aus der Handhabung der besonderen Aufsicht über die ganze Bahn, und wegen der diesfalls erforderlichen eigenen amtlichen Borkehrungen entsteht, ist von der Eisenbahn-Unternehmung vollständig zu vergüten.

In der Preußischen Monarchie sind vom Finanz, und Handels Mit nisterio nachbezeichnete Bahn, Polizei: Reglements erlassen:

- a. für die Berlin: Potsbamer Bahn am 19. Januar 1839;
- b. « « Magdeburg: Leipziger « « 30. Juli 1839, mit Nachtrag vom 20. Januar 1841;
- c. für die Berlin: Anhaltsche " 26. Mai 1841 (Kameralistische 3eitung 1841. S. 652);
- d. für die Dusseldorf: Elberfelder Bahn am 29. Juni 1841 (Kameralist. Zeitung 1841. S. 956);
- e. für die Rheinische Bahn am 10. Juli 1841;
- f. a « Berlin: Stettiner Bahn ist das Bahn: Polizei: Reglement der Berlin: Anhaltschen Bahn vorläufig in Kraft gesetzt;
- g. hinsichtlich der Berlin: Frankfurter Eisenbahn ist durch Ober: Prasidials Versügung vom 11. Oktober 1842 bestimmt, daß, bis zum Erscheinen des Bahn: Polizei: Reglements, einige ertheilte allgemeine Vorschriften zu beachten sind.

Aus der ganzen Fassung des Gesetzes über Eisenbahn: Unternehmungen vom 3. November 1838, namentlich aber aus dessen Schlusworten im §. 49,

sodann aus dem auf Antrage von Provinzial: Standen ergangenen Koniglichen Bescheide, sollte man folgern durfen:

es sei die Absicht des Gesetzgebers gewesen, daß die Staats Behörden, bis zu neuen gesetlichen Bestimmungen, bei ihrer Einwirkung auf die Eisenbahnen sich streng innerhalb der Grenzen der gesetzlichen Vorschriften bewegen sollten.

Auch scheint, allen Umständen nach, die Voraussetzung gerechtfertigt: baß der Gesetzgeber das Maximum der Beschränkungen der selbsteigenen unabhängigen Bewegung der Eisenbahn: Gesellschaften, im Gesetze bereits ausdrücklich und im Einzelnen allenthalben ausgesprochen habe, wo Beschränkungen durch die Staatsgewalt für unerläßlich erachtet sind.

Endlich muß bei dem nicht zweiselhaften Zwecke der Beforderung des Eisenbahnwesens vermuthet werden:

daß der Gesetzeber die Einwirkung der Staatsgewalt nur in so weit habe eintreten lassen wollen, als sie der freudigen Entwickelung des Eisens bahnwesens in Privathanden nicht hinderlich ist, oder auf der anderen Seite, des öffentlichen Wohls wegen, durchaus erforderlich ist.

Der Verfasser bieser Zeilen kann irren, allein ihm scheint, als ob bei Anwendung des fraglichen Gesehes, und namentlich der oben hervorgehobes nen Bestimmungen, im einzelnen Falle man sich bald weniger bald mehr von dessen Sinne und Wortverstande entfernt habe. — Dies ist vorzugsweise in den bis jeht erlassenen Bahnpolizei: Reglements geschehen, und zwar nicht selten so sehr zum Nachtheile der Selbstthätigkeit der Eisenbahn: Gesell; schaften, daß man darin einen hohen Grad der Bevormundung erblicken könnte, — ein Verhältniß, was sicherlich weder durch die Worte des Gesehes gerechts sertigt wird, noch in den Absichten der Staats: Behörden liegt. — Die Verswaltungs: Vehörde könnte dadurch, daß nicht alle einer gesehlichen Bes gründung bedürsende Vorschriften der Bahnpolizei: Reglements aus dem Ins halte des Gesehes vom 3. November 1838 gerechtsertigt werden können, leicht in die Lage gerathen, sur Unfälle und Beschädigungen wenigstens moralisch mit verantwortlich zu werden.

Mur zur Verhütung der Nachtheile, welche jedes Monopol haben kann, tritt das Bedürfniß einer Einmischung der Staats: Regierung in die inneren Verhältnisse und die Geschäfteführung der Gesellschaften hervor.

Um unsere Ansicht durch Beispiele zu unterstüßen, mussen wir den Ins halt der einzelnen Preußischen Bahnpolizei:Reglements naher beleuchten und die Reglements unter sich, so wie mit dem Gesete, auf welchem sie fußen, vergleichen.

Dabei stellt zunachst im Allgemeinen sich heraus:

- a. daß der Inhalt der einzelnen Bahnpolizeis Reglements und dessen Ans ordnung durchaus nicht gleichformig ist, was theilweise aus den praktischen Erfahrungen erklart werden kann;
- b. daß (wahrscheinlich zufällig) in den neueren Bahnpolizei: Reglements eine ungleich größere Abweichung von dem Sinne und Wortverstande

bie Abtretungsverbindlichkeit im Anzeigeblatt verkundet und die Rlage nach §. 49. noch zulässig ift.

8. 71.

Auf das Gesuch ordnet der Richter in allen Fällen zu der Bornahme des Augenscheins, der Aufnahme des Zustandes des Guts, der Verhandlung über die pa bestimmende Entschädigungssumme und Vornahme der Schätzung, eine nicht über auf Tage hinauszusepende Tagfahrt an, wozu außer der Berwaltungsbehörde und den im Gemeinderathszeugnisse aufgeführten Betheiligten, der Bürgermeister des Orts der gelegenen Sache, und drei oder mehrere vom Nichter zu ernennende Schätzer, jedenfalls in ungerader Jahl, beigeladen werden.

Saben die Betheiligten ihren Wohnsis oder Aufenthaltsort außerhalb des Gerichtsbezirks, so werden für sie von Amts wegen bestellte Bertreter beigeladen, insofern sie nicht bereits selbst Bertreter oder Bevollmächtigte am Orte des Gerichts ausgestellt haben.

§. 72.

Das für das spätere Hauptverfahren übrigens nicht maaßgebende Sutachten be-Sachverftändigen wird in der nämlichen Tagfahrt abgegeben, und darauf vom Richter bie einstweilige Verfügung verfündet.

§. 73.

Rechtsmittel gegen die erlassene einstweilige Berfügung finden nur Statt, went ber Grund der Beschwerbe in verletten Borschriften des Berfahrens besteht, ober ber Berwerfung der Einrede der Unzuständigkeit oder der Unfähigkeit des Richters. Sie haben unter keiner Boraussetzung aufschiebende Wirkung.

§. 74.

Erfolgt das Endurtheil der ersten Instanz, ehe die einstweilige Berfügung vollzogen ist, so verliert diese ihre Kraft, und es tritt das, ergriffener Rechtsmittel wageachtet, vollziehbare Urtheil an ihre Stelle.

Hat dagegen die Verwaltungsbehörde zur Zeit ber Urtheilsverkundung in Folge ber einstweiligen Verfügung die Zahlung bereits geleistet, so behält es hierbei so lange sein Bewenden, dis das Endurtheil die Rechtskraft erlangt hat.

§. 75.

Sat die Verwaltungsbehörde in Folge der einstweiligen Verfügung die augentneten Summen an die hinterlegungskasse bezahlt, so sind die Betheiligten befast,
sich dieselben nach Maaßgabe des Gemeinderathszeugnisses vom Richter zuweisen pa lassen.

§. 76.

In allen Fällen sieht dem Gigenthumer und den andern Betheiligten, nachen die Berwaltungsbehörde eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, das Recht zu, die unverzügliche Fortsehung des Sauptverfahrens, sofern dasselbe nicht von der Berwaltungsbehörde selbst betrieben wird, zu verlangen, oder wenn die Berwaltungsbehörde eine Klage noch nicht übergeben hat, dieses Verfahren nun selbst einzuleiten, mittik einer eigenen Rlage, in der sie ihre Anforderungen, mit Anführung der solche begründenden oder unterstüßenden Berhältnisse und gleichzeitiger Darlegung ihrer erwalten Beweismittel, sogleich selbst ausstellen, mit dem Antrag, die Verwaltungsbehörde par der darauf anzuordnenden, nicht über vierzehn Tage hinauszuschenden Tagsahrt mit der Androhung des Rechtsnachtheils vorzuladen, daß im Falle des Nichterscheinens die in der Klage geforderten Entschädigungssummen als anerkannt angenommen werden.

## Bierter Titel

Bon der Zahlung der Entschädigung und dem Uabergang des Eigenthums.

§. 77.

Die Borbemerkung im Grundbuch, daß das Gut zur Abtreiung bestimmt sei, bat die Wirkung, daß spätere Eigenthums. Beränderungen oder Beschränkungen, so wie spätere Eintragungen von Borzugs: und Unterpfandsrechten, der Berwaltungsbehörde gegenüber, insofern sie in Folge geleisteter Jahlung den nachfolgenden wirklichen Erwerd des Guts innerhalb vier Monaten, vom Tage der Bormerkung an, in das Grundbuch eintragen läßt, keine Wirkung baben, ausgenommen, wenn sie der Berwaltungsbehörde noch vor der Auszahlung mittelst Borlegung einer öffentlichen Urkunde bekannt gemacht werden.

§. 78.

Das Gemeinderathszeugniß hat ebenfalls die Wirkung, daß darin nicht aufgeführte Ansprüche, welche vorher schon bestanden, von der Verwaltungsbehörde bei der Anszahlung der Entschädigungssumme nicht zu berücksichtigen find, abermals unter Boraussehung, daß die Zahlung, und in Folge derselben die Eintragung des Eigenthumserwerbs binnen der im vorhergehenden Paragraphen bestimmten viermonatlichen Frist erfolgt.

§. 79.

Die Berwaltungsbehörde bezahlt die ganze Entschädigungssumme an den Eigensthümer des abzutretenden Suts, wenn in dem Gemeinderathszeugnisse außer ihm keine Betheiligten aufgeführt sind oder später sich gemeldet haben, und ebenso, wenn in der nach §. 53. angeordneten Tagfahrt nur der Eigenthümer, oder weder er, noch ein anderer Betheiligter erschienen ist.

Gine Ausnahme machen die eingetragenen Summen der nichterschienenen Borzugs- und Unterpfandsgläubiger, welche an die hinterlegungskasse zu bezahlen sind.

In allen andern Fällen zahlt die Berwaltungsbehörde die Entschädigungssumme an die verschiedenen Betheiligten nach der zu Stande gekommenen Uebereinkunft, oder nach richterlicher Bestimmung, oder wenn es noch an der einen wie an der andern fehlt, so wie im Falle verweigerter Zahlungsannahme, an die hinterlegungskaffe.

§. 80.

Mit dem Tag, an welchem die durch Uebereinkunft, Urtheil oder einstweilige Berfügung des Richters bestimmten Summen nach Maaßgabe des §. 77. bezahlt werden, geht das Eigenthum des Guts, ohne daß es einer besondern Besisnahme oder Besteinweisung bedarf, frei und unbelastet auf die Berwaltungsbehörde über, vorausgesetzt, daß die Jahlung und darauf die Eintragung des Erwerbs innerhalb der im §. 75. bestimmten viermonatlichen Frist erfolgen.

Sie kann banach wegen zur Zeit unbekannt gebliebener Rechte nicht weiter in Aufpruch genommen werden, und ist eben so wenig dem in den Landrechtssäßen 2185 und 2185 a. bestimmten Ueberbietungsrechte der Gläubiger unterworfen.

§. 81.

Erfolgen Zahlung und Eintragung des Erwerbs nicht innerhalb dieser Frist, so tann die Berwaltungsbehörde die Auszahlung nach Maaßgabe des §. 77. und mit der im vorstehenden §. 78. bestimmten Wirtung nur dann leisten, wenn der Gemeinderath bescheinigt, daß in der Zwischenzeit vom Anfang jener Frist an die dahin keine weistern Eigenthnusveränderungen oder Belastungen im Grund- und Unterpfandsbuch eingetragen worden sind.

Sind in der Zwischenzeit solche Eintragungen geschehen, so hat sie vorerft wieder

nene richterliche Bestimmung ober Uebereinkunft ber Beiheiligten zu veranlaffen, ober bie Zahlung an die hinterlegungstaffe zu leiften.

§. 82.

Die im Urtheil bestimmte besondere Grsapsumme für natürliche ober erzogene Früchte bes abzutretenben Guts fällt weg, wenn der Juhaber die Früchte noch seibst bezog.

Dagegen hat berielbe, wenn er banach, ehe die Berwaltungsbehörte bas Gni in Folge geleisteter Zahlung übernimmt, weitere Kosten auf ben neuerlichen Anden verwendet, außer beren Eriaş ferner fünf Prozente Zins von der ganzen Entschähigungssumme, von der Zeit der letten Ernte oder des letten Früchtebezugs an bis zum Zahlungstag, zu fordern, ohne daß jedoch ein Streit über den Betrag die Besitzundhme der Berwaltungsbehörde aushalten kann.

§. 83.

Das Urtheil über die Entschädigung verliert, mit Ansnahme seiner Entschellung über die Prozestoften, durch den Ablauf von drei Monaten, von eingetretener Rechtstraft an, seine Wirfung, wenn die Berwaliungsbehörde nicht innerhalb dieser Zeit durch, dem §. 77. gemäß, geleistete Zahlung das Eigenthum des abzutretenden Guts wirklich erwirdt.

§. 84.

Wird das Unternehmen, für welches bie Abtretung geschehen ift, wieder aufgegeben, so tann der frühere Eigenthümer das Gut, sofern an demselben nicht inzwischen den Werth erhöhende wesentliche Veränderungen vorgenommen wurden, gegen Richterflattung der dafür erhaltenen Entschädigungssumme, wieder zurücksordern, vorangeset, daß es innerhald Jahresfrist von deren Empfang an geschieht; oder wenn die Verwaltungsbehörde dasselbe vor Ablauf dieser Frist verlauft, ohne Rücksicht auf stattgehabte Veränderungen, das Einstandsrecht ausüben.

§. 85.

In Fällen, wo die Berwaltungsbehörde jum Behuf eines öffentlichen Unternehmens eine Berechtigung unentgeltlich aufzuheben ober zu beschränken beabsichtigt, indem sie dem Inhaber wegen des Entstehungstitels ober aus andern Gründen ein Recht auf Entschädigung nicht zugesteht, ober wo sie zu gleichem Iweck ein Gut verwenden will, welches ihr bestritten wird, so ist der Streit hierüber vor der zusändigen Behörde in besonderem Wege zuerst auszutragen, ehe das Verfahren über die Berbindlichkeit zur Abtretung und die Entschädigung eingeleitet wird.

§. 86.

Es tann jedoch die Berwaltungsbehörde dieses Berfahren, besonders wenn ber Gegner sich im Besite befindet, oder um sich selbst durch einstweilige Richtigstellung des Betrags gegen tünftige Ueberforderungen für den Fall des Unterliegens in jenem Streite sicher zu stellen, auch vor Austrag desselben vorläufig einleiten, und gegen einstweilige vorschussweise Bezahlung der im Falle des Obsiegens in der Hamptsache wieder zurücknerhaltenden Entschädigungssumme zur vorläufigen Abtretung gelangen.

§. 87.

In gleicher Weise ist die Verwaltungsbehörde befugt, in Fällen, wo unt des Dasein oder der Umfang eines behaupteten Pachts, oder einer Grunddienstatkt, oder eines Grundzinses, oder einer Gilt bestritten ist, mit Vorbehalt des besondern nachträglichen Austrags des Streits, auf allen Fall die vorläufige Bestimmung des durch diese Verhältnisse bedingten und ebenfalls vorschussweise zu bezahlenden Entschädigungsbeitrags zu verlangen.

# Fünfter Titel. Bon den Roften des Berfahrens.

**§.** 88.

Die Roften des Berfahrens über die Berbindlichkeit zur Abtretung trägt in ablem Fällen die Berwaltungsbehörde, und ersest den Betheiligten alle dadurch verntssachten nothwendigen Anslagen.

Es finden hierbei weber Stempel. noch Sportelgebühren ftatt.

§. 89.

Gen so trägt die Berwaltungsbehörde allein die Roften einer einstweiligen Berfügung und der zu deren Borbereitung stattgehabten Tagfahrt, so wie die Rosten der hinterlegungstasse — ausgenommen wo solche wegen verweigerter Zahlungsannahme, oder wegen eines Streits der Beklagten unter fich, erfolgte.

§. 90.

Sie hat ferner in dem Berfahren über die Entschädigung, die Kosten ber Alage (5. 48. und 49.) und des ihr beizulegenden Gemeinderathszeugnisses in allen Fällen auf sich zu behalten.

§. 91.

Das Erkenntnis über alle übrige Kosten richtet sich nach den Bestimmungen ber bürgerlichen Prozesordnung, die Kosten des Abschäpungsversahrens sallen jedoch allemal auf die Berwaltungsbehörde, so seene nach dem Ergebnis desselben auf eine behere, als auf die von ihr angebotene Entschädigung erkannt wurde, über jene des Hamptversahrens zur Feststellung der Entschädigungssumme insbesondere nach dem Berhältnis, in welchem das Anerbieten der Berwaltungsbehörde und die Auforderungen der Bestagten von der im Urtheil bestimmten Summe abweichen.

# Sedstet Titel

## Solufbeftimmungen.

**6. 92.** 

Miles, was das Geset rückschich ber eine Abtretung fordernden Berwaltungs. behörde anordnet, gilt auch von benjenigen Privatpersonen ober Gesellschaften, welche für diffentliche, ihnen zur Ausführung ober Betreibung überlassene Unternehmungen Weretungen begehren, vorauszesetzt, daß die Bedingungen der Zwangsabtretung vordanden find.

§. 93.

Ueberall, wo in dem gegenwärtigen Gesetz von Eigenthumern die Rebe ift, werben auch die Rupeigenthumer und die Berechtigungsinhaber der im §. 6. bezeich. weren Art darunter begriffen.

5. 94.

Wo in Nothfällen, wie im Ariege ober bei einem Brande, oder bei Waffergefebren, ein angenblicklicher Angriff oder die unverschiebbare Wegnahme fremden beweglichen ober unbeweglichen Eigenthums nothwendig geworden ift, wird die nachfolgende Entschädigung, so ferne es sich nicht um eine nach den Gesehen unentgeltlich zu tragende Last handelt, ebenfalls nach den Bestimmungen dieses Gesehes ausgemittelt.

§. **95.** 

Alle bisherigen Gesetze und Berordnungen über bas Berfahren bei gezwungenen Abtretungen zum öffentlichen Rupen sind aufgehoben, mit Ausnahme ber besondern Gesetze und Berordnungen über das Recht des Bergbaues auf fremdem Eigenthum und über die Entschädigungen in Brandfällen.

des Gesetzes vom 3. November 1838 durch Beschränkung und Bevers mundung der Gesellschaften sich findet, als in den alteren; daß dieses

- c. großentheils dadurch entstanden ist, daß man eine große Wenge von Bestimmungen in diese Verordnung der Verwaltungs: Behörde ger bracht hat, welche lediglich in die von der Gesellschaft ihren Beans ten zu ertheilende Dienst: Ordnung und Dienst: Instruktion gehört hat ten (burch Kurze zeichnen die Reglements der Rheinischen und Wagder burg: Leipziger Bahn sich vortheilhaft aus); daß
- d. die fortwährend gesteigerten Beengungen der Selbstwirksamkeit der Ges
  sellschaften schon jest die vollständige Ausbeutung der gerechten Bors
  theile ihrer Unternehmungen erschweren, wovon, als Beispiel, die bes
  deutende Verschleppung des Geschäftsganges erwähnt werde, weil viele
  Vortheile nur durch schleuniges Handeln zu erlangen, auch manche Nachs
  theile nur durch sofortiges Handeln zu vermeiden sind;
- e. daß in der verviel fachten Einwirkung der Staats Behörden der Reim zu eben so vielen Reibungen liegt, welche die fast nothwendige Folge vieler Berührungen sind.

Von den einzelnen Bestimmungen der Bahnpolizel: Reglements, welche wir zur Begründung der obigen Behauptungen hervorzuheben haben, mussen wir, um nicht zu aussührlich zu werden, uns auf folgende wesentlichste besschränken.

- 1) Aus der Vorschrift des §. 4. des Gesetzes, wonach die Verhältnisse der Konstruktion der Bahn an die Senehr migung des Handels: Ministeriums gebunden sind, ist in dem Bahnpolizei: Reglement der Berlin: Anhaltischen Bahn die Bestims mung abgeleitet:
- §. 2. So wie die Verhaltnisse der Konstruktion der Bahn, nach §. 4. des Gesetzes über die Eisenbahn: Unternehmungen, an die Genehmigung der Staats: Behorde gebunden sind, so durfen auch Aen der ungen an der Bahn und dem Erdkörper ohne diese Genehmigung nicht vorgenommen werden.

Darin liegt aber eine vom Gesetze anscheinend nicht beabsichtigte Bes schränkung der Wirksamkeit der Gesellschaft, die unter besonderen Umständen höchst nachtheilig wirken könnte, auch in den übrigen Preußischen Reglements sich nicht findet. Will man nicht den wörtlichen Bestimmungen des Gessehes in den §§. 4 und 24. den Vorzug geben, so dürfte mindestens die Einsschaltung des Wortes "wesentliche" vor Aenderungen unerläßlich sein.

2) In den mehrsten Bahnpolizei: Reglements findet sich die Bestimmung, daß die oberen Verwaltungs: Dehorden Ort und Art der Einfriedigung der Bahn sestsehnte Ruslegung des §. 24. des Gesetzes begründet werden kann. Es scheint jedoch, als ob die Beurtheilung dieser Fragen, so lange solche nicht streitig werden, um so unbedenklicher den Gesellschaften selbst überlassen bleiben kann, als dies selben (nach §. 25.) für jeden vorkommenden Schaden verantwortlich sind.

— Ueberhaupt sind wir der Ansicht, daß der Zweck eines Bahnpolizeis Regles ments, nach dem Sinne des Gesetzes und der Natur der Sache, fast noch

mehr in der Rothwendigkeit zu suchen sei, der Eisenbahn: Gesellschaft die Mits
tel in die Sand zu geben, sich gegen die Nachtheile zener sehr ausgedehnten
und sast unbegrenzten Verantwortlichkeit bestmöglichst zu schüchen, als in einer Nortwendigkeit, die Gesellschaft zur Amvendung von Vorsichts: Maaßregeln
zu nothigen. — Wenn aber die betreffenden Bestimmungen nicht ganzlich zu
beseitigen sind, so müßte die Einwirkung der Verwaltungs. Behörde doch min:
bestens auf die Fälle zurückgeführt werden, wo mit Nachbaren der Eisenbahn
über beren Befriedigung Differenzen entstehen.

3) Db unter ben Fahrzeugen, beren Konstruktionsart bas Geset im §. 4 von der Genehmigung bes Handels: Ministeriums abhängig macht, nicht allem die Dampfwagen, sondern auch alle übrige Bagen verstanden find, tonnte zweiselhaft werden, weil in den Bahnpolizei: Reglements für Rhein:

Preußen fich eine besfallfige Befchrantung nicht findet.

4) Wie sehr selbst Worte abgewogen werden muffen, beweiset die Bestimmung im Berlin: Anhaltschen Bahnpolizei: Reglement §. 14., wonach: wegen Testschung bes Fahrplans und kunftiger Veranderung deffelben, die Gesellschaft an den für das Eisenbahn: Unternehmen bestellten Königlichen Kommifarius sich zu wenden hat (in andern Bahnpolizei: Reglements an die obern Verwaltungs: Behörden).

Aus feiner Bestimmung des Gesetes fann ohne Zwang gefolgert wers ben, das die Bestimmung des Fahrplans von der Staats: Verwaltung aus: geben soll, seibst der von den Verhältnissen zur Post handelnde S. 36. schreibt lediglich vor:

bag bie Befellschaft verpflichtet ift, ihren Betrieb, soweit die Natur deffels ben es gestattet, in die nothwendige Uebereinstummung mit den Bedürfnisjen der Post: Berwaltung zu bringen.

Bielmehr kann hierans, sowie aus §. 26., die Besugnis der Gesellsschaft zur Festschung des Fahrplans abgeleitet werden, eine Besugnis, welche um so weniger Bedenken erregen durfte, wenn man sich erinnert, daß Mies mand mehr Interesse dabei hat, den Jahrplan zweckmäßig einzurichten, als die Gesellschaften selbst. Hiernach ist also anzunehmen, daß auch die oberste Zeaats: Pehorde nur eine Kenntnisnahme und hochstens ein Beto, bel offens dar gemeinschädlichen oder geseswidrigen Bestummungen hinsichtlich des Fahrs plans, ihren Behorden habe vorbehalten wollen; dann aber muß der Ausdruck "sich zu wenden haben" im vorliegenden Falle durch Worte erseht weri den, welche ein solches Verhältnist deutlicher bezeichnen.

5) Die Bezugnahme auf den Postzwang, welche im §. 17. des Bers im Anhaltschen Regiements sich findet, fehlt in einigen anderen. Gie ist, wenn auch nicht überflussig, doch nicht nothwendig, weil das Gesetz im §. 36. hinreichend beengende besfallsige Vorschriften enthalt.

Wenn die Preußischen Eisenbahn: Gesellschaften auf der einen Seite fich damit tediten konnen, daß die Anspruche anderer Post: Verwaltungen, z. B. der Thurn: und Tarisschen, Daierischen, ungleich weiter geben, ist denselben boch nicht zu verargen, wenn auf der anderen Seite die Einrichtungen derzeinigen Staaten,

welche der Post: Berwaltung eine Entschädigung lediglich für den Rein: gewinn des (wie alle Privilegien streng und enge auszulegenden) Postus gals zubilligen,

ihrem Interesse soberlicher scheinen. Deshalb wurde namentlich die Verwirk lichung des Gerüchts von Beschränkung des Gewichts der dem Postzwange jeht anheimsallenden Güter sehr mit Freuden aufgenommen werden.

6) Im §. 23. des Gesetzes finder fich die Berschrift,

bag das Reglement das Berhaltnif ber mit Bandhabung der Bahn: polizei beauftragten Beamten der Gesellschaft naber festseten folle.

Aus diesen allerdings mehrsache Deutung julassenden Worten haben die ein zelnen Bahnpolizei:Reglements sehr verschiedene Ausuchtsrechte der Berwaltungs:Behörden abgeleitet. Das Reglement der Rheinischen Bahn verlangt nur, daß dergleichen Beamte

volljährig, unbescholtenen Ruses und im Lesen und Schreiben erfahren sind, und gesteht dann der Regierung lediglich das Recht der Bestätigung zu. Die Reglements der Dusseldorf: Elberfelder und Berlin: Potsdamer Bahn schreis ben vor, daß die Regierungen die Besugniß haben, zu den für das Geschäft der Auswahl anberaumten Terminen einen Kommissarius abzusenden, welchem ein sofort zu motiviren des Beto gegen ihm nicht passich scheinende Perssonen zusteht.

Das Berlin: Anhaltsche Reglement bestimmt sogar, daß bei sammtlichen Koniglichen Polizei: Behörden, jeder für ihren Bezirk, die Anzustellenden prassentirt, und wenn diese gegen ihre Zulassung nichts zu erinnern haben, von ihnen vereidigt werden.

Es ist zwar mit dem größten Danke zu verehren, daß der Gesetzgeber die Nothwendigkeit,

den Gesellschaften die Handhabung der Bahnpolizei zu übertragen, nicht verfannt hat. — Beil jedoch daneben die Absicht nicht vorauszusehen ist, daß der größte Theil der guten nühlichen Folgen einer solchen Waaßregel durch beengende Bestimmungen hinsichtlich der Aussührung wieder aufgehos ben werden solle, so scheint auch die Annahme nicht richtig, daß die vom Handels: Ministerium zu erlassenden Bahnpolizei: Reglements größere Bessichränkungen des den Gesellschaften gesehlich eingeräumten Rechts enthalten dursen, als die Rücksicht auf das diffentliche Wohl nothwendig macht. — Das mit aber diese Rücksicht bestimmtere Grenzen habe, darf man nur stets im Sinne behalten, daß Niemand ein so lebhaftes Interesse für eine möglichst vollkommene Bahnpolizei hat, als die Eisenbahn: Gesellschaft selbst.

Einige Bahnpolizei: Reglements verlangen auch, daß kein Maschinist zur selbstständigen Führung eines Dampfwagenzuges zugelassen werden soll, der nicht von einer Königlichen Behörde dazu approbirt ist; die Bahnpolizeis Reglements der Dusseldorf: Elberfelder und Rheinischen Gesellschaft enthalten eine dergleichen Beschränkung nicht.

Unserer Ansicht nach, ist erstere Bestimmung, obgleich durch das Gesetz vom 3. November 1838 nicht sanktionirt, vielleicht aber aus den Reglements über Dampfmaschinen vom 13. Oktober 1831 und 6. Mai 1838 analog zu

rechtfertigen, nicht geradezu überfiussig, wenn auch Führungs: Atteste Dent: scher Eisenbahnen eine schon genügende Sicherung der Qualifikation des Los komotivführers zu gewähren scheinen.

- 7) Die Bestimmungen über die Bahnwarter haben eine bedeutende petuniaire Wichtigkeit, weil der Kosten: Auswand für diesen Theil des Perssonals überhaupt sehr erheblich ist. Das Geset, welches ohnehin sehr allges mein gehalten ist, schweigt auch hierüber, und in den einzelnen Reglements ist diese Frage verschiedenartig behandelt. Von dem guten Willen der Staats: Verwaltung, hinsichtlich der Erleichterung der Ausgabelast für die Gesellschaften, zeugt übrigens der Umstand, daß man früher, im Potsdamer Reglement, das Maximum der Entserhung der Bahnwarter. Stationen zu 350 Ruthen sessselte, während für das neuere Berlin: Anhaltsche Reglement nur 250 Ruthen als Maximum vorgeschrieben sind. Das Bahnpolizeis Reglement der Düsseldorf: Elberfelder Bahn enthält der lokalen Verhältnisse wegen gleichfalls die Bestimmung von 250 Ruthen.
- 8) In den verschiedenen Reglements kommen, zur Erreichung des mögslichst raschen Anhaltens der Züge, abweichende Vorschriften vor; man findet Signal: Trompeten, Pfeisen oder andere, der Zustimmung des Königlichen Rommissarius (weshalb dieses?) unterliegende Signale. Dieselben sollen von Wagenwärter (Kondukteur) zu Wagenwärter weiter gegeben werden, auf solche Beise zum Zugführer gelangen, und dieser soll dem Lokomotivsührer das Zeichen zum Anhalten geben. Und scheint, als ob dergleichen Einrichtungen bei der Anwendung als durchaus unpraktisch sich darstellen müßten, weil der Zeitverlust beim Weitergeben des Nothzeichens fast immer verursachen möchte, daß Warnung und Hulfe zu spät kommt. Ein sofort und gleich: zeitig allen Betheiligten kundwerdendes Zeichen scheint seinen Zweck am sichers stehtung zu empsehlen wäre, welche jeden Kondukteur in den Stand setz, die Dampfpfeise wäre überdem jedem Kondukteur für den Fall, daß die Dampfpseise den Dienst versagte, zu geben.
- 9) Das Aufsichtsrecht bes Staats über bas Eisenbahn: Unterneh: men wird nach §. 46. des Gesetses

durch einen beständigen Kommissarius geführt, an welchen die Gesellschaft sich in allen Beziehungen zur Staats: Verwaltung zu wenden hat.

Des Gesetzebers unzweideutige und sehr weise Absicht ist also gewesen, ber großen Gefahr oder den bedeutenden Verlusten, welche durch jede Verzösgerung im Eisenbahn: Betriebe entstehen können, dadurch vorzubeugen, daß die Direktion der Eisenbahn nur mit einem Königlichen Beamten, der an ihrem Wohnsthe sich befindet, und zwar in der Negel mundlich verhandelt, sobald die Nitwirkung des Staats gesehlich erforderlich ist. Die wenigen Ausnahsmen hiervon, welche der Gesetzeber nothig erachtet hat, sind genau bezeichnet; wie ist daher hiermit in Einklang zu sehen, daß die verschiedenen Bahnpolizeis Reglements die Eisenbahn: Gesellschaften kast mit sammtlichen Verwaltungs: Behörden des Distrikts, den ihre Bahn durchschneidet, in Berührung bringen?

Bur Beforderung des Eisenbahnwesens kann dieses nicht gereichen.

- 10) Bereits unter Mr. 6. oben ist angedeutet worden, welche die Selbst: ständigkeit der Eisenbahn: Gesellschaft benachtheiligende Auslegung der §. 23. des Gesets die Beamten der Eisenbahn betreffend in den Sahnpelis zeis Reglements erhalten hat. Dies tritt noch stärfer bei den bisziplinarischen Strafbestimmungen hervor. Anscheinend am zweckmäßigsten und völlig gen nügend wäre, wenn
  - a. hinsichtlich des Direktoriums, Verwaltungs: Raths u. s. w. der Eiser bahn: Gesellschaften, bei Vernachlässigungen oder Pflicht: Verletzungen, der betreffenden Königlichen Regierung ein Strafrecht, dem Königlichen Kommissarius aber das Recht der Denunziation bei der Königlichen Regierung eingeräumt wurde;
  - b. hinsichtlich der Beamten der Eisenbahn erst dann die Koniglichen Be horden strafend eintreten, wenn die Direktion die Rüge, auch auf ges schehene Anzeige des Vergehens, und den Gebrauch ihrer vertragsmäßigen Strafgewalt unterläßt. In solchem Falle wurde die Regierung gegen die höheren, der Königliche Kommissarius gegen die unteren Beamten bestimmte Strafen zur Anwendung zu bringen haben;
  - c. hinsichtlich der Falle, wo Suspension oder Entlassung der Angestellten nothig ware, nach ahnlichen Grundsagen verfahren wurde.

Die Richtigkeit dieser Grundsatz ist in den Polizei: Reglements der Eissenbahnen in Rheinpreußen im Wesentlichen anerkannt. Die Eisenbahn: Ses sellschaften des dstlichen Preußens dagegen haben in ihren Polizei: Reglements beschränkendere Bestimmungen, welche in dem Berlin: Anhaltschen Reglement (dem neuesten) am weitesten gehen. — Dieses verpslichtet sogar die Königliche Polizei: Behörde, bei befundenen Verstößen der Direktion oder der Beamten der Eisenbahn gegen das Reglement, sofort untersuchend einzuschreiten und die Akten der Regierung zur Entscheidung vorzulegen. Hierdurch namentlich wird das gesehliche Recht der eigenen Handhabung der Bahnpolizei, so wiedas Aussichts: und disziplinarische Strafrecht der Eisenbahn: Direktion him sichtlich ihrer Beamten so sehr in Frage gestellt, daß ein großer Theil der Vortheile, welche der Sesetzgeber den Gesellschaften dadurch gewähren wollte, verloren geht. ——

Auch im Königreiche Baiern erschien, so viel uns bekannt, bis jest keine allgemeine und umfassende Bahnpolizeis Ordnung. In Beziehung auf die Munchen Augsburger Bahn aber hat die Königl. Regierung von Obers Baiern unter dem 30. August 1839 nachstehende polizeiliche Borschrift für die Sicherheit der Eisenbahnen und ihrer Benutung erlassen.

1 3

Das Betreten der Bahn in ihrer Breite und Länge, mit Einschluß ihrer Greben, Boschungen und Dämme, sowie das Gehen, Reiten und Fahren oder Biehtreiben auf benselben ist strengstens untersagt, und kann nur an den hierzu eigens hergestellten Ueberfahrten und Biehtrieben, je nach deren besondern Bestimmung gestattet werden.

§. 2.

Es ift ferner untersagt, auf die Bahn irgend ein Material, ober was immer für Gegenstände, abzulegen, wenn es auch uur auf turze Zeit ware.

§. 3.

Antz vor dem Eintreffen eines Dampfwagenzuges an den verschiedenen Uebergangspunkten der Bahn ist jede Benupung dieser Uebergangspunkte zur Bermeidung von Unglückfällen allenthalben strengkens verboten, und muß den Anordnungen der zu diesem Behuse aufgestellten Bahnwarter unbedingt Folge geleistet werden.

Das Uebertreiben des Biehes darf selbst zu den erlaubten Zeiten und an den bagn bestimmten Uebergängen nur mit fliegender Beifel Statt finden.

§. 4.

Da das Reiten in der Rahe der Bahnen bei dem Borüberziehen der Dampfwagen, nach den Erfahrungen bei anderen Eisenbahnen, wegen des Scheuwerdens der Pferde mehrfach zu Unglücken Beranlassung gegeben hat, so wird zur allgemeinen Warnung hierauf besonders aufmerksam gemacht, — mit dem Bemerken, daß, vom Tage der Eröffnung der Gisenbahn an, auf der Strecke zwischen der Münchener-Landsbergerstraße und der Bahn von München die Pasing die auf Weiteres während der Fahrtzeit das Reiten gänzlich verboten sei.

Eben so wird das durch die bestehenden Berordnungen ohnehin verbotene Weiden des Biehs ohne zureichende Aufsicht durch hüter, in der Rähe der Bahn besonders strenge bestraft.

§. 5.

Jede eigenmächtige Eröffnung von Barrieren, Bahnhofsthoren und Thuren wird strenge verboten, und die Uebertreter sind sofort den betreffenden Behörden zur weizteren Untersuchung und Bestrafung unnachsichtlich zu übergeben.

§. 6.

Sowohl in den Bahnhöfen, als auf der Bahn und an derfelben ift den Anordnungen des mit eigener Dienstlleidung und Abzeichen verschenen Dienstpersonals der Gesellschaft, welchem die Ueberwachung der Ordnungs und Sicherheits-Borschriften übertragen ist, unweigerliche Folge zu leisten.

8. 7.

Wet gegen diese Borschriften auf der Jahrbahn ober auf den noch nicht mit Schienen belegten Theilen derseiden, ober auf den Dammen, Boschungen und Graben sich betreten läßt, unterliegt der Pfändung und polizeilichen Beahndung auf Anzeige bei der zuständigen Polizei-Behörde. — Das Lettere tritt gleichfalls ein, wenn die Pfändung nicht anwendbar oder wegen erfolgter Beschädigung nicht zureichend erscheint; in diesem Falle kann der Uebertreter selbst nach Umständen angehalten und der zuständigen Polizeibehörde zur Bestrafung vorgeführt werden.

**§**. **8**.

Jede versuchte oder vollführte Beschädigung der Bahn würde obrigkeitliche Einsschreitung zur Folge haben. — Jugleich wird barauf ausmerksam gemacht, daß ein die Sicherheit oder gar das Leben bedrohender Frevel durch Andringen don Fahrstindernissen u. dergl. je nach Beschaffenheit des Falles der kriminellen Untersuchung und Bestrafung unterliegen würde.

**§**. 9.

Die mit ber Ueberwachung und Aufrechthaltung der bestehenden Borschriften zunacht beauftragten Bahnwarter, Aufseher und Kondukteure sind ermächtigt, nöthigenfalls die Hülfe der Königl. Gensdarmerie und sonstiger Polizeiaufsichts. Organe auzurufen.

§. 10.

Die Geselschafts Bebiensteten find, um sie in ihren Funktionen dem Publikum tenntlich zu machen, mit eigener Dienstkleibung nud Abzeichen versehen, und neben

der panktlichken und unnachfichtlichten Erfüllung ihrer Obliegenheiten zugleich gehelten, fich in keiner Weise Uebergriffe ober unaufändiges Benehmen gegen bas Publitum zu erlauben. —

Die Bahn: Ordnung für die Eisenbahn von Braunschweig nach Harzburg enthält folgende Bestimmungen von August 1840:

#### An L

Für die Ordnung und Siderbeit auf der Babu. auf den Bahnhöfen und webrend der Babufahrten, baben im Allgemeinen die Babubeamten (Ginnehmer, Schaffner, Schaffnergehülfen, Babuansieber, Babunirrer, Portiers) zwachft zu sorgen.

#### An. 2

Die Bahnbeamten muffen bei ibren Dienüberrichenngen seber Zeit bienstmäßig gelleibet ober mit einem Dienüzeichen verseben fein.

#### An 3.

Jeber Bahnbeamte wird rückschlich seiner Dienstehliegenbeiten mit einer schissen, miglicht genauen Dienstenweisung von der ihm vergesepten Bahnverwaltung versehen, und auf diese Anneisung eidlich verpflichter werden.

#### Art. 4.

Glaubt Jemand wegen unziemtider eber widerrechtlicher Behandlung fich gegen einen Bahnbeamten beschweren zu tonnen, so bat er seine Beschwerbe entweber bei ber Bahnberwaltung anzubringen, ober in ein baju bestimmtes Buch, welches auf jedem Bahnhose ausgelegt sein soll, mit Genauigkeit einzutragen.

#### Mn. 5.

Jebe, die Ordung und Sicherbeit auf der Babnanlage ober auf den Bahrfahrten betreffende Berfügung eines Babnbeamten und von den auf oder neben der Bahn befindlichen Personen unverzäglich befolgt werben.

#### Mrt. 6.

## Gs ift verbeten:

- 1) bas Geben, Reiten und Fabren auf ber Babn (auferhalb ber über bie Bahn führenden Uebergänge), auf ben Bojdungen derselben und auf denjenigen Theilen ber Bahnhöfe, beren Betreten nicht allgemein gestattet ift; bas Berweiten auf ben Uebergangswegen; bas Betreten ber Grüben und bas Besteigen ber Schupwebern, Schlagbanme ober sonnigen Berschlupanlagen;
- 2) Holy, Steine ober sonnige Sachen auf bie Bahn zu legen ober zu werfen, ober bie Bahn, ober bie zur Befriedigung berfelben angelegten Graben und heden, ober bie zum Betriebe bienenben Raschinen und Bagen auf irgend eine Weife zu beschätigen;
- 3) bas eigenmächtige Definen ber Schlagbanme ober fonftigen Berrichtungen, burd welche bie über bie Babn führenden Wege ober Triften gesperrt find;
- 4) bie Ueberfahrten ober Uebertriften mit Fuhrwerf ober Bieh zu betreten ober betreten zu laffen, nachdem bas herannahen bes Wagenzuges ober einzelner Wagen von bem Wagenführer burch ein mit ber Dampfpfeife ober mit ber Glode gegebenes Zeichen, ober von einem Babubeamten augefündigt ift;
- 5) Getreibe, Strob, Hen, Flachs und sonftige leicht fenersangende Gegenstände innerhalb 3 Ruthen, von der Mitte bes Bahndammes an gerechnet, auf offent Strafe ober im freien Felbe anzuhäufen;
- 6) Bieh über die Bahn, die Böschungen und Graben an anderen Stellen, als auf den für dasselbe angelegten Uebergängen zu treiben, ober länger auf den Uebertriften verweilen zu lassen, als zur Jurudlegung des Weges exforderlich ist.

#### Art. 7.

Jebe, den Borschriften der Art. 5. und 6. zuwiderlaufende handlung ift, insofern fie nicht als eine peinlich zu ahndende sich darstellt (Art. 14.), mit einer Geldbufe dis zu 10 Athlen. oder mit Gefängniß dis zu 14 Tagen, abgesehen von einem etwaigen Schabenersaße, zu belegen.

#### Art. 8.

Ift ein Arafbares Bergeben verübt, so muß baffelbe baldthunlichft bei ber zuständigen Obrigkeit (Art. 11.) zur Anzeige gebracht werden.

Die amtlichen Anzeigen ber beeidigten Bahnbeamten sollen dieselbe Beweistraft haben, welche die Gesetze des Staats, in dessen Dieusten sie stehen, den amtlichen Berficherungen der zur Anzeige von Bergeben verpflichteten Civilangestellten beilegen.

#### Art. 9.

Jeder Bahnbeamte ift befugt, den Frevler, welchen er betrifft, und nicht mit Bestimmtheit erkennt, zu pfanden.

Der Frevler tann auf der Stelle festgenommen werden:

- 1) wenn die Pfandung nicht anwendbar ift;
- 2) wenn eine Biberfeplichteit bes Frevlers eintritt;
- 3) wenn ber Frevler auf ber Flucht ergriffen wirb;
- 4) wenn ber Frevel, allem Anscheine nach, in boslicher Absicht verübt, ober wenn burch ton ein ungewöhnlich erheblicher Unfall bereits herbeigeführt ist;
- 5) wenn zu besorgen ist, daß sonst das Wergehen fortgesett ober ein neues begangen werben wurde.

Der Bahnbeamte, welcher einen Frevler festgenommen hat, muß ihn unverzüglich berjenigen Behörde vorführen ober vorführen lassen, welche wegen der Bestrafung des Bergebens die zuständige ist.

Die Borführung kann burch die Bahnbeamten den auf der Gisenbahn beschäfztigten Arbeitern übertragen werden, welchen ein Borführungsbefehl mitzugeben ift.

#### Mrt. 10.

Alle Polizei-Bediente, insofern sie in dem betreffenden Bezirke überhaupt eine Amtsgewalt auszuüben haben, sind befugt und verpflichtet, die von ihnen wahrgenommenen Bergeben gegen die Bahnordnung entweder einem Bahnbeamten oder unmittelbar der zuständigen Obrigkeit anzuzeigen, und den Frevler nothigenfalls, nach
Waasgabe des Art. 9, zu pfänden oder festzunehmen und vorzuführen.

Auch haben sie einem jeden Bahnbeamten auf bessen Ansuchen den erforderlichen Beiftand, behufs Ermittelung oder Festuchmung und Vorführung des Frevlers unverzüglich zu leisten.

#### Art. 11.

Für die Untersuchung und Bestrafung eines gegen diese Bahnordnung verübten Bergebens ift diejenige Obrigseit ausschließlich zuständig, in deren Bezirke dasselbe begangen ift, auch bann, wenn der Ort, wo dies geschehen, einen befreieten Gerichtsstand hat.

Ift das Bergehen durch die Bezirke mehrerer Obrigkeiten fortgesett worden, so ift diejenige von ihnen zuständig, welche den Angeschuldigten zuerst entweder vorgelas den oder in haft genommen hat.

Die wider einen einzelnen Theilnehmer eines Bergebens eröffnete Untersuchung begründet die Zuftandigkeit in Ansehung der sammtlichen Theilnehmer des Bergebens.

#### Art. 12.

Wird in Folge des Bergeheus eine Entschädigung in Anspruch genommen, und von teinem der Betheiligten, auf desfalls von der Obrigkeit an sie zu richtende Anfrage, die Berweisung dieses Anspruchs in das Civil-Berfahren verlangt, so hat die

Obrigkeit die Abschließung eines Bergleichs zu versuchen, und bei bessen Fehlschlagen, udthigenfalls unter Juziehung von Sachverständigen, über den Schabenersatz zu erfennen. — Halt aber die Obrigkeit die Ausmittelung des Schabens für zu verwidt, um in dem Strafversahren mit erledigt zu werden, so kann sie den Entschädigungsauspruch in das Civilversahren verweisen.

#### Art. 13.

Das Berfahren bei Untersuchung und Bestrafung der Bergehen gegen die Beiden ordnung, sowie die Entscheidung über die Bezahlung der Untersuchungstoften, richt sich nach den (in jedem der beiden Staaten) bestehenden oder fünftig zu erlassenden Bestimmungen über das Berfahren in Polizei-Strafsachen.

#### 9frt. 14.

Ift eine den Borschriften der Bahnordnung zuwider laufende Sandlung für eine peinlich zu ahndende zu halten, so ist die Untersuchung derselben an das zuständige Ariminal-Gericht abzugeben.

#### Art. 15.

Sowohl die Polizei- als die Kriminal-Behörden find verpflichtet, die Unterfudung und Bestrafung der gegen die Bahnordnung begangenen Bergehen so schlemig vorzunehmen, als es irgend thunlich sein wird.

#### Mrt. 16.

Ueber die Ordnung beim Ein- und Aussteigen der Reisenden, sowie über bas Berhalten berselben auf den Bahnhöfen und während der Bahnfahrten, werden die geeigneten Bestimmungen von der Bahn-Berwaltung getroffen, und gehörig befannt gemacht werden.

#### Art. 17.

Die Bahnbeamten find befugt, solche Personen, welche die Bahnordnung ster die von der Bahn-Berwaltung ertheilten Borschriften nicht beachten, ober fich sont widersetzlich betragen, von der Mitreise zuruckzuweisen.

Dieselbe Besugniß steht ber Bahn-Berwaltung gegen diesenigen Personen zu, beren Mitreise wegen Trunkenheit, Krankheit ober aus sonstigen Rudsichten bes Anstanbes bebenklich erscheint.

Die Betheiligten haben babei den Anordnungen ber Bahn-Beamten unbedingt sich zu unterwerfen.

Bum Schute bes Verkehrs auf der Taunus: Eisenbahn wurden unter dem 3. September 1839 nachstehende Vorschriften erlassen:

## 8. 1.

Dem Publikum ift verboten, außerhalb der über die Bahn führenden Uebergänge, bas Planum derselben oder die dazu gehörigen Boschungen, Damme und Graben zu betreten, barauf zu reiten oder zu fahren.

#### §. 2.

Die zur Befriedigung ber Bahn und zur Sicherung ber Uebergänge bienenben Barrieren und sonstigen Berschluß. Anlagen burfen nicht bestiegen, es barf nichts barauf gelegt ober gehängt werben.

#### §. 3.

Es ist untersagt, die Barrieren ober sonstigen Berschlußanlagen eigenmächtig zu eröffnen, die Uebergänge über die Bahn zu der Zeit, wo jene abgeschlossen sind, zu passiren, ebenso mit Fuhrwert und Bieh näher auf den Uebergängen anzuhalten, als solches die aufgestellten Zeichen und Plakate vorschreiben.

#### **6**. **4**.

Das Publikum hat sowohl auf den Bahnhöfen, als auf der Bahn und neben

berfelben, den Anordnungen der Beamten der Sesellschaft, welchen die Handhabung der Polizei übertragen ist, sowie den zur Erhaltung der Ordnung etwa mitwirkenden diffentlichen Polizei-Augestellten unweigerlich Folge zu leisten.

**6. 5.** 

Wer diesen Bestimmungen (§§. 1. 2. 3. 4.) zuwider handelt, soll, neben ber Saftbarkeit für verursachten Schaden, mit einer Geldstrafe von 3 Fl. die 15 Fl. ober entsprechender Freiheitsstrafe belegt werden.

§. 6

Abschtliche Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, das Berschopfen von Durchlässen oder Wasserabzugsgräben, das hinauswerfen oder hinausses gen von Steinen oder sonstigen hindernden Gegenständen auf das Planum der Bahn, sollen, sofern nicht der Thatbestand eines nach den allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen harter zu bestrafenden Berbrechens begründet ist, neben Berurtheilung zum Schadenersay in Gemäßheit Art. 12. des Gesess vom 29. Dezember 1835 bestraft werden.

§. 7.

Die Sandhabung ber Polizei auf ben Bahnhöfen und auf der Bahn ift zunächkt den Anfsehern der Bahnhöfe, dem Wagen- und Bahnwärter-Personal und den Wasgen- und Bahnwärter personal und den Wasgen- und Bahnweistern, welche zu dem Ende besonders verpflichtet und mit den ersforderlichen Instruktionen versehen werden, übertragen.

**§**. 8.

Uebertretungen der gegebenen Polizei. Borschriften, welche von diesen Beamten der Gesellschaft entdeckt werden, sind dem Bahn. Inspektor und durch diesen dem Polizeiamt zur Untersuchung und Bestrafung anzuzeigen. Die Beamten der Gesellschaft sind ermächtigt, Uebertreter der gegebenen Polizei. Borschriften, in den Fällen, welche einer Bestrafung nach §. 6. unterliegen, zu arretiren, jedoch muß die Absieserung an das Polizeiamt sofort, auch die Anzeige auf die vorgeschriebene Weise am Tage des verübten Bergebens geschehen.

**6.** 9.

Bon ben erkannten und wirklich eingehenden Gelbstrafen foll bas Drittel bem Dennuzianten als Anzeigegebuhr zugewiesen werben.

§. 10.

Bahn. Polizei Bergeben, welche von diesseltigen Angehörigen auf dem Gebiete des Großberzogthums heisen oder des herzogthums Rassau verübt werden, sollen, da ertheilter Zusicherung gemäß von den genannten beiden Regierungen die Reziprozität beobachtet wird, im Falle sie bei dem Polizeiamt zur Anzeige kommen, nach den Borschriften dieser Berordnung untersucht und bestraft werden.

8. 11.

Die Beamten der Gesellschaft werden angewiesen, sich aufs Strengste in den Grenzen der ihnen übertragenen Befugnisse zu halten. — Ueberschreitungen, sowie Bernachlässigung ihrer Dienstobliegenheiten in Beziehung auf die ihnen übertragene Polizeiaufsicht sollen mit Strafen und nach Umständen mit Entfernung vom Dienst geahndet werden. —

Endlich theilen wir noch eine Verordnung der Großherzoglich Babens fon Regierung vom 3. September 1840, die Handhabung der Polizei bei dem Eisenbahn: Betriebe betreffend, mit:

§. 1.

Der Eintritt in das Bahngebiet ift ohne spezielle Ermächtigung der Eisenbahn-Berwaltung allen nicht beim Dienst der Bahn angestellten Personen untersagt, und unt an benjenigen Stellen, wo Begeübergange besteben, barf bie Bahn von Fufgangern, Reitern und Bagen überschritten werben, wenn bie Schlagbanme geöffnet finb.

# **6**. **2**.

Wer einen vorgeschobenen Schlagbaum eigenmächtig öffnet, verfällt in eine Strefe von 5 Gulben.

# **§**. 3.

Gben so unterliegt Derjenige einer Strafe von 5 Gulben, welcher die Einzahnung der Bahn übersteigt, ober ohne die nach §. 1. einzuholende Ermächtigung im Bahngebiete betreten wird.

# **6**. 4

Rur auf Saupt-Landesstraßen durfen die Wegeübergange von Bagen überschitten werben, welche mit mehr als 4 Pferden bespannt und entsprechend belaftet find.

# §. 5

Im Falle fich zwei Fuhrwerke an einem Begeübergang begegnen, muß jebes berfelben 20 Schritte vor bem Begeübergang halten, und es darf nur berjenige Fuhrmann zuerft über die Bahn fahren, welcher von dem aufgestellten Bahnwart hierzu Erlaubnis erhält.

# **6**. **6**.

Die Fuhrwerke durfen, bei Bermeibung ber Bestrafung bes Fuhrmauns mit 1 Fl. 10 Kr., nur im Schritte über bie Bahn gefahren werden.

# §. 7.

Das Ueberschreiten von Bichheerben barf nur nach eingeholter Erlandnif beim Bahnwart geschehen; es hat beshalb der Treiber einer solchen Geerde 50 Schritte vor dem Schlagbaum halt zu machen, nud diese Erlandnif einzuholen. — Diese Distanz hat der Biehtreiber auch dann genan einzuhalten, wenn die Schlagbaume geöffnet sind.

Im Falle bes Zuwiderhandelns verfällt berfelbe in eine Strafe von 5 Guiben.

# §. 8.

Beschädigungen an der Bahn, den zugehörigen Gebänden und Borrichtungen, werden — wenn hierbei eine bösliche Absicht nicht unterlief, und die Sandlung auch nicht von der Art ist, daß daraus große Gefahr für Personen und Eigenthum entstehen konnte — vordehaltlich des Ersahes der Kosten für die Wiederherstellung, mit einer Ordnungsstrafe von 5 bis 20 Gulden gerügt.

#### 8. 9.

Würde aber eine Beschäbigung an ber Bahn unter Umständen verübt, welche eine bosliche Absicht vermuthen lassen, und wodurch Gefahr für die Wagenzüge entstehen könnte, oder sogar wirklich herbeigeführt würde, so ift der Kontravenient vor den Stations-Borstand zu bringen, welcher ihn zu Protokoll vernimmt, und sofort zur weiteren Untersuchung und Bestrafung dem Umte übergiebt.

#### §. 10.

Die in den vorhergehenden Paragraphen gedrohten Gelbstrafen werden von dem betreffenden Stations Borstand auf die Anzeige des Bahn Dienstpersonals und nach Bernehmung des Kontravenienten angesetzt, und muffen, wenn Letterer ein Ansläuder ift, sogleich hinterlegt werden, falls nicht genügende Bürgschaft gestellt werden tank. Das von dem Stations Borstand aufzunehmende Protofoll muß jedenfalls enthalten:

- 1) die Art und Weise, in welcher die Uebertretung Statt fand.
- 2) die Strafe, welche ber Stations Borftand ben Umftanden nach fur begrundet erachtet:

- 3) die Erflatung bes Kontravenienten, ob er fich ber Strafe, mit Berzichtleiftung auf gerichtliche Entscheidung unterwerfen wolle, und in diesem Falle
- 4) bie Bemertung, baf bie Strafe wirflich entrichtet murbe.

# §. 11.

Unterwirft sich ber Kontravenient der von dem Stations-Borstand angesetzen Strafe nicht, ober handelt es sich bei dem Unvermögen desselben um Berwandlung der Geld- in Gefängnifstrafe, welche nach den diesfalls bestehenden Bestimmungen zu geschehen hat, so wird das Protofoll dem betressenden Bezirksamte zur weiteren Amtshandlung mitgetheilt.

# §. 12.

Bon dem Erkenntnis des Amts über die Strafansäse des Stations Borstandes findet unt ein Refurs an die Areis-Regierung Statt.

# §. 13.

Der Einzug der auf amtlichen Erkenntnissen beruhenden Gelbstrafen hat nach ben hierwegen im Allgemeinen bestehenden Borschriften zu geschehen, und fällt die Hälfte des Strafbetrags dem Auzeiger zu.

# §. 14.

Sowie dem Dienstpersonal bei der Eisenbahn zur besonderen Pflicht gemacht ift, die Personen, mit welchen es in Berührung tommt, ohne Unterschied anständig zu behandeln, und in seinen Dienstverrichtungen bescheiden zu verfahren: so erwartet man bingegen auch, daß das Publikum den Anordnungen desselben unweigerlich Folge leisten werde. Widersetlichkeit gegen die in der Ausübung des Dienstes begriffenen Beamten und Bediensteten der Bahn wird nach den bestehenden Gesehen bestraft.

Ueber die allerdings sehr schwierigen Fragen der Eisenbahn: Polizei sind auch zu vergleichen:

Das Réglement général sur l'exploitation du Chemin de Fer belge: Tit. I. Service de l'Entretien et de la Police de la Route; du 1 Septembre 1838.

Husson, Traité de la Législation des Travaux publics en France, Tome II. Chap. 6.

Chemins de fer. Paris 1841.

Bineau, Chemins de Fer d'Angleterre. Législation: Police du Chemin. Paris 1840.

Whishaw, The Railways of Great-Britain and Ireland. Standing Ordres of the House of Lords and of Commons relative to Railway-Bills. — London 1840.

Chevalier, Histoire et Description des Voies de Communication aux Etats-Unis. Paris 1840.

Sansemann. Rritit des Preußischen Gisenbahngesetes.

Camphausen. Versuch eines Beitrages zur Eisenbahn: Gesetzgebung. Koln 1838.

Beim Schlusse dieses Abschnitts können wir den Bunsch nicht unter: drucken, daß die Verhältnisse die baldige Erlassung eines allgemeinen Sessesses über die Einwirkung der Staatsgewalt auf den Vetrieb der Eisens bahnen gestatten mochten. — Die Feststellung allgemeiner Grundsätze in dieser Beziehung scheint recht wunschenswerth; denn wenn man auch noch weit davon entfernt ist, nach Maaßgabe der bisherigen Ersahrungen etwas Unvers

besserliches liefern zu können, so dürfte doch schon viel gewonnen sein, wem das Ungleichmäßige der Behandlung gleicher Fälle, und die Ungewißheit über die Auslegung mancher Bestimmungen der bestehenden Gesetze dadurch beseitigt würde. — Weil jeder Beitrag zum Materiale einer solchen Gesetzebung wenigstens etwas Nußen hat, so erlauben wir uns einige in den Preußischen Bahnpolizei: Reglements nicht entschiedene Gegenstände hervorzuheben:

1) Die Festsetzung des höchsten erlaubten Gewichts einer Ladung (in Belgien anfänglich 4000 Kilogr., dann ermäßigt für einen Wagen auf 3500 Kilogr.), der größten Dimensionen, welche eine Ladung haben darf (in Belgien: Länge 3,20 Metres, Breite: 2,40 Metres, Höhe: 2 Metres ober 3,20 von den Schienen bis zum höchsten Punkte der Ladung), des Maximum der Größe und Schwere eines einzelnen Kollo, sind wünschenswerth.

Das Preußische Sesetz vom 17. Marz 1839 bestimmt bekanntlich sür Kunststraßen ein Maximum von 120 Zentnern bei 4rädrigem, von 60 Zentnem bei 2rädrigem Fuhrwerke; die Breite der Ladung darf 9 Fuß nicht übersschreiten.

- 2) Die Reglements des Preußischen Staats enthalten keine speziellen Bestimmungen über die bei Absendung von Hulfs: Lokomotiven anzuwendens den Vorsichtsmaaßregeln. Daß solche nicht überstussig sind, ergiebt sich aus der Menge der deshalb in Belgien erlassenen Vorschriften.
- 3) Bei Nachtfahrten wird in den Vereinigten Staaten sehr allgemein und auch in England ein sogenannter Thierfanger (cow-catcher) vor der Lokomotive befestigt; eine Vorrichtung, deren angeblich gute Erfolge sie empfehlen.
- 4) Die Braunschweigsche Bahnordnung enthält mehrere zweckmäßige Bestimmungen wegen Anbringung von Beschwerden gegen Beamte der Eisen bahnen; wovon namentlich die Beschwerdebucher durch die vielzährige Ersahrung sast aller Posten sich bewährt haben.
- 5) Folgende Bestimmung derselben Bahnordnung dürfte nicht unbillig erscheinen:

"Getreide, Stroh, Heu, Flachs und sonstige leicht feuerfangende Segenstande innerhalb 3 Ruthen, von der Mitte des Bahndammes an gerechnet, auf offener Straße oder im freien Felde anzuhäusen, ist verboten."

Auch aus der bestehenden Preußischen Gesetzgebung mochte eine ahnliche Vorschrift gerechtfertigt werden können. (Vergl. Restript vom 31. Dezember 1824, Kamph's Annalen VIII. 1142; desgleichen wegen der Verantwortlichteit, Allg. Landrecht II. 20. §. 1557 und 58; serner Feuerlosch Ordnung für den Regierungsbezirk Stettin vom 13. Juli 1841, Kameral. Zeitung von 1841 S. 945.)

- 6) Die Bestimmungen wegen Benutzung der Uebergange sind in mehrer ren fremden Reglements aussührlicher. So schreibt z. B. das Badensche Bahnpolizei: Reglement in den §§. 4 6 vor:
  - §. 4. Nur auf Hauptlandesstraßen durfen die Wege: Uebergange von Bagen überschritten werden, welche mit mehr als 4 Pferden bespannt und entsprechend belastet sind.

- §. 5. Im Falle sich 2 Fuhrwerke an einem Wege: Uebergang begegnen, muß jedes derselben 20 Schritte von dem Wege: Uebergang halten, und es darf nur derjenige Fuhrmann zuerst über die Bahn fahren, welcher von dem aufgestellten Bahnwarter hierzu Erlaubniß erhält.
- S. 6. Die Fuhrwerke durfen bei Vermeidung der Bestrafung des Fuhrmanns mit 1 Fl. 30 Xr. nur im Schritte über die Bahn gesahren werden."
  Und das Reglement für die München: Augsburger Bahn:

"daß der Bieh: Uebertrieb nur mit fliegender Geißel Statt finden darf". In letterem ist auch die Bestimmung enthalten:

"daß tein Bieh, ohne hinreichende Aufsicht durch Buter, in der Mabe der Eisenbahn geweidet werden darf".

(Vergl. Allg. Landrecht I. 22. §. 83. und §§. 182. 189. Desgl. II. 20. §. 1488.)

- 7) Nicht ohne Nuten durfte sein, unter Berücksichtigung des Allg. Landrechts L. 9. §. 19 ff., Bestimmungen über das Verfahren hinsichtlich gefundener Sachen aufzunehmen; die Belgische Gesetzebung behandelt diesen Gegenstand sehr ausführlich.
- 8) Ueber die Art des Verfahrens bei Anwendung der in Beziehung auf die Bahn: Polizei angedrohten Strafen enthält das Badensche Reglement (z. v. oben) Bestimmungen, deren Anwendung in Preußen den Eisenbahns Gesellschaften diejenigen Besugnisse verschaffen wurde, welche, wie uns scheint, das Gesetz vom 3. November 1838 im Auge hatte, als es den Gesellschaften die Sandhabung der Bahnpolizei überwies.
  - d. Sonftige Arten ber Einwirfung bes Staats auf bie Anlage, Berwaltung und ben Betrieb ber Eisenbahnen.

Als die wichtigsten Verhaltnisse des Eisenbahn's Befens, bei denen in Deutschland eine Einwirkung der Staatsgewalt bemerkbar geworden ist, sind (außer den bereits aussührlich besprochenen) zu bezeichnen:

1. Die Staatshulfe beim Gifenbahnbau.

Die Erfordernisse der Zeit brechen sich selbst die Bahn, welche ihnen erschwert oder gar versperrt wird; die Erfahrung hat dies hundertmal bewies sen, und vielleicht liegt eben darin die Ursache mancher Unthätigkeit, mancher Zögerung und manchen Widerstandes. — Sind die Eisenbahnen wirklich ein Bedürfniß, sprach man noch vor weniger als zehn Jahren in den mehrsten Winisterien Deutscher Zunge, so werden wir dieselben auch ohne unser Zuthun erhalten. Sie haben sich nicht geirrt, diese Minister, denn jest zweiselt Niemand mehr daran, daß die Eisenbahnen eine Nothwendigkeit sind; nur manche verlegene Gesichter giebt es, wenn von den Anlage: Kapitalien die Rede ist, welche jest in der Regel eben so sparsam zusließen, als sie (zur Zeit des Eisenbahn: Paroxismus) früher im Uebersus angeboten wurden.

Diese Regierungen suchen jetzt wenigstens die verlorene Zeit wieder zu gewinnen und gehen mit dem guten Beispiele der Anlage auf Staatskosten voran.

Belgien, Meapel, Baden und Braunschweig hatten icon fruber diesen

Weg 'betreten, und im Laufe der lettverflossenen 6 Monate find Desterreich, Außland, Frankreich, Baiern, Hannover, Würtemberg, Hessens Darmstadt und die Niederlande diesem Beispiele gefolgt; Kurhessen scheint nicht zurückbleiben zu können.

Go werden benn binnen ben nachsten Jahren auf Staatstoften bauen:

Desterreich 149 Meilen (Wien: Triest 80 M., Stockerau: Salzburg 39 M., Olmus: Prag 30 M.) mit einem Kostenauswande von mindestens 37,800000 Athlen. (Wien: Triest pro Meile durchschnittlich 300,000 Athlen, die anderen Linien 200,000 Athle.)

Baiern 54 Meilen (Nordgrenze: Murnberg 20 M., Nurnberg: Augsburg 17 M., Munchen: Salzburg 17 M.), welche mindestens 11,500,000 Athir. kosten werden.

Wurttemberg 44 Meilen (Nordgrenze: Stuttgart, Ulm: Friedrichshafen), ju 21,000,000 Rthlr. veranschlagt.

Baden 37 Meilen (Mannheim:Basel), mit 2 Geleisen, zu 13,137,060 Athlr. veranschlagt.

Hannover 50 Meilen (Hannover: Braunschweig 74 M., Hannover: Minsten 3 M., Hilbesheim: Celle: Uelzen: Lüneburg: Harburg 224 M., Hannover: Berden: Bremen 16 M.; Vienenburg: Goslar 14 Meile, veranschlagt zu 11,500,000 Athle., wovon jedoch Bremen fast 14 M. übernimmt.

Braunschweig 15 Meilen (Braunschweig: Harzburg 6 M., Oschersleben Wolfenbuttel 64 M., Braunschweig: Hannoversche Grenze 24 M.), beren Kossten auf 3,300000 Athlr. zu berechnen sind; Hessen: Darmstadt 13 M., wes für veranschlagt 5,250000 Athlr.; — woraus erhellt, daß (abgesehen von Kurhessen, von dem ähnliche Schritte zu gewärtigen sind) in Deutschland zu sammen genommen 362 Meilen Eisenbahnen auf Staatskosten mit einem Geldauswande von etwa 103,250000 Athlrn. gebaut werden sollen.

Belche Grunde im Allgemeinen tonnten die Regierungen veranlassen, den Bau von Eisenbahnen auf Staatstoften ju uns ternehmen?

- 1) Wenn bei großen und sehr kostbaren Linien die erforderlichen Kapis talien entweder gar nicht sich sinden, oder doch nur singirte Kapitalien auf teten, letteres als Folge der Spekulationswuth, den Ruin herbeiführend aller nicht Eingeweihten, und sehr häusig das Zustandekommen der Bahn in Frage stellend.
- 2) Benn die Eisenbahnlinien, um welche es sich handelt, als Sauptabett des Staats, als Schüßer seiner politischen Unabhängigkeit, oder als Bewehr rer seiner materiellen Wohlfahrt zu betrachten sind.
- 3) Wenn ein finanzielles oder administratives Interesse dazu rath, z. B. der bei Staats: Anstalten, welche bisher eine Einnahme: Quelle waren, zu erwartende Ausfall, die Vortheile der Versorgung einer bedeutenden Zahl von Beamten.
- 4) Wenn das Interesse von Privat: Unternehmern mit dem allgemeinen Wohl in Widerspruch zu treten droht.
  - 5) Wenn der Staat scinen Angehorigen eine Gelegenheit bieten will,

ihre Gelder sicher und zinstragend unterzubringen, dieses aber durch Vermitztelung einer Privat: Gesellschaft nicht in gleichem Maaße wurde geschehen können.

6) Benn lediglich der Staatsschat ein Interesse bei einer bestimmten Eisenbahn: Anlage hat.

Auf welche Beise geschieht in der Regel und geschah bisher in Deutschland die finanzielle Unterstützung der Anlage von Eis senbahnen von Seiten des Staats?

1) Durch Sewährleistung eines Zinsen: Minimum. Diese an sich sehr einfache Maahregel kann jedoch in ihrer Aussührung verschieden sein; sie empsiehlt sich im Allgemeinen badurch, daß sie die mehrste Aussicht auf Erstangung solider und ernstlicher Aktionaire gewährt.

(Garantie der Pommerschen Stande für einen Theil des Aftien: Kapitals der Berlin: Stettiner Eisenbahn.)

2) Betheiligung durch Aftiennahme, namentlich in den Vereinigten Staat ten sehr gewöhnlich, auch bei 2 Preußischen Bahnen und bei der Sächsischen Bahn angewendet.

Scheint allerdings in solchen Fällen zu empfehlen, wo entweder auch die Binsen: Garantie, wegen Mangels an Kapitalien nicht aushilft, oder der Staat einen direkten Einfluß auf die Verwaltung der Eisenbahnen zu erlangen wunscht. Man hat diesem Versahren wohl zum Vorwurf gemacht, daß der Staat das bei Spekulant werde, was nicht sein solle; allein wir haben hier keine Spekulation auf Gewinn, sondern eine Spekulation zum Hervorrusen einer nutzelichen Anlage im Auge, und diese wird doch wohl nicht zu tadeln sein.

- 3) Durch birekte Darlehne, wie solches in England und Frankreich mehrfach geschehen ist; auch in Preußen in neuester Zeit. Unserer Ansicht nach ist dieses der am wenigsten zweckmäßige Weg; denn der Kredit wird nicht durch Darlehne gehoben, und nur der Kredit ist es, welcher fehlt, nicht das Geld. Auch schleicht sich gar leicht etwas von Protektion dabei ein, und der größte Nachtheil durste sein, daß falls das Unternehmen mißlingt das' Darlehn ein Krebs für die Aktionaire ist. Sie mussen dem Gläubiger bes stimmte Zinsen zahlen und erhalten für sich vielleicht Nichts, während sie doch mindestens einige Prozente erhalten würden, wenn das Aktien Rapital um die angeliehene Summe vergrößert wäre.
- 4) Durch direkte Aussuhrung eines Theils des Baues, ein Projekt, welches vielleicht in Frankreich praktisch wird. Wenn der Staat z. B. die Kosten des Grunderwerbs, der Erdarbeiten und des Oberbaues übernahme und dasür von einer Privat: Gesellschaft keine andere Vergütigung, als Rückzahlung von etwa 50 Prozent der Auslage, ohne Verzinsung, in geräumigen Terminen verlangte, so würde man sagen können, der Staat brächte dadurch dem Gemeinbesten noch kein so großes Opfer, als solches durch seine Chausses Bauten geschehen ist, welche in der Regel kaum die Unterhaltungskosten eins tragen, wobei mithin die Zinsen des Anlages Kapitals von vorn herein verlos ren gegeben werden.
  - 5) Durch eigentlichen Staatsbau, entweder verbunden mit der Gefahr

des demnachstigen Betriebes, oder ohne solche. Dieses Auskunftsmittel scheint in neuester Zeit vorzugsweise Beifall zu finden, denn fast alle die oben ger dachten Deutschen Regierungen haben dafür sich entschieden. Man hat einen Vorwurf, namlich den, daß der Staat ein Gewerbe treibe, mas feinen Ber haltniffen nach nicht paffend fei, diesem Systeme mit Unrecht gemacht. -Denn wenn der Staat nur baut, nicht fahrt, so treibt er fein Gewerbe; geschieht aber auch der Betrieb auf Staatsrechnung, so konnen wir bark feinen Machtheil erblicken, welchen man nicht mit gleichem Rechte aus allen industriellen (Bergbau, Huttenwesen, Porzellan: Fabrit u. f. w.) und tom merziellen (Seehandlung, Salzhandel) Unternehmungen des Staats ableiten tonnte. Der Staat, welcher nicht nur die Bedurfnisse der Gegenwart, fer dern auch die der Zukunft zusammenzufassen hat, ist bei dergleichen Unter nehmungen, Privat: Gesellschaften gegenüber, in großem Vortheil. Berluk auf weniger gunftigen Linien wird durch Gewinn auf befferen ausgeglichen; die in das Ganze zu bringende Einheit ist wesentlich forderlich; die Unbe schränftheit in Mitteln und Maagregeln ein bedeutender Borzug.

2. Die Regulirung der Verhaltnisse der Post: Anstalt ju den Eisenbahnen.

Es ist eine eben nicht lobenswerthe Erscheinung, daß wir Menschen im Allgemeinen sehr geneigt sind, das genossene Gute rasch zu vergessen, sobeld etwas Besseres sich darbietet; ja sogar auf jenes zu schmähen, wenn es die sem, unserer Meinung nach, nicht schnell genug Plat macht.

Die Elsenbahnen haben in mehr als einer hinsicht bazu Veranlassung gegeben. Bor zehn Jahren noch suchte (mit geringen Ausnahmen) ganz Deutschland berselben sich zu erwehren, weil man sie als die Quelle unzähliger Nachtheile betrachtete; vor fünf Jahren fand sich fast gar keine Opposition gegen dieselben mehr; jest scheint man häusig vergessen zu wollen, daß noch vor kurzer Zeit man sich glücklich fühlte, Chaussen zu besitzen. Die Posten scheinen den Eisenbahnen gegenüber ein ähnliches Schicksal haben zu sollen; denn anstatt sich darauf zu beschränken, zu verlangen, daß die Post: Anstalt dem neuen Beförderungsmittel keine hindernisse in den Weg lege, verlangt man häusig Opfer, die sast eben so unbillig sein durften, als wenn man die Unterdrückung konkurrirender Chaussen forderte. — Um die Ansprüche der Posten (Moser schon nennt sie eine der merkwürdigsten und wohlthätigsten Ersindungen des menschlichen Geistes), richtig zu würdigen, müssen wir mit einigen Worten ins Gedächtniß zurückrusen, welche Verdienste dieselben um den regelmäßigen und wohlseilen Verkehr der Viller sich erworben haben.

Daß die gesammten Deutschen Postanstalten in den letten 2 Dezennien viele wesentliche Verbesserungen erfahren haben, daß die Deutschen Post: Verswaltungsbehörden zeither mit einer Art von Wetteiser bemuht waren, nicht nur im Innern ihrer Verwaltungsbezirke in den Organismus, Wechanismus und technischen Seschäftsbetrieb des Postwesens immer mehr Ordnung, Regel, Präzision, Schnelligkeit und Sicherheit zu bringen, sowie die Transportmittel für die Reisenden so bequem und wohlseil als möglich einzurichten, sondern auch auf dem Wege oft sehr schwieriger Unterhandlung den mechanischen Zu

sammenhang ausgedehnter kombinirter, vervielfachter und viel verzweigter Post: turse nach und aus dem Auslande und bis in die entfernteren Staaten moglichft zu vervollkommnen, das Ineinandergreifen der Postkurse zu ordnen, das Post: Tarwesen und die so kunstlichen gegenseitigen Abrechnungs: Methoden ju vereinfachen, die Vorausbezahlung des Portos (das Frankiren) felbst nach den entfernteren Staaten zu erleichtern und namentlich die Transit: Portofage für die aus einem Lande durch ein anderes gehenden, nach einem dritten oder vierten Staate bestimmten Korrespondenzen, behuft ihrer Leitung auf dem fur: zesten Bege, thunlichst zu ermäßigen: dies Alles ist jedem wohlunterrichteten Deutschen Kaufmann und Reisenden, besonders wenn er schon vor 20 - 30 Jahren mit den Posten verkehrt hat, so bekannt, daß man kaum daran zu erinnern braucht. Niemand, und gewiß am allerwenigsten die Manner, die an der Spige der Deutschen Post: Verwaltungen stehen, werden leugnen, daß bas Postwesen in Deutschland noch mancher Verbesserung fahig sei und bes sonders hinsichtlich der so sehr noch mangelnden Einheit in gewissen Prins zipien und Mormen für das Gewicht der Briefe und Packereien, in den Tarifen, in der Behandlung der Postsendungen aller Art, im Langenmaaße der Post: Meilen u. s. w. noch Manches zu wünschen übrig lasse, wbrauf auch, wie wir vernehmen, die Bestrebungen und Absichten jener Manner, trot der dabei zu übermindenden, in der Matur der Sache felbst und in den geogras phischen Verhaltnissen der Deutschen Staaten liegenden Schwierigkeiten, jest mehr als je gerichtet sinb.

Allerdings haben die Vorrechte der Staats: Postanstalten in den einzelnen Beutschen Staaten, wenn auch sie von Ansang hinsichtlich der wesentlichsten Grundsäte ziemlich übereinstimmend waren, doch im Verlause der Zeit abweis chende Modistationen erhalten. In mehreren Deutschen Staaten sind die nach den jetzigen Verhältnissen drückend erscheinenden Vorrechte aufgegeben, oder doch so weit modisiziert, als die Erlangung der pekuniären und sonstigen Wittel zur Erfüllung ihres Zwecks solches gestattete. — Ein Mehreres ist nicht zu verlangen, denn einzelne Vorrechte sind Bedingung der Eristenz der Posten, welche als Staatsanstalt man mit dieser Beschränkung noch in keis nem Lande sur entbehrlich gehalten hat.

Auch in England, Frankreich und den Vereinigten Staaten z. B. besteht die Ausübung des Postregals bekanntlich, und auch dort, wo die Ausübung dieses Regals sich hauptsächlich auf die Beförderung der Briefe und Zeitungen beschränkt, und wo bekanntlich die Brief: Tarife und deren Fortschreitung nach dem Gewichte oder den Inlagen höher gestellt sind, als fast in irgend einem uns bekannten Deutschen Lande, ist den Privatpersonen und Fuhr: Unterneh: mern das Sammeln und Bestellen von Briefen und Zeitungen streng und bei namhafter Strafe untersagt.

Ohne hierdurch behaupten zu wollen, daß bei dem Briefpostwesen in Deutschland, sowie bei einzelnen anderen Einrichtungen der Posten, Verbesse; rungen nicht möglich und nicht wunschenswerth seien, haben wir durch das Vorstehende nur davor warnen wollen, Forderungen an die Posten zu machen, welche deren Existenz gefährden, und wenden uns nunmehr zu der Stellung,

welche die Gesetzgebung der einzelnen Deutschen Staaten den Eisenbahnen und Posten zu einander gegeben hat.

Für Desterreich ist dieses Verhaltniß durch Hoffanzlei : Defret von 2. Juli 1840, folgenden Inhalts, geordnet worden:

- Se. K. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. Oktober 1839 bie im §. 19 bes Postgesets vom 5. November 1837 vorbehaltene besondere gesetzliche Bestimmung der Verhältnisse der Eisenbahn-Unternehmungen zum Postregeke mittels folgender Anordnung zu erlassen geruht:
  - a. Die Gisenbahn- Unternehmungen sind verpflichtet, auf Begehren ber Postgefälls-Berwaltung alle Briefe, Schriften und Amtspackete ohne Bergutung zur Transportirung zu übernehmen.
  - b. Die Beförderung der übrigen bei den Postämtern aufgegebenen, zur Fahrpot gehörigen Sendungen liegt den Gisenbahn. Unternehmungen nur gegen Entzelt ob, in Ansehung dessen, so wie der Modalitäten der Beförderung von Seiten jeder einzelnen Unternehmung mit der Postgefälls. Berwaltung ein besondens Uebereinkommen zu treffen, und hierbei als Richtschnur anzunehmen ist, des der Entgelt für den Transport solcher Sendungen den gewöhnlichen Tarif der Gisenbahn über Abzug von 4 Prozent nicht übersteigen darf.
  - c. Gben so steht es der Finang Berwaltung zu, bei Personen Transporten, wem sie auf Gisenbahnen zwischen solchen Orten Statt finden, welche durch Staats Postanstalten verbunden sind, bann eine mäßige Gebühr, und zwar in Form einer Absindungssumme einzuheben, wenn die Ertragsverhältnisse mit Rudsicht auf die landesüblichen Jinsen und den bei anderen Industrie-Unternehmungen vortommenden Ertrag günstig sind. Die Bemessung der Gebühr selbst hat im Ginverständnisse mit der politischen Hofftelle zu geschehen.

Der §. 36. des Preußischen Gesetzes vom 3. November 1838 enthält über dieses Verhältniß nachstehende Bestimmungen:

Die aus dem Postregale entspringenden Borrechte des Staats, an festgesetzen Tagen und zwischen bestimmten Orten Personen und Sachen zu befördern, geben, so weit es für den Betrieb der Gisenbahnen nöthig ist, die in jenem Regale enthaltene Ausschließung des Privatgewerbes aufzugeben, auf dieselben über, wobei der Postverwaltung die Berechtigung vorbehalten bleibt, die Gisenbahnen zur Beförderung von postmäßigen Bersendungen unter den nachfolgenden näheren Bestimmungen zu benuten:

- 1) Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihren Betrieb, so weit die Ratur besselben es gestattet, in die nothwendige Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen ber Postverwaltung zu bringen.
- 2) Sie übernimmt den unentgeltlichen Transport der Briefe, Gelber und aller anderen, bem Postzwange unterworfenen Guter.
- 3) Sie übernimmt ferner ben unentgeltlichen Transport berjenigen Postwagen, welche nothig sein werden, um die der Post anvertrauten Guter zu beförbern.
- 4) Findet es die Postverwaltung nöthig, der Gesellchaft Reisende zur Beförderung zu überweisen, so ist die Gesellchaft verpflichtet, dieselben vorzugsweise vor auderen Personen auf derjenigen Klasse von Bahnwagen, die dazu von der Post für immer bestellt werden sollen, gegen Entrichtung des gewöhnlichen Personengelbes dieser Wagen, zu befördern.
- 5) Die Gesellschaft ift verpflichtet, die mit Post-Freipassen versehenen Personen unentgeltlich zu befördern, vorausgesetzt, daß diese nur einen Theil ihrer Reise auf der Eisenbahn, einen anderen aber mit gewöhnlichem Postsuhrwert zurud-legen.

6) Bird der regelmäßige Postbetrieb auf einer Gisenbahn dergestalt durch die Schuld der Gesellschaft unterbrochen, daß die Postverwaltung ihren Betrieb einstweilen durch andere Ankalten zu besorgen genothigt wird, so ist die Gesellschaft zum Ersat des hierdurch veranlaßten Kostenauswandes verpflichtet.

Bon, der im §. 38. daselbst vorbehaltenen Abgabe zum Besten der Post ist mittels Kabinets: Ordre vom 25. April 1842 Abstand genommen.

Die Leistungen, welche jum Vortheil ber Postanstalt ben Baierischen Eisenbahnen auferlegt find, erscheinen ungleich druckender. Die Diunchens Augsburger Eisenbahngesellschaft hat von der Postanstalt alle Felleisen mit Brief: und Zeitungspaketen, ben Estafettensenbungen, welche auf die Richtung und den Abgang der Eisenbahnfahrt influiren, jum unentgeltlichen Transport ju übernehmen. Für sichere Aufbewahrung mahrend des Transports, durch gute Verpackung in einem wohlverschlossenen Raum, hat die Gisenbahngefells fchaft ju forgen. Die zur Aufgabe bei ben Briefpoften geeigneten Gegenstande durfen nur durch die Koniglichen Posten zum Transport auf die Gisenbahn, und von diefer ebenso nur durch die Koniglichen Posten zur weiteren Befors derung und Ausgabe gelangen. Uebertretungen diefer Borfchrift unterliegen den Normen der Postkontraventionen. Der Eisenbahnunternehmung wird die Beforderung der zur Versendung mit der Fahrpost geeigneten Frachtstucke ges gen eine der Koniglichen Postanstalt zu leistende Averstonalvergutigung für den nach dem Durchschnittsertrag der Jahre 1833 approximativ berechneten Ents gang an Postgefallen nach ben folgenden Bestimmungen überlaffen:

- a. Unmittelbar wird die Gisenbahn-Anstalt übernehmen alle Lokalaufgaben, mit alleiniger Ausnahme berjenigen, welche freiwillig den Königlichen Posten übergeben werden.
- b. Lokalaufgaben, welche zur Weiterbeförberung mit der Post an dem End. oder an einem Zwischenpunkt der Bahn geeignet sind, mussen allda der Königlichen Postanstalt übergeben werden, wenn der Absender nicht ausdrücklich über die weitere Spedition auf andere Weise disponirt hat.

Die Postauftalt versendet nach den vorstehenden Bestimmungen alle übernommenen, fo wie alle weiter herkommenden Fahrpoftverfendungen, fo weit folche nach ben bestehenden Influenzen gur Beforderung auf der Gifenbahn sich eignen, gegen Bergutung von brei Biertel bes fur den Baarentransport auf ber Gifenbahn tarifmäßig feftgeseten Portos. Dieser Baarentransport. Tarif barf in teinem Fall ben Tarif ber Popen übersteigen und mindert sich für die vorbezeichneten Postsendungen verhaltnismaßig ba, wo nach Allerhöchster Bestimmung ober nach Bertragen mit fremben Postanstalten Postporto-Moderationen bestehen. Die nach den bestehenden Normen ober nach Berträgen von ber Postanstalt unentgeltlich zu versendenden offiziosen und befreiten Sendungen muffen in gleichem Umfange von ber Gifenbahn-Administration Amm unentgeltlichen Transport übernommen werden. Die Gifenbahn : Gefellichaft ift verbunden, für die Beforderung biefer Poftwagensendungen zwedmäßig fonstruirte Bagen herzustellen und die beigegebenen Postondufteure unentgeltlich zu beforbern. Much bat die Gesellschaft die von ben Roniglichen Popten gur Beforderung übernommenen Frachtsendungen an End. ober treffenden Zwischenpunkten der Bahn auf ihre Stoften in das Postlotal zur Wiederabgabe bringen zu laffen. Fur die von den Poften jum Transport übernommenen Begenftanbe bat, bis jur Bieberabgabe an bie Poftanftalt, die Gifenbahn-Besellschaft bie bermalen ben Roniglichen Doftmeistern wegen der Posttransporte obliegende Saftung zu übernehmen, wenn die Postgüter ber Obbut eines Postbegleiters anvertraut bleiben, außerdem tritt die Eisenbahn. Geschschaft in die Berbindlichkeit der Postansialt und baftet dieser für Berlust und Beschädigung von der Uebernahme die zur Wiederausgabe, so weit als die Königliche Postansialt selbst den Ausgebern oder Postinstituten bastbar ist. In Reklamationsfällen, bei welchen die Eisenbahn wegen des Transports auf der Bahn und wegen Sastung für die von den Königlichen Posten übernommenen Güter betheiligt ist, siedet das in Postreklamationen vorgeschriebene Berfahren Statt, und die General-Meministration der Posten entscheidet im Administrationswege über die Forderung des Reklamanten und über die Ersapsslichtigkeit des Postangestellten oder der Eisenbahn Gesellschaft, vorbehaltlich der Beschwerde bei den bürgerlichen Gerichten.

Ueber die Personenbeforderung auf der Eisenbahn bestehen nachstehende Vorschriften:

Das Perfonengelb muß mindeftens fur 2 Rlaffen von Wagen bestimmt fein. Es barf für die erste Alasse die bisherige Gilmagentare von 32 Ar. per Meile und für die zwein Alaffe 24 Rr. per Meile nicht überschreiten. In jeder biefer Rlaffen haben Reisente, die mit den Gil: ober Postwagen ankommen, den Borzug vor allen andern, fo wie bie Annahme aller mit ben Gilwagen angekommenen Paffagiere unbedingt ift. Die Gisenbahn : Gesellchaft ift ferner verbunden, dafür zu sorgen, daß die auf ber Gifen: bahn ankommenden Reisenden, welche an demselben Tage die Reise mit ben Gib ober Postwagen fortseten wollen, sofort nach der Anfunft nebst dem mitgebrachen Gepack ohne besondere Rosten auf bas Postbureau gebracht werden, so wie ferner, daß bie mit ben Gil- und Padwagen ankommenden Reisenden, die an bemselben Tage die Reise auf der Gisenbahn fortsetzen wollen, gegen Bezahlung des Bahngeldes nach der Ankunft sogleich für die betreffende Gisenbahnfahrt vorgemerkt werben. Die Zeit der Abfahrtstunden an den Endpunkten der Bahn, so wie das allenfallfige Anhalten an Zwischenstationen wirb mit Berudsichtigung ber Zwede ber Poftanfalt unter Mitwirfung ber Koniglichen Postbehörben festgesett. Die Poften baben Me Befugniß, auf der Gisenbahnroute, als Anhang an die Transporte, unentgeltlich ben allenfallsigen Bedarf an leeren Gil- und Padwagen auf den Brudenwagen ber Anftalt transportiren zu laffen.

Für rechtsbegründete Entschädigungs Ansprüche, welche den Postpaltern wegen Berlustes aus der Einrichtung der Eisenbahn etwa gegen die Königliche Postanstalt zustehen könnten, hat denselben die Eisenbahn zu haften. Im Fall einer momentenen Unterbrechung in dem Gebrauch der Eisenbahn ist die Eisenbahn. Sesellschaft verpflichtet, für die rechtzeitige und ungestörte Weiterbeförderung der von den König-lichen Posten nach den getroffenen Bestimmungen übernommenen oder zu übernehmenden Gegenstände und Personen ohne Anrechnung besonderer Kosten zu sorgen. Wenn eine längere Unterbrechung in der Benuzung der Eisenbahn vorauszusehen ist, soll auch davon durch die Verwaltung derselben sogleich Anzeige an die Königliche Postbehörde erstattet werden, damit wegen ununterbrochener Beförderung der zum Transport durch die Königlichen Posten geeigneten Personen und Sachen rechtzeitig Borsorge getroffen werden könne. Für etwaige in diesem Fall aus den Anstalten zur temporairen Wiederherstellung des regelmäßigen Postverkehrs der Postanstalt erwachsende Schäden hat die Gisenbahn-Gesellschaft Ersap zu leisten.

Im Königreiche Sachsen sind, abgesehen davon, daß-die Regierung sich vorbehalten hat, in Zukunft nach Befinden ahnliche auf Beschleunigung des Transports von Personen und Sachen hinzielende Unternehmungen, welche

keine Eisenbahnen sind, zu konzessioniren, hinsichtlich der mit dem Unternehmen an und für sich kollidirenden Vorrechte des Postregals und sonst in Frage gekommener Verhältnisse zwischen der Finanzverwaltung und der Eisenbahnskompagnie nachstehende Verfügungen und Bestimmungen erlassen, welche auch von der Eisenbahngesellschaft angenommen worden sind.

Die Leipzig-Dresbener Gisenbahn-Kompagnie bat alle Gegenstände ber Reitpost mit Ginschluß ber Zeitungen zu unentgeltlichem Transport ju übernehmen. Es bleibt zwar bei dem Worrecht der Post, Briefe, Pakete und Gelbsendungen bis zu und mit 20 Pfb. ausschließend zu befördern, jedoch wird von ber Poftadministration ber Rompagnie nicht nur die unmittelbare Annahme aller Gepace über 20 Pfb. gestattet, sonbern es werden berselben auch durch die Postbehörde alle und jede Fahrposigegenftanbe, welche auf der Route zwischen Dresben, Dichay und Leipzig zu beforbern find, jum Transport auf ber Gisenbahn übergeben. Für bie julest gebachten Kabrpostfendungen (mit Ausschluß ber unentgeltlich ju befordernben Briefe und Zeitungen) wird der Gisenbahn der jedesmalige von ihr für die verpacten Baaren beftimmte Frachtpreis, jedoch in Berudfichtigung der vom Publitum ju erwartenben Berabsetung des Postporto auf der Tour der Gisenbahn mit einer Ermäßigung von 25 Projent, von der Postbehörde bezahlt werden. Die Gisenbahn bat diese Pofigegenftande mittels von ihr zu haltender und ben Bedürfnissen ber Poft gemäß ton-Aruirter Bagen und ben die Post begleitenden Schaffner ober sonstige Postbebiente unentgeltlich zu befordern. Sinsichtlich ber Bertretung der auf der Gisenbahn beforberten Postftude übernimmt die Kompagnie biefelbe Berbindlichkeit, welcher in diefer Sinfict die Postmeifter und Posthalter unterliegen. Die Postadministration gestattet ber Gisenbahn-Kompagnie das ber Postanstalt bisher ausschließlich zugestandene Recht ber regelmäßigen Personenbeförderung gegen ein Aequivalent für den dadurch verurfachten Ausfall in ben Staatseinfunften bes Poftregals. Diefes Mequivalent foll, obicon baffelbe gegen den bisherigen Ertrag bedeutend zurückleibt, zur besondern Unterftusung ber Gifenbahn - Unternehmung in ben erften brei Jahren nach Gröffnung der Gisenbahn auf 10,000 Thir. jahrlich beschränft, und erft dann bis auf jahrlich 12,000 Thir. erhöht werden, wenn die Rente der Aftien jahrlich 41 Prozent beträgt; bis auf 15,000 Thir. aber, wenn solche bis auf 5 Prozent fteigt. Bei Berechnung Diefer Prozente wird ber nach Abzug bes erforberlichen Aufwandes, die der Poftverwaltung ju leistende Entschäbigung mit eingerechnet, verbleibende Retto-Ertrag letterer einschließlich bes dem Reservefonds zu überweisenden Antheils - zum Daaßfab genommen werden, und ber Postverwaltung bleibt vorbehalten, die hierbei erforberliche Kontrole burch bie bem Kommissair zu gestattende Ginsicht ber Bucher ausaben zu laffen. . Sinfichtlich ber Fahr- und Frachtgelber für Personen, Thiere und Baaren ift vorläufig bie Bestimmung babin erlassen worden, daß die Direttion solche bezeichnet, daß das Fahrgeld in der ersten Wagenflasse nie und unter keiner Bedingung bie Cage ber Gilpoften, in ber zweiten Rlaffe nie mehr als bas Personengelb in ben ordinairen Posten und bie Cape für Baaren in ben Personenzugen die Tarife ber ordinairen Fahrposten und bei Baarenzügen die Frachtansage gewöhnlicher Fuhrleute nicht übersteigen durfen. Die Gifenbahn hat täglich mehrmalige Personenfahrten zwischen Dresben und Leipzig stattfinden zu laffen und ber Poftanstalt ben Mitgebrand jeder Fahrt für Briefe und Fahrpofigegenstände zu gestatten, auch bleibt ber Postbehörde die Konturrenz bei Bestimmung der Abfahrtestunden auf den End. puntten, so wie auf ben Anhaltpuntten nach ben Zweden bes Postwesens vorbehalten, ebenfo die Anfpruche der Staatstaffe für ben fich ergebenden Ausfall von Chauf. fee- und Brudengeld, als welcher nach Ablauf von drei Jahren ermittelt und gur

Werrechnung ber Elsenbahn gebracht werben soll. Die Gisenbahn hat ben Saktransport für Staatsrechnung nach demselben Tarif zu übernehmen, wie solcher früher mit andern Personen abgeschlossen und bezahlt worden war, hat aber auch und die Berpflichtung, die Anschaffung der burch die Transportweise entstehenden Weite kosten, als Fässer, Säcke 20., zu übernehmen.

Auf der Taunus: Bahn sind die Verhaltnisse mit der Thurn: und Tair risschen Postverwaltung noch nicht geordnet, mochten auch noch mandet Hin: und Berschreiben erfordern, indem die von beiden Seiten aufgestellten Grundsase über Forderung und Bewilligung sehr weit auseinander stehen, und noch oft Anlaß zu Erplikationen geben werden. — Um die Eröffnung der Taunusbahn nicht zu beanstanden, war von Seiten der 3 Regierungen, Rassau, Darmstadt und Frankfurt, seiner Zeit verfügt und der Taunusbahn die Auslage gemacht worden, Briefe, Passagiere, Postguter zc. ohne Weiteres mit zunehmen, und für lestere, die nach Ablauf von 3 Jahren, nur die Balfte, resp. 4 der Tarisansähe in Rechnung zu bringen. Nach Verlauf von 3 Jahren sollen alsdann die während dieser Zeit gemachten Ersahrungen den Raassstad geben, die gegenseitigen Ansorderungen und Leistungen zu bemessen.

Ein Pro memoria des Ausschusses der vereinigten Taunus: Eisenbahn: Komité's vom 11. Februar 1840 enthält darüber folgende nähere Auskunft:

Der Taunus: Eisenbahngesellschaft ist in den verschiedenen Konzessionen jur Erbauung und zum Betrieb einer auf bem Großherzoglich Beffichen, auf dem Berzoglich Nassauischen und auf dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt zu erbauenden Gisenbahn, durch welche die Stadte Wiesbaden, Bieberich, Ra stell resp. Mainz und Frankfurt in Verbindung geset werden sollen, die Auf: lage gemacht worden, sich mit der Fürstlich Thurn: und Taxisschen Poftver: waltung über deren (etwaige) Entschädigungsansprüche zu benehmen und zu vereinigen, mit ber weiteren Bestimmung, daß die Eroffnung ber Bahn nicht fruber gestattet sein folle, als bis jene Unspruche burch (von ben Regierungen zu genehmigenden) Vertrag, oder durch die Entscheidung der Regierungen te gulirt sein murben. — Bekanntlich konnte nun eine Vereinigung mit ber Fürstlich Thurn: und Taxisschen Postverwaltung Seitens des Ausschusses nicht zu Stande gebracht werden, und die Eisenbahn : Romite's zu Mainz, Biesbaden und Frankfurt sahen sich daher in die Nothwendigkeit versett, den resp. Staatsregierungen hiervon die gebuhrende Anzeige zu machen, und unter Darlegung aller Vertheidigungsgrunde gegen die (jedenfalls hochft übertriebenen) Anspruche der Postverwaltung die vorbehaltene Entscheidung ihrer hohen Re gierungen nachzusuchen. Diese Entscheidung erfolgte zunächst Seitens bes be hen Genates der freien Stadt Frankfurt, indem derfelbe die Anspruche bet Fürstlich Thurn: und Tarisschen Postverwaltung gegen die Taunus: Gifen bahngesellschaft fur nicht begrundet erachtete, die Postverwaltung mit ihren vermeintlichen Unspruchen, soweit sie damit auszulangen gebachte, an bie Se: richte verwies, und die partielle Eroffnung ber Bahn gestattete. - Die Groß herzoglich Bessische Staatsregierung erkannte dagegen durch Ministerial: Restript d. d. 6. und 13. September 1839 foldje Entschädigungsanspruche ber Fürftlich Thurn: und Tarisschen Postverwaltung für begründet an, und verlangte, daß

siefe Anspruche vereinigen sollte. — Die Herzoglich Nassausche Regierung hatte endlich, wiewohl sie die partielle Erdsfnung der Bahn gestattete, keine Entscheidung über die von der Fürstlich Thurn: und Taxisschen Postverwal: tung erhobenen Anspruche gegeben, die sammtliche 3 Regierungen die nachstes benden, von jenen Entschädigungsanspruchen der Fürstlich Thurn: und Taxissichen Postverwaltung ganz geschiedenen Bestimmungen über die Regulirung der Verhältnisse der Post und Taunus: Eisenbahn gegen einander im Interesse des Verkehrs erließen, und den Eisenbahn: Komite's in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt zur Kenntnisnahme und Nachachtung mittheilten:

- 1. Die Taunus-Gisenbahn-Gesellschaft ift im Interesse des Berkehrs und zur Beförderung des Zwecks der Postanstalt verpflichtet, ihren Fahrtenplan so viel als möglich mit den regelmäßigen Postkursen in Einklang zu bringen.
- 2. Derfelben ift es unterfagt, die Beforderung ber Briefe und Briefpatete, so wie der Waarenguter, Packereien und Geldsendungen unter und bis zu 25 Pfb. auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- 3. Die Gesellschaft hat für Rechnung der Post den Transport der der letteren übergebenen Segenstände auf der Eisenbahn zu besorgen. Die Briefe und Briefpakete bis zu & Pfd., so wie alle Dienstpakete und herrschaftliche (städtische) portofreie Sendungen müssen unentgeltlich mitgenommen werden. Für alle andere Palskereien über & Pfd. vergütet die Postverwaltung der Eisenbahn. Sesellschaft, nach dem Gewichte im Ganzen, die hälfte der für den Waaren: Transport auf der Eisenbahn bestimmten Tare, welche nicht böher als der Postvarif gesett werden darf.
- 4. Die Beforderung der ber Postverwaltung übergebenen Gegenstände geschieht in Padwagen, welche von der Postverwaltung gestellt und durch die nöthigen Borzichtungen auf der Eisenbahn fortgeschafft werden.

Es kann nicht verlangt werden, daß gleichzeitig mit einem Gisenbahnzuge mehr als ein Packwagen befördert werbe. Jedem Packwagen ist von der Postverwaltung ein Kondukteur beizugeben. Außer der in Art. 3. bestimmten Taxe für die Päckereien wird für den Transport des Packwagens selbst und des denselben begleitenden Kondukteurs eine besondere Bergütung an die Gesellschaft nicht geleistet. Die Bestirderung der Packwagen aus dem Posthofe auf die Eisenbahn und zurück hat die Postverwaltung auf eigene Kosten zu besorgen.

- 5. Die Gesellschaft ift verpflichtet, Reisende, welche mit der Post angekommen sind, oder welche sich weiter, als die Eisenbahn geht, auf der Post haben einschreiben lassen, mit dem mit dem Postkurse zusammentreffenden Eisenbahnzuge, vorzugsweise vor anderen Personen, auf der zweiten Wagenklasse zu befördern. Das Gepäck diesser Reisenden ist die zu dem Gewichte von 40 Pfd. frei. Das Uebergewicht wird nach der Tare des Waaren-Transports auf der Eisenbahn vergütet. Die Postverzwaltung erhebt den vollen Betrag der für die bezeichnete Wagenklasse und das Ueberzgewicht bestimmten Tare und vergütet dieselbe nach Abzug von 25 Prozent an die Gesellschaft. Dagegen hat die Postverwaltung die kostenfreie Beförderung der bei ihr eingeschriedenen Reisenden und deren Gepäcks von dem Posthose an die Eisenbahn und zurück zu übernehmen.
- 6. Die Estafetten sind, insofern sie mit ben regelmäßigen Fahrten zusammen: treffen, für die Post ohne Aufrechnung einer Taxe auf der Gisenbahn zu befördern.
- 7. Für die im Dienste auf der Gisenbahn reisenden Postbeamten erhält die Postverwaltung die erforderliche Anzahl Freikarten.

- 8. Es bleibt vorbehalten, wegen des Anschlusses der Gisenbahnfahrten an die Posturse und Beförderung des Zweckes der Postanstalt durch die Gisenbahn, ander weite und nähere Bestimmungen zu ertheilen, insofern solche in der Folge sich als nüglich ober nothwendig ergeben sollten.
- 9. Wird der regelmäßige Betrieb auf der Gisenbahn unterbrochen, so ift die Postverwaltung verbunden, die Postverbindung auf andere Weise zu unterhalten. Die Gisenbahn-Gesellschaft ist dagegen verpflichtet, der Post den Berluft zu ersetzen, wem die hierdurch entstehenden Auslagen die Einnahmen übersteigen.

Dauert die Unterbrechung langer als 14 Tage, so hört mit dem Ablanfe biefes Zeitraums die der Post zu leistende Entschädigung auf, wenn die Postverwaltung 8 Tage vor dem Ablaufe von der Fortdauer der Unterbrechung durch die Eisenbeiter Gesellschaft in Kenntniß gesetzt wird.

Die Großherzoglich Hessische Staatsregierung erkannte sodann durch ein nen Zusat; Artikel zu diesen Bestimmungen

10. die Gesellschaft für verpflichtet, der Postverwaltung für benjenigen erweisliden Berluft baaren Ersas zu leiften,

welchen bieselbe etwa burch den Betrieb der Gisenbahn an dem Ertrage ber ihr mit dem Postregale verliehenen nupbaren Rechte auf der Route zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden erleidet,

mit ber weiteren Bestimmung,

baß der Betrag dieses von dem Zeitpunkte der Eröffnung der Bahn an zu kischenden Ersages nach dem Durchschnitts. Ertrage der drei letten Jahre vor der Eröffnung der Eisenbahn, verglichen mit dem Durchschnitts. Ertrage der brei ersten Jahre nach Eröffnung der Bahn, unter Berücksichtigung der von der Eisenbahn. Gesellschaft für die Postverwaltung übernommenen Leistungen, bemessen und festgesetzt werden solle.

Diese (in Art. 10. enthaltenen) Bestimmungen sollen einen integrirenden Theil ber ber Gesellschaft ertheilten Konzession bilben, an beren strenge Befolgung die Eröffnung der Bahnfahrten und der Fortbetrieb berselben gebunden sei.

Die Herzoglich Nassaussche Regierung theilte dagegen diese Bestimmungen durch Defret d. d. 15. November 1839 der Gesellschaft unter der Ersläuterung mit,

daß durch die fraglichen Bestimmungen eine Entscheidung über die der Fürstich Thurn; und Taxisschen Postverwaltung zustehenden Rechte und die von derselben geltend gemachten Forderungen nicht gegeben werden solle.

Sie erklarte jedoch die Gesellschaft für verbunden, der Fürstlich Thurns und Tarisschen Postverwaltung für denjenigen erweistlichen Verlust Ersatz zu leisten, welchen dieselbe durch den Betrieb der Eissenbahn an dem Ertrage der ihr mit dem Postregale verliehenen nutbaren Rechte erleiden wird. Der Betrag dieser Ersatzleistung soll nach dem Durchschnittsertrage der drei letzten Jahre vor Erdsfinung der Eisenbahn, verglichen mit dem Durchschnittsertrage der drei ersten Jahre nach der Erdsfinung der Eisenbahn, unter Aufrechnung der von der Eisenbahn: Gesellschaft nach Inhalt der erlassenen Verordnung über die Regulirung der Verhältnisse zc. für die Postverwaltung zu übernehmenden Leistungen, ermittelt und festgesetzt werden.

Von Seiten der freien Stadt Frankfurt endlich ist den Bestimmungen noch folgender Zusatz beigefügt worden:

Bu naherer Erlanterung wird jedoch hierbei ausbrücklich bemerkt, daß die vorgeschlagenen Bestimmungen irgend eine Interpretation der der Post zustehenden Rechte oder eine Anerkennung einzelner von ihr aufgestellten Forderungen nicht enthalten sollen, daß dieselben vielmehr lediglich als Aussstüsse des Grundsahres: die Postanstalt mit dem Bewiede auf der Eisenbahr im Interesse des desentlichen Vertehrs in Einflang zu bringen, zu betracht een seien.

Jugleich wurde der Gefellichaft durch hochverehrliche Genate: Kommiffion für Egenbahnen unterm 29. November 1839 eroffnet:

Der Senat behalt sich vor, diese (oben eingeschalteten) Bestimmungen sor wohl überhaupt, als auch insbesondere in dem Falle im Ganzen, sowie im Einzelnen aufzuheben oder abzuändern, daß der Taunus: Eisenbahngesellschaft in Bezug auf den Betrieb der Taunus: Eisenbahn entweder dahier oder anderwärts von Seiten einer, der die Taunus: Eisenbahn konzessionirenden Regierungen, oder von Gerichts wegen noch eine anderweite Entschädigung auferlegt werden sollte.

Wie sehr die Gesellschaft der Taumus. Eisenbahn durch vorenthaltene Bei stemmungen sich verletzt fühlte, erhellt aus dem ferneren Inhalte des Promemoria, sowie aus einer mit Sachkennting und Fremuth versaßten Schrift des Dr. Fried. Scharff: "die Unsprüche und Rechte der Fürstlich Thurn; und Tarieschen Post, gegenüber den Eisenbahn: Unternehmungen", Frankfurt a. M.

Dergleichen Streitigkeiten zwischen Instituten, welche, einen gemeinschaft: lichen Zweck verfolgend, sich zu besseter Erreichung besselben die Sand reichen sollten, sind beklagenswerth; allein man kann sie fast als ein unvermeidliches Berhänznis betrachten; benn auch in Frankreich, Beigien, England kommen sie vor, und die Unsprüche von beiben Geiten sind oft noch größer, als bei uns.

Daß eine friedliche Ausgleichung erreicht werden tann, auch ohne daß man den Betrieb ber Eisenbahn in die Hande der Postverwaltung legt, wie in Baben, ift nicht zu bezweifeln; daß sie erreicht wird, namentlich recht bald in Preußen, dasur burgt die sehige Bereitwilligkeit der Postbehörden, ihre Interessen mit denen der Eisenbahnen und des Publikums in Einklang zu bringen.

Wie eine allgemeine und definitive Regulirung dieses Verhältnisses zu bewerkstelligen, darüber erlauben wir und unter diesen Umständen kein vori greisendes Urtheil, und beschränken uns auf die einzige Vemerkung, daß, falls solche durch Umstände noch etwas verschoben werden müßte, doch die Ferabischung des Gewichts der posizwangspflichtigen Gilter und die Annahme von Vriesen u. s. w. auf den Vahnhöfen, als eine sehr gewünschte provisorische Maaßregel zu betrachten ist.

3. Die polizeitiche Beauffichtigung ber die Gifenbahn benubenden Perfonen

Die Eisenbahnen bedrohen, falls sie eine noch allgemeinere Ausdehnung gewinnen, bas ganze kunftliche Suftem der bisherigen Page und Fremdens Polizei, ein Anderes wird bafür erbacht werden muffen, und bas ift aus vie: len Rücksichten nicht leicht. Das jepige Sustem machte die Beaufsichtigung

jedes Einzelnen möglich, weil keine Ortsveranderung thunlich war, ohne daß eine Spur zur Verfolgung sich zeigte, und weil die Verfolger mindestens eben so rasch nacheilen konnten, als der Verfolgte ihnen zu entkommen suchte. — Zu den Eigenthumlichkeiten des Eisenbahntransports aber gehört, daß man beim Billet: Verkause nach Namen und Geschäft der Reisenden nicht forschen kann; es ist z. B. in Leipzig mit vieler Konsequenz, jedoch ohne den beabsichtigten Erfolg versucht. — Auch die Verfolgung wird fast immer unwirksen sein, wenn der dazu ausgesandte Polizei: Beamte nicht mit demselben Zuge, welcher den Verfolgten wegführt, abgehen kann; dieses wird in den wenigsen Fällen geschehen, weil die Veranlassung dazu sich gewöhnlich erst später ergiebt.

Die Erfahrung giebt wahrscheinlich demnächst Mittel an die Sand, diek keinesweges angenehme Folge der Eisenbahnen unschällich zu machen; einst weiten sind von mehreren Staaten Deutschlands Verfügungen getroffen, weiche diesen Zweck haben, ohne ihn zu erfüllen. Die K. K. Polizeis und Zens sur Horschoftelle hat, laut Regierungs: Erlaß vom 19. Juni 1839, zur Erzie lung der vorschriftsmäßig nothigen genauen Evidenz aller, mittels der Damps wagen auf eine Distanz von mehr denn 4 Meilen von Wien sich entfernenden oder auf der Kaiser Ferdinands Nordbahn über Gänserndorf nach Wien kom menden Individuen, unter anderen Einleitungen auch die getroffen, daß in Sies serndorf ein eigener Polizeis Beamter stabil erponirt werde, welcher die vorge schriebenen Ausweise der mit den Dampswagen von Wien nach Lundenburg und von da nach Wien Reisenden zu untersuchen haben wird.

Damit nun für jene Individuen des flachen Landes, welche aus den rad: oder seitwarts Ganserndorf gelegenen Ortschaften mittelft der Dampf wagen nach Wien sich begeben, oder über Ganserndorf in der Richtung gegen Mahren auf der Eisenbahn weiter reisen wollen, daraus kein Aufenthalt entsstehe, wenn sie mit dem vorgeschriebenen Ausweise nicht versehen waren, so ist angeordnet worden, daß die mit Rreisamts: Cirkulare vom 5. August 1834 3. 85. bekannt gemachten Bestimmungen über das Erforderniß der mit Stells oder Gesellschaftswagen Reisenden auch auf die Fahrten auf der Eisenbahn ausgedehnt werden, somit festgesetzt wird, daß zu diesen letzteren Fahrten sich Jedermann mit einem Certisikate seiner Ortsobrigkeit zu versehen haben wird, welches die Ortsobrigkeit nach den Bestimmungen obiger Verordnung §. 2. unentgeltlich auszustellen und auf Verlangen der Parthei auf ein Jahr gultig auszusertigen haben wird.

Die Königl. Preußischen, Königl. Sächsischen und Herzogl. Anshaltschen Regierungen haben, durch das Reglement wegen der Legitims tionsführung bei Reisen auf der Berlin: Magdeburg: Leipzig: Dresdener Eisen bahn vom 6. Dezember 1841, schon umfassendere Bestimmungen getroffen, und die Königl. Preußische Regierung hat dasselbe, durch die Instruction für die Beamten, zur polizeilichen Begleitung der Personentransporte auf den Eisen bahnen (Minist. Bl. II. 352), durch die Instruction für die zur polizeilichen Beaussüchtigung der Eisenbahnhöfe angestellten Polizei: Beamten (Minist. Bl. II. 353) und durch die Verfügung wegen der Paskontrole vom 10. Dezem: der 1841 (Minist. Bl. II. 349) vervollständigt.

Die ersteren beiden Verfügungen mussen wir, als Muster für diesen Theil der Eisenbahnverwaltung auf dem jesigen Standpunkte der Erfahrung, mit: theilen:

# Legitimationsführung

bet Reisen auf den Berlin: Magdeburg: Leipzig: Dresdener Gisenbahnen.

Um die Schwierigkeiten und Weiterungen zu entfernen, welche bei fortbauernber Tuwendung der bestehenden paspolizeilichen Borschriften §. 1. 7. des Pas:Edikts vom 22. Juni 1817, hinsichtlich der Legitimationsführung der, auf den Berlin:Edthen. Wagdedurg-Leipzig. Dresdener Eisenbahnen ins Ausland Reisenden, oder aus dem Unsland ins Inland kommenden Personen entstehen könnten, und um durch eine gesenseitige Erleichterung der paspolizeilichen Borschriften die Bortheile zu erhöhen, welche aus der Benuzung der vorgedachten Bahnen den Anwohnern derselben erwachsen werden, ist unter Allerhöchster Genehmigung Gr. Majestät des Königs mit den berheiligten Königlich Sächsischen und Herzoglich Anhaltschen Regierungen Folgendes vereinbart worden:

# **§**. 1.

Bom 1. Januar 1842 ab sind diejenigen Einwohner des im §. 2. naher bezeichmeten Bahn-Rayons, welche nach den §. 3. folgenden Bestimmungen zur Führung von Paftarten berechtigt sind, von der Berpstichtung entbunden, sich zu ihren Reisen auf der Bahn in die Königl. Sächsischen und Herzogl. Anhaltschen Staaten mit Ausgangspässen versehen zu müssen. — Ebenso vertritt für die Königl. Sächsischen und Herzogl. Anhaltschen Landesunterthanen, bei deren Reisen auf den vorgedachten Eisenbahnen, in dem §. 2. näher bezeichneten Bahn-Rayon, die Pastarte die Stelle des Eingangspasses.

# §. 2

Der Bahn-Rayon umfaßt die durch die vorgedachten Gisenbahnen verbundenen Städte und die nachfolgenden landrathlichen Areise:

- 1) Im Regierungsbezirk Potsbam: Rieber Barnim, Ober Barnim, Beeskow Storkow, Jüterbogk, Ludenwalde, Zauche Belzig, Ofthavelland, Westhavelland, Teltow.
- 2) In dem Regierungsbezirk Magdeburg: die landräthlichen Kreise Calbe, Jerichow I., Jerichow II., Aschersleben, Oschersleben, Wanzleben, Wolmirstädt.
- 3) Im Regierungsbezirf Merseburg: bie landrathlichen Kreise Bitterfeld, Delipsch, Liebenwerda, Mansselber Seestreis, Mansfelder Gebirgstreis, Merseburg, Kaumburg, Saaltreis, Schweinis, Torgau, Wittenberg, Weißenfels, Zeis.
- 4) Im Regierungsbezirk Frankfurt: Die landrathlichen Kreise Luckau, Calau, Cottbus, und
- 5) im Regierungsbezirk Lieguig: den landräthlichen Kreis Hoperswerba.

§. 3.

Denjenigen Einwohnern des Bahn: Rayons, welche der Polizeibehörde als volltommen sicher und zuverlässig befannt sind, werden vom 1. Januar 1842 ab für ihre Reisen auf der Bahn innerhalb des Bahn: Rayons und den Königl. Sächsischen und Herzogl. Anhaltschen Staaten Paktatten ertheilt. Als volltommen sicher und zuverlässig gelten den Polizeibehörden in dieser Beziehung

alle diejenigen selbstständigen Personen, die innerhalb des Bahn-Rayons ihren orbentlichen festen Wohnsit haben. Die Pagfarten bleiben baber allen benen verfagt, welche

- 1) nach ben bestehenden Besegen auch bei Reisen im Julande paspflichtig find, wie Gewerbegehülfen, Sandwerksburschen zc.,
- 2) der Klasse der Dienstboten ober Arbeitsuchenden angehören, ober
- 3) aus irgend einem Grunde besonderer polizeilicher Aufficht unterworfen find.

Kinder und Ghefrauen, welche mit ihren Eltern und Ehegatten, und Diensteten, welche mit ihren herrschaften reisen, werden durch die Paskarten ber legten legitimirt.

Sandlungs Reisende und Familienglieder können nur ausnahmsweise, auf ben Antrag des Prinzipals ober Familienhauptes, Paffarten erhalten.

§. 4.

Die Paffarten, welche nach einem, für alle betheiligte Staaten übereinstimmenben Formulare ausgestellt werben, sind für die Daner des Kalenderjahrs gültig. — Sie werden von denjenigen Polizeibehörden ertheilt, benen die Befugniß zur Ertheilung von Auslandspässen zuständig ist. — Der Preis der Paffarten beträgt 5 Sge.; Expeditions: oder Stempelgebühren werden dafür nicht entrichtet.

§. 5.

Jur Nachweisung seiner Legirimation ift während ber Reise auf ber Bahn und innerhalb bes Napons derselben jeder Reisende verpflichtet. — Bermag er nicht, bie selbe auf die Aufforderung der Bahn. oder sonstigen Polizeibeamten durch Paktarte, Pak oder auf sonst zulässige Weise sofort zu führen, so bleibt er von der Weiterreise auf der Bahn ausgeschlossen, und hat zu gewärtigen, daß wegen seiner Zurückeisung, je nach den Umständen des Falles, auf Grund der bestehenden Borschriften weiter über ihn verfügt wird.

§. 6.

Wer die Paftarte verfälscht, ober eine verfälschte zu seiner Legitimation produzirt, ober die ihm ertheilte Paftarte einem Andern zum Sebrauche als Legitimations:
mittel überläßt, hat, wenn nicht ein damit beabsichtigtes ober in Berbindung stehen:
des Berbrechen kriminelle Bestrafung nach sich zieht, jedenfalls eine polizeiliche Gelkstrafe bis zu 25 Then. oder eine Gefängnißstrafe bis zu 14 Tagen zu gewärtigen.

Berlin, ben 6. Dezember 1841.

Der Minister bes Innern und ber Polizei.

# Infruttion

für die Beamten zur polizeilichen Begleitung der Personen: Transporte auf der Eisenbahn von Berlin nach Leipzig.

§. 1.

Der Zweck ber polizeilichen Begleitung ber Personenfahrten auf der Gisenbahn #:

- 1) bessere Beaufsichtigung des Personenvertehre in sicherheitspolizeilicher Sinfict;
- 2) schnellere Mittheilung aller, auf Sicherheitspolizei, zunächst innerhalb bes Bahn-Rayons, Bezug habenben Notizen.

8. 2.

Die dafür angestellten Beamten haben sich baher als Beamte ber diffentlichen Sicherheit zu betrachten, denen vorzugsweise die Handhabung der Pas. und Frembenpolizei auf der Bahn obliegt. — In letterer hinsicht haben sie die allgemeinen gesehlichen Borschriften, namentlich die Bestimmungen des Allgemeinen Paseditts für die Preußische Monarchie vom 22. Juni 1817, der General-Instruction des Abuigk Polizeiministerii vom 17. Juli 1817, nebst deren späteren Erläuterungen und Ergänzungen, sowie insbesondere der Bekanntmachung vom 6. Dezember d. J., welche auf

Grund des mit den Königl. Cächsichen und herzogl. Anhalt. Cöthenschen, Anhalt. Deffauschen und Anhalt. Bernburgschen Regierungen geschlossenen Staatsvertrages er. lassen worden ift, sorgfältig zu beobachten.

§. 3.

Die Fälle, in welchen die Polizeibeamten der Eisenbahnen zur bloßen Juruckweisung und Ausschließung von der Reise, ober aber zur Berhaftung und Ueberweisung an die Ortspolizei-Behörde schreiten mussen, lassen sich zwar nicht im voraus weziell angeben; vielmehr muß in diesen Beziehungen das Berfahren ihrer umsichtigen Prüfung und Beurtheilung überlassen bleiben.

Als leitende Gesichtspunkte ihres Berfahrens dienen jedoch folgende Andentungen:

- 1) Personen, welche auf Erfordern der Polizeibeamten, weder durch Paffe, noch burch Paftarten, oder auf andere glaubwürdige Art als diejenigen, wofür sie sich ausgeben, sich auszuweisen vermögen, mussen von der Reise mit der Eisensbahn zurückgewiesen, falls sie aber schon Aufnahme gefunden hatten, am nachten Stationsorte von der Weiterreise ausgeschlossen werden.
- 2) Dagegen find Personen:
  - a. welche bei der Legitimationsprufung dem Polizeibeamten die in den Grenzen feines Amts verlangte Ausfunft beharrlich verweigern;
  - b. welche Legitimationspapiere vorzeigen, die auf einen anderen Ramen lauten, als den der Reisende führt, oder die ein, zu dem Juhaber der Papiere durch: aus unpassendes Signalement enthalten;
  - c. welche offenbar verfälschte, radirte ober bis zur völligen Unleserlichkeit untenntlich gemachte Legitimationspapiere vorzeigen;
  - d. welche im Besit beschränkter Reiserouten und von der ihnen vorgeschriebenen Tour erheblich abgewichen sind;
  - e. welche ftedbrieflich verfolgt, zur Berhaftung ausbrudlich aufgegeben, ober von einer öffentlichen Behörde als verbächtig und gemeinschählich bezeichnet sind;
  - s. sowie alle diejenigen, beren Meußeres darüber keinen Zweisel läßt, daß sie zu den Bagabonden, umbertreibenden Freiknechten ober Bettlern gehören, sofort anzuhalten und der nächsten Stations Polizeibehörde zur Untersuchung und zu weiterem Berfahren zu überliefern.

**§**. 4.

Da nach den allgemeinen Pasvorschriften Inländer bei Reisen innerhalb Landes nicht unbedingt paspflichtig sind, so kann auch nicht paspflichtigen Inländern, insoniderheit den nächsten Anwohnern der Gisenbahn, welche, wie z. B. die Landleute beim Besnch der nächstelegenen Stadt oder des Wochenmarkts, sich der Bahn nur auf kürzere Zeit bedienen, ausnahmsweise das Reisen auf der Gisenbahn ohne Pas oder Pastarte gestattet werden, jedoch nur, sofern sie sich anderweit auf glaubwürdige Beise, als für die öffentliche Sicherheit nicht bedenklich, hinreichend ausgewiesen heten. — Sie sind indessen, wenn sie ins Ausland reisen wollen, darauf ausmerksam zu machen, daß sie sich der Gesahr aussehen, im Auslande unlegitimirt zu erscheinen, und nach den dort gültigen Pasgesepen behandelt zu werden.

§. 5.

Der polizeiliche Begleitbeamte hat sich eine Stunde vor der Absahrt des von ihm zu begleitenden Bagenzuges auf dem Bahnhofe einzusinden, um die zur Mitteise eintreffenden Personen zu bevbachten, und diejenigen nach ihrer Reise Legitimation zu befragen, bei denen er solche zu bezweifeln irgend eine begründete Veraulastung zu haben glaubt.

**§**. 6.

Die Reisenden sind von ihm, soweit als möglich, unterweges zu beobacter. Wenn er Verdacht erregende Wahrnehmungen machen sollte, so hat er dergleichen Reisende im Auge zu behalten, und den Polizeibeamten des Stationsortes, wo der Reisende absteigt, sofort davon in Kenntniß zu setzen.

§. 7.

Auf jedem Stationsplate hat der Begleitsbeamte bei dem Stations-Polizeissistanten Erkundigung einzuziehen, ob unter den daselbst zur Mitreise eingetroffenen Personen solche sind, die eine polizeiliche Observation in Auspruch nehmen, auch sich solche gehörig nachweisen zu lassen.

**8.** 8

Bor seinem Abgange nach dem Gisenbahnhofe hat sich der Begleitbeamte and dem Inspektionsbureau der Bahnpolizei zu melden, um daselbst diejenigen mundlichen und schriftlichen Anfträge zur Mittheilung an die Polizeibehörden der Bahnorte, ober zur sonstigen Beförderung zu empfangen, zu denen Veranlassung vorhanden ift.

§. 9.

Sowie die schnelle und gewissenhafte Beförderung dieser Aufträge ein hanptschilicher Theil seiner Dienstobliegenheiten ist, so ist es auch die Entgegennahme berseiben auf allen folgenden Stationspläten.

§. 10.

Rach seinem Eintressen in Leipzig hat er sich, sobald mit bem bortigen Stetions-Polizeibeamten wegen Festhaltung oder Observation verdächtiger Reisenden die erforderlichen Berständigungen getroffen sind, unverzüglich auf das Geschäftslotal der fläbtischen Polizeibehörde zu begeben, dem dort damit beauftragten Beamten über das Resultat seiner Beobachtungen während der Fahrt Rapport abzustatten, die ihm ertheilten mündlichen und schriftlichen Aufträge zu erledigen, und die Instruktionen und Aufträge zu empfangen, die ihm für die Rücksehr am solgenden Tage zu ertheilen sind. Der Begleitbeamte hat in dieser hinsicht die Polizeibehörde in Leipzig, wie jede andere Polizeibehörde, als eine ihm vorgesetzte Instanz anzusehen, deren Anweisungen und Aufträgen unweigerlich nachzukommen zu seinen Berpstichtungen gehört.

§. 11.

Bei seiner Zurücktunft nach Berlin bat der Begleitbeamte über die Ergebnisse seiner Fahrt zunächst auf dem Inspektionsbüreau der Bahnpolizei mündlich einen Rapport nach der dort erhaltenen Anweisung ungesäumt zu erstatten. In den Bereich seiner deskallsigen Tagesanzeige hat der Begleitbeamte Alles aufzunehmen, was er an polizeilich bemerkenswerthen Notizen offiziell oder nicht offiziell unterweges in Erfahrung gebracht hat.

§. 12.

Sollte sich ein Unglückfall auf der Eisenbahn ereignen, so ist über die Beranlassung, den hergang und die Folgen desselben genau und möglichst vollständige Ertundigung einzuziehen, demnächst auch das Ergebniß dieser Nachforschungen baldigk zur Kenneniß des Inspektionsbüreaus zu bringen.

§. 13.

Bringen die Polizeibeamten unmittelbar oder durch Reisende in Erfahrung, daß auf der Bahnlinie irgendwo, wegen Schadhaftigkeit der Bahn, der Bagen oder Lofomotiven u. s. w., für das Leben oder die Gesundheit der Reisenden erhebliche Gesahr mit Wahrscheinlichkeit zu befürchten ist, oder nehmen sie Wängel und Rachläftigkeit im Betriebe der Bahn wahr, so haben sie zwar die Beamten der Eisendahn: Gesellschaft auf solche Rängel und Gefahren aufmerksam zu machen, diese jedoch,

sofern die nothige Abhülfe Seitens der gedachten Beamten nicht schleunigst veranlaßt wird, nach vorausgegangener gehöriger Prüfung, anch dem Inspektionsbureau anzuzeigen, damit wegen Beseitigung der Gefahr bei der betheiligten Direktion der Eisen- dahn. Gesellschaft das Rothige bald veranlaßt werden kann.

§. 14.

Der Begleitbeamte ift ein Exekutivbeamter des Königl. Polizeipräsidii zu Berlin und zunacht dem Borstande des Inspektionsbüreaus für die Eisenbahnpolizei untergeordnet. — Er trägt die Dienstkleibung der Polizeikommissarien. Gegen die Die rektoren der Bahn und gegen das bei der letteren angestellte Betriebspersonal steht er im Berhältnis eines Staatsbeamten. — Wenngleich er demgemäß von denselben keine Aufträge zu empfangen hat, so erfordert es doch seine Stellung zu dem Bahn-betriebe überhanpt, daß er die Wünsche und Aufforderungen des Bahnpersonals, und insbesondere der höheren Borgesetzen desselben, mit Artigkeit und Bestissenheit aufwehme, und durch sein Berhalten ein möglichst ungestörtes Einvernehmen, wie es dem beiberseitigen Interesse förderlich ist, herbeizusühren wisse.

4. Die Sicherung ber Bolle und ftabtischen Abgaben.

Auch in Beziehung auf die Grenzabgaben und die Thorfontrole werden die Eisenbahnen demnächst eine Modifikation der jetigen Bestimmungen nothig machen; wobei den richtigen Beg zu sinden einigermaßen schwer sein mochte, wenn man voraussetzen darf, daß die Französische und Belgische Regierung denseiben aufzusuchen bemüht gewesen sind, ohne ihn, wie es scheint, zu sinden.

Die an den Thoren der Residenz Berlin eingeführte Kontrole scheint zu genügen, ohne zu belästigen, und auch die Absertigung bei einem neben den Bahnhöfen vor den Thoren zu errichtenden Kontroleposten möchte kein Bestenken haben. Zu Vorschriften hinsichtlich der Grenzkontrole ist bis jest noch keine Veranlassung gewesen; die Vollendung der Aachen: Lütticher Eisenbahn aber bietet der Zollverwaltung Gelegenheit dar zu erproben, auf welche Weise die Interessen derselben mit den Wunschen der die Eisenbahn Benußenden am zweckmäßigsten in Einklang zu bringen sind.

Als Beispiel der Abgaben: Kontrole auf einem Eisenbahnhofe lassen wir ein Cirkulare der K. K. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich unter der Ens vom 17. August 1838,

die Vollziehung der Gefällsvorschriften in dem Bahnhofe der Kaiser Fers dinands Nordbahn betreffend,

hier folgen:

Mit Beziehung auf bas Regierungs-Cirkulare vom 27. Dezember v. J. wird über die Bollziehung der Gefällsvorschriften bei ben Fahrten auf der Kaiser Ferdinands Rorbbahn, in Gemäßbeit der hohen Hoffammer-Berordnung vom 27. Juni 1838 Folgendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

I.

In dem Bahnhofe nächst ber Taborlinie wird ein R. R. Gefällsamt bestehen, welches alle, einem Linienamte obliegende Amtshandlungen für die auf der erwähnten Gisenbahn nach Wien ankommenden oder von hier abgehenden Personen, Waaren oder andere Gegenstände zu vollziehen hat.

14.

Diesem Gefällsamte fichen dieselben Amtsbefugnisse zu, welche dem A. K. Ber: zehrungs. Steneramte an der Taborlinie eingeräumt sind.

#### III.

Die mit der Umfangsmauer des Bahnhofes, dessen Thoren und dem Gitter en der Steuerlinie umschlossenen Räume sind der Amtsplat des in dem Bahnhofe beste benden Gefällamts, und es sollen auf dieselben sowohl rücksichtlich der Baaren, als auch der steuerbaren Gegenstände und des Benehmens der diese Räume betretenden Personen, die mit der Zoll- und Staatsmonopolsordnung für den Amtsplat vorgeschriebenen Bestimmungen, sammt den auf die Uebertretungen dieser Bestimmungen sestgesetzten Strafen angewendet werden.

#### IV.

Diese Raume und die in dem Bahnhofe befindlichen Gebäude werden unter amtliche Aufsicht (Kontrole) gestellt.

#### V.

Die in dem Bahnhofe bestehenden, unter amtlicher Mitsperre befindlichen Megazine ober andere zur Aufbewahrung von Gegenständen, die einer Amtshandlung des Gefällamtes unterliegen, bestimmten Abtheilungen sind als amtliche Niederlagen zu betrachten und nach den für die amtlichen Niederlagen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln. — Für den Staatsschap wird jedoch von den Gütern, die in diesen Niederlagen aufbewahrt werden, ein Lagerzins nicht eingehoben.

#### VI.

Alle auf der Bahn ankommende Gnterladungen oder Biehtriebe find sogleich nach ihrer Ankunft im Bahnhofe zu dem in demselben bestehenden Gefällsamte, oder soweit für dieselben zu deren Anmeldung im Bahnhofe ein anderer Ort bestimmt wäre, an denselben zu stellen, vorschriftsmäßig anzugeben und dem gesetzlichen Berfahren zu unterziehen.

#### VII.

Die zur Bersendung aus Wien auf der Bahn bestimmten Guterladungen und Biehtriebe muffen zu dem Gefällsamte, oder sofern für dieselben im Bahnhofe ein anderer Ort bestimmt ware, an denselben gestellt und dem vorschriftsmäßigen Bersahren bei demselben unterzogen werden, wenn dieselben solche Gegenstände enthalten, bei deren Austritt über die Steuerlinie von Wien durch die bestehenden Borschriften eine Amtshandlung angeordnet ist, oder wenn ein Beamter oder ein Angestellter des Gefällamts oder der Wachanstalten die Stellung der zur Versendung bestimmten Gegenstände zu dem Auste und beren Untersuchung bei demselben fordert.

# VIII.

Reisende und überhaupt Personen, die auf der Bahn ankommen oder auf derselben von Wien abzugehen beabsichtigen und nicht als Begleiter von Güterladungen oder Biehtrieben ohnehin nach den Bestimmungen 6 und 7 der gegenwärtigen Aundmachung sich zu benehmen haben, sind verpflichtet, sich sogleich nach ihrer Ankunft im Bahnhofe zu dem Gefällsamte zu begeben und daselbst die vorschriftsmäßige Anmeldung oder Erklärung zu machen, wenn sie Gegenstände mit sich führen oder zum Transporte auf der Bahn aufgegeben haben, welche bei der Ueberschreitung der Steuerlinie in der Richtung, in der solche ankommen oder versendet werden, nach den bestehenden Borschriften einer Amtshandlung des an der Steuerlinie bestehenden Amtes unterliegen.

# IX.

Auch außer diesen Fällen ift Jedermann verpflichtet, bei der Anwesenheit im Bahnhofe oder dem Austritte aus demselben, auf die Aufforderung eines Beamten oder Angestellten des Gefällamtes oder der Wachanstalten

- a. die Austunft zu ertheilen, ob er einen der Amtshandlung des Gefällamts unterliegenden Gegenstand bei sich habe;
- b. fich zu dem Gefällsamte im Bahnhofe zu begeben und baselbst den vorschriftsmäßigen Amtshandlungen Folge zu leisten;
- c. wenn er Gegenstände, die einer Amtshandlung dieses Amtes unterliegen, derselben bereits unterzogen hat, die hierüber erhaltene amtliche Bestätigung vorzuzeigen.

Den Bewohnern ber im Bahnhofe vorhandenen Gebäude liegt, unabhängig von der auf die Zoll. und Staatsmonopolsordnung gegründeten Berbindlickeit zur Ausweisung des Bezuges, Ursprungs oder der Berzollung der Gegenstäude, rudsichtlich deren die zur Begründung dieser Berbindlickeit vorgeschriebenen gesehlichen Bedingungen vorhanden sind, ob, die Besteuerung oder den Bezug aus dem mit der Steuerlimie umschlossenen Gebiete rudsichtlich der bei ihnen im unverbrauchten Zustande bessindlichen, der Berzehrungssteuer oder einem Zuschlage zu derselben unterliegenden Gesgenstände auf die an sie von einem Beamten des Gefällamtes oder der Wachanstalten gerichteten Aussorderung zu beweisen. Die Unterlassung der Erfüllung dieser Berbindlickeit zieht nebst der Entrichtung der Steuergebühr die Anwendung der §§. 379—383. des Gefälls-Strasgeses nach sich.

5. Die Benutung der Gifenbahnen zu militairifden 3meden.

Schon oben haben wir angedeutet, daß einzelne Deutsche Staaten für nothig gehalten haben, diese Art der Benuhung ausdrücklich vorzubehalten (die Militairverwaltung kann gegen Vergütung der Tarifpreise von den Eissenbahnen Gebrauch machen, — Desterr. Geseh; — die unentgeltliche Besnuhung der Eisenbahnen in Kriegszeiten wird vorbehalten — Geseh für Holsstein und Schleswig); während die mehrsten Gesehgebungen dieses als sich von selbst verstehend zu betrachten scheinen. Allerdings liegt solches auch schon in der allgemeinen Bestimmung, daß die Eisenbahngesellschaften alle ihnen ans getragenen (gesehlich gestatteten) Transporte beschaffen mussen.

Mit einem Theile der Preußischen Bahnen haben die Militair: Intens danturen, in Beziehung auf die Beforderung von Militair, sormliche Berein: barungen getroffen; auch außerdem werden Unteroffiziere und Gemeine im Dienst, gewöhnlich zum halben oder Zweidrittel: Fahrpreise befordert. Ber: suche mit Transporten von Militair und Kriegsmaterial selbst in bedeutenderem Umfange sind in England und Belgien vielfach, aber auch in Deutschland z. B. auf der Kaiser Ferdinands Nordbahn, der Berlin: Potsdamer, Berlin: Anhaltschen, Leipzig: Dresdner Eisenbahnen gemacht. Sie scheinen unter gewissen Boraussezungen die nühliche Anwendbarkeit dieses Besorderungsmittels dar: gethan zu haben.

Fast sammtliche Eisenbahngesetze enthalten die Bestimmung, daß für Kriegsbeschädigungen und Demolirungen, es mögen solche vom Feinde auszgehen oder im Interesse der Landesvertheidigung veranlaßt werden, die Gesellschaft vom Staate einen Ersatz nicht in Anspruch nehmen kann.

Diese Vorschrift sindet in den einzelnen Verfügungen ihre nahere Erlausterung, welche wegen Aufnahme der Eisenbahnen in Festungs: Rayons, z. B. zu Wien, Magdeburg, Wittenberg, Stettin, Koln, Mainz u. s. w, ergangen sind. (Nachbarschaft von Pulvermagazinen.)

Wer über diesen Theil des Eisenbahnwesens sich näher unterrichtm will, findet Aufklarungen z. B. in

- Erelle, Darlegung der technischen und Verkehrs: Verhaltnisse der Eisenbah: nen, nebst Erdrterung über die militairische Venutung derselben. Berlin 1841.
- Deutschlands Vertheidigung gegen den außeren Feind, und das sie bestr: bernde System der Eisenbahnen, von einem Offizier. Stuttgart 1842.
- Die Eisenbahnen, als militairische Operationslinien betrachtet, und durch Beispiele erläutert von Pp. Adorf 1842. (Zu vergl. die Rezensionen in der Preuß. Staatszeitung Nr. 156 und 328 und in der Allgem. Militair: Zeitung Nr. 66.)
- Mit lokaler Beziehung: Ueber die Grenzverhaltnisse der dstlichen Provinz zen der Preuß. Monarchie, ein politisch: militairisches Fragment. Dams burg 1842.
- Teisserenc, de la Politique des Chemins de Fer et de ses Applications diverses. Paris 1842.
- Convois militaires sur les Chemins de Fer; in Frimot, de la Locomotion. Paris 1842. Band I. 302.
- Du Rôle des Chemins de Fer dans la Défense du Pays; in bet Révue générale de l'Architecture. 1841. 29.

Auch die Sentinelle de l'Armée soll mehrere hierher gehörige Abhand: lungen enthalten, z. B. in der Nummer vom 8. Mai 1842.

6. Berschiedene Anwendungen des Staatsaufsichtsrechts.

Dahin gehören: Vorkehrungen gegen Tauschungen und Aktien: Schwindeleien, wovon die nachfolgenden Preußischen Verfügungen Bei: spiele find:

Publikandum vom 14. Juni 1837, Ministerialblatt I. 421.

Es ift zur Kenntnis der Ministerien gekommen, daß verschiedene sogenannte Komités zur Unterzeichnung und Einzahlung auf Eisenbahn-Unternehmungen auffordern, deren Ausführung weder überhaupt genehmigt, noch dem auftretenden Komitézugesichert ist, weshalb denn auch von den konstituirten Aktiengesellschaften, deren jene Aufforderungen gedenken, noch nicht die Rede sein kann. — Da unter solchen Umständen die angebotenen Aktien ohne allen Werth und nur geeignet sind, den Käusern Berpflichtungen aufzuerlegen, ohne daß Rechte und Ansprüche mit diesen verdunden wären, so sinden sich die Ministerien veranlaßt, das Publikum auf die Täuschungen ausmerksam zu machen, welche aus dem Ankause solcher Aktien entstehen könnten.

Restript vom 23. September 1840, Ministerialblatt 1. 421.

Da nach §. 1. ber Instruktion vom 30. Rovember 1838 (Annal. S. 211.) jur Begründung eines jeden Autrages auf Konzessionirung einer Eisenbahn-Unlage manscherlei, mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbundene Borarbeiten verlangt, auf deren Berausgabung Einzelne auf die Gefahr hin, daß dem Unternehmen hinterbrein die Genehmigung versagt würde, sich nicht füglich einlassen können, so liegt es in der Ratur der Sache, daß diesenigen, welche das Projekt einer Eisenbahn-Unlage auffassen, Behufs der Berfolgung desselben schon vor der Rachsuchung oder Erlangung der im §. 1. des Gesetzes vom 3. Rovember 1838 gedachten landesherrlichen Genehmigung mit einer größeren Zahl von Interessenten zusammentreten, welche in Ges

meinschaft mit ihnen, im Falle das Unternehmen Fortgang hat, als Aftionare fich dabei betheiligen wollen, und vorerft die Roften ber nothigen Borarbeiten aufbringen.

Es tann daher nicht wohl bagegen etwas erinnert werben, baß gleich von vorn herein Aftienzeichnungen eingeleitet werben, wie benn auch ber §. 1. bes Gesets vom 3. Rovember 1838 dem nicht entgegensteht. — Denn die barin enthaltene Anordnung, bas nach Ertheilung ber landesherrlichen Genehmigung eine Frift festzusepen sei, binnen welcher ber Rachweis zu führen ift, baß bas bestimmte Aftientapital gezeichnet worden, hat nur den 3med, bafür ju forgen, bag von ben Antragstellern auf Grund ber einmal erlangten landesberrlichen Genehmigung nicht auf unbestimmte Zeit bin, ohne baß bas Unternehmen Fortgang nehme, ein Recht auf beffen Ausführung geltend gemacht, vielmehr wenn fich keine hinlängliche Theilnahme findet, die landesherrs liche Benehmigung anber Rraft gefest werben tann. — Demgemäß muß binnen eis mer gewiffen Frift bie vollständige Zeichnung bes für erforderlich erachteten Aftien-Tapitals nachgewiesen werden; aber es wird hierdurch feineswege ausgeschloffen, daß früher fon Aftienzeichnungen gesammelt werben, wie benn auch in dem Gingange bes f. 1. ausbrudlich von ben Antragen einer "Gesellschaft" bie Rebe ift, also vorausgesett wird, daß schon vor Erlangung der landesherrlichen Genehmigung ein Berein von Theilnehmern zusammengetreten sei. — Daß bergleichen Theilnehmer durch öffentliche Aufforderungen zu Aftienzeichnungen gesucht werben, scheint an sich nicht bebentlich ju fein; nur burfen bergleichen Aufforberungen nicht burch unrichtige Angaben ober zweibentige Undentungen bas eigentliche Sachverhaltnif verbunteln und zu Boranssepungen Anlaß geben, als ob es sich von bereits zur Ausführung geneh- . migten Unlagen handele, mahrend das Projekt noch erft in der Borbereitung begriffen und die Genehmigung noch erft auszuwirken ift.

Ju diesem Sinne ift in der aus Anlaß eines besonderen Falles erlassenen Bestanntmachung vom 14. Juni 1817 (17) vor Täuschungen durch Aufforderungen zu Unterzeichnung und Einzahlung auf Eisenbahn-Unternehmungen gewarnt worden.

Sofern aber das wirkliche Sachverhältniß so dargelegt wird, daß zu einer Täusschung kein Anlaß gegeben wird, findet es kein Bedenken, die Erlaubniß zur Beröfstentlichung von Aufforderungen zu Aktienzeichnungen für Gisenbahns Unternehmungen auch vor Erlangung der laudesherrlichen Genehmigung zu ertheilen.

Dahin gehören ferner einzelne Bestimmungen, welche auf die Sischerung des Eisenbahnbetriebes und die Verhütung von Unfalsten Bezug haben, wovon als Beispiele: ein Cirkular der K. K. Niederosters reichischen Regierung vom 12. Juni 1842:

In Folge einer im Mittel liegenden Allerhöchsten Entschließung vom 7ten d. M., welche mit dem hohen Hoftanzlei-Detrete vom 9ten d. M. der R. A. Alederösters weichischen Regierung befannt gegeben wurde, werden vor der hand nachstehende, auf den Betrieb der Eisenbahnen Bezug nehmende Maaßregeln angeordnet:

- 1) wird von nun an der Gebrauch von 4rabrigen Lotomotiven untersagt; baher den Gisenbahn. Sefellschaften zur strengsten Pflicht gemacht, blos Lotomotiven, die mit sechs Rabern versehen sind, in Anwendung zu bringen;
- 2) wird ber Gebrauch von zwei Grädrigen Lokomotiven bei einem Wagenzuge nur im Falle besonderer Terrain. oder Witterungsverhältnisse gestattet;
- 3) wird bas Rachschieben mit einer zweiten, rudwärts an bem Bagenzug angebrachten Lokomotive an allen Orten und zu jeder Zeit unterfagt;
- 4) wird die Geschwindigkeit der Fahrten auf Eisenbahnen bei Personenwagenzügen auf 4 Meilen, mit Ausschluß des Aufenthalts in den Zwischenstationen, und . bezüglich 5 Meilen mit Einschluß dieses Aufenthalts, für die Stunde, festge-

sest. Bei Lastzügen wird die Geschwindigkeit ber Fahrt auf 3 Meilen für die Stunde bestimmt.

5) Um die auf der Gisenbahn Fahrenden bei einem eintretenden Unfall in die Lage zu fegen, fich leicht felbft retten zu tonnen, ohne erft bas Orffnen bes Berschlusses abwarten zu burfen, wie bies z. B. bei ben Bagen ber 3ten Rlaffe der Fall ift, so wird bei den Wagen ber Isten und 2ten Alasse eine Einrich tung ju treffen sein, daß die Ditfahrenden den Berichluß ohne große Anftrengung zu beseitigen vermögen. - Bis diese Ginrichtung bei den erwähnten Bagentlaffen in Birtfamteit tritt, mirb angeordnet, felbe offen zu halten. - Sierbei findet man aber die Warnung beigufügen, daß bei ber Untunft an bem Orte der Bestimmung, oder bei Aufenthalten mahrend der Fahrt, die durch Sinderniffe welch immer einer Art herbeigeführt werden tounten, die Gorgfalt für die eigene Sicherheit und jene der Mitfahrenden jedem Reisenden die Beobachtung ber Borficht gebietet, ben Bagen nicht früher zu verlaffen, als ber Train fill fieht, weil das Aussteigen nur in diesem Falle ohne Befahr Stan finden tann. — Die aus ber Dichtbeobachtung biefer Borficht entftebenden nadtheiligen Folgen hat jeber Reisende, sofern sie ihn allein treffen, fich selbst gujuschreiben, sofern aber durch jene Unvorsichtigkeit die gemeinschaftliche Sicher beit ober jene einzelner Personen benachtheiligt worden mare, wird er aur Berantwortung und Strafe nach dem Strafgesethuche II. Theil gezogen werden.

Sodann ein Restript der Königlich Preußisch en Ministerien des Innern und der Polizei, und der Finanzen und des Handels vom 16. Dezember 1841, Ministerial Blatt II. 348, folgenden Inhalts:

In Betreff des Woranschiebens eines Transportwagens im Falle des Glatteises sind die nachfolgenden Bestimmungen getroffen und auch auf das Woranschieben des mit dem Schneepfluge versehenen Wagens ausgedehnt:

- 1) Das Boranschieben eines solchen Transportwagens oder Schneepfluges in unmittelbarer Berbindung mit dem Zuge ift im Dunkeln überhaupt nicht gestatet, und auch am Tage nur bei hellem Wetter zulässig. Ju Dunkeln oder bei bichtem Rebel muß zum Brechen des Glatteises eine besondere Lokomotive vorausgesandt werden. In Betreff der Zwischenzeit, nach deren Berlauf der Zug der vorangehenden Lokomotive folgen darf, sowie der Entsernung, in welcher derselbe sich von ihr halten muß, sind die für die Abfertigung mehreter hinter einander folgender Züge geltenden Borschriften zu beachten.
- 2) Zum Brechen des Glatteises und zum Schneepfluge durfen nur niedrige, nicht mit einem hohen Aufsase versehene Transportwagen von starter fester Banari gebraucht werden; insbesondere ist darauf zu sehen, daß die Achsen und Räder, welche durchgehends nur von Schmiedeeisen sein durfen, solide und in tüchtigem Stande seien. Die Wagen mussen mindestens mit 80 Jtrn. belastet, und die zum Brechen des Glatteises Dienenden mit Bahnraumern (celaireurs) betieben sein.
- 3) Beim Boranschieben eines jum Brechen bes Glatteises dienenden Bagens ober eines Schneepfluges barf burch die Ausweichestellen und über die Drebscheiben nur ganz langsam gefahren werden.

Von einzelnen nicht veröffentlichten Verfügungen erwähnen wir hier noch die Preußische Bestimmung, wegen ausschließlichen Gebrauchs von 6: und mehrrädrigen Wagen zur Personen: Beförderung.

# II. Die Organisation ber inneren Gisenbahn = Berwaltung.

# A. 3m Allgemeinen.

- 1. General: Bersammlung; Berwaltungsrath; Direktorium.
- Die Verwaltung der Eisenbahnangelegenheiten geschieht bei fast sammtli: n Deutschen Eisenbahnen in vier Hauptabstufungen:
- a. Von der General : Versammlung der Eigenthumer, welche regel: maßig folgende Befugnisse sich vorbehalten hat:
  - 1) die Wahl der Mitglieder der zwei nachsten Behorden, deren Susspension u. s. w.
  - 2.) die Vermehrung des Sesellschafts: Kapitals;
  - 3) Erganjungen ober Abanderungen bes Statuts;
  - 4) Ausbehnung der Geschäfte der Gesellschaft, z. B. durch Anlage von Zweigbahnen, Chaussen;
  - 5) Beftimmung über Dividenden und Reservefonds;
  - 6) Verlangerung ober Uebertragung ber Konzession;
  - 7) Auflösung der Gesellschaft;
  - 8) Prufung der Jahresberichte und Jahresrechnungen;
  - 9) Entscheidung über Differenzen zwischen den beiden folgenden Insftanzen;
  - 10) die Aushebung der Beschlusse früherer General: Versammlungen.
- b. Von einer, die General: Versammlung, dem Direktorium gegenüber vertretenden, kontrolirenden Behörde, welche gewöhnlich Verwaltungs: rath heißt; auch Ausschuß (Magdeburg: Leipzig, Magdeburg: Palber: fabt, Sachsischuß: Baierische, Leipzig: Dresden, Hamburg: Bergeborf).

Die Oesterreichischen Eisenbahnen kennen diese Verwaltungsstufe nicht und lassen die Generalversammlung selbst die Kontrole wahrnehmen; die Oberschlesische und Vreslau: Freiburger Eisenbahngesellschaften dagegen haben einen Verwaltungsrath und einen Ausschuß, welche in die Geschäfte dieser Verwaltungsstufe sich theilen.

Die gewöhnlich dem Verwaltungsrathe oder Ausschusse beigelegten Besugnisse sind:

- 1) die Genehmigung der Art und der Zeiten der Einzahlung des Afstienkapitels, sowie der Unterbringung der Gelder, falls solche nicht bei offentlichen Kassen geschieht;
- 2) die Mitwirfung bei Beststellung ber Etats;
- 3) die Einwilligung zu Abweichungen vom Bauplane, Verdingungen ohne Lizitation 2c.;
- 4) Berufung und Leitung der Generalversammlungen;
- 5) Bestätigung und Mitinstruktion einzelner Beamten;
- 6) Super: Revision der Rechnungen und Kassen;
- 7) Mitwirkung bei Feststellung der Tarife;

- 8) Genehmigung von Gratifikationen und Unterstützungen höheren Beitrages;
- 9) Ueberwachung der Handlungen einzelner Mitglieder der Direktion;
- 10) Prufung der Verwaltungsberichte der Direktion;
- 11) Genehmigung der Anlage eines zweiten Geleises;
- 12) Bestätigung von Verträgen über die außergewöhnliche Benutung der Bahn;
- 13) Einwilligung bei Veräußerungen aus dem Eigenthum der Gefells schaft;
- 14) Beachtung ber Beobachtung des Statuts.

Diese Rechte scheinen dem Verwaltungsrathe (oder Ausschusse) mehr eine koordinirte Stellung zum Direktorio zu geben, als die Stellung eines Vorgesetzen; denn er kann den Anträgen desselben nur ein Veto entgegensehen. — Einzelne Statute aber verleihen dem Verwaltungsrathe Rechte, welche ihm eine höhere Stelle anweisen. — Dahin gehören:

- 1) die Wahl und Entfernung der Direktions, Mitglieder;
- 2) die alleinige Entscheidung über die Etats;
- 3) die Bestimmung über Dividende und Reservefonds;
- 4) die Dechargirung der Rechnungsführer;
- 5) Festsetzung ber Tarife;
- 6) das Recht, die Gesellschaft in allen ihren Verhältnissen zu ben Law desbehörden und Privaten zu vertreten.

Die Mitglieder der Verwaltungsrathe empfangen in der Regel für ihre Mühewaltungen nur Ersat der Auslagen.

c. Von einer, die Verwaltung und den Betrieb der Eisenbahn unmittelbar überwachenden Behörde, Direktorium, Direktion. Die Befugnisse derseiben sind in den Fällen, wo die vorige Instanz sehlt, sehr ausgedehnt; bei den Bahnen aber, wo dieselbe eine vorgesetze Stellung hat, ziemlich beschränkt. Als Regel jedoch bei der Mehrzahl der Deutschen Eisenbahnen dürste anzunehmen sein, daß das Direktorium Leiter und Vertreter der Eisenbahnunternehmung in allen Fällen ist, wo dessen Thätigkeit durch das Statut nicht ausdrücklich an die Genehmigung oder Vestimmung des Verwaltungsraths oder der Generalversammlung verwiesen wurde. — Die Besugnisse und Pslichten des Direktorii ergeben hiernach und aus dem oben Gesagten sich von selbst.

Ohne ein entscheidendes Urtheil wagen zu wollen — [wozu weder die Kenntniß der Statute, noch die Bekanntschaft mit dem Gange der Ber: waltung und des Betriebes mehrerer Eisenbahnen befähigt] — sprechen wir die personliche Ueberzeugung aus:

daß eine möglichst selbstständige unabhängige Stellung der Direktion, der eigenthumlichen Natur einer Eisenbahnunternehmung am besten zus sagt; wodurch auch weder die gesetzgebende Gewalt der Generalversamms lung, noch die kontrolirende Stellung des Verwaltungsrathes beeinträchtigt wird.

Zugleich geben wir dem einfachsten Organismus der Eisenbahnvorstände unbedingt den Vorzug; weshalb uns am zweckmäßigsten scheint:

eine Generalversammlung, welche nur die wichtigsten organischen Beschlusse und die Wahl der Vorstände sich vorbehalten hat;

ein Verwaltungsrath, dessen Befugnisse dahin begrenzt sind, daß eine wirksame obere Kontrole der Direktion durch denselben gesichert ist;

eine Direktion mit möglichst ausgedehnter Gewalt als Gesammtheit, aber mit Bestimmungen, welche das Uebergewicht einzelner Mitglieder, namentlich des Vorsigenden, auf das unabweisbare Uebergewicht des Geistes beschränken, auch einen raschen geregelten Geschäftsgang sichern.

Im Folgenden werden wir hierauf haufig zurucktommen:

Auch die Geschäftsführung der Direktionen (außer in den Fällen, wo fie als eigentliche Beamte der Gesellschaft zu betrachten sind) geschieht ohne andere Bergütung, als für baare Auslagen.

Der durch die Gesetzgebung der mehrften Staaten verordnete Kom: missarius der Regierung überwacht die handlungen der drei vorgedachten Instanzen. — Er soll bas Interesse bes Staats, ber Unternehe mung gegenüber, mahrnehmen; auf die Befolgung des Statuts, der Bahnpolizeiordnung und der sonstigen Vorschriften ber Stagtsgewalt hals ten; der Vermittler zwischen den Staatsbehorden und der Gisenbahn sein; die Reservatrechte des Staats ausüben. — Nahere Bestimmungen über Die Art und die genauen Grenzen seiner Geschäftsthatigkeit fehlen fast als tenthalben, ober finden fich nur in Instructionen, welche nicht veröffentlicht werden. - Daher mogen die Zweifel entstanden sein, welche vielfaltig im Geschäftsbetriebe sich außern. — Die Entscheidung derselben durfte eben fo munichenswerth erscheinen, als genauere Bestimmungen über bas Bers haltniß der Staatsbehorden zu den Eisenbahnvorstanden. Als Beispiele wollen wir nur anführen, daß zwar die Stellung der Gisenhahn Diret: tionen zu denjenigen Provinzialbehorden, in deren Bezirke ber Gig ber Eisenbahnverwaltung fich befindet, dabin bestimmt ift, daß sie dieselben als ihre vorgesette Behorde zu betrachten haben; dagegen die Stellung ju den übrigen Provinzialbehorden, deren Gebiet die Gisenbahn durchs schneidet, zweifelhaft geblieben ift.

Ferner: daß zwar die Sandhabung der Polizei auf der Bahn und den Bahnhöfen den Eisenbahngescllschaften selbstständig verliehen, auch vorgesschrieben ist, daß die Beamten der öffentlichen Polizei dieselben auf Ersfordern unterstüßen mussen, nicht aber bestimmt wurde, ob und in wie weit die öffentliche Polizei berechtigt ist, unaufgesordert sich einzumischen.

Sodann: daß zwar den Eisenbahnverwaltungen gestattet ist, ihre eigene Polizei durch ihre eigenen vereideten und von der Regierung bes stätigten Oberbeamten leiten zu lassen; dagegen nicht entschieden ist, welcher höheren Staatspolizeibehörde diese Bahnpolizei untergeben ist.

1. Bon den eigentlichen Beamten der Gesellschaft, welchen die folgens den Abschnitte gewidmet sind.

- 2. Beamte, Besoldung, Dienstwohnung, Dienstleidung, Un: terstützungskaffe, Allgemeine Dienstordnung, Betriebs: Regle: ments, Zentral: Verwaltung.
  - a. Beamte und beren Besolbung.

Die gesammte Verwaltung der im Betriebe befindlichen Eisenbahn kann in nachbezeichnete Dienstzweige zerlegt werden:

1) Zentrale Verwaltung. Diese geschieht (wo nicht ausnahmsweise die Direktion an dem praktischen Dienste selbst Theil nimmt) in der Regel durch einen verwaltenden und einen technischen Oberbeamten, und nur in wenigen Fällen sind beide Seschäfte in einer Person vereinigt.

Der erste technische Beamte wird fast allenthalben Ober: Ingenieur ger nannt (nur bei drei Eisenbahnen Seneral: Inspettor oder Imspettor), der erste verwaltende Beamte (welcher auch wohl einen Stellvertreter hat) wird am häusigsten durch den Namen Spezial: Direktor, oder als Bevollmächtigter, Geschäftssührer, Sub: Direktor, General: Setretair bezeichnet. — Unter demselben oder in einer Art von koordinieter Stellung sindet man einzeln einen Betriebs: Dirigenten, Betriebs: Ingenieur, welcher die Details des Betriebes zu besorgen hat; sowie einen Bersteicher des gesammten Kassenwesens mit dem Titel: Haupt: Rendant, welchem auch wohl Kassengehüssen, Buchhalter, Jahlmeister beigegeben sind. Wehrere Bahnen haben besoldete Rechtskonsulenten, einzelne mit einem Substituten; auch General: Kontroleure sinden sich, deren Pslicht die Revision und Kontrole aller Dienstzweige ist; — Unterbeamte im Haupt: büreau sind: Konzipient, Erpedient, Registrator, Kontroleur, Revisor, Schreiber, Kastellan, Bote.

Zum Ressort der Zentralverwaltung gehört auf einigen Bahnen auch das Magazinwesen (wovon im folgenden Kapitel) und die Kolefabrik kation. Fernere Dienstzweige sind:

- 2) Personal der Bahnunterhaltung,
- 3) Stationsverwaltung,
- 4) Rechnungswesen,
- 5) Transportbegleitung,
- 6) Personen: und Gepackbeforderung,
- 7) Guterbeforderung, Biehtransport,
- 8) Technisches Personal, Lokomotivbesorgung, Werkstatten.

Die Besoldung der Angestellten ist ihrem Betrage nach eben so abweichend (namentlich in den höheren Stellen) als deren Benennung. Der erste verwaltende Beamte hat (außer häusig einer Dienstwohnung) zwischen 700 und 2400 Rthfr.

ber erste technische Beamte erhält zwischen 800 - 2000 - der erste Kassenbeamte - - 600 - 1100 - Expedienten - - 300 - 600 - Kassen; Gehüssen - - 300 - 700 - der Rechtskonsulent - - 300 - 500 -

| Registrator, Kontroleur, Revisor                                              | zwischen  | <b>300</b> u | nd 500     | Mthlen       | •      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Schreiber                                                                     | •         | 250          | - 350      | ) -          |        |
| Bote                                                                          |           | 180          | - 250      | -            |        |
| Magazin : Verwalter                                                           | •         | 400          | - 800      | -            |        |
| Sodann das Bahnunterhaltungspersonal:                                         |           |              |            |              |        |
| Abtheilungs : Ingenieur                                                       | -         | <b>70</b> 0  | - 1000     | -            |        |
| Bahnmeister                                                                   | -         | 200          | - 350      | <b>-</b> .   |        |
| Bahnwärter                                                                    | •         | 120          | - 144      |              |        |
| (theils mit Dienstwohnung).                                                   |           |              |            |              |        |
| Das Personal der Stationverwaltur                                             | ıg:       |              |            |              |        |
| Bahnhof: Inspektor (Dienstwohnung m                                           | nd)       |              | 400 8      | is 600       | Rthir. |
| Bahnhof: Ausseher                                                             | •         |              | <b>250</b> | - 400        | -      |
| der erste Unterbeamte des Bahnhofs .                                          |           |              | 120        | - 180        |        |
| die übrigen (Bahnhoftvarter, Rachtwack                                        | ter, Thủ  | rsteher,     | _          |              |        |
| Beichenwärter, Gehülfen, Wasserpumper, Lokomotive                             |           |              |            |              |        |
| puber, Schmierer, Lampenaufseher u                                            |           |              |            | - 144        | •      |
| Rechnungs : Beamte :                                                          |           |              |            |              |        |
| Einnehmer                                                                     |           |              | <b>250</b> | - 500        | -      |
| Sehalfen                                                                      |           |              | 180        | - 300        | -      |
| Personal der Transportbegleitung:                                             |           |              |            |              |        |
| Zugführer (außer 4 bis 12 Pfenningen                                          | Meilenge  | eld).        | 240        | - 350        | •      |
| Kondukteur (3 bis 6 Pf. Meilengeld)                                           | _         |              |            | - 250        | -      |
| Kondukteur: Gehulfen (dasselbe Meileng                                        |           |              |            |              | •      |
| Personal der Personens, Gepacks u                                             | •         |              |            |              |        |
| Guter: (Gepack:) Expedient                                                    |           | •            | _          | - 400        | -      |
| Guter : Expedienten : Gehulfe                                                 |           |              |            | - 300        | -      |
| Biegemeister                                                                  |           |              |            | - 180        | -      |
| besoldete Arbeiter                                                            |           | •            |            | - 144        | -      |
| Technisches Personal:                                                         |           |              |            |              |        |
| Maschinenmeister (außer gewöhnlich fre                                        | eter Dien | ftwoh:       |            |              |        |
| nung)                                                                         |           | •            | <b>500</b> | - 1200       | •      |
| Bertführer                                                                    |           |              |            | - 600        | -      |
| Borarbeiter                                                                   |           |              |            | - 400        | -      |
| Oberwagenmeister                                                              |           |              |            | - 500        | •      |
| Magenmeister                                                                  |           |              |            | - 400        | -      |
| Roteofen: Auffeher                                                            |           |              |            | - 700        | -      |
| Rotomotivführer (abgesehen von den ni                                         |           |              |            |              |        |
| tommenden hochbezahlten Auslande                                              | •         |              | <b>300</b> | - 500        | -      |
| und in der Regel 6 Pf. Meilengel                                              |           |              |            |              |        |
| Rotomotivführer: Lehrlinge (halbes Meile                                      |           | ınd .        | 150        | <b>- 250</b> | •      |
| Seuermann (halbes Meilengelb) und .                                           | •         |              |            |              | -      |
| Durfen wir im Allgemeinen über                                                |           |              |            |              | n noch |
| einige Borte hinzufügen, so brangen sich folgende Bemerkungen auf:            |           |              |            |              |        |
| Moglichst wenige Beamte, die also tuchtig arbeiten mussen, mit thunlichst     |           |              |            |              |        |
| Buten Besoldungs: Verhaltnissen, scheint eine der wichtigsten Rucksichten bei |           |              |            |              |        |
|                                                                               |           |              | 8          |              |        |
|                                                                               |           | -            |            |              |        |

Entwerfung eines Etats. Als Maaßstab für den Betrag der Diensteinnahmen fann man annehmen, daß sie dergestalt sein muffen, daß bei ordentlicher Wirthschaft jeder Angestellte ohne Nahrungssorgen, und zwar (außer bei ben Posten, von welchen ein regelmäßiges Fortschreiten Statt findet, &. B. ben Behalfenstellen) mit einer kleinen Familie bavon leben kann. Dur auf folde Beise konnen tuchtige Beamte dem Gisenbahndienfte gewonnen und erhalten werden; nur auf solchem Wege ist es möglich, ein Interesse an den Ge Schaften und eine Freudigkeit des Dienstes zu erregen, ohne welche bie manschenswerthe, ja nothwendige boch fte Regelmaßigkeit und Zuverlässigkeit bes Betriebes nicht zu erreichen ift. — Man konnte geneigt fein, die Befolden gen mit denjenigen des Konigl. Dienstes zu vergleichen, und wurde bann nicht ju den Anfagen gelangen, welche wir für erforderlich halten. uns scheinen berartige Vergleichungen durchaus fehlsam, denn ber Eisenbahn beamte dient auf Rundigung, ohne Pensionsberechtigung, oder Anspruch auf Unterftubung seiner Nachgebliebenen, und selbst im glucklichsten Salle ohne Hoffnung auf erhebliche Gehaltsverbefferung; wenn die Gifenbahn, wie bisher in der Regel war, Privatunternehmen ist. — Aber auch bei Staats: Eisen: bahnen wurde die Anlegung des Maafftabes anderer Staatsgehalte unrichtig sein, denn der Eisenbahndienst ist ein die Gesundheit angreifendes, muhevolles, gefahrbrohendes Geschaft, und felbst fur den in den Bureaus arbeitenben, einer taglichen steten Gefahr nicht bloggestellten Theil ber Beamten, wegen der großen Schnelligkeit und Verantwortlichkeit des Betriebes, eine boch geiftanftrengende Arbeit.

Die Gesammtkosten des Dienst personals betragen pro Meile Länge der Eisenbahn auf den kurzen und sehr frequenten Deutschen Bahnen zwischen 10: und 12,000 Athlr., auf den längeren Bahnen, wo die Zahl der täglichen Züge nicht so häusig ist, zwischen 3: und 5000 Athlr.

Besonders empschlenswerth aus selbstredenden Ursachen erscheinen Sehalts: klassen und Besoldungstheile, welche durch Arbeit verdient werden mussen, z. B. Meilengelder.

Die wesentlichsten Eigenschaften eines tuchtigen Eisenbahnbeamten (aus ber seinem moralischen Werthe und hinreichenden geistigen Fahigkeiten) sind: Geistesgegenwart, Nüchternheit, punktlicher Gehorsam, Ordnungsliebe, ein kräftiger Körper.

Die Eigenthumlichkeiten einer Privatgesellschaft, beren Rebenzweck petzniarer Gewinn ist, machen hinsichtlich der Anstellungen Rucksichten nothwen:
dig, welche von den bei Staatsanstellungen oder Anstellungen zu Gemeinde:
amtern zu beachtenden wesentlich abweichen. — Der Staat und die Kommune
haben ein Interesse und eine Verpflichtung zur Versorgung, wenn die
derselben bedürftigen Personen übrigens für die fraglichen Stellen passen.
Dort sind Anstalten für invalide werdende Beamte, für Wittwen und Waisen;
die Privat-Eisenbahnen entbehren derselben, und selbst, wenn man (wie sehr
wünschenswerth) derartige Einrichtungen macht, wird doch noch manches Jahr
vergehen, bevor die Fonds derselben dem Bedarse genügen. Saben die Eis
senbahngesellschaften auch keine gesehliche Verpflichtung, für verunglückte,

franke Angestellte ober beren Familien mehr ober minder zu sorgen, so werden sie boch der moralischen Verpslichtung nicht gänzlich sich entziehen könsnen. Möglichst zu verhindern, daß Fälle einer solchen moralischen Untersstützungsverpslichtung eintreten, muß daher eine wesentliche Rücksicht bei den Anstellungen sein. In dieser Beziehung dürsten der Annahme bei einer Eissendahn entgegenstehen: vorgerücktes Alter, nicht seste Gesundheit, Verspslichtung als Ernährer einer starten Familie u. dgl.; für die Annahme spreschen: trästige Körperbeschaffenheit, mittlere Jahre, lediger Stand ober wesnige Familie, Rebeneinnahme durch eigenes Vermögen, Pension, Wartegeld und dergleichen.

Als fernere Rucksichten bei der Auswahl der Eisenbahnbeamten sind zu bezeichnen: daß man zu den Lokomotivsührer Lehrlingen und Feuerleuten nur Metallarbeiter nimmt; zu den Bahnmeistern nur solche Personen, welche bei den Erdarbeiten und dem Oberbaue der Bahn unmittelbar thätig gewesen sind; zu dem Personale der Güter Erpeditionen vorzugsweise Solche, welche einige kausmännische Kenntnisse besitzen; überhaupt aber, so viel irgend thunslich ist, junge Militairpersonen zu erlangen sucht; die jungen Unterossiziere sind namentlich ein vortresslicher Stamm für das Transport: Begleitungs: Personal.

Eine sehr wichtige Frage betrifft noch die sonstigen Bedingungen ber Anstellung. Die Eigenschaft einer Privatunternehmung schon schließt le: benslångliche Anstellung, Pensionsberechtigung u. dgl. aus; weshalb fast alle Statute Beschränkungen in dieser Beziehung enthalten, z. B. auf 5: ober 10jahrige Anstellungsperioden, gegenseitigen 6:, 3:, Imonatlichen Rundigungs Borbehalt u. s. w. Das Loos der Eisenbahnbeamten wird dadurch ein feis neswegs erfreuliches; ohne Aussicht auf eine stete oder langere Versorgung, find die unteren Angestellten von der Billführ ihrer Vorgesetten faktisch unbedingt abhängig, die hoheren Beamten von den Ansichten einer Diret: tion, beren Mitglieber einem jahrlichen Bechsel unterworfen find. tommt, daß wohl kaum ein Geschäft so viele Gelegenheit darbietet, Dienst: mangel zu entbecken, als der Gisenbahnbetrieb; die Vorschriften muffen fo scharf fein, sie muffen ihre Unspruche an ben Beamten so boch stellen, daß teiner fehlerlos bleiben fann. — Es giebt unter Diesen Berhaltniffen fein genügendes Mittel, die Zufunft selbst der besten Beamten vollständig zu sichern; was so heiliger ift deshalb die Pflicht der Direktionen, ihrerseits für die Beam: ten der Eisenbahn zu thun, was irgend möglich ift. Dahin rechnen wir hier die kontraktliche Feststellung des Dienstverhaltnisses, die genaue Bes Mimmung ber gegenseitigen Rechte und Pflichten. Dazu kann übrigens gang paffend die Form' einer Bestallung gewählt werben, wozu wir ein Dufter vorlegen:

# Be fallung für den Lokomotivführer N. aus N.

Rachbem der ... ans ... vom ... an gn rechnen, in den Dienst der ... Gisen: Bahn-Gesellschaft als Lokomotivführer tritt (getreten ift), ist demselben diese Bestal-Unng ansgefertigt worden; beren Juhalt berfelbe, durch Bollziehung einer gleichlauten: ben Abschrift als Revers, als für ihn in jeder hinficht verbindlich, ausbrucklich cuerkannt hat.

Siernach gelten für den Lotomotivführer N. folgende Beftimmungen:

- 1) Die Borschriften der ihm ertheilten Instruktion, sowie etwaniger Ergänzungen berfelben, die allgemeinen Anordnungen hinsichtlich des Dienstes, auch die Befelle der ihm vorgesetzten Beamten, hat derselbe auf das Genaueste zu befolgen. Sollten dabei Zweisel in ihm erregt werden, so ift es seine Pflicht, solche durch Anfragen zu beseitigen.
- 2) Beschwerden über vorgesetzte Beamte sind zunächst beim Spezialdirektor, vortehaltlich der Berufung von dessen Ausspruch an die Entscheidung des Direktorii, anzubringen.
- 3) Die Dauer der Dienstzeit wird als vom Tage der Anstellung an fortlaufend betrachtet; jedoch steht beiben Theilen zu allen Zeiten das Recht einer breimenatlichen Kündigung zu.
- 4) Gollte der N. aber den Bestimmungen dieser Bestallung in irgend einer himsicht dergestalt entgegen handeln, daß dadurch die Sicherheit des Dienstes gefährdet würde, so behält das Direktorium sich vor, an jene Kündigungsfrift
  nicht gebunden zu sein, vielmehr den N. sofort seines Dienstes, selbst nach Umständen ohne Entschädigung dafür, zu entlassen.
- 5) Bei grober Fahrlässigkeit, besonderer Verschuldung, z. B. Trunkenheit, ober ger Widersetlichkeit, behalt das Direktorium sich die öffentliche Bekanntmachung der Entlassung und des Grundes berselben ausdrücklich vor.
- Berschulden des Angestellten entstehen sollte, ift derselbe mit seinem Bermögen und mit seiner Person der Gesellschaft und denjenigen Personen, welche Scheden den durch ihn erlitten haben, den Bestimmungen der Landesgesetze gemäß, verhaftet. In zweiselhaften Fällen dieser Art soll schiederichterliche Entscheidung eintreten, wenn nicht die Gesetze die Einwirkung einer öffentlichen Behörde vorschreiben.
- 7) Der Lokomotivführer N. ist auch den Bestimmungen des Reglements für die Unterftügungskasse unterworfen, hat daher die vorgeschriebenen Beiträge zn leiten, und genießt eintretenden Falls die darin zugesicherte Unterstützung.
- 8) Der Beamte ift verpflichtet, seinen Wohnort nach jedem Theile ber Bahn, so oft solches erfordert werben sollte, zu verlegen. Die nothwendigen Roften bes Umzuges von seinem ursprünglichen Unstellungsorte werben ihm jedoch erstattet.
- 9) Die Dienstverpflichtung bes Lotomotivführers N. ist auf bestimmte Stunden ober ein bestimmtes Zeitmaaß nicht beschränkt, vielmehr ist er verpflichtet, an Sonn- und Festtagen, zur Tages- und Nachtzeit, unweigerlich die in seinem Berufskreise liegenden Geschäfte zu besorgen, falls solches erfordert werden sollte. Eine besondere Bergütigung für dergleichen außerordentliche Arbeiten wird nicht zugesichert.
- 11) Eine der wichtigsten Dienstpflichten des Lokomotivführers ist die Sorge für die ihm anvertraute Maschine. Mit Gulfe seines Feuermanns hat er solche stets im dienstfertigen Zustande zu erhalten, namentlich aber auch für deren außerlich gutes Aussehen zu sorgen. Bedarf er zur Reparatur u. dergl. anderer Gulfe, so ist solche sogleich gehörigen Orts zu erbitten.

12) Für seine Dienstleistungen erhält der . . . . . von der N. Eisenbahn: Gesellschaft durch das unterzeichnete Direktorium eine Besoldung von . . . . Thirn., welche in monatlichen Raten von der Hauptkasse postnumerando gezahlt wird. — Außerdem ist dem Lokomotivführer für jede Meile Entsernung, welche derselbe im Dienste tadelfrei fährt, ein Meilengeld von 6 Pf. zugesichert. Die Erlangung dieses Fahrgeldes (welches auf Attest des [Maschinenmeisters] den Zug führenden Ober-Kondukteurs gezahlt wird), ist an die Bedingung geknüpft, das die Strecke zwischen (Bezeichnung der Stationen):

mit dem Personenzuge in nicht mehr als n. Minuten und in nicht wenisger als n. Minuten,

mit bem Güterzuge in nicht mehr als n. und in nicht weniger als n. Di-

gurudgelegt wirb. Fahrt er:

mit dem Personenzuge laugsamer als n. oder schneller als n. Minuten, mit dem Güterzuge langsamer als n. oder schneller als n. Minuten, so verfällt er jedesmal in . . . . Sgr. Strafe. — Hiervon befreit ihn nur der schriftliche Befehl eines dazu berechtigten Borgesetzen, welcher rascheres oder langsameres Fahren vorschreibt, oder der Beweis, daß die längere Daner der Fahrt ohne sein Berschulden veranlaßt ist.

- 13) Bei etwanigen Krankheitsfällen soll, wenn solche nicht über einen Monat währen, an dem Gehalt des Lokomotivführers N. nichts gefürzt werden, während des zweiten Monats der Krankheit aber empfängt derselbe nur die Hälfte seiner Besoldung. Ift ein Unfall im Dienste die Beranlassung der Krankheit, so finden die Bestimmungen des Reglements über die Unterstüpungskasse Anwendung.
- 14) Falls der Lokomotivführer N. nicht im Stande sein sollte, eine Dienstaution von 300 Thirn. (welche ihm mit 3½ pCt. verzinset wird) zu beschaffen, ist er verbunden, zur Sicherung der Erfüllung der nach Rr. 6. ihm obliegenden Berspslichtungen, sich, Behufs eines Reservefonds, an seiner Besoldung wöchentlich I Thir. in Abzug bringen zu lassen. Diese Beiträge werden ihm vierteljährzlich gut geschrieben und dann mit 3½ pCt. verzinset, hören aber auf, sobald die Summe von 300 Thirn. erreicht ist.

Der Lokomotivführer N. kann erft dann die Rückgahlung seiner Beiträge zum Reservefonds oder seiner Dienstaution verlangen, wenn er den Dienst der Gesclichaft verläßt und allen Berpflichtungen aus dieser Bestallung und seiner Instruktion auf das Bollständigste genügt hat.

N. N. ben .......... 18...

Das Direktorium ber N. N. Gisenbahn: Gesellschaft.

Und ich, der unterzeichnete ...... aus ...... verpflichte mich, den mir bekannten Inhalt der vorenthaltenen Bestallung und meiner Instruktion in jeder hinficht unweigerlich zu befolgen, und unterwerfe mich allen desfallsigen Bestimmungen bierdurch ausdrücklich.

N. N. ben

#### N. N.

#### b. Dienftwohnung.

So unangenehm auch auf der einen Seite die Kosten der ersten Anlage und demnächstigen Unterhaltung der Dienstwohnungen sind, so lassen dieselben

#### III.

Die mit der Umfangsmaner des Bahnhofes, deffen Thoren und dem Gitter an der Steuerlinie umschlossenen Räume sind der Amtsplat des in dem Bahnhofe bestehenden Gefällamts, und es sollen auf dieselben sowohl rücksichtlich der Waaren, als auch der steuerbaren Gegenstände und des Benehmens der diese Räume betretenden Personen, die mit der Joll. und Staatsmonopolsordnung für den Amtsplat vorgeichriebenen Bestimmungen, sammt den auf die Uebertretungen dieser Bestimmungen festgesetzten Strasen angewendet werden.

#### IV.

Diese Raume und die in dem Bahnhofe befindlichen Gebaude werden unter antliche Aufsicht (Kontrole) gestellt.

#### V.

Die in dem Bahnhofe bestehenden, unter amtlicher Mitsperre besindlichen Megazine ober andere zur Aufbewahrung von Gegenständen, die einer Amtshandlung des Gefällamtes unterliegen, bestimmten Abtheilungen sind als amtliche Riederlagen zu betrachten und nach den für die amtlichen Riederlagen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln. — Für den Staatsschap wird jedoch von den Gütern, die in diesen Riederlagen aufbewahrt werden, ein Lagerzins nicht eingehoben.

#### VI.

Alle auf der Bahn ankommende Güterladungen oder Biehtriebe find sogleich nach ihrer Ankust im Bahnhofe zu dem in demselben bestehenden Gefällsamte, oder soweit für dieselben zu deren Anmeldung im Bahnhofe ein anderer Ort bestimmt wäre, an denselben zu stellen, vorschriftsmäßig anzugeben und dem geseplichen Berfahren zu unterziehen.

#### VII.

Die zur Bersendung aus Wien auf der Bahu bestimmten Guterladungen und Biehtriebe muffen zu dem Gefällsamte, oder sofern für dieselben im Bahnhofe ein anderer Ort bestimmt ware, an denselben gestellt und dem vorschriftsmäßigen Berfahren bei demselben unterzogen werden, wenn dieselben solche Gegenstände enthalten, bei deren Austritt über die Steuerlinie von Wien durch die bestehenden Borschriften eine Amtshandlung angeordnet ist, oder wenn ein Beamter oder ein Angestellter des Gefällamts oder der Wachanstalten die Stellung der zur Bersendung bestimmten Gegenstände zu dem Amte und deren Untersuchung bei demselben fordert.

#### VIII.

Reisende und überhaupt Personen, die auf der Bahn ankommen ober auf der selben von Wien abzugehen beabsichtigen und nicht als Begleiter von Güterladungen ober Wiehtrieben ohnehin nach den Bestimmungen 6 und 7 der gegenwärtigen Aundmachung sich zu benehmen haben, sind verpflichtet, sich sogleich nach ihrer Aufunst im Bahnhofe zu dem Gefällsamte zu begeben und daselbst die vorschriftsmäßige Aunchdung oder Erklarung zu machen, wenn sie Gegenstände mit sich führen oder zum Transporte auf der Bahn aufgegeben haben, welche bei der Ueberschreitung der Steuerlinie in der Richtung, in der solche ankommen oder versendet werden, nach den bestehenden Vorschriften einer Amtshandlung des an der Steuerlinie bestehenden Amtes unterliegen.

#### IX.

Auch außer diesen Fällen ift Jedermann verpflichtet, bei der Unwesenheit im Bahnhofe oder dem Austritte aus demfelben, auf die Aufforderung eines Beamten oder Angestellten des Gefällamtes oder der Wachanstalten

- a. die Auskunft zu ertheilen, ob er einen der Amtshandlung des Gefällamts unterliegenden Gegenstand bei sich habe;
- b. sich zu dem Gefällsamte im Bahnhofe zu begeben und daselbst den vorschriftsmäßigen Amtshaublungen Folge zu leisten;
- c. wenn er Gegenstände, die einer Amtshandlung dieses Amtes unterliegen, derselben bereits unterzogen hat, die hierüber erhaltene amtliche Bestätigung vorzuzeigen.

Den Bewohnern ber im Bahnhofe vorhandenen Gebäude liegt, unabhängig von ber auf die Zoll: und Staatsmonopolsordnung gegründeten Berbindlichteit zur Aus: weisung des Bezuges, Ursprungs oder der Berzollung der Gegenstände, rüdsichtlich beren die zur Begründung dieser Berbindlichteit vorgeschriebenen geseslichen Bedingun: gen vorhanden sind, ob, die Besteuerung oder den Bezug aus dem mit der Steuer-linie umschlossenen Gebiete rücksichtlich der bei ihnen im unverbrauchten Zustaude bestindlichen, der Berzehrungssteuer oder einem Zuschlage zu derselben unterliegenden Gesgenstände auf die an sie von einem Beamten des Gefällamtes oder der Wachanstalten gerichteten Anssorderung zu beweisen. Die Unterlassung der Erfüllung dieser Berbindlichteit zieht nehst der Entrichtung der Steuergebühr die Anwendung der §§. 379—383. des Gefälls-Strasgeses nach sich.

5. Die Benutung der Eisenbahnen zu militairischen 3meden.

Schon oben haben wir angedeutet, daß einzelne Deutsche Staaten für nothig gehalten haben, diese Art der Benuhung ausdrücklich vorzubehalten (die Militairverwaltung kann gegen Vergütung der Tarifpreise von den Eissenbahnen Gebrauch machen, — Desterr. Geset; — die unentgeltliche Besnuhung der Eisenbahnen in Kriegszeiten wird vorbehalten — Geset für Holestein und Schleswig); während die mehrsten Gesetzgebungen dieses als sich von selbst verstehend zu betrachten scheinen. Allerdings liegt solches auch schon in der allgemeinen Bestimmung, daß die Eisenbahngesellschaften alle ihnen ans getragenen (gesehlich gestatteten) Transporte beschaffen mussen.

Dit einem Theile der Preußischen Bahnen haben die Militair: Intens danturen, in Beziehung auf die Beforderung von Militair, sormliche Vereins barungen getroffen; auch außerdem werden Unteroffiziere und Gemeine im Dienst, gewöhnlich zum halben oder Zweidrittel: Fahrpreise befordert. Versstucke mit Transporten von Militair und Kriegsmaterial selbst in bedeutenderem Umfange sind in England und Belgien vielfach, aber auch in Deutschland z. B. auf der Kaiser Ferdinands Nordbahn, der Berlin: Potsdamer, Berlin: Anhaltschen, Leipzig: Dresdner Eisenbahnen gemacht. Sie scheinen unter gewissen Voraussehungen die nühliche Anwendbarkeit dieses Beforderungsmittels dar: gethan zu haben.

Fast sammtliche Eisenbahngesetze enthalten die Bestimmung, daß für Kriegsbeschädigungen und Demolirungen, es mögen solche vom Feinde aus: gehen oder im Interesse der Landesvertheidigung veranlaßt werden, die Gesellschaft vom Staate einen Ersatz nicht in Anspruch nehmen kann.

Diese Vorschrift sindet in den einzelnen Verfügungen ihre nahere Erlauterung, welche wegen Aufnahme der Eisenbahnen in Festungs: Rayons, z. B. zu Wien, Magdeburg, Wittenberg, Stettin, Koln, Mainz u. s. w, ergangen find. (Nachbarschaft von Pulvermagazinen.) Wer über diesen Theil des Eisenbahnwesens sich näher unterrichten will, findet Aufklarungen z. B. in

- Erelle, Darlegung der technischen und Verkehrs: Verhaltnisse der Eisenbah: nen, nebst Erdrterung über die militairische Benutzung derselben. Berlin 1841.
- Deutschlands Vertheibigung gegen den außeren Feind, und das sie befor: dernde System der Eisenbahnen, von einem Offizier. Stuttgart 1842.
- Die Eisenbahnen, als militairische Operationslinien betrachtet, und durch Beispiele erläutert von Pp. Adorf 1842. (Zu vergl. die Rezensionen in der Preuß. Staatszeitung Nr. 156 und 328 und in der Allgem. Militair: Zeitung Nr. 66.)
- Mit lokaler Beziehung: Ueber die Grenzverhaltnisse der dstlichen Provin: zen der Preuß. Monarchie, ein politisch: militairisches Fragment. Ham: burg 1842.
- Teisserenc, de la Politique des Chemins de Fer et de ses Applications diverses. Paris 1842.
- Convois militaires sur les Chemins de Fer; in Frimot, de la Locomotion. Paris 1842. Sant I. 302.
- Du Rôle des Chemins de Fer dans la Désense du Pays; in ber Révue générale de l'Architecture. 1841. 29.

Auch die Sentinelle de l'Armée soll mehrere hierher gehörige Abhand: lungen enthalten, d. B. in der Nummer vom 8. Mai 1842.

6. Berichiebene Anwendungen des Staatsauffichtsrechts.

Dahin gehören: Vorkehrungen gegen Tauschungen und Aktien: Schwindeleien, wovon die nachfolgenden Preußischen Verfügungen Beisfpiele find:

Publikandum vom 14. Juni 1837, Ministerialblatt I. 421.

Es ist zur Renntnis der Ministerien gekommen, daß verschiedene sogenannte Romités zur Unterzeichnung und Einzahlung auf Eisenbahn-Unternehmungen auffordern, deren Ausführung weder überhaupt genehmigt, noch dem auftretenden Romite zugesichert ist, weshalb benn auch von den konstituirten Aktiengesellschaften, deren jent Aufforderungen gedenken, noch nicht die Rede sein kann. — Da unter solchen Umständen die angebotenen Aktien ohne allen Werth und nur geeignet sind, den Ränfern Berpslichtungen aufzuerlegen, ohne daß Rechte und Ansprüche mit diesen verdunden wären, so sinden sich die Ministerien veranlaßt, das Publikum auf die Täuschungen ausmerksam zu machen, welche aus dem Ankause solcher Aktien entstehen könnten.

Restript vom 23. September 1840, Ministerialblatt I. 421.

Da nach §. 1. der Instruction vom 30. Rovember 1838 (Annal. S. 211.) jur Begründung eines jeden Antrages auf Konzessionirung einer Eisenbahn-Anlage manicherlei, mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbundene Borarbeiten verlangt, auf deren Berausgabung Einzelne auf die Gefahr hin, daß dem Unternehmen hinterdrein die Genehmigung versagt würde, sich nicht füglich einlassen können, so liegt es in der Ratur der Sache, daß diejenigen, welche das Projekt einer Eisenbahn-Anlage auffassen, Behufs der Berfolgung desselben schon vor der Rachsuchung oder Erlangung der im §. 1. des Gesetzes vom 3. November 1838 gedachten landesberrlichen Genehmigung mit einer größeren Zahl von Interessenten zusammentreten, welche in Ges

meinschaft mit ihnen, im Falle das Unternehmen Fortgang hat, als Aftionare sich dabei betheiligen wollen, und vorerst die Rosten der nothigen Borarbeiten aufbringen.

Es fann baber nicht wohl bagegen etwas erinnert werben, baß gleich von vorn herein Aftienzeichnungen eingeleitet werben, wie benn auch ber §. 1. bes Gefetes vom 3. Robember 1838 bem nicht entgegensteht. — Denn bie barin enthaltene Anordnung, bas nach Ertheilung ber landesherrlichen Genehmigung eine Frift festzusegen sei, binnen welcher ber Rachweis zu führen ift, bag bas bestimmte Aftientapital gezeichnet worben, hat nur den Zwed, dafür zu forgen, bag von den Antragstellern auf Grund ber einmal erlangten landesherrlichen Genehmigung nicht auf unbestimmte Zeit bin, ohne bas bas Unternehmen Fortgang nehme, ein Recht auf beffen Ausführung geltend gemacht, vielmehr wenn sich keine hinlangliche Theilnahme findet, die landesherrliche Genehmigung außer Rraft gefest werden tann. - Demgemäß muß binnen eis ner gewiffen Frift die vollftandige Beichnung bes für erforderlich erachteten Aftientapitals nachgewiesen werden; aber es wird hierburch teineswegs ausgeschloffen, daß früher fon Aftienzeichnungen gesammelt werben, wie benn auch in bem Gingange bes f. 1. ausbrucklich von den Antragen einer "Gesellschaft" die Rebe ift, also vorausgesett wird, daß ichon vor Erlangung ber landesherrlichen Genehmigung ein Berein von Theilnehmern zusammengetreten sei. — Daß bergleichen Theilnehmer burch öffentliche Aufforderungen gu Aftienzeichnungen gesucht werben, scheint an fich nicht bebentiich ju fein; nur burfen bergleichen Aufforberungen nicht burch unrichtige Angaben ober zweibeutige Andentungen bas eigentliche Sachverhaltnif verbunkeln unb zu Boransfegungen Anlaß geben, als ob es fich von bereits zur Ausführung geneh. migten Anlagen handele, während das Projekt noch erft in der Borbereitung begrif. fen und bie Genehmigung noch erft auszuwirken ift.

In diesem Sinne ift in der aus Anlaß eines besonderen Falles erlassenen Bekanntmachung vom 14. Juni 1817 (17) vor Täuschungen durch Aufforderungen zu Unterzeichnung und Einzahlung auf Eisenbahn-Unternehmungen gewarnt worden.

Sofern aber das wirkliche Sachverhältniß so dargelegt wird, daß zu einer Täusschung tein Anlaß gegeben wird, findet es kein Bedenken, die Erlaubniß zur Beröfsentlichung von Aufforderungen zu Aktienzeichnungen für Gisenbahn-Unternehmungen anch vor Erlangung der landesherrlichen Genehmigung zu ertheilen.

Dahin gehören ferner einzelne Bestimmungen, welche auf die Sischerung des Eisenbahnbetriebes und die Verhütung von Unfalsten Bezug haben, wovon als Beispiele: ein Cirkular der R. R. Niederosters reichischen Regierung vom 12. Juni 1842:

In Folge einer im Mittel liegenden Allerhöchsten Entschließung vom 7ten d. M., welche mit dem hohen Hoftanzlei Defrete vom 9ten d. M. der K. K. Alederöster: reichischen Regierung bekannt gegeben wurde, werden vor der Hand nachstehende, auf den Betrieb der Gisenbahnen Bezug nehmende Maaßregeln angeordnet:

- 1) wird von nun an der Gebrauch von 4radrigen Lotomotiven untersagt; daher den Gisenbahn: Gesellschaften zur strengsten Pflicht gemacht, blos Lotomotiven, die mit sechs Radern versehen sind, in Anwendung zu bringen;
- 2) wird der Gebrauch von zwei bradrigen Lokomotiven bei einem Wagenzuge nur im Falle besonderer Terrain: oder Witterungsverhaltnisse gestattet;
- 3) wird bas Nachschieben mit einer zweiten, rudwarts an bem Bagenzug ange brachten Lotomotive an allen Orten und zu jeber Zeit untersagt;
- 1) wird die Geschwindigkeit der Fahrten auf Eisenbahnen bei Personenwagenzügen auf 4 Meilen, mit Ausschluß des Aufenthalts in den Zwischenstationen, und bezüglich 5 Meilen mit Einschluß dieses Aufenthalts, für die Stunde, sestge

sest. Bei Lastzügen wird bie Geschwindigkeit ber Fahrt auf 3 Meilen für bie Stunde bestimmt.

5) Um die auf der Gisenbahn Fahrenden bei einem eintretenden Unfall in die Lage zu fegen, fich leicht felbft retten zu können, ohne erft bas Deffnen bes Berichlusses abwarten zu dürfen, wie bies z. B. bei ben Bagen ber 3ten Alaste der Fall ift, so wird bei den Wagen der Isten und 2ten Klasse eine Einrich tung zu treffen sein, daß die Mitfahrenden den Berschluß ohne große Auftre gung zu beseitigen vermögen. - Bis biefe Ginrichtung bei ben erwähnten Be genflaffen in Wirtsamfeit tritt, wird angeordnet, selbe offen zu halten. - Siebei findet man aber die Warnung beizufügen, daß bei der Untunft an dem Orte der Bestimmung, oder bei Aufenthalten mahrend der Fahrt, die burd Sinderniffe welch immer einer Art herbeigeführt werben tounten, die Gorgfalt für die eigene Sicherheit und jene der Mitfahrenden jedem Reifenden die Beobachtnug ber Borficht gebietet, ben Wagen nicht früher zu verlaffen, als ber Train ftill ftebt, weil bas Aussteigen nur in diesem Falle ohne Befahr Sten finden tann. - Die aus ber Nichtbeobachtung biefer Borficht entflebenden nadtheiligen Folgen bat jeder Reisende, sofern sie ihn allein treffen, sich seibft anjuschreiben, sofern aber durch jene Unvorsichtigkeit die gemeinschaftliche Sicherbeit ober jene einzelner Personen benachtheiligt worden ware, wird er aur Ber antwortung und Strafe nach dem Strafgesegbuche II. Theil gezogen werben.

Sobann ein Restript der Königlich Preußischen Ministerien des Inv nern und der Polizei, und der Finanzen und des Handels vom 16. Dezember 1841, Ministerials Blatt II. 348, folgenden Inhalts:

In Betreff des Voranschiebens eines Transportwagens im Falle des Glatteises sind die nachfolgenden Bestimmungen getroffen und auch auf das Voranschieben des mit dem Schneepfluge versehenen Wagens ausgedehnt:

- 1) Das Boranschieben eines solchen Transportwagens ober Schneepfluges in unmittelbarer Berbindung mit dem Zuge ist im Dunkeln überhaupt nicht gestatet, und auch am Tage nur bei hellem Wetter zulässig. Im Dunkeln ober bei dichtem Rebel muß zum Brechen des Glatteises eine besondere Lokomotive vorausgesandt werden. In Betreff der Zwischenzeit, nach deren Berlauf der Zug der vorangehenden Lokomotive folgen darf, sowie der Entsernung, in welcher derselbe sich von ihr halten muß, sind die für die Absertigung mehrerer hinter einander folgender Züge geltenden Borschriften zu beachten.
- 2) Jum Brechen des Glatteises und zum Schneepfluge dürfen nur niedrige, nicht mit einem hohen Aussahe versehene Transportwagen von starter fester Bauari gebraucht werden; insbesondere ist darauf zu sehen, daß die Achsen und Räder, welche durchgehends nur von Schmiedeeisen sein dürfen, solide und in tüchtigem Stande seien. Die Wagen mussen mindestens mit 80 Jtrn. belastet, und die zum Brechen des Glatteises Dienenden mit Bahnraumern (éclaireurs) versehen sein.
- 3) Beim Borauschieben eines zum Brechen bes Glatteises dienenden Wagens oder eines Schneepfluges barf burch die Ausweichestellen und über die Drehscheiben nur ganz langsam gefahren werden.

Von einzelnen nicht veröffentlichten Verfügungen erwähnen wir hier noch die Preußische Bestimmung, wegen ausschließlichen Gebrauchs von 6: und mehrradrigen Wagen zur Personen: Beforderung.

## II. Die Organisation ber inneren Gisenbahn = Verwaltung.

#### A. 3m Allgemeinen.

1. General: Versammlung; Verwaltungsrath; Direktorium.

Die Verwaltung der Eisenbahnangelegenheiten geschieht bei fast sammtli: 'n Deutschen Eisenbahnen in vier Hauptabstufungen:

- n. Von der General: Versammlung der Eigenthumer, welche regel: maßig folgende Befugnisse sich vorbehalten hat:
  - 1) die Wahl der Mitglieder der zwei nachsten Behörden, deren Sus: pension u. s. w.
  - 2.) die Vermehrung des Gesellschafts: Rapitals;
  - 3) Erganzungen ober Abanderungen des Statute;
  - 4) Ausbehnung der Geschäfte der Gesellschaft, z. B. durch Anlage von Zweigbahnen, Chaussen;
  - 5) Bestimmung über Dividenden und Reservefonds;
  - 6) Verlangerung ober Uebertragung der Konzession;
  - 7) Auflösung der Gesellschaft;
  - 8) Prufung der Jahresberichte und Jahresrechnungen;
  - 9) Entscheidung über Differenzen zwischen den beiden folgenden In: stanzen;
  - 10) die Aufhebung der Beschlusse früherer General: Versammlungen.
- b. Von einer, die Seneral: Versammlung, dem Direktorium gegenüber vertretenden, kontrolirenden Behorde, welche gewöhnlich Verwaltungs: rath heißt; auch Ausschuß (Magdeburg: Leipzig, Magdeburg: Habt, Sachsich: Baierische, Leipzig: Dresden, Hamburg: Vergedorf).

Die Desterreichischen Eisenbahnen kennen diese Verwaltungsstufe nicht und lassen die Generalversammlung selbst die Kontrole wahrnehmen; die Oberschlesische und Vreslau: Freiburger Eisenbahngesellschaften dagegen haben einen Verwaltungsrath und einen Ausschuß, welche in die Geschäfte dieser Verwaltungsstufe sich theilen.

Die gewöhnlich dem Verwaltungsrathe oder Ausschusse beigelegten Befugnisse sind:

- 1) die Genehmigung der Art und der Zeiten der Einzahlung des Akstienkapitels, sowie der Unterbringung der Gelder, falls solche nicht bei diffentlichen Kassen geschieht;
- 2) die Mitwirfung bei Feststellung der Etats;
- 3) die Einwilligung zu Abweichungen vom Bauplane, Verdingungen ohne Lizitation 2c.;
- 4) Berufung und Leitung ber Generalversammlungen;
- 5) Bestätigung und Mitinstruftion einzelner Beamten;
- 6) Super: Revision der Rechnungen und Kassen;
- 7) Mitwirkung bei Feststellung der Tarife;

- 8) Genehmigung von Gratifikationen und Unterstützungen höheren Beitrages;
- 9) Ueberwachung der Handlungen einzelner Mitglieder der Direktion;
- 10) Prufung der Verwaltungsberichte der Direktion;
- 11) Genehmigung der Anlage eines zweiten Geleises;
- 12) Bestätigung von Verträgen über die außergewöhnliche Benutung ber Bahn;
- 13) Einwilligung bei Veräußerungen aus dem Eigenthum der Gesells schaft;
- 14) Beachtung der Beobachtung des Statuts.

Diese Rechte scheinen dem Verwaltungsrathe (oder Ausschusse) mehr eine koordinirte Stellung zum Direktorio zu geben, als die Stellung eines Vorgesetzten; denn er kann den Anträgen desselben nur ein Veto entgegensehen. — Einzelne Statute aber verleihen dem Verwaltungsrathe Recht, welche ihm eine höhere Stelle anweisen. — Dahin gehören:

- 1) die Bahl und Entfernung der Direktions, Mitglieder;
- 2) die alleinige Entscheidung über die Etats;
- 3) die Bestimmung über Dividende und Reservefonds;
- 4) die Dechargirung der Rechnungsführer;
- 5) Festsetzung ber Tarife;
- 6) das Recht, die Gesellschaft in allen ihren Verhältniffen zu ben Law besbehörden und Privaten zu vertreten.

Die Mitglieder der Verwaltungsrathe empfangen in der Regel für ihnt Mühewaltungen nur Ersat der Auslagen.

c. Von einer, die Verwaltung und den Betrieb der Eisenbahn unmittelbar überwachenden Behörde, Direktorium, Direktion. Die Befugnisse derselben sind in den Fällen, wo die vorige Instanz sehlt, sehr ausgedehnt; bei den Bahnen aber, wo dieselbe eine vorgesetze Stellung hat, ziemlich beschränkt. Als Regel jedoch bei der Mehrzahl der Deutschen Eisenbahnen durste anzunehmen sein, daß das Direktorium Leiter und Vertreter der Eisenbahnunternehmung in allen Fällen ist, wo dessen Thätigkeit durch das Statut nicht ausdrücklich an die Genehmigung oder Bestimmung des Verwaltungsraths oder der Generalversammlung verwiesen wurde. — Die Besugnisse und Pslichten des Direktorii ergeben hiernach und aus dem oben Gesagten sich von selbst.

Ohne ein entscheidendes Urtheil wagen zu wollen — [wozu weber die Kenntniß der Statute, noch die Bekanntschaft mit dem Sange der Verswaltung und des Betriebes mehrerer Eisenbahnen befähigt] — sprechen wir die personliche Ueberzeugung aus:

daß eine möglichst selbstständige unabhängige Stellung der Direktion, der eigenthumlichen Natur einer Eisenbahnunternehmung am besten zu sagt; wodurch auch weder die gesetzgebende Gewalt der Generalversamms lung, noch die kontrolirende Stellung des Verwaltungsrathes beeinträchtigt wird.

Zugleich geben wir dem einfachsten Organismus der Eisenbahnvorstände unbedingt den Borzug; weshalb uns am zweckmäßigsten scheint:

eine Generalversammlung, welche nur die wichtigsten organischen Beschlusse und die Wahl der Vorstände sich vorbehalten hat;

ein Verwaltungsrath, dessen Befugnisse dahin begrenzt sind, daß eine wirksame obere Kontrole der Direktion durch denselben gesichert ist;

eine Direktion mit möglichst ausgedehnter Gewalt als Gesammtheit, aber mit Bestimmungen, welche das Uebergewicht einzelner Mitglieder, namentlich des Vorsigenden, auf das unabweisbare Uebergewicht des Geistes beschäftsgang sichern.

Im Folgenden werden wir hierauf haufig zurucktommen:

Auch die Seschäftsführung der Direktionen (außer in den Fällen, wo fie als eigentliche Beamte der Sesellschaft zu betrachten sind) geschieht whne andere Bergütung, als für baare Auslagen.

Der durch die Gesetzgebung der mehrften Staaten verordnete Roms missarius der Regierung übermacht die Handlungen der drei vorgedachten Instanzen. — Er soll bas Interesse des Staats, ber Unternehe mung gegenüber, mahrnehmen; auf die Befolgung des Statuts, ber Bahnpolizeiordnung und der sonstigen Vorschriften ber Staatsgewalt hals ten; der Vermittler zwischen den Staatsbehorden und der Gisenbahn sein; die Reservatrechte des Staats ausüben. — Nahere Bestimmungen über Die Art und die genauen Grenzen seiner Geschäftsthätigkeit fehlen fast als lenthalben, ober finden fich nur in Instruktionen, welche nicht veröffentlicht werden. — Daher mogen die Zweifel entstanden sein, welche vielfaltig im Beschäftsbetriebe sich außern. — Die Entscheidung derselben durfte eben fo munichenswerth erscheinen, als genauere Bestimmungen über das Bers haltniß der Staatsbehorden zu den Eisenbahnvorstanden. Als Beispiele wollen wir nur anführen, daß zwar die Stellung der Eisenbahn Diret: tionen zu denjenigen Provinzialbehorden, in deren Bezirke ber Gis ber Eisenbahnverwaltung sich befindet, dabin bestimmt ift, daß sie dieselben als ihre vorgesette Behorde zu betrachten haben; dagegen die Stellung ju den übrigen Provinzialbehorden, deren Gebiet die Gisenbahn durch: foneidet, zweifelhaft geblieben ift.

Ferner: daß zwar die Handhabung der Polizei auf der Bahn und den Bahnhöfen den Eisenbahngesellschaften selbstständig verliehen, auch vorges schrieben ist, daß die Beamten der öffentlichen Polizei dieselben auf Ersfordern unterstüßen mussen, nicht aber bestimmt wurde, ob und in wie weit die öffentliche Polizei berechtigt ist, unaufgefordert sich einzumischen.

Sodann: daß zwar den Eisenbahnverwaltungen gestattet ist, ihre eigene Polizei durch ihre eigenen vereideten und von der Regierung bes stätigten Oberbeamten leiten zu lassen; dagegen nicht entschieden ist, welcher höheren Staatspolizeibehörde diese Bahnpolizei untergeben ist. 1. Bon den eigentlichen Beamten der Gesellschaft, welchen die folgens

den Abschnitte gewidmet sind.

## e. Allgemeine Dienfordnung.

Unter der Benennung: Dienst: Reglement, Dienst: Ordnung, Allgemeine Bestimmungen über Dienst: Subordination, Belodungen und Bestrasmgn, Bestimmungen für die Aufnahme und Bestretung des Dienstpersonals u. s. n., sindet sich auf vielen Deutschen Elsenbahnen eine Zusammenstellung von Berschriften, welche den Zweck hat, von der Organisation des Dienstes im Abgemeinen ein übersichtliches Bild zu geben. — Der allgemeine Sang der Swischäftsverwaltung und die allgemeinen Pflichten der verschiedenen Angestellun; ferner die Stellung der einzelnen Beamten gegen einander; auch die gegensichtige Einwirkung und das Zusammenwirken beim Seschäftsbetriebe, — sind mithin Segenstände des Inhalts einer allgemeinen Dienstordnung. Die Reglements für die einzelnen Dienstzweige und die Instruktionen haben dieselbe zur Grundlage und enthalten Details, deren Kenntniß für die betreffende Klass der Angestellten oder für den bestimmten einzelnen Beamten nothwendig ist.

Wenn wir im Nachfolgenden auch den Entwurf einer solchen Dienstretenung vorlegen, mussen wisen wir bevorworten, daß derselbe die Grundzüge eines Systems enthält, welches nach unserer personlichen Ansicht teine wesent lichen Modisitationen erleiden darf, ohne die Einheit, Kraft und Schnelle, welche unerläßliche Eigenschaften des Eisenbahndienstes sind, zu gefährben. — Nebenfragen sind begreislich: z. B. ob der Ober: Ingenieur oder der Speziele Direktor der erste Beamte sein soll? allein Einer muß es sein, und wir haben den Letzteren gewählt, weil dessen Dienstkreis einer wenigstens allge meinen Uebersicht auch des technischen Seschäftsbetriebes nicht entbehren kam; was umgekehrt nicht der Fall ist.

Allgemeine Dienstordnung für das Beamten: Personal der M. M. Eisenbahngesellschaft.

I. Zentral: Verwaltung und allgemeine Bestimmungen.

(Einige Dienstordnungen enthalten vorgängig Bestimmungen über die Seschäftssührung der Direktion; jedoch scheint uns angemessener, diese als eine innere Angelegenheit derselben zu betrachten. — Allerdings dürsen deri gleichen bestimmte Normen, welche auf den Vorschriften des Statuts beruhen, nicht sehlen, und sie mussen auch streng beobachtet werden, sonst kann freilich der Dienst nicht gehen, wie er sollte.)

#### Art. 1.

Die gesammte oberste Verwaltung der Angelegenheiten der . . Eisens bahn ist — unter Aufsicht und Leitung des Direktorii und statutengemäßer Einwirkung des Verwaltungsraths — in die Hände des Spezials Direktors gelegt, welcher dem Inhalte seiner Instruktion gemäß als Bevollmächtigter des Direktorii handelt, demzusolge selbstständige Verfügungen erläßt und auch sämmtliche Erlasse des Direktorii gegenzeichnet.

#### Art. 2.

Die Anstellung und Entlassung der Beamten, sowie die Bestimmung ihrer Gehalte, geht vom Direktorio aus, jedoch soll der Spezial: Direktor hierbei stets mit seinen Vorschlägen gehört werden.

Sammtliche Angestellte, benen nicht in ihren Bestallungen eine bestimmte Dienstzeit zugesichert ist, stehen auf Kundigung, worüber die Bestallung eines Jeden das Nähere enthält.

### Art. 3.

· Außer der Bestallung empfängt jeder Angestellte eine Dienst: Instruktion, und verpslichtet sich durch Unterzeichnung eines Reverses zur genauesten Bes solgung des Inhalts beider Dokumente.

### Art. 4.

Sammtliche Beamte der Eisenbahn stehen unter Aufsicht und Kontrole des Spezial:Direktors, welcher darauf zu wachen verpflichtet ist, daß Jeder seine Obliegenheiten punktlich erfüllt.

Die im Folgenden naher bezeichneten Vorstande der einzelnen Dienst; zweige sind für die untadelhafte Besorgung der Seschäfte des betreffenden Dienstzweiges besonders verantwortlich. — Die Eigenthümlichkeit des Eisen: bahndienstes, daß fast immer Gesahr oder besonderer Nachtheil die Folge jeder Bersaumniß und jeder Zogerung ist, macht die schleunigste und unbedingteste Folgeleistung zur unerläßlichen Bedingung. Der strengste Gehorsam ohne Wisderrede bei Besehlen Vorgesetzter ist deshalb erste Psiicht aller Angestellten. Bet sich verleht oder beeinträchtigt glaubt, kann, nachdem er dem ihm ertheils ten Besehle vollständig genügt hat, höheren Orts deshalb Beschwerde erheben.

Art. 5.

Ber die Pflichten seines Dienstes gar nicht oder auch nur nachlässig erfüllt, oder sich Uebergriffe und Billtürlichkeiten erlaubt, ist mehr oder mins der straffällig.

Die eingeführten Strafgattungen sind:

- 1) manblicher Berweis;
- 2) schriftlicher Berweis;
- 3) Beraubung des Ruhegenusses, und Strafarbeit;
- 4) Gehaltsabzüge;
- 5) Dienstsuspension mit Gehaltsentziehung;
- 6) Versetzung in eine geringere Dienst: oder Gehaltsklasse;
- 7) Dienst : Entlassung.

Allgemeine polizeiliche oder kriminelle Vergehen werden nach den desfalls bestehenden Gesehen beurtheilt.

Sat gegen einen Angestellten eine der unter Mr. 2 bis 7 bezeichneten Strafen verhängt werden mussen, so wird in dessen Bestallungs: Akte davon Bermerk gemacht und der Spezial: Direktor nimmt eine Anzeige darüber in den alljährlich über das dienstliche Benehmen der Beamten von ihm zu er: kattenden Bericht auf.

Bei Anwendung obiger Strafbestimmungen sollen die das Vergehen veranstaffenden Ursachen, die personlichen und thatsächlichen Verhältnisse, die daraus entstandenen oder zu erwarten gewesenen Folgen, genau erwogen und bei Zus messung der Strafe überhaupt, sowie bei Festsehung der Art und des Maaßes der Strafe berücksichtigt werden. Dieses wird im Allgemeinen bemerkt, weil der Natur der Sache nach nicht für jedes einzelne Vergehen eine bestimmte

Strafe im voraus bezeichnet werden kann. — Nur hinsichtlich der Ernnten heit wird vorgeschrieben, daß solche, sie mag während oder außer den Dienst stunden vorkommen, niemals zur Entschuldigung eines Versehens gereicht; vielmehr im ersteren Falle mit sofortiger Entlassung, im letteren mit Sut pension oder Degradirung bestraft wird.

#### Art. 6.

Die Strafen gegen Angestellte erkennt als Regel das Direktorium in erster und letter Instanz, auf den Grund der vom Spezials Direktor vorzwiegten Untersuchungsprotokolle, und nach etwa nothig befundener personlichen Bernehmung der Angeschuldigten.

Ausnahmsweise haben folgende höhere Beamte die bezeichneten Strafte rechtigungen, jedoch mit Vorbehalt des Refurses an das Direktorium:

- 1) Der Spezials Direktor hat das Recht, die Angestellten, sobald ihm Ge fahr beim Verzuge zu brohen scheint, vorläusig vom Dienske zu suspendiren; unter Vorbehalt der Rechtsertigung dieser Maaßregel gegen das Direktorium. Disziplinar: Geldstrafen durch Gehaltsabzüge kann der Spezial: Direktor bis zur Sohe von zehn Thalern gegen sämmtliche Beamte, mit Ausnahme des Ober: Ingenieurs, des Haupt: Rendanten, der Abtheilungs: Ingenieure, des Maschinenmeisters und der Bahnhoft Inspektoren, selbstständig verhängen. Die Strasen der Beraubung des Ruhegenusses (nur bei den Beamten der Iten, 4ten und 5ten Klase anzuwenden), des schriftlichen und mündlichen Verweises, erkennt der Spezial: Direktor im geeigneten Falle gegen sämmtliche Angestellte.
- 2) Der Ober: Ingenieur hat die Befugniß, das ihm untergeordnete Dienste personal durch schriftliche und mundliche Verweise zu strafen, die darunter befindlichen Angestellten der 4ten und 5ten Dienstflasse auch durch Geldsstrafen bis zur Hohe von fünf Thalern.
- 3) Die Abtheilungs: Ingenieure sind berechtigt, ihren Untergebenen sowohl schriftliche als mundliche Verweise zu ertheilen, auch Geldstrafen bis zu Einem Thaler gegen dieselben zu erkennen; und eine gleiche Befugnif haben
- 4) der Maschinenmeister, und
- 5) die Bahnhof: Vorstände, hinsichtlich des ihnen untergeordneten Personnals; endlich
- 6) auch die Bahnmeister, deren Befugniß zu Geldstrafen jedoch auf 15 Sgr. beschränkt wird.
- 7) Jedem Vorgesetzten steht im Allgemeinen das Recht der mundlichen Verweisertheilung gegen seine Nachgesetzten zu.

Von allen verhängten Strafen, welche über den mundlichen Verweis hinausgehen, ist dem Spezial: Direktor sofort Anzeige zu machen. Wer durch eine gegen ihn erkannte Strafe sich beeinträchtigt glaubt, kann deshalb Besichwerde erheben, und zwar zunächst bei dem Vorgesetzten desjenigen Beamten, der die Strafverfügung ausgesprochen hat.

### Art. 7.

Für jeden Nachtheil, der durch die Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit ober

sonstiges Verschulden des Angestellten entstehen sollte, ist derselbe mit seinem Vermögen und mit seiner Person der Gesellschaft und denjenigen Personen, welche Schaden durch ihn erlitten haben, den Bestimmungen der Landesges setze gemäß, verhaftet. — In zweiselhaften Fällen dieser Art soll schiedsrichterliche Entscheidung eintreten, wenn nicht die Gesetze die Einwirkung einer dffentlichen Behörde vorschreiben.

### Art. 8.

Jede von außergewöhnlicher Anstrengung, ganz besonderem Fleiße, Dienstreue und Ergebenheit zeugende Leistung, jede durch außerordentlichen Muth, Entschlossenheit und Geistesgegenwart abgewendete Gefahr, jeder durch mehr als gewöhnliche Umsicht und zweckmäßiges Handeln für die Gesellschaft erzielte Vortheil — soll den Umständen nach belobend oder belohnend anerkannt wers den. Ueber die Belohnungen entscheidet das Direktorium; sie werden in der Regel sämmtlichen Angestellten bekannt gemacht.

#### Art. 9.

Die Dienstverpflichtung der Beamten ist jedoch auf bestimmte Stunden oder ein bestimmtes Zeitmaaß nicht beschränkt; vielmehr sind sie verpflichtet, an Sonn; und Festtagen, zur Tages; und Nachtzeit, unweigerlich die in ih; rem Berufskreise liegenden Seschäfte zu besorgen, falls solches erfordert werden sollte.

Eine besondere Vergutung für dergleichen außerordentliche Arbeiten wird nicht zugesichert.

## Art. 10.

Der Beamte ist verpflichtet, seinen Wohnort nach jedem Theile der Bahn, so oft solches erfordert werden sollte, zu verlegen. — Die nothwendigen Kossten des Umzuges von seinem ursprünglichen Anstellungsorte werden jedoch ihm erstattet.

#### Art. 11.

Sammtliche Angestellte sind den Bestimmungen auch des Reglements für die Unterstüßungskasse unterworfen, haben daher die vorgeschriebenen Beiträge zu leisten, und genießen eintretenden Falls die darin zugesicherte Unterstützung.

#### Art. 12.

Sammtliche Urlaubsantrage gehen durch den Spezials Direktor, welcher derartige Gesuche des Ober: Ingenieurs, Hauptrendanten, der Abtheilungss Ingenieure und des Maschinenmeisters jederzeit, der übrigen Angestellten aber, sobald dieselben länger als acht Tage Urlaub zu haben wünschen, dem Direktorio mit seinem Sutachten und Vorschlägen, wegen der Vertretung der zu Beurlaubenden, vorlegt. — Die Abtheilungs: Ingenieure können ihren Bahnswärtern in eiligen Fällen einen dreitägigen Urlaub gewähren, mussen jedoch unter eigner Verantwortung für deren gehörige Vertretung sorgen, auch dem Spezial: Direktor und Ober: Ingenieur davon sosort Anzeige machen.

#### Art. 13.

Die bei der Eisenbahn Angestellten tragen im Dienste stets eine Diensts kleidung, welche

in n Rocke mit n Aufschlägen, n Beinkleidern und einer Kappe von gleis

cher Farbe mit Schild, welches die Buchstaben n E oder eine Nummer enthalt,

besteht. Dem Dienstrange nach zerfallen die Angestellten in fünf Klassen, welche auch an der Dienstsleidung durch Abzeichen kenntlich sind.

Art. 14.

Jeder Beamte der Eisenbahn muß seinen Untergebenen ein nachahmens werthes Beispiel eifriger treuer Pflichterfullung geben, sich auch dadurch dern Liebe und Vertrauen zu erwerben wissen, daß er zwar zur rechten Zeit Euf und Strenge ihnen zeigt, sie jedoch, falls dazu kein Grund vorhanden, wit Freundlichkeit behandelt, und ihnen die thunlichste Vorsorge widmet, vor alen Dingen aber stets gerecht und unpartheissch ist. — Nur dadurch wird es möglich sein, unter dem gesammten Personale regen Diensteiser, warmes Interesse an der Sache, einträchtiges Zusammenwirken und angstliche Sorge für die gemeinschaftliche Ehre aller Angestellten lebendig zu erhalten; wo dieser Beist sehlt, kann Tüchtiges und Großes nicht geleistet werden.

## II. Einzelne Zweige bes Dienftes.

Art. 15.

Die Verwaltung der Gisenbahn zerfällt in 4 haupt: Dienstzweige:

- a. die Unterhaltung der Bahn nebst Bubehor;
- b. die Bahn: Polizei;
- c. den Fuhrbetrieb;
- d. bas Rechnungswesen.
  - a. Unterhaltung der Bahn und ihrer Zubehörungen. Art. 16.

Unter dem Direktorio und dem Spezial: Direktor leitet der Ober: Inge: nieur die zur Unterhaltung der Bahn und ihrer Zubehörungen erforderlichen Arbeiten, in Gemäßheit der deshalb erlassenen besonderen Vorschriften und nach Inhalt seiner Instruktion. Zur Hulfe in diesem Geschäfte sind ihm die Abtheilungs: Ingenieure und die Bahnmeister beigegeben; auch werden außer den Fahrstunden die Bahnwarter bei den Unterhaltungsarbeiten benutt.

Art. 17.

Der Ober Ingenieur legt jeden Monat dem Direktorio durch den Spezial Direktor einen Etat vor, welcher sowohl die in dem abgelausenen Monate ausgeführten, als die in dem beginnenden Monate zu beschaffenden Arbeiten, und bei beiden die Jahl der verschiedenen Arbeiter, die einzelnen verbrauchten Materialien und den Kostenauswand, nach Bahnmeister Sektionen getrennt, nachweist. — Die erforderlichen Erläuterungen dursen nicht sehlen, und bei größeren Arbeiten sind Rostenanschläge mit einzureichen und zu rechtsertigen.

Eilige, unvorhergesehene Arbeiten und solche, die nur bis 50 Rthir. Rosstenauswand verursachen, bedürfen lediglich der Genehmigung des Spezials Direktors; ist aber solche Gefahr im Verzuge, daß auch diese zuvor nicht eingeholt werden kann, so sind der Ober: Ingenieur, oder in dessen Abwesens heit die Abtheilungs: Ingenieure und selbst die Vahnmeister, befugt, sosort die Arbeit anzuordnen, mussen jedoch dann unverzüglich davon Anzeige machen.

#### Art. 18.

Der Ober: Ingenieur hat die Aussicht über diejenigen Materialien: und Geräthschaftenvorrathe, welche zur Unterhaltung der Bahn, der Gebäude und sonstigen Anlagen vorhanden sind. — Er kontrolirt die einzelnen Depots der: selben, veranlaßt deren Versorgung aus dem Haupt: Magazine und ist sowohl für die thunlichst sparsame Verwendung, als für das stete Vorhandensein eis wes hinreichenden Vorraths und die Güte der angeschaften Materialien vers antwortlich. Am Jahresschlusse oder früher, falls Bedarf vorhanden, überreicht der Ober: Ingenieur eine Uebersicht des muthmaßlichen Bedarfs an Materialien und Geräthschaften im nachsten Jahre und der dadurch, sowie durch des ren Verwendung veranlaßten wahrscheinlichen Ausgaben. — Auch für die Rücklieserung der als beschädigt in Abgang kommenden Geräthschaften und Materialien ist der Ober: Ingenieur mit seinen Untergebenen verantwortlich.

Art. 19.

Jede Geldverwendung, welche im Dienstzweige des Ober : Ingenieurs geschieht, bedarf seines Attestes, mit Bezugnahme auf die geschehene Bewillis gung, um bei der Kasse Zahlung zu erlangen (zu vergl. unten den Abschnitt: Rechnungswesen).

## b. Die Bahn-Polizei.

Art. 20.

Ueber die Art der Ausübung der Bahnpolizei, sowie die Befugnisse und Pflichten des beauftragten Personals, enthält das Bahnpolizei: Reglement ges naue Bestimmungen.

### c. Der Fuhrbetrieb.

Art. 21.

Der Dienstzweig des Fuhrbetriebes umfaßt sowohl die Besorgung der Buge, als die dazu erforderlichen Maschinen, Wagen und Gerathschaften, und deren Erhaltung. Hiernach zerfällt derselbe in die folgenden Abtheilungen, mit den nebenbezeichneten Beamten.

Art. 22.

## 1. Bugbeforberung.

Obers Kondukteur, Führer des betreffenden Personenzuges und ihm das bei untergeben:

Kondufteure,

Rondutteur: Gehülfen, auch

Lokomotivführer und Feuerleute (für die Dauer der Fahrt).

Gepåcmeister, Führer des betreffenden Guterzuges, wobei obige Anges stellte ihm gleichfalls untergeordnet sind.

Auch die Bahn: und Bahnhofwarter sind in allen die Zugbeförderung betreffenden Angelegenheiten den Anweisungen der Ober: Kondukteure und tesp. Gepäckmeister Folge zu leisten schuldig.

Ueber die Art der Beforderung der Zuge und die Berpflichtungen der einzelnen, dabei thatigen Beamten enthalten das Bahnpolizeis Reglement und die Dienstinstruktionen die erforderlichen Bestimmungen.

Die allgemeinen Vorschriften wegen der Billet: Kontrole finden sich miten, unter dem Abschnitt: Rechnungswesen.

Der Zugführer hat über jeden von ihm geführten Zug spätestens au Abend desselben Tages dem Spezial: Direktor einen Bericht in vorgeschriebent Weise zu erstatten.

#### Art. 23.

#### 2. Betriebemittel.

Der Maschinenmeister ist der unmittelbare Vorgesetzte aller bei ben & tomotiven und Wagen Angestellten, sowie der in den Werkstatten und beim Feuerungs: Materiale Beschaftigten. Ihm untergeordnet sind mithin:

Lotomotivführer,

Lofomotivführer, Lehrlinge,

Feuerleute,

Wagenmeister,

Bertführer,

Roafsofen: Auffeher.

Der Maschinenmeister hat außer den Lokomotiven und Bagen diejenigm Vorrathe und Gerathschaften unter seiner Aussicht, welche auf seinen Dienkt zweig sich beziehen. Er ist dafür besonders verantwortlich, daß Alles stets im brauchbaren Zustande sich befindet, oder jeder Schaden sofort gebessert wird. Wegen zeitiger Ersehung des Abganges und Rücklieserung der abzärgig gewordenen Gegenstände hat der Maschinenmeister das Erforderliche, seinner Instruktion gemäß, zu besorgen. — Seine Mitwirkung beim Rechnungswessen bestimmt der dasselbe betreffende Abschnitt, und wird deshalb nur der merkt, daß bei jeder aus seinem Dienstzweige bei der Kasse zur Zahlung gelangenden Ausgabe sein Verwendungsattest, mit Bezugnahme auf die Aussgabes Genehmigung, erforderlich ist.

Der Maschinenmeister macht, gleich bem Ober: Ingenieur, jedoch alle 14 Tage durch den Spezial: Direktor seinen Rapport an das Direktorium. Art. 24.

# 3. Einwirfung ber Bahnhof: Borgesetten.

Die Vorsteher der Bahnhofe haben die Leitung aller auf dem betreffens den Bahnhofe vorkommenden Geschäfte, insofern solche nicht zum Dienste des Obers Ingenieurs oder des Maschinenmeisters gehören, und die dabei thätigen Personen sind ihren Weisungen Folge zu leisten verpflichtet. Namentlich die Suters Expedienten und Gehülfen, Bahnhoswärter, Weichenwärter, Nacht wächter, Wasserstationspersonal, Schmierer, Puter, Koaksträger u. s. w. sind ihnen untergeordnet und über die Einnehmer üben sie die in der Rechnungssordnung naher bezeichnete Kontrole aus.

Die Antrage hinsichtlich der auf dem Bahnhofe für Unterhaltung des Inventars, Beleuchtung, Heizung, Expeditionsbedürfnisse u. s. w. vorkoms menden nothwendigen Ausgaben haben die Bahnhof: Vorgesetzten rechtzeitig zu machen und zu rechtfertigen, auch die geschehene Verwendung zu atterstiren.

Für das auf dem Bahnhofe befindliche, ihrem Gewahrsam übergebene

Eigenthum der Gesellschaft sind sie verantwortlich, und selbst wenn solches zu einem besonderen Dienstzweige gehört, steht ihnen das Mitaufsichtsrecht zu. — Die ordentliche und mit vorgeschriebener Schnelle bewirkte Weiterbeförderung der Zuge ist eine wichtige Sorge ihres Dienstes, und sie kontroliren sowohl in dieser Beziehung, als hinsichtlich der Ordnung der Zugbeförderung, den Ober: Kondukteur und dessen Personal; rücksichtlich des Zustandes der Lokomotive und Wagen aber auch den Maschinenmeister und dessen Unter: gebene.

Für die Gepäcks und Guter: Expedition und Aufbewahrung sind sie, hins sichtlich der auf ihrem Bahnhofe eins oder ausgeladenen Gegenstände, befonders verantwortlich; desgleichen für den tadelfreien Zustand der Wasserumpen, Ausweiche: Vorrichtungen zc. Das Signalwesen haben die Bahnhof: Vorges sehren genau zu überwachen, und bei ihnen gemeldeten Unfällen diejenigen Waaßregeln ohne Verzug zu treffen, welche ertheilte Vorschriften oder die Natur der Sache nothig machen; jedenfalls auch dem Spezial: Direktor davon sofort Anzeize zu senden. Regelmäßige Verichte in vorgeschriebener Korm werden von den Bahnhof: Vorgesehten an jedem Abend nach beendigtem Dienste ausgestellt und mit dem ersten Zuge des solgenden Tages an den Spezial: Direktor befördert; außerdem erstatten sie die vorgeschriebenen Monatsberichte an das Virektorium.

## d. Das Rechnungswesen.

### Art. 25.

Borsteher dieses Dienstzweiges ist der Haupt: Rendant; seine Gehülfen find (außer den bei der Hauptkasse unmittelbar angestellten Personen) die Einnehmer auf den Bahnhöfen.

Der Haupt: Rendant hat außer- der Kasse den gesammten Billet: Vorrath unter Verschluß, ist auch verpflichtet, für dessen Vervollständigung durch Anstrage an den Spezial: Direktor stets zeitig zu sorgen. — Den einzelnen Bahns boffen werden die Fahrbillete gegen Verlangzettel der Einnehmer, auf denen der Vahnhosvorstand den Vorrath im Einzelnen bescheinigt, verabsolgt und zugleich nach dem darauf bemerkten Geldwerthe in Rechnung gestellt. Mit dem ersten Juge seden Tags übersendet der Einnehmer dem Haupt: Rendanten sowohl das Resultat des abgeschlossenen Registers des vorigen Tages (nach vorgeschriebenem Formulare) als auch das danach eingenommene Geld, oder statt dessen die Beläge über im ausdrücklichen Austrage geleistete Jahlungen, sowie die verstempelten oder sonst verdorbenen Billete. — Der Haupt: Ren: dank fertigt daraus am Vormittage desselben Tages eine für den Spezials Direktor bestimmte Jusammenstellung an, welche als Grundlage der Rapporte des Lesteren an das Direktorium dient.

Die von den Kondukteuren abgenommenen Fahrbillete werden, nach Busgen geordnet, von den Zugführern spätestens am Vormittage des folgenden Tages dem Haupt: Rendanten mit einer Designation überliefert. Dieser läßt solche mit den Register: Auszügen der Einnehmer vergleichen, und bringt die gefundenen Abweichungen bei dem Spezial: Direktor zur Anzeige.

## Art. 26.

Die Führung der Rechnungen bei der Hauptkasse geschieht nach den bei halb ertheilten besonderen Vorschriften. Von den bei Gelegenheit der Kassen Revisionen vom Haupt: Rendanten gemachten monatlichen Kassen: Abschliffen übergiebt derselbe dem Spezial: Direktor ein Duplikat.

Art. 27.

Alle Ausgabeanweisungen auf die Kasse, ohne Unterschied des Betrages der Summe, geschehen unter dem Namen des Direktorii, entweder durch eine allgemeine Bestimmung oder durch Verfügung in jedem einzelnen Falle. Die Ausgabe: Beläge sind dem Direktorio mit den Attesten (nach Verschiedenheit der Ausgabe) des Spezial: Direktors, des Ober: Ingenieurs, des Waschinen meisters oder der Bahnhofsvorstände (zu vergl. oben) durch den Spezial: Direktor vorzulegen, welcher Lettere jede Kassenversügung gegenzeichnet.

Art. 28.

Der Haupt: Rendant hat dem Spezial: Direktor die zur Aufstellung der Budgets, zur Anfertigung von Berichten u. s. w. erforderlichen Waterialien, aus den das Rechnungswesen betreffenden Akten gehörig zusammengestellt, zur gehörigen Zeit zu liefern.

M. den

18

Das Direktorium der M. Eisenbahn: Gesellschaft.

#### f. Betriebs : Reglement.

Die Betriebs: Reglements bestehen aus den einzelnen Vorschriften über die einzelnen Zweige des Betriebes, insoweit solche die Benutzung der Bahn betreffen, und sind bei den mehrsten Deutschen Eisenbahnen erst einige Zeit nach der Eröffnung derselben im Zusammenhange erlassen, um über die Anwendbarkeit der, anderen Bahnen nachgebildeten Vorschriften auf die speziellen und lokalen Verhältnisse Ersahrungen zu sammeln. Nicht alle Eisenbahnvers waltungen haben daher dergleichen Reglements, welche alles Ersorderliche (d. h. dem Publikum zu wissen Mothige) umfassen, bereits veröffentlicht; manche haben dabei der Kürze den Vorzug gegeben; wenige nur alle die Segenstände berührt, welche wir für ersorderlich halten; — zu den letzeren gehört das Reglementbuch der Leipzig: Dresdener Eisenbahn, welches beim Ansange jeden Jahres in neuer Auslage erscheint, und dessen hiernach anger deuteter Inhalt als Muster dienen kann.

Direftorium und Beamte.

Notigen über ben Bau ber Bahn.

Anzahl und Namen der Lokomotiven.

Anzahl der Wagen.

Allgemeine polizeiliche Reglements.

Warnungen.

Reglement für die Passagiere.

Reglement für die Guterverladung.

Anmeldung für Eilfracht.

Anbringung von Beschwerden.

Berlorene Sachen betreffend.

Trinkgelder betreffend.

Meilenzeiger.

Abfahrtsstunden von den Stationen und Anhaltepunkten.

Postbericht in Bezug auf die Bahn.

Zahrbillets, Bestimmungen deshalb.

Rinderbillets.

Umtausch von Billets.

Gepäckordnung.

Ein: und Auslieferung des Gepacks.

Sepåctschein.

Bolltontrole.

Fahrtaren für Personen.

- Gepack.
- - Equipagen.
- Pferde.
- Junde.
- Frachtguter.
- - Biehtransport.
- - Geldsendungen.

Einschlag für Frachtguter.

Rofferträger : Tare.

Eine Karte der Bahn ist beigegeben, und doch kostet das Alles nur 2 Gr. Kourant zum Besten der Unterstüßungskasse. Bon dem naheren Inshalte des Betriebs: Reglements wird passender unten bei den einzelnen Zweisgen des Dienstes die Rede sein.

#### g. Bentral . Berwaltung.

Schon im Vorhergegangenen haben wir mehrfaltig bemerklich gemacht, daß die Organisation der Zentralverwaltung bei den einzelnen Deutschen Eissenbahnen abweichend ist. — Die Gestaltung derselben ist aber, unserer Ueberszeugung nach, so sehr einstlußreich auf das Gedeihen des ganzen Unternehmens, daß einzelne Beispiele, um die Verschiedenheiten zu bezeichnen, hervorgehoben werden mussen. — Wenn wir dazu keine Preußische Eisenbahn wählen, so erklärt solches sich durch den Umstand, daß diese fast ohne Ausnahme eine in den wesentlichsten Punkten übereinstimmende Organisation haben. Der besseren Uebersichtlichkeit wegen hat über die Grenzen der Zentralverwaltung hinausgegangen werden mussen mussen

1. Eisenbahn von Wien nach Gloggniß.

An der Spise des Unternehmens steht die Direktion, bestehend aus 10 Mitgliedern, welche die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten haben; die unmittelbare Geschäftsleitung als Obers Ingenieur und Generals Sekretair versieht ein technischer Beamter, und ihm ist das ganze sonstige Personal untergeordnet. — Auf ihn folgen

Die Geftions: Ingenicure,

der Haupt: Expeditor, und

der Vorsteher der Maschinenfabrik.

Diese Beamten sind koordinirt, und unmittelbar der Direktion ober dem Ober ; Ingenieur untergeordnet. — Der Wirkungskreis des Vorstehers der Maschinensabrik beschränkt sich lediglich auf diesen Segenstand; den kleinerm Werkstätten, welche auf den Zwischenstationen eingerichtet sind, stehen die Schrinds: Ingenieure vor, welchen noch Werkmeister, gewöhnlich Mitarbeiter und Maschinensührer, zur Beaufsichtigung beigegeben sind.

Die Wohnungen der obigen Beamten sind auf den Stationsplaten. — Jeder derselben hat für seinen Wirkungskreis das nothige Hulfspersonal. — Unter den Sektions: Ingenieuren stehen deren Assiskenten, die Werkmeister der Reparaturwerkstatten, die Lokomotivsührer, die Bahnausseher, die Bahnwackter, die zugführenden Ober: Kondukteure, die Kondukteure und sammtliches übrige untergeordnete Personal.

Der Haupt: Expeditor hat sich blos um den kommerziellen Theil des Unternehmens zu bekummern, und ihm sind auf den Hauptstationen die Kassier, die Spediteure, die Kasa: Adjunkten, die Packmeister zc. zur Disposition gestellt.

Der technische Vorsteher der Maschinenfabrik hat wieder sein eigenes Personal, das, wie die Unternehmung selbst, ganz von dem der Bahn getrennt ist. — Jeder besonderen Abtheilung steht ein Werkmeister vor. — Das nötthige Personal zu dem administrativen Theile, sowie mehrere Zeichner stehen unmittelbar unter dem Vorsteher.

2. Munchen: Augeburger Eifenbahn.

Das Betriebswesen der Munchen : Augsburger Gisenbahn zerfällt mit Rucksicht auf die babei thatigen Organe in 3 Hauptabtheilungen, nämlich:

- 1) in die technische,
- 2) in die administrative, und
- 3) in den Maschinendienst.

Die Leitung bes technischen Betriebsbienftes ift

- n. einem Betriebs: Ingenieur,
- b. einem Bahn: Ingenieur

übertragen, beren Funktionen und Birkungskreis in besonderen Inftruktionen naher enthalten sind. Beide stehen unter dem Betriebs: Inspektor als erstem Beamten (Spezial: Direktor). Diesen speziell untergeordnet und für die poslizeiliche und technische Beaussichtigung und Instandhaltung der Bahnstrecke speziell verpflichtet, sind die langs der Bahnlinie in bemessener Entfernung, mit Rücksicht der Kurven, Ueberfahrten und Durchlasse, postirten Bahnwarster. Diese Bahnwarter sind in 3 Sektionen eingetheilt, worüber je ein Bahnwarter: Obmann die administrative, polizeiliche und technische Ausssicht führt und den beiden Ingenieuren dienstlich untergeordnet ist.

Für die Leitung, Ueberwachung und Kontrole des administrativen Betriebs: geschäftes besteht je zu München und Augsburg, als den beiden Hauptstationen, ein Betriebsburg an dessen Spise ein Betriebsbeamter steht, dem für die dienstlichen Schreibereien und sonstige Bureau: Aushülfe ein Schreibgehülfe

igegeben ist. Diesen Betriebsbureaus zunächst untergeordnet sind die Einschmer und Epeditoren. Die Funktionen der Ersteren bestehen ausschließlich der Erledigung und Körderung der Personentransporte resp. in der Abgabe Tahrbillete an die Passagiere und der Empfangnahme der hiesur bestimms n Fahrtaren. Des größeren Andranges wegen sind an den beiden Haupts ationen München und Augsburg 2 Einnehmer placirt, an den Zwischens tionen aber immer nur einer, welche Letztere auch verbunden sind, die vorsmmenden Geschäfte des Transportwesens und die Uebernahme und Uebers de der influirenden Postsendungen mit zu besorgen. Für das an den beiden auptstationen vorkommende Gepäcks und Güters Transportwesen sind eigene predictionen etablirt, in welchen stets ein Expeditor und ein Gehülfe acirt sind. — Diese Expeditionen übernehmen alle zum Versand kommenden legenstände ohne Unterschied ihrer Schwere und Größe nach den ihnen hins 18gegebenen Tarisen und den speziellen Instruktionen, und haben ihre Lokale 1 Bahnhofsgebände.

Den Betriebsbureaus ferner untergeordnet sind die Kondukteure und itations: ober Wagendiener.

Sie wechseln in ihren Dienstverrichtungen nach dem täglichen Turnus ib beaufsichtigen auch in diesem täglichen Wechsel die Polizeis und Sichersitswachen im Bahnhofe.

An jeder Hauptstation befinden sich deren 5, über welche ein Obers ondukteur gesetzt ist, der die Pflicht hat, sie in ihren dienstlichen Funks onen zu überwachen und zu kontroliren, und das Wagens Arrangement nach ner durch die Betriebsbüreaus vor jeder Fahrt empfangenen Bedarfsnote besorgen.

Da mit der Charge eines Ober: Kondukteurs auch zugleich die Funktion nes Wagen: und Stationsmeisters vereinigt sind, so hat der Ober: Konduktur zugleich auch für die gute Instandhaltung der Personen: und Transport: agen, zunächst auch für das rechtzeitige Schmieren derselben und für die brauchbarkeit der Bremsen, sür die Reinlichkeit der Wagen und für die sottige Vornahme etwaiger Reparaturen zu sorgen.

Als Stationsmeister hat derselbe zunächst die Auf: und Nachsicht auf e Stationsgebäude, deren Sicherung gegen jedmögliche Gefahr und die Versaltung aller Betriebsmaterialien und Bedürfnisse, welchen Betreffs er alle keldungen an den Betriebs: Ingenieur zu machen und dagegen von diesem e erforderlichen Weisungen und Anordnungen zu empfangen hat.

Sowie die Ober Rondukteure in den Hauptstationen, so sind die Einneh: er der Zwischenstationen verbunden, die polizeiliche Aufsicht auf die dasigen itationshäuser, Wasser und Pumpenwerke zc. zu pflegen, und haben in Fals it irgend eines ihnen bemerkbaren Gebrechens hiervon dem Betriebs: Ingeseut augenblickliche Anzeige zu erstatten.

Bas nun noch den Dienst bei den Waschinen anbetrifft, so umfaßt

- a. ben Unterhalt, und
- b. die Führung derselben.

Beides wird durch einen eigens hiefür engagirten Maschinenmeister prinzipe liter geleitet und überwacht, daher demselben nicht allein die sammtlichen Maschinen und Werkstätten, sondern auch die Lokomotivsührer, Seizer, Benkleute, Wasserpumper, Kohlenlader und die Vorräthe an Koaks, Steinkohlen und sonstigen Brenns und Unterhaltsmaterialien übergeben sind, in weichen Beziehung er denn auch ebenso, wie die Ingenieure und Betriebsbeamtn, jeder nach seinem Wirkungskreise, dem Betriebs:Inspektor und Direktorium prinzipaliter haftbar und verantwortlich ist.

## 3. Leipzige Dresbener Eifenbahn.

Die Hauptverwaltung führt in bochster Instanz, in Gemaßheit bes Ste tuts, das Direktorium. Die Mitglieder desselben als Einzelne greifen in der Regel nicht felbstthatig in die Verwaltung ein, dringende Falle ausgenommen, in welchen sie bann die Verantwortlichkeit für ihre Anordnungen, denen je denfalls unweigerlich Folge zu leisten ist, übernehmen. Reglementarische Bestimmungen konnen nur von dem Direktorium in seiner Gesammtheit oder in deffen besonderein Auftrage gegeben oder abgeandert werden. In technischer Beziehung steht dem Direktorium jur Seite der ObersIngenieur. Die Stellung des Ober : Ingenieurs ist hauptsächlich eine beaufsichtigende und berei thende, weshalb er bei feiner Anwesenheit am Gige des Direktoriums ben regelmäßigen Sigungen deffelben beiwohnt, und an den Verhandlungen gleich sam als berathendes Mitglied des Direktoriums Theil nimmt, sowie ihm die auf seinen Wirtungetreis Bezug habenden Beschlusse und Anordnungen, und diejenigen Rechnungsverhaltniffe in Betreff der Unterhaltung der Bahn, des Maschinenwesens und des Betriebes, deren er zur Begrundung seiner Bor schlage bedarf, mitgetheilt werden. Besonders aber liegt es dem Ober: Inge nieur ob, sich von dem Zustande der technischen Parthie in ihrer gangen Ausdehnung möglichst genau zu unterrichten.

Das unmittelbare Organ des Direktoriums ift der Bevollmachtigte, welcher statutengemäß dessen Beschlisse vollzieht und demselben verantwortlich ift. — Unter der speziellen Leitung des Bevollmachtigten steht das Sauptburean zu Leipzig, bei welchem das Sauptkassen: und Rechnungswesen der Kompagnie geführt wird, und an welches alle Gelder, Rechnungen, Liften u. f. w. und überhaupt alle dienstlichen Meldungen, welche nicht ausschließlich zur Renntniß des Direktoriums kommen sollen, zu adressiren find. Fur diese Leitung wird bem Bevollmachtigten erforderlichen Falls ein Oubstitut beigegeben, welcher als erster Bureaubeamter nach der Anweisung des Ersteren die laufende Ror: respondenz, die Aufsicht über die Rassen: und Buchführung und bas gesammte Rechnungswesen überhaupt, sowie über den Expeditionsdienst für Personen und Guter zu führen hat, an welchen bei Abmesenheit oder Behinderung des Bevollmachtigten das gesammte Bureau: Personal gewiesen ist, die beim Saupt bureau eingehenden Schreiben abzugeben und die einlaufenden Meldungen zu richten find, um erforderlichen Falls ben Beschluß des Direktoriums barüber einzuholen. — Die Vollziehung von Schriften aller Art kann indeß in Abwesenheit des Bevollmachtigten an dessen Statt nur von einem Direktorial mitgliede bewirft werden.

Bur Führung der Bucher ist ein Buchhalter angestellt, welcher die Absilusse zu machen, den statutenmäßigen Revisionen des Ausschusses auf Versagen beizuwohnen und die geforderten Erläuterungen überall zu geben, sowie zuntergeordneten Gehülfen und Erpedienten speziell zu beaufsichtigen hat.

Für das Hauptkassengeschäft ist ein Kassirer unter statutenmäßiger Verslichtung und Kautionsleistung angestellt, der alle eingehenden Gelder zu vernehmen und die Auszahlungen gegen vorschriftsmäßige Besäge zu leism hat.

Die Auszahlung auf den auswärtigen Bahnhöfen und Werkpläßen, in Werkstätten u. s. w. besorgt ein Zahlmeister, auf den Grund gehörig ats stirter Bahnlisten und Beläge, und hat dem Hauptkassirer über die ihm zu esem Zweck anvertraute Summe jedesmal spezielle Rechnung abzulegen. Seine rch diese Seschäfte nicht ausgefüllte Zeit hat er andern Bureauarbeiten zu idmen.

Die zur Führung der Kassengeschäfte, der Korrespondenz, der Bucher, sten u. s. w. erforderliche Beihülfe wird durch besonders dazu angestellte rpedienten und Sehülfen gewährt.

Da es von großer Bichtigfeit ift, die Verwaltung auf dem zweiten auptpunkte der Bahn nach völlig übereinstimmenden Grundsagen und unter ter Kontrole zu führen, zugleich aber auch für unvorhergesehene Falle eine sche, kraftige Entscheidung moglich zu machen, so werden die dem Bevolls åchtigten zu Leipzig obliegenden Funktionen, insoweit sich selbige auf den eis ntlichen Dienst beziehen, für Dresben dem dortigen Geschäftsführer vertragen. Bur Verscharfung der Aufsicht auf die Regelmäßigkeit und Ords mg des gesammten Dienstes ist besonders noch ein Kontroleur angestellt, m sammtliche Beamte der Kompagnie — mit Ausnahme derer des Haupts ireaus, welche unter unmittelbarer Aufficht bes Bevollmächtigten stehen, und s Geschäftsführers in Dresden — über ihre Dienstverrichtungen, Rech: mgsführung u. s. w. die Machweisungen, die er zu fordern sich veranlaßt ibet, unweigerlich zu geben haben. — Borzüglich liegt ihm die Kontrolirung r Einnehmer, der Bahnhofausseher, der Bertstätten, der Dieberlagen und orrathe, der Zugführer, Packmeister und Schaffner und der Rechnungsfüh: r 06.

Der eigentliche Dienst zerfällt in folgende Abtheilungen:

- A. Instandsehung und Unterhaltung der Bahn und Baulichkeiten, und Handhabung der Bahnpolizei.
- B. Anschaffung und Unterhaltung der Hulfsmittel zur Benutung der Bahn. C. Benutung der Bahn oder eigentlicher Betrieb.
- A. Unmittelbar unter dem Direktorium und dessen Organen, dem Bes Umächtigten und dem Geschäftsführer in Dresden, stehen die Bahn: Ingeseure, welche mit der Unterhaltung der Bahn und Gebäude und der Hands bung der Bahnpolizei beauftragt sind. Sie haben die erforderliche Zahl berbahnwarter, Bahnwarter und Beiwarter unter sich. Innerhalb der ahnhofe ist die Instandhaltung der Bahn, die Ausbewahrung und zweckmas

ze Verwendung der daselbst befindlichen Materialien für den Bau und die

cher Farbe mit Schild, welches die Buchstaben n E oder eine Nummer enthält,

besteht. Dem Dienstrange nach zerfallen die Angestellten in fünf Klassen, welche auch an der Diensteleidung durch Abzeichen kenntlich sind.

Art. 14.

Jeder Beamte der Eisenbahn muß seinen Untergebenen ein nachahmens werthes Beispiel eifriger treuer Pflichterfüllung geben, sich auch dadurch berm Liebe und Bertrauen zu erwerben wissen, daß er zwar zur rechten Zeit Ernft und Strenge ihnen zeigt, sie jedoch, falls dazu kein Grund vorhanden, mit Freundlichkeit behandelt, und ihnen die thunlichste Vorsorge widmet, vor allen Dingen aber stets gerecht und unpartheissch ist. — Nur dadurch wird es möglich sein, unter dem gesammten Personale regen Diensteiser, warmes Interesse an der Sache, einträchtiges Zusammenwirken und ängstliche Sorge für die gemeinschaftliche Ehre aller Angestellten lebendig zu erhalten; wo dieser Beist sehlt, kann Tüchtiges und Großes nicht geleistet werden.

# II. Einzelne Zweige bes Dienstes.

Art. 15.

Die Verwaltung der Gifenbahn zerfallt in 4 haupt: Dienstzweige:

- a. die Unterhaltung der Bahn nebst Zubehör;
- b. die Bahn: Polizei;
- c. den Fuhrbetrieb;
- d. bas Rechnungewesen.
  - a. Unterhaltung der Bahn und ihrer Zubehörungen. Art. 16.

Unter dem Direktorio und dem Spezial: Direktor leitet der Ober: Inge: nieur die zur Unterhaltung der Bahn und ihrer Zubehörungen erforderlichen Arbeiten, in Gemäßheit der deshalb erlassenen besonderen Vorschriften und nach Inhalt seiner Instruktion. Zur Hulfe in diesem Geschäfte sind ihm die Abtheilungs: Ingenieure und die Bahnmeister beigegeben; auch werden anger den Fahrstunden die Bahnwarter bei den Unterhaltungsarbeiten benust.

Art. 17.

Der Ober: Ingenieur legt jeden Monat dem Direktorio durch den Spezial: Direktor einen Etat vor, welcher sowohl die in dem abgelausenen Monate ausgeführten, als die in dem beginnenden Monate zu beschaffenden Arbeiten, und bei beiden die Zahl der verschiedenen Arbeiter, die einzelnen verbrauchten Materialien und den Kostenauswand, nach Bahnmeister: Sektionen getrennt, nachweist. — Die erforderlichen Erläuterungen dursen nicht sehlen, und bei größeren Arbeiten sind Kostenanschläge mit einzureichen und zu rechtsertigen.

Eilige, unvorhergesehene Arbeiten und solche, die nur bis 50 Rthlr. Rosstenaufwand verursachen, bedürfen lediglich der Genehmigung des Spezials Direktors; ist aber solche Gefahr im Verzuge, daß auch diese zuvor nicht eingeholt werden kann, so sind der Obers Ingenieur, oder in dessen Abwesens heit die Abtheilungs: Ingenieure und selbst die Vahnmeister, befugt, sosort die Arbeit anzuerdnen, mussen jedoch dann unverzüglich davon Anzeige machen.

#### Art. 18.

Der Ober: Ingenieur hat die Aussicht über diejenigen Materialien, und Geräthschaftenvorräthe, welche zur Unterhaltung der Bahn, der Sebäude und soustigen Anlagen vorhanden sind. — Er kontrolirt die einzelnen Depots der: selben, veranlaßt deren Versorgung aus dem Haupt: Magazine und ist sowohl für die thunlichst sparsame Verwendung, als für das stete Vorhandensein eis nes hinreichenden Vorraths und die Gute der angeschaften Materialien vers antwortlich. Am Jahresschlusse oder früher, falls Bedarf vorhanden, überreicht der Ober: Ingenieur eine Uebersicht des muthmaßlichen Bedarfs an Materialien und Geräthschaften im nachsten Jahre und der dadurch, sowie durch des ren Verwendung veranlaßten wahrscheinlichen Ausgaben. — Auch für die Rücklieserung der als beschädigt in Abgang kommenden Geräthschaften und Waterialien ist der Ober: Ingenieur mit seinen Untergebenen verantwortlich.

Art. 19.

Jede Gelbverwendung, welche im Dienstzweige des Ober : Ingenieurs geschieht, bedarf seines Attestes, mit Bezugnahme auf die geschehene Bewillis gung, um bei der Kasse Zahlung zu erlangen (zu vergl. unten den Abschnitt: Rechnungswesen).

## b. Die Bahn-Polizei.

Art. 20.

Ueber die Art der Ausübung der Bahnpolizei, sowie die Befugnisse und Pflichten des beauftragten Personals, enthält das Bahnpolizei: Reglement ges naue Bestimmungen.

### c. Der Fuhrbetrieb.

Art. 21.

Der Dienstzweig des Fuhrbetriebes umfaßt sowohl die Besorgung der Züge, als die dazu erforderlichen Maschinen, Wagen und Geräthschaften, und deren Ethaltung. Hiernach zerfällt derselbe in die folgenden Abtheilungen, mit den nebenbezeichneten Beamten.

Art. 22.

## 1. Bugbeforderung.

Ober Rondukteur, Führer des betreffenden Personenzuges und ihm das bei untergeben:

Rondufteure,

Rondutteur: Gehülfen, auch

Lotomotivführer und Feuerleute (für die Dauer der Fahrt).

Gepådmeister, Führer des betreffenden Guterzuges, wobei obige Anges stellte ihm gleichfalls untergeordnet sind.

Auch die Bahn: und Bahnhofwarter sind in allen die Zugbeförderung betreffenden Angelegenheiten den Anweisungen der Ober: Kondukteure und resp. Gepäckmeister Folge zu leisten schuldig.

Ueber die Art der Beforderung der Zuge und die Berpflichtungen der einzelnen, dabei thatigen Beamten enthalten das Bahnpolizeis Reglement und die Dienstinstruktionen die erforderlichen Bestimmungen.

Die allgemeinen Vorschriften wegen der Villet:Kontrole finden sich miten, unter dem Abschnitt: Rechnungswesen.

Der Zugführer hat über jeden von ihm geführten Zug spätestens en Abend desselben Tages dem Spezial: Direktor einen Bericht in vorgeschriebenn Weise zu erstatten.

Art. 23.

## 2. Betriebsmittel.

Der Maschinenmeister ist der unmittelbare Vorgesetzte aller bei ben & komotiven und Wagen Angestellten, sowie der in den Werkstatten und bein Feuerungs: Materiale Beschaftigten. Ihm untergeordnet sind mithin:

Lokomotivführer, Lehrlinge, Lokomotivführer, Lehrlinge, Keuerleute, Wagenmeister, Werkführer, Koaksofen: Ausseher.

Der Maschinenmeister hat außer den Lokomotiven und Wagen diejenigen Borrathe und Gerathschaften unter seiner Aufsicht, welche auf seinen Dienkt zweig sich beziehen. Er ist dafür besonders verantwortlich, daß Alles stets im brauchbaren Zustande sich befindet, oder jeder Schaden sofort gebessert wird. Wegen zeitiger Ersetzung des Abganges und Rücklieferung der abgangig gewordenen Gegenstände hat der Maschinenmeister das Erforderliche, seiner Instruktion gemäß, zu besorgen. — Seine Mitwirkung beim Rechnungs wesen bestimmt der dasselbe betreffende Abschnitt, und wird deshalb nur bei merkt, daß bei jeder aus seinem Dienstzweige bei der Kasse zur Zahlung gelangenden Ausgabe sein Verwendungsattest, mit Bezugnahme auf die Ausgabe: Genehmigung, erforderlich ist.

Der Maschinenmeister macht, gleich dem Ober: Ingenieur, jedoch alle 14 Tage durch den Spezial: Direktor seinen Rapport an das Direktorium.

# 3. Einwirkung der Bahnhof: Borgesetten.

Art. 24.

Die Vorsteher der Bahnhofe haben die Leitung aller auf dem betreffen; ben Bahnhofe vorsommenden Geschäfte, insofern solche nicht zum Dienste des Ober: Ingenieurs oder des Maschinenmeisters gehören, und die dabei thätigen Personen sind ihren Weisungen Folge zu leisten verpflichtet. Namentlich die Suter: Expedienten und Gehülfen, Bahnhoswärter, Weichenwärter, Nacht wächter, Wasserstationspersonal, Schmierer, Puter, Koaksträger u. s. w. sind ihnen untergeordnet und über die Einnehmer üben sie die in der Rechnungs: Ordnung näher bezeichnete Kontrole aus.

Die Antrage hinsichtlich der auf dem Bahnhofe für Unterhaltung des Inventars, Beleuchtung, Heizung, Expeditionsbedürfnisse u. s. w. vorkoms menden nothwendigen Ausgaben haben die Bahnhof: Vorgesetzten rechtzeitig zu machen und zu rechtfertigen, auch die geschehene Verwendung zu atterstiren.

Fur das auf dem Bahnhofe befindliche, ihrem Gewahrsam übergebene

Eigenthum der Gesclischaft sind sie verantwortlich, und selbst wenn solches zu einem besonderen Dienstzweige gehört, steht ihnen das Mitaussichtsrecht zu. — Die ordentliche und mit vorgeschriebener Schnelle bewirkte Weiterbeförderung der Züge ist eine wichtige Sorge ihres Dienstes, und sie kontroliren sowohl in dieser Beziehung, als hinsichtlich der Ordnung der Zugbeförderung, den Ober Kondukteur und dessen Personal; rücksichtlich des Zustandes der Lokomotive und Wagen aber auch den Maschinenmeister und dessen Unterzgebene.

Für die Gepäcks und Guter: Expedition und Aufbewahrung sind sie, hins sichtlich ber auf ihrem Bahnhofe ein: oder ausgeladenen Gegenstände, besonders verantwortlich; desgleichen für den tadelfreien Zustand der Wasserumpen, Ausweiche: Vorrichtungen zc. Das Signalwesen haben die Bahnhof: Vorges setzen genau zu überwachen, und bei ihnen gemeldeten Unfällen diejenigen Maaßregeln ohne Verzug zu treffen, welche ertheilte Vorschriften oder die Natur der Sache nothig machen; jedenfalls auch dem Spezial: Direktor davon sofort Anzeize zu senden. Regelmäßige Verichte in vorgeschriebener Form werden von den Bahnhof: Vorgesetzten an jedem Abend nach beendigtem Dienste ausgestellt und mit dem ersten Zuge des solgenden Tages an den Spezial: Direktor befördert; außerdem erstatten sie die vorgeschriebenen Monatsberichte an das Virektorium.

## d. Das Rechnungswesen.

#### Art. 25.

Borsteher dieses Dienstzweiges ist der Haupt: Rendant; seine Sehulfen find (außer den bei der Hauptkasse unmittelbar angestellten Personen) die Einnehmer auf den Bahnhöfen.

Der Haupt: Rendant hat außer- der Rasse den gesammten Billet: Vorrath unter Verschluß, ist auch verpflichtet, für dessen Vervollständigung durch Ansträge an den Spezial: Direktor stets zeitig zu sorgen. — Den einzelnen Bahns bofen werden die Fahrbillete gegen Verlangzettel der Einnehmer, auf denen der Bahnhosvorstand den Vorrath im Einzelnen bescheinigt, verabsolgt und zugleich nach dem darauf bemerkten Geldwerthe in Rechnung gestellt. Mit dem ersten Zuge seden Tags übersendet der Einnehmer dem Haupt: Rendanten sowohl das Resultat des abgeschlossenen Registers des vorigen Tages (nach vorgeschriebenem Formulare) als auch das danach eingenommene Geld, oder statt dessen die Beläge über im ausdrücklichen Austrage geleistete Jahlungen, sowie die verstempelten oder sonst verdorbenen Billete. — Der Haupt: Ren: dant fertigt daraus am Vormittage desselben Tages eine für den Spezials Direktor bestimmte Jusammenstellung an, welche als Grundlage der Rapporte des Lesteren an das Direktorium dient.

Die von den Kondukteuren abgenommenen Fahrbillete werden, nach Busgen geordnet, von den Zugführern spätestens am Vormittage des folgenden Tages dem Haupt Rendanten mit einer Designation überliefert. Dieser läßt solche mit den Register Auszügen der Einnehmer vergleichen, und bringt die gefundenen Abweichungen bei dem Spezial Direktor zur Anzeige.

#### Art. 26.

Die Führung der Rechnungen bei der Hauptkasse geschieht nach den det halb ertheilten besonderen Vorschriften. Von den bei Gelegenheit der Kassen Revisionen vom Haupt: Rendanten gemachten monatlichen Kassen: Abschlussen übergiebt derselbe dem Spezial: Direktor ein Duplikat.

Art. 27.

Alle Ausgabeanweisungen auf die Kasse, ohne Unterschied des Betrages der Summe, geschehen unter dem Namen des Direktorii, entweder durch eine allgemeine Bestimmung oder durch Verfügung in jedem einzelnen Falle. Die Ausgabe: Beläge sind dem Direktorio mit den Attesten (nach Verschiedenheit der Ausgabe) des Spezial: Direktors, des Ober: Ingenieurs, des Waschinen meisters oder der Bahnhofsvorstände (zu vergl. oben) durch den Spezial: Direktor vorzulegen, welcher Letztere jede Kassenversügung gegenzeichnet.

Art. 28.

Der Haupt: Rendant hat dem Spezial: Direktor die zur Aufstellung der Budgets, zur Anfertigung von Berichten u. s. w. erforderlichen Waterialien, aus den das Rechnungswesen betreffenden Akten gehörig zusammengestellt, zur gehörigen Zeit zu liefern.

N. den

18

Das Direktorium der N. Eisenbahn: Gesellschaft.

#### f. Betriebe . Reglement.

Die Betriebs: Reglements bestehen aus den einzelnen Vorschriften über die einzelnen Zweige des Betriebes, insoweit solche die Benutzung der Bahn betreffen, und sind bei den mehrsten Deutschen Eisenbahnen erst einige Zeit nach der Eröffnung derselben im Zusammenhange erlassen, um über die Anwendbarkeit der, anderen Bahnen nachgebildeten Vorschriften auf die speziellen und lokalen Verhältnisse Erfahrungen zu sammeln. Nicht alle Eisenbahnvers waltungen haben daher dergleichen Reglements, welche alles Erforderliche (d. h. dem Publikum zu wissen Nothige) umfassen, bereits veröffentlicht; manche haben dabei der Kürze den Vorzug gegeben; wenige nur alle die Gegenstände berührt, welche wir für erforderlich halten; — zu den letteren gehört das Reglementbuch der Leipzig: Dresdener Eisenbahn, welches beim Ansange seden Jahres in neuer Auslage erscheint, und dessen hiernach anger deuteter Inhalt als Muster dienen kann.

Direktorium und Beamte.

Motigen über ben Bau ber Bahn.

Anzahl und Namen der Lokomotiven.

Anzahl der Wagen.

Allgemeine polizeiliche Reglements.

Warnungen.

Reglement für die Passagiere.

Reglement für die Guterverladung.

Anmeldung für Eilfracht.

Anbringung von Beschwerden.

Verlorene Sachen betreffend.

Trinfgelder betreffend.

Meilenzeiger.

Abfahrtsstunden von den Stationen und Anhaltepunkten.

Postbericht in Bezug auf die Bahn.

Fahrbillets, Bestimmungen deshalb.

Rinderbillets.

Umtausch von Billete.

Gepackordnung.

Ein: und Auslieferung des Gepacks.

Gepactschein.

Zollfontrole.

Fahrtaren für Personen.

- Gepack.
- - Equipagen.
- Pferde.
- - Hunde.
- - Frachtguter.
- - Biehtransport.
  - Geldsendungen.

Einschlag für Frachtguter.

Roffertrager : Tare.

Eine Karte der Bahn ist beigegeben, und doch kostet das Alles nur 2 Gr. Kourant zum Besten der Unterstützungskasse. Bon dem naheren Inshalte des Betriebs: Reglements wird passender unten bei den einzelnen Zweisgen des Dienstes die Rede sein.

### g. Bentral : Bermaltung.

Schon im Vorhergegangenen haben wir mehrfältig bemerklich gemacht, daß die Organisation der Zentralverwaltung bei den einzelnen Deutschen Eissenbahnen abweichend ist. — Die Sestaltung derselben ist aber, unserer Ueberzeugung nach, so sehr einflußreich auf das Gedeihen des ganzen Unternehmens, daß einzelne Beispiele, um die Verschiedenheiten zu bezeichnen, hervorgehoben werden mussen. — Wenn wir dazu keine Preußische Eisenbahn wählen, so erklärt solches sich durch den Umstand, daß diese fast ohne Ausnahme eine in den wesentlichsten Punkten übereinstimmende Organisation haben. Der besseren Uebersichtlichkeit wegen hat über die Grenzen der Zentralverwaltung hinausgegangen werden mussen.

# 1. Gifenbahn von Bien nach Gloggniß.

An der Spiße des Unternehmens steht die Direktion, bestehend aus 10 Mitgliedern, welche die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten haben; die unmittelbare Geschäftsleitung als Obers, Ingenieur und Generals Sekretair versieht ein technischer Beamter, und ihm ist das ganze sonstige Personal untergeordnet. — Auf ihn folgen

die Seftions: Ingenieure,

der Haupt: Expeditor, und der Vorsteher der Maschinenfabrik.

Diese Beamten sind koordinirt, und unmittelbar der Direktion ober dem Ober : Ingenieur untergeordnet. — Der Wirkungskreis des Vorstehers der Maschinenfabrik beschränkt sich lediglich auf diesen Gegenstand; den kleinern Werkstätten, welche auf den Zwischenstationen eingerichtet sind, stehen die Schtions: Ingenieure vor, welchen noch Werkmeister, gewöhnlich Mitarbeiter und Maschinenführer, zur Beaussichtigung beigegeben sind.

Die Wohnungen der obigen Beamten sind auf den Stationsplätzen. — Jeder derselben hat für seinen Wirkungskreis das nothige Hulfspersonal. — Unter den Sektions: Ingenieuren stehen deren Assiskenten, die Werkmeister der Reparaturwerkstätten, die Lokomotivsührer, die Bahnausseher, die Bahnwäckter, die zugführenden Ober: Kondukteure, die Kondukteure und sämmtliches übrige untergeordnete Personal.

Der Haupt: Expeditor hat sich blos um den kommerziellen Theil des Unternehmens zu bekummern, und ihm sind auf den Hauptstationen die Kassiter, die Spediteure, die Rasa : Adjunkten, die Packmeister zc. zur Disposition gestellt.

Der technische Vorsteher der Maschinenfabrik hat wieder sein eigenes Personal, das, wie die Unternehmung selbst, ganz von dem der Bahn getrennt ist. — Jeder besonderen Abtheilung steht ein Werkmeister vor. — Das nichtige Personal zu dem administrativen Theile, sowie mehrere Zeichner stehen unmittelbar unter dem Vorsteher.

2. Munchen: Augsburger Eisenbahn.

Das Betriebswesen der Munchen : Augsburger Gisenbahn zerfällt mit Rucksicht auf die dabei thatigen Organe in 3 hauptabtheilungen, namlich:

- 1) in die technische,
- 2) in die administrative, und
- 3) in den Maschinendienst.

Die Leitung des technischen Betriebsbienftes ift

- n. einem Betriebs : Ingenieur,
- b. einem Bahn: Ingenieur

übertragen, deren Funktionen und Birkungskreis in besonderen Instruktionen naher enthalten sind. Beide stehen unter dem Betriebs: Inspektor als erstem Beamten (Spezial: Direktor). Diesen speziell untergeordnet und für die poslizeiliche und technische Beaussächtigung und Instandhaltung der Bahnskrecke speziell verpflichtet, sind die langs der Bahnlinie in bemessener Entfernung, mit Rücksicht der Kurven, Ueberfahrten und Durchlasse, postirten Bahnwar: ter. Diese Bahnwarter sind in 3 Sektionen eingetheilt, worüber je ein Bahnwarter: Obmann die administrative, polizeiliche und technische Ausssicht führt und den beiden Ingenieuren dienstlich untergeordnet ist.

Für die Leitung, Ueberwachung und Kontrole des administrativen Betriebs: geschäftes besteht je zu München und Augsburg, als den beiden Hauptstationen, ein Betriebsburg an dessen Spise ein Betriebsbeamter steht, dem für die dienstlichen Schreibereien und sonstige Bureau: Aushülfe ein Schreibgehülfe

beigegeben ist. Diesen Betriebsbureaus zunächst untergeordnet sind die Eins nehmer und Epeditoren. Die Funktionen der Ersteren bestehen ausschließlich in der Erledigung und Körderung der Personentransporte resp. in der Abgabe der Fahrbillete an die Passagiere und der Empfangnahme der hiefür bestimms ten Fahrtaren. Des größeren Andranges wegen sind an den beiden Haupt: stationen München und Augsburg 2 Einnehmer placirt, an den Zwischen: kationen aber immer nur einer, welche Letztere auch verbunden sind, die vorstommenden Seschäste des Transportwesens und die Uebernahme und Ueber: gabe der insluirenden Postsendungen mit zu besorgen. Für das an den beiden Hauptstationen vorkommende Sepäcks und Güter: Transportwesen sind eigene Expeditionen etablirt, in welchen stets ein Expeditor und ein Sehülse placirt sind. — Diese Expeditionen übernehmen alle zum Versand kommenden Segenstände ohne Unterschied ihrer Schwere und Größe nach den ihnen hinz ausgegebenen Tarisen und den speziellen Instruktionen, und haben ihre Lokale im Bahnhofsgebände.

Den Betriebsbureaus ferner untergeordnet sind die Kondukteure und Stations: oder Bagendiener.

Sie wechseln in ihren Dienstverrichtungen nach dem täglichen Turnus und beaufsichtigen auch in diesem täglichen Wechsel die Polizei: und Sicher: heitswachen im Bahnhofe.

An jeder Hauptstation befinden sich deren 5, über welche ein Obers Kondukteur gesetzt ist, der die Pflicht hat, sie in ihren dienstlichen Funkstionen zu überwachen und zu kontroliren, und das Wagens Arrangement nach einer durch die Betriebsbureaus vor jeder Fahrt empfangenen Bedarfsnote zu besorgen.

Da mit der Charge eines Ober Kondukteurs auch zugleich die Funktion eines Wagen; und Stationsmeisters vereinigt sind, so hat der Ober Kondukteur zugleich auch für die gute Instandhaltung der Personen; und Transport; wagen, zunächst auch für das rechtzeitige Schmieren derselben und für die Brauchbarkeit der Vremsen, für die Reinlichkeit der Wagen und für die sortige Vornahme etwaiger Reparaturen zu sorgen.

Als Stationsmeister hat derselbe zunächst die Auf: und Nachsicht auf die Stationsgebäude, deren Sicherung gegen jedmögliche Gefahr und die Verswaltung aller Betriebsmaterialien und Bedürfnisse, welchen Betreffs er alle Melbungen an den Betriebs: Ingenieur zu machen und dagegen von diesem die erforderlichen Weisungen und Anordnungen zu empfangen hat.

Sowie die Ober Rondukteure in den Hauptstationen, so sind die Einneh: mer der Zwischenstationen verbunden, die polizeiliche Aufsicht auf die dasigen Stationshäuser, Wasser; und Pumpenwerke zc. zu pflegen, und haben in Falsten irgend eines ihnen bemerkbaren Gebrechens hiervon dem Betriebs: Inges nieur augenblickliche Anzeige zu erstatten.

Bas nun noch den Dienst bei den Maschinen anbetrifft, so umfaßt dieser

- a. den Unterhalt, und
- b. die Führung derselben.

Beides wird durch einen eigens hiefür engagirten Maschinenmeister prinzipaliter geleitet und überwacht, daher demselben nicht allein die sammtlichen Maschinen und Werkstätten, sondern auch die Lokomotivsührer, Beizer, Bert leute, Wasserpumper, Kohlenlader und die Vorräthe an Koaks, Steinkohlen und sonstigen Brenn: und Unterhaltsmaterialien übergeben sind, in welchen Beziehung er denn auch ebenso, wie die Ingenieure und Betriebsbeamtn, jeder nach seinem Wirkungskreise, dem Betriebs: Inspektor und Direktorium prinzipaliter hastbar und verantwortlich ist.

## 3. Leipzig: Dresdener Eisenbahn.

Die Hauptverwaltung führt in bochster Instanz, in Gemaßheit bes Ot tuts, das Direktorium. Die Mitglieder deffelben als Einzelne greifen in ba Regel nicht selbstthatig in die Verwaltung ein, dringende Falle ausgenommen, in welchen sie dann die Verantwortlichkeit für ihre Anordnungen, denen je denfalls unweigerlich Folge zu leiften ift, übernehmen. Reglementarische Bestimmungen tonnen nur von dem Direktorium in seiner Gesammtheit oder in dessen besonderem Auftrage gegeben oder abgeandert werden. In technischer Beziehung fteht dem Direktorium jur Seite der Ober Ingenieur. Die Stellung des Ober : Ingenieurs ist hauptsachlich eine beaufsichtigende und ber thende, weshalb er bei seiner Anwesenheit am Gige des Direktoriums ben regelmäßigen Sigungen deffelben beiwohnt, und an den Berhandlungen gleich sam ale berathendes Mitglied des Direktoriums Theil nimmt, sowie ihm die auf seinen Wirkungstreis Bezug habenden Beschlusse und Anordnungen, und diejenigen Rechnungsverhaltnisse in Betreff der Unterhaltung der Bahn, des Maschinenwesens und des Betriebes, deren er zur Begrundung seiner Bot schlage bedarf, mitgetheilt werden. Besonders aber liegt es dem Ober: Inges nieur ob, sich von dem Zustande der technischen Parthie in ihrer gangen Ausbehnung möglichst genau zu unterrichten.

Das unmittelbare Organ bes Direktoriums ift der Bevollmachtigte, welcher statutengemäß dessen Beschlusse vollzieht und demselben verantwortlich ift. — Unter der speziellen Leitung des Bevollmachtigten steht das Sauptburean zu Leipzig, bei welchem bas Hauptkassen: und Rechnungswesen der Kompagnie geführt wird, und an welches alle Gelder, Rechnungen, Listen u. s. w. und überhaupt alle dienstlichen Meldungen, welche nicht ausschließlich zur Renntniß des Direktoriums kommen follen, ju adressiren find. Für diese Leitung wird dem Bevollmachtigten erforderlichen Falls ein Oubstitut beigegeben, welcher als erster Bureaubeamter nach der Anweisung des Ersteren die laufende Kor: respondenz, die Aufsicht über die Kassen: und Buchführung und das gesammte Rechnungswesen überhaupt, sowie über ben Expeditionedienst fur Personen und Guter zu führen hat, an welchen bei Abmesenheit oder Behinderung des Bevollmachtigten das gesammte Bureau: Personal gewiesen ift, die beim Saupt bureau eingehenden Ochreiben abzugeben und die einlaufenden Meldungen ju richten find, um erforderlichen Falls den Beschluß des Direktoriums baruber einzuholen. — Die Vollziehung von Schriften aller Art kann indeß in Abwesenheit des Bevollmachtigten an deffen Statt nur von einem Direktorial mitgliede bewirft werden.

Bur Führung ber Bucher ift ein Buchhalter angestellt, welcher die Abs schlusse zu machen, ben statutenmäßigen Revisionen des Ausschusses auf Verlangen beizuwohnen und die geforderten Erlauterungen überall zu geben, sowie die untergeordneten Gehülfen und Expedienten speziell zu beaufsichtigen hat.

Für das Bauptkassengeschaft ist ein Kassirer unter statutenmäßiger Vers pflichtung und Kautionsleiftung angestellt, ber alle eingehenden Gelder zu übernehmen und die Auszahlungen gegen vorschriftsmäßige Beläge zu leis sten hat.

Die Auszahlung auf ben auswärtigen Bahnhofen und Werkplagen, in ben Berkstatten u. f. w. beforgt ein Bahlmeister, auf den Grund gehörig ats teftirter Bahnlisten und Belage, und hat dem Sauptkaffirer über die ihm zu diesem Zweck anvertraute Summe jedesmal spezielle Rechnung abzulegen. Seine durch diese Geschäfte nicht ausgefüllte Zeit hat er andern Bureauarbeiten zu midmen.

Die zur Führung der Kassengeschafte, der Korrespondenz, der Bucher, Listen u. s. w. erforderliche Beihulfe wird durch besonders dazu angestellte Expedienten und Sehulfen gemahrt.

Da es von großer Bichtigkeit ift, die Verwaltung auf dem zweiten Sauptpunkte der Bahn nach vollig übereinstimmenden Grundsagen und unter fteter Kontrole zu führen, zugleich aber auch für unvorhergesehene Falle eine rasche, fraftige Entscheidung moglich zu machen, so werden die dem Bevolls machtigten zu Leipzig obliegenden Funktionen, insoweit fich selbige auf den eis gentlichen Dienst beziehen, für Dresben bem bortigen Beschäftsführer übertragen. Zur Verschärfung der Aufficht auf die Regelmäßigkeit und Ords nung des gesammten Dienstes ist besonders noch ein Kontroleur angestellt, dem sammtliche Beamte der Kompagnie — mit Ausnahme derer des Haupts bureaus, welche unter unmittelbarer Aufficht des Bevollmachtigten stehen, und des Geschäftsführers in Dresden — über ihre Dienstverrichtungen, Rech: nungsführung u. s. w. die Nachweisungen, die er zu fordern sich veranlaßt findet, unweigerlich zu geben haben. — Borzüglich liegt ihm die Kontrolirung der Einnehmer, der Bahnhofausseher, der Berkstatten, der Niederlagen und Borrathe, der Zugführer, Pacemeister und Schaffner und der Rechnungsfüh: ret ob.

Der eigentliche Dienst zerfällt in folgende Abtheilungen:

- A. Instandsegung und Unterhaltung ber Bahn und Baulichkeiten, und Handhabung ber Bahnpolizei.
- B. Anschaffung und Unterhaltung der Bulfsmittel zur Benugung der Bahn.
- C. Benutung der Bahn oder eigentlicher Betrieb.
- A. Unmittelbar unter dem Direktorium und deffen Organen, dem Bes vollmachtigten und dem Geschäftsführer in Dresden, fteben die Bahn: Inge: nieure, welche mit der Unterhaltung der Bahn und Gebaude und der Sand: habung der Bahnpolizei beauftragt sind. Sie haben die erforderliche Zahl Oberbahnmarter, Bahnmarter und Beiwarter unter fich. - Innerhalb der Bahnhofe ift die Instandhaltung der Bahn, die Aufbewahrung und zweckmas Bige Verwendung der daselbst befindlichen Materialien für den Bau und die

Unterhaltung der Bahn, der Befehl über die an den Abweichungen angestells ten Leute zc. den Bahnhof:Oberaufsehern übertragen, welche in diesem Bezuge an die Befehle der Bahn: Ingenieure gewiesen sind, und überhamt mit ihren Untergebenen nothigen Falls hülfreiche Hand zu leisten haben.

B. Die Abtheilung der Anschaffung und Unterhaltung der Mittel zur Benutzung der Bahn zerfällt wieder in 3 Unter: Abtheilungen, von denen

die Ite das Lokomotive und Maschinenwesen,

die 2te das Bagenbaumefen,

bie 3te bas Feuerungsmaterial

begreift. — Wegen ihres innigen und unvermeidlichen Zusammenhanges mit dem Betriebe der Bahn mussen sie in möglichst nahe und unmittelbare Berührung mit der obersten Gewalt gesetzt werden, und aus dieser Ruchickt sowohl, als um die Verantwortlichkeit ungeschwächt zu erhalten, ist jede der selben einem Vorsteher besonders untergeordnet, und zwar:

das Lokomotiv: und Maschinenwesen dem Maschinenmeister,

bas Bagenbauwesen einem Vorsteher ber Bagenbauanstalt,

das Feuerungsmaterial dem Vorsteher der Roafsbrennerei.

C. Die Benußung der Bahn oder der eigentliche Betrieb steht, bei der Wichtigkeit und bei der Nothwendigkeit schleuniger Erledigung der einschles genden Gegenstände, unter der unmittelbaren Leitung des Bevollmächtigten in Leipzig und des Geschäftsführers in Dresden.

Der Betrieb felbst zerfallt wieberum in 3 Unterabtheilungen, und zwar:

- 1) ben Expeditionsbienft für Personen und Guter,
- 2) den Jahrdienst,
- 3) den Bahnhofdienst.

# 4. Taunus : Eisenbahn.

Die eigentliche Leitung aller mit dem Betriebe dieser Bahn zusammen: hängenden Geschäfte ist in der Person des Direktors konzentirt. — Unter demselben stehen den einzelnen Dienstzweigen vor:

ein Ingenieur resp. Bahninspektor, mit den technischen Geschäften speziell beauftragt,

ein Buchhalter und Hauptkassirer für das Rechnungswesen;

ein Sefretair des Verwaltungsrathe (der aufsehenden Behorde);

ein zweiter Buchhalter und Expedient;

ein Revisor;

ein Sefretair des Inspektors;

ein Magazinier;

ein Amsdiener und Schreiber.

Bum technischen Personale gehören

zwei Maschinenmeister;

die Lokomotivführer, Heizer, Puger und das Personal der beiden Bert statten.

Auf der Bahn selbst befinden sich ein Bahnmeister, sechs Aufseher mit den erforderlichen Wärtern.

Die Begleitung der Wagenzuge liegt dem Zugkommissair, Packmeister

und ben Kondukteuren ob. — Das Bahnhofpersonal besteht auf den Haupts Kationen Frankfurt, Castel und Wiesbaden

aus Bahnhofverwalter, Kassirer mit Sehulfen, Waagemeister, Aufseher und den nothigen Unterbeamten;

auf den fleineren Stationen

aus Raffier, Aufseher, Portier und dem erforderlichen Unter: Personale.

## 5. Badeniche Gifenbahn.

Der Betrieb der vollendeten Eisenbahnstrecke ist dem Ministerium des Großherzoglichen Sauses und der auswärtigen Angelegenheiten übertragen, welches denselben durch die Ober: Post: Direktion besorgen zu lassen und sich in technischer Hinsicht des Beiraths der mit dem Bau der Eisenbahn beauf: tragten Stelle zu bedienen hat.

Das weitere Betriebs: Personal besteht aus:

- 1) ben Stations: Borftanden;
- 2) ben Expeditions : Beamten;
- 3) dem Maschinen: und Fahrpersonal;
- 4) dem Bahn: und Bahnhof: Aufsichtspersonal;
- 5) den Materialverwaltern.

Von den Stationsvorstanden, welche ihren Sit an den Hauptstationsorten haben, werden alle den allgemeinen Sang des Dienstes betreffens den Anordnungen der oberen Behörde, zum Vollzug gebracht; sie sind für die pünktliche Aussührung verantwortlich. — Sie bringen alle allgemeinen Administrativgegenstände zur Kenntniß der Ober: Postdirektion, stellen die nothigen Anträge und sühren die Dienstforrespondenz. — Das ganze mit dem Betrieb beschäftigte Personal ist ihnen untergeordnet und hat ihren Anordnungen Folge zu leisten.

Die auf den Stationen beschäftigten Angestellten der verschiedenen Abstheilungen erhalten durch die Stationsvorstände Mittheilung der Verfügungen und Erlasse der höheren Behörde oder der dienstlichen Anordnungen überhaupt, und übergeben ihnen ihre Anträge oder Berichte an die oberste Verwaltungssbehörde, welche von den Stationsvorständen mit den nothigen Erläuterungen, Ansichten, Zusäßen 2c. begleitet werden.

Eine Ausnahme hiervon machen diejenigen Segenstände, welche sich spesziell auf die Kassen; und Rechnungssührung beziehen oder dieselbe materiell berühren, weil der Kasser (Expeditor), welcher für die richtige Besorgung des Kassen; und Rechnungswesens verantwortlich ist, innerhalb des Seschäfts; treises dieses Dienstes eine selbstständige Stellung hat. — Alle solche Segen; stände, wohin z. B. alle Zahlungsanweisungen, Zusertigungen der Abhör: Resultate gehören, werden durch unmittelbare Mittheilungen der Ober: Posi: Direktion und des betreffenden Kassenbeamten (Expeditors) erledigt.

Die Expeditoren, mit den ihnen beigegebenen Gehülfen, besorgen die bei der Annahme, dem Abgang und der Ankunft der Personen, des Gespäcks ze. vorzunehmenden Speditionsgeschäfte, die Geldeinnahme und die übrisgen auf die eigentliche Spedition Bezug habenden Dienstverrichtungen. —

Ihnen find die Packer, Bureaudiener und Portiers bei den Wartsalen und tergeordnet.

Der Maschinen meister ist für den guten Stand aller auf dem Bahn hof besindlichen Maschinen verantwortlich. — Er hat dieselben von Zeit zu Zeit zu untersuchen, und dem Stationsvorstande Meldung zu machen, wenn irgend etwas sehlt; unter Senehmigung desselben ordnet er die nothigen Arbeiten an und leitet die Aussührung der auf seinen Antrag von der höheren Behörde genehmigten oder der von dieser angeordneten Arbeiten. — Der Maschinenmeister ist daher unmittelbarer Vorstand der Wertstätten, deren Wertsührer ihm untergeordnet sind; er stellt an den Stationsvorstand seine Anträge über die Einrichtung und das Personal derselben.

Insbesondere aber ist er mit der Besorgung, Behandlung, Unterhaltung und Reparatur der Lokomotive beauftragt. Er ist für den dienstfähigen Stand derselben verantwortlich. Dem Maschinenmeister sind ferner die Maschinens führer und Heizer untergeordnet.

Der Wagenmeister besorgt die Unterhaltung der sammtlichen Personnen, Vieh: und Sepacktransportwagen, sowie die Aufstellung und Anordnung der Wagenzüge. Er ist dafür verantwortlich, daß die Wagen immer in dienst fähigem Stande gehalten werden. In den Werkstatten führt der Wagens meister unter dem Waschinenmeister die unmittelbare Aufsicht über diejenigen Arbeiten, welche den Bau oder die Unterhaltung der Bahnsahrzeuge betreffen, und die Werksührer sind gehalten, seinen desfallsigen Anordnungen Folge zu leisten.

Die Werkführer der einzelnen Werkstätten leiten nach den Anordnus gen der Maschinenmeister oder Wagenmeister die Aussührung der Arbeiten, beaufsichtigen die Arbeiter, handhaben die Polizei in den Werkstätten und führen die Kontrole über Ab: und Zugang des verwendeten Materials. Sie sind für die richtige Aussührung der Arbeiten, für die Verwendung des Masterials, sowie für das Betragen der Arbeiter in den Werkstätten verantwortlich.

Die Dienstverhaltnisse der Ober: Kondukteure und Kondukteure sind die gewöhnlichen.

Mit dem Dienst der Beaussichtigung der Bahn ist folgendes Personal beauftragt:

- 1) Der Bezirks: Ingenieur, welcher innerhalb der Grenzen seines Bes zirks mit der Leitung dieses Dienstzweiges beschäftigt ist. Alles solgende Personal ist ihm untergeordnet; er allein korrespondirt mit der Ober: Post: Direktion.
- 2) Der Abtheilungs; oder Unter; Ingenieur leitet unter dem Ber zirks: Ingenieur die Unterhaltungs;, Sicherheits; und Polizeidienste. Er ist in Abwesenheit des Bezirks: Ingenieurs sein Stellvertreter.

In der Regel wird der Bezirks: Inspektion nur dann ein Abtheis lungs: Ingenieur beigegeben, wenn die Lange der Bahn innerhalb des Inspektionsbezirks größer als vier Stunden ist.

3) Die Bahnmeister beaufsichtigen unmittelbar die Ausführung der von

der Inspektion ausgegangenen Anordnungen und Arbeiten; ihnen sind die Bahnwärter und sonstigen Arbeiter auf der Bahn untergeordnet.

Die Größe ihres Distrikts beträgt 2 bis hochstens 4 Stunden.

4) Die Bahnhof: Aufseher verrichten die Dienste der Bahnmeister in: nerhalb der Bahnhofe.

Der Dienst der Magazinverwalter ist in der Regel mit dem der Bahnhofausseher oder Bahnmeister vereinigt.

6. Samburg: Bergeborfer Eisenbahn.

Das allgemeine Personal dieser Bahn besteht unter der Direktion aus einem Subdirektor, welchem ein Ingenieur zur Seite steht, ferner einem Erspedienten und einem Wagenmeister. Auf den beiden Bahnhofen sind: ein Einnehmer, ein Bahnhofausseher und ein Packereiausseher nebst dem erforders lichen Unterpersonale. Außerdem Lokomotivsührer, deren Sehülse, Obers und Unterschaffner, Bahnmeister und Bahnwärter.

Die Nothwendigkeit eines mit möglichst ausgedehnter Vollmacht versehes nen Opezial Direftors (oder wie man diefen ersten Beamten sonft nennen will) für das freudige Gedeihen eines Eisenbahnunternehmens ift wohl so wenig ju bestreiten, daß es genugen mochte, nur wenige Worte über deffen Birtsamkeit hinzuzufügen. Man kann (an und für sich und durch Beispiele) sehr leicht darthun, daß die Ordnung des Dienstes, und auch in bedeutendem Maage der Ertrag einer Gisenbahn, vorzugeweise von der Perfonlichkeit des Opezial Direktors abhangig ift. — Die besten Reglements und Instrut: tionen konnen da nicht ausreichen, weil sie die Ereignisse nicht vorhersehen tonnen, vielmehr den Vorschriften jeder einzelne Fall in der Anwendung erft angepaßt werden muß; die fraftigste Kontrole des Verwaltungsraths und der Direttion ift ungenügend, weil dieselbe nur auf genaue Befolgung jener Bors schriften sich erstrecken tann. — Befolgt ber Spezial:Direktor Reglements und Instruktionen, so hat er seiner Pflicht genügt, und demungeachtet sind große Unordnungen und schlechte Einnahmen moglich. — Die Art der Aus: führung ift fast wichtiger, als das Reglement selbst; sie kann auf vielfache Beise geschehen, aber ein Weg ist ficher allen übrigen vorzuziehen, und daß gerade diefer Beg betreten und unablaffig verfolgt wird, hangt fast nur von der Perfonlichkeit des Spezial: Direktors ab.

Ein Grundsat, welchen alle Privat: Gesellschaften nicht genug sests halten konnen, ist die (bei Staatsbehorden bekanntlich nicht immer mögliche) Verein fachung des Geschäftsganges. Nur durch den Spezial: Direkter und dessen Stellung, als Vertreter des Direktorii, in den Grenzen einer ausgedehnten Instruktion, kann diese Vereinfachung erreicht werden, denn nur dadurch ist das mündliche Versahren an die Stelle der Vielschreiberei zu sehen. Der Spezial: Direktor hat zwar ein für alle Mal seine schristliche Instruktion, aber jeder Fall, welcher darin nicht vorgesehen oder dem Dizrektorio vorbehalten ist, verpstichtet ihn zu einem mündlichen Vortrage in der Sihung des Direktorii, oder, falls solches erforderlich, zur Vorlegung des Entwurfs einer schriftlichen Verfügung, Eingabe u. s. w. Darüber wird lesort gesprochen, der Veschluß kommt ins Protokoll und ein Auszug des

Protofolls für den Spezial:Direktor ist die einzige schriftliche Verhand: lung. Oder will man beim Betriebe einer Eisenbahn folgenden Seschäfts gang für genügend halten?

Mur an und durch die Direktion gehen die sammtlichen Korrespondenzen; bort werden fie erbrochen, journalisirt und in der wochentlichen Sigung bar aus Vortrag gehalten, der Beschluß wird zu Papier gebracht, zur Signatur vorgelegt, bann mundirt und von dem Borfigenden der Direktion unterzeichnet, denn auch alle Antworten erfolgen nur von der Direktion selbst. — Der Spe zial:Direktor erfahrt nach Umftanden entweder erft in der Gigung ober gar nichts von der Berhandlung, je nachdem feine Dienstgeschafte es geftatten, darin gegenwartig zu sein ober nicht, und je nachdem er zufällig nachträglich von dem Beschlusse Kenntniß erhalt (denn seine Kontrasignatur ift auch bei mehreren Eisenbahnen nicht ublich). — Der Spezial:Direktor kann hiernach die ihm durchaus nothige genaue Uebersicht des Geschaftsganges nicht erlan gen, und widerstreitende Bestimmungen bleiben begreiflich nicht aus. mochte als Auskunftsmittel vorschlagen, daß eilige Gegenstande des Betriebes nicht bis zur regelmäßigen Sigung liegen bleiben, vielmehr fofort vom Bor: figenden der Direktion erledigt werden konnten. Allein — abgesehen davon, daß dieses gegen die deutlichen Bestimmungen fast aller Statute anftieße, und abgesehen davon, daß im Eisenbahndienste fast Alles eilig ift, - wurde bedurch die schwerlich gute Früchte tragende Ginrichtung entstehen, daß es zwei Zentra der unmittelbaren Betriebsleitung gabe. Deshalb, wir wiederholen es, nur wenn der erfte Betriebsbeamte einer Gifenbahn für alle beim ges wohnlichen Dienste vorkommende Gegenstande im Voraus unbegrenzte Vollmacht hat; nur wenn sein Geschäftsvertehr mit der Direktion einfach, rafc und gesichert ist; nur wenn die Vorstande der Eisenbahngesellschaften in den Betrieb unmittelbar fich moglichft wenig einmischen, - nur unter diefen Bedingungen ist eine tuchtige Leitung seiner Geschäfte möglich.

Wem eine ausgedehnte Gewalt anvertraut werden soll, muß selbstredend auch eine gleich große Verantwortlichkeit übernehmen; wer jene nicht gehörig anzuwenden und diese nicht kräftig zu tragen vermag, — den mache man nicht zum ersten Beamten einer Eisenbahn.

(Um Mißdeutungen zu vermeiden, wird bemerkt, daß eigene Dienstver haltnisse den Verfasser dieser Zeilen zur Aeußerung solcher Ansichten nicht veranlassen können, indem derselbe seinem Bunsche gemaß seine bisherige dienst liche Stellung nachstens verläßt, ohne in eine ahnliche überzugehen.)

3. Magazinwesen.

Einer der schwierigsten Theile des Eisenbahndienstes sind die Einrichtwegen Behufs Nachweisung der Anschaffung und des Verbrauchs der zum Beitriebe erforderlichen Gegenstände, weil man sehr leicht geneigt ist, entweder die Formen zu schleppend und die Schreiberei zu mannigsaltig zu machen, um eine recht angstliche Kontrole zu schaffen, oder die Erleichterung und Beschlewnigung des Geschäftsganges auf Kosten der gerade hierbei sehr schwer zu führenden Kontrole versucht. In keinem Dienstzweige sind Veruntreuungen so leicht zu verbergen, in keinem ist die Versuchung dazu so groß, keine Art

Die wenigen hundert Thaler, welche man durch Nichtanstellung besonderer Magazinbeamten zu sparen glaubt, werden zu Tausenden, welche fast unbes merkt, aber mit völliger Gewisheit unter den Händen verschwinden, sobald man diesen Gegenstand als Nebensache behandelt. — Um nicht misverstanden zu werden, bemerken wir jedoch, wie:

- 1) bei kurzen ober nicht viel Materialauswand erfordernden Eisenbahnen die Einrichtungen einfacher gemacht werden konnen, als wir solche im Nachstehenden vorschlagen, weil dort demungeachtet eine genügende Uebers sicht bleiben wird;
- 2) teinesweges unser Magazinspstem die wirkliche Aufnahme sämmtlicher Segenstände des Bedarfs in die Magazinräume voraussest, sondern nur die vollständige Aufnahme derselben in die Magazinbuch er. Uns zweckmäßig z. B. würde sein, Gegenstände, welche wohlseiler oder bester außerhalb des Orts, wo das Hauptmagazin sich besindet, angekauft wers den können, etwa vom anderen Ende oder der Mitte der Bahn dahin schaffen zu lassen, um solche später auf demselben Wege in kleineren Quantitäten wieder zurück zu führen. Solche Gegenstände können, uns beschadet der nottigen Kontrole, nachdem mit deren Ankauf und Lieses rung, wie vorgeschrieben, verfahren ist, in einer der Material: Nieders lagen ausbewahrt werden.

Unter diesen Vorbehalten theilen wir den Entwurf einer

Magazin:Ordnung

der N. N. Eisenbahngesellschaft

# nachstehend mit:

#### Art. 1.

Ein in N. errichtetes Sauptmagazin hat die Bestimmung, sammtliche zu allen Dienstzweigen erforderliche Gegenstände (mit einziger Ausnahme der eis gentlichen Bureaubedurfnisse und des Feuerungsmaterials), wofür besondere Raume) auszunehmen, zu bewahren und nach Bedarf zu vertheilen.

#### Art. 2.

Dieses Hauptmagazin steht unter unmittelbarer Leitung des Spezial: Dis rettors, die Bewahrung des Inhalts ist einem ihm untergebenen Magazins Aufseher bei gehöriger Kautionsleistung anvertraut, welchem die erforderlichen Hulfsarbeiter gegeben werden.

#### Art. 3.

Der Spezial: Direktor ist für die Gute der in das Magazin und aus demseiben gelangenden Gegenstände, sowie für seine Anweisungen über die Ans nahme und Abgabe von Magazingegenständen verantwortlich, der Magazin: Aufseher aber für die richtige Führung der ihm vorgeschriebenen Register und für das Vorhandensein des daraus sich ergebenden Magazinvorraths und des sen tadelfreie Ausbewahrung.

#### Art. 4.

Alle Anschaffungen von Materialien und sonstigen Gegenständen zum Bestriebe der Bahn werden von dem Spezials Direktor ermittelt, zusammengestellt

und die Art ihrer Beschaffung vorgeschlagen, welche lektere in der Regel auf Grund von Lizitationen oder Kontrakten, die dem Direktorium zur Genehmisgung vorzulegen sind, erfolgt. Daß diese Materialien und sonstigen Gegensstände stets in Ordnung gehalten und so ergänzt werden, daß nie ein Mangel eintritt, oder übereilte Anschaffungen erforderlich werden, gehört zu den wesentlichsten Obliegenheiten des Spezial: Direktors.

Die gelieserten Gegenstände werden von ihm, oder in seinem Auftrege durch einen Sachverständigen abgenommen und geprüft, bevor das zur Zah: lungs: Anweisung erforderliche Realisations: Attest ertheilt wird.

#### 21rt. 5.

Mindestens zweimal alljährlich wird der Spezial: Direktor den Bestand des Hauptmagazins genau untersuchen und von dem Vorhandensein sowohl des aus den Buchern sich ergebenden Vorraths, als der sorgfältigen Ausber wahrung und guten Veschaffenheit der zum Gebrauche bestimmten Gegen: stände sich überzeugen. Er nimmt darüber ein Protokoll auf, welches er dem Direktorio vorlegt.

#### Art. 6.

Am Schlusse eines jeden Kalenderjahres läst der Spezial: Direktor durch den Magazin: Aufseher eine Materialien: und Vorraths: Rechnung, nach den Titeln des Magazin: Hauptbuchs geordnet, unter seiner Verantwortlichkeit für richtige Ausstellung ansertigen und reicht solche dis zum 1. März dem Direktorio ein. Die Einnahme dieser Rechnung wird belegt durch die monat: lichen Abschlusse des Hauptbuchs, deren Uebereinstimmung mit der Einnahme: Abtheilung des Journals vom Spezial: Direktor bescheinigt wird; die Aus: gabe wird gerechtsertigt durch die Verbrauchs: Nachweisungen der Materials Niederlagen. Die nach dieser Rechnung verbliebenen Vestände werden von zwei Mitgliedern des Direktorii in Gegenwart des Spezial: Direktors revidirt, wonach das Direktorium etwaige Erinnerungen gegen die Rechnung stellt und nach deren Erledigung Decharge ertheilt.

## Art. 7.

Jede Lieferung, welche an das Hauptmagazin geschieht, muß von einer speziellen Nachweisung sammtlicher Gegenstände, woraus sie besteht, bes gleitet sein, worin auch ferner eine Angabe des Lieferungspreises und der Berzstügung, auf welche sie sich begründet, enthalten ist. Bon diesem dreifach einzureichenden Verzeichnisse\*) empfängt der Lieferant das Duplikat B., mit der vorläusigen Empfangsbescheinigung des Magazin: Aussehers versehen, zur ruck; das Eremplar A. bleibt für seht in den Händen des Magazin: Aussehers, das Eremplar C. (für welches ein Formular beigefügt ist \*\*)) sendet derselbe sofort mit seinem Visa an das Hauptbüreau zur Vergleichung mit dem Inhalte des Lieferungsvertrages. Nachdem die Uebereinstimmung darauf bescheis

<sup>\*)</sup> Formulare dazu find auf jeber Station und bei jebem Bahnmeister unentgeltlich zu haben.

<sup>&</sup>quot;") Die Mittheilung biefer und ahnlicher Formulare wurde diese Schrist zu umfangreich machen; wer aber ein besonderes Interesse babei har, sie kennen zu lernen, moge beshalb an den Berfasser sich wenden.

nigt worden, geschieht die Abnahme der Lieferungsgegenstände, unter Zugruns delegung desselben, durch den Spezial: Direktor nach Art. 4. oben. Hat sich auch dabei etwas zu erinnern nicht gefunden, so seit der Spezial: Direktor sein Attest unter das Exemplar C., welches nunmehr, nachdem dessen Inhalt in das Einnahme: Kontrolbuch übertragen ist, mit der Zahlungs: Anweisung versehen an die Hauptkasse geht, nachdem zuvor das Exemplar A. (welches den Einnahmebelag für den Magazin: Ausseher bildet) danach beglaubigt wor: den ist. — Den Lieferanten bleibt überlassen, um die Prüfung und Abnahme der zu liefernden Gegenstände sofort bei deren Andringung zu bewirken, we: gen der Lieferungszeit vorgängige Anzeige zu machen und Verabredung zu treffen.

#### Art. 8.

Der Magazin: Ausscher tragt alle in das Hauptmagazin gelangende Gesgenstände, sobald das Lieferungs: Verzeichniß A. beglaubigt ist, nach diesem gleichlautend in das Magazin: Journal, welches die durch Anlage 2. nachs gewiesene Einrichtung hat (Einnahme: Abtheilung), ein. Bis zu geschehener Eintragung verbleiben die gelieferten Gegenstände in einem von den Vorraths: raumen getrennten Empfangs: Lokale des Magazingebaudes.

#### Art. 9.

Des Magazin: Aufsehers nachste Sorge ist nunmehr die sorgfältigste Aufsbewahrung der eingegangenen Gegenstände; daß dabei die angstlichste Vorsicht, Ordnung und Reinlichkeit stets beobachtet werden musse, versteht sich von selbst. Er trennt und ordnet die gelieferten Stücke in den verschiedenen Rausmen nach den vorgeschriebenen Rlassen, bezeichnet solche mit den Nunimern seines Journals und Hauptbuchs, sowie mit einer Nachweisung über den Liesferanten und die Zeit der Lieferung, auch den Lieferungspreis, und giebt den einzelnen Gegenständen eine die Nachsicht erleichternde Anordnung und Lage.

#### Art. 10.

Sodann werden die einzelnen Theile der Lieferung, nach den vorgeschries benen Rlassen getrennt, in das laut Anlage 3. eingerichtete Magazin: Haupt: buch als Einnahme übertragen.

#### Art. 11.

Der Magazin: Auffeher führt ferner ein nach Anlage 4. eingerichtetes Magazin: Inventar, in welchem das Mobiliar, die Geräthschaften, Kissten, Tonnen u. s. w. als Einnahme und Ausgabe vorkommen. Die Einnahme wird belegt durch ein Exemplar des Lieferungs: Verzeichnisses (wie oben Art. 7.), die Ausgabe durch Verbrauchs: Anweisung des Spezial: Direktors und Besscheinigungen der Empfänger.

#### Art. 12.

Die Verabfolgung von Gegenständen aus dem Sauptmagazine geschieht regelmäßig nur auf Anweisungen des Direktorii, des Spezials Direktors oder des Obers Ingenieurs. Die unten bezeichneten Beamten haben ihre desfallsigen Anträge nach dem beigefügten Formulare einer Magazins Requisition, doppelt, mit der Bezeichnung A. und B., bei dem ersten Vorgesetzten ihres Dienstzweiges einzureichen, und zugleich ein gleichlautendes drittes Exemplar

Litt. C. dem Magazin: Auffeher Behufs vorläufiger Kenntnisnahme unmitstelbar zugehen zu lassen.

## Art. 13.

Die Requisitionen geschehen, außer in Fallen, wo Verzug Rach: theil bringen murbe:

- 1) durch die Bahnmeister hinsichtlich aller Gegenstände, welche Bahns meister und Bahnwarter bedurfen;
- 2) durch die Bahnhof: Vorstände in Beziehung auf sammtliche Erfor: dernisse der ihnen anvertrauten Bahnhofe;
- 3) durch die Ober: Kondukteure wegen der zum Fuhrbetriebe und ihrem sonstigen Dienste nothigen Gegenstände;
- 4) durch den Ober: Wagenmeister (die Wagenmeister) hinsichtlich des Bedarfs für die Fahrzeuge;
- 5) durch den Maschinenmeister rucksichtlich der Erfordernisse für Lotos motive und Werkstätten;
- 6) durch den Koaksofen: Aufseher in Beziehung auf die Gegenstände seines Dienstzweiges (mit Ausnahme des Feuerungsmaterials, worüber besondere Vorschriften).

Bei unvorgesehenem eiligen Bedarfe ist jeder Beamte ohne Untersschied berechtigt und verpflichtet, Requisitionen über Magazingegenstände mit Erfolg schriftlich oder mundlich zu machen, vorbehaltlich sofortiger Meldung an seinen nächsten Vorgesehten und der Nachholung obiger Formen spätestens am folgenden Tage.

#### Art. 14.

In der Regel sind die Magazin: Requisitionen den wochentlichen ober monatlichen Dienstberichten beizusügen, auch sind solche so frühzeitig zu maschen, daß der Vorrath der kleineren Material: Niederlagen bis zur Ankunft des Ersaßes für den gewöhnlichen Bedarf ausreicht.

#### Art. 15.

Die im Art. 13. bezeichneten Beamten haben von allen benjenigen Ers fordernissen ihres Dienstzweiges, beren Anwendung keinen Ausschub leidet, eis nen für den einzelnen Fall im Voraus bestimmten Materialvorrath unter ihrer Verwaltung, für dessen gehörige Vervollständigung aus dem Hauptmagazine, gute Ausbewahrung und vorschriftsmäßige Verwendung sie verantwortlich sind. Sie können ihren Untergebenen, unter ihrer Aussicht, Gegenstände, deren Besnutzung häufig durchaus keinen Verzug duldet (z. B. hinsichtlich der Bahw wärter Nägel, Schwellen, Schienen), zur Bewahrung und ihnen nachzuweis senden Verwendung übergeben.

#### Art. 16.

Sobald Magazin: Requisitionen eingehen, besorgt der Magazin: Aufseher, auf den Grund des direkt empfangenen Eremplars Litt. C. (Art. 12.) die Zusammenstellung und Verpackung der verlangten Gegenstände, sendet solche auch so schnell als thunlich ab, falls die Requisition als eilig bezeich: net ist. Regelmäßig aber erwartet er, zur ausgablichen Buchung dieser Gegenstände in dem Magazin: Journale (Ausgabe: Abtheilung) (Art. 8.),

in dem Magazin: Hauptbuche (Art. 10.) und in dem Magazin: Manuale (be: treffendes Konto, Debet) (Art. 18.), sowie zur Absendung; die Ausgabe: An: weisung des Spezial: Direktors, des Ober: Ingenieurs, oder im Falle der Abs wesenheit derselben des Direktorii. An diese sind, nach Vorschrift des Art. 12., die Exemplare A. und B. der Magazin: Requisition gelangt; sie werden mit den betreffenden Akten und Register: Auszügen verglichen, sindet sich kein Be: denken, zur Ausgabe gestellt, und dann geht das Exemplar A. an den Mas gazin: Ausseher, welcher den Magazinpreis in die Geld: Kolumne trägt, als vorläusiger Ausgabe: Belag zurück, während das Exemplar B., Behufs Res visson der Verbrauchs: Nachweisungen der Material: Niederlagen (Art. 14., 15. und unten Art. 19.), beim Hauptbüreau bleibt.

#### Art. 17.

Die Absendung der verlangten Gegenstände geschieht mit dem Eremplare C. der Magazin: Requisition, auf welchem der Magazin: Aufseher die desfalls nothigen Bemerkungen macht, namentlich auch die zur Verpackung dienenden Kisten, Fässer u. s. w. verzeichnet. Eine gleichlautende Abschrift mit der Emspfangsbescheinigung darunter sendet der empfangende Beamte (Art. 13.) folsgenden Tages zurück, und der Magazin: Aufseher fügt solche dem betreffenden Exemplare A. der Requisition bei.

#### Art. 18.

Die Berechnungen des Hauptmagazins mit den einzelnen Material: Nies derlagen geschehen in dem Magazin: Manuale nach anliegendem Formustare. Jede solche Niederlage hat in demselben ihr Konto, dessen Debet durch die bei dem Ausgabe: Journale befindlichen, mit der Auslieserungs: Anweisung versehenen Magazin: Requisitionen Litt. A. (Art. 16.) und die Empfangs: Bescheinigungen (Art. 17.) gerechtsertigt wird, während das Credit auf die im solgenden Artikel angegebene Weise belegt wird.

### Art. 19.

Jeder Beamte, welcher eine Material: Niederlage unter sich hat (Art. 13.), wird über dieselbe eine Material: Nachweisung und ein Material: Aus: gabe: Journal nach beigefügten Formularen führen. Als Einnahme: Be: läge zum Ersteren dienen die Eremplare Litt. C. ihrer Magazin: Requisitios wen mit den auf denselben befindlichen Erpeditions: Bemerkungen des Maga: zin: Aussehers, als Ausgabe: Beläge die gehörig gerechtfertigten Verbrauchs: Nachweisungen. Der Verbrauch oder die Ausgabe von Gegenständen der Masterial: Niederlagen zur Benutung soll als gerechtfertigt betrachtet werden, wenn die Verbrauchs: Nachweisungen

der Bahnmeister und Wagenmeister durch den betreffenden Abtheilungs: In: genieur,

des Maschinenmeisters und Koaksosen:Aussehers durch den Ober:Ingenieur, der Bahnhos:Vorstände und Ober:Kondukteure durch den Spezial:Direktor bescheinigt sind.

Die auf solche Beise gehörig gerechtfertigten Verbrauchs: Nachweisungen werden von sammtlichen Beamten, denen eine Material: Niederlage anvertraut ift, am Schlusse jeden Monats und spätestens bis zum 5ten des folgenden

Monats an das Hauptbureau doppelt eingesendet. Diese, aus dem Ausgabes Journal zusammengestellte Designation hat mit derselben gleiche Form, nur sehlen die fünf ersten Kolumnen, wogegen das Verbrauchs: Attest hinzuksummt. Das Duplikat B. dieser Designation erfolgt mit der Empfangsbescheinigung darunter zurück; das Exemplar A. geht, nachdem die Beläge geprüft und richt tig befunden sind, mit dem Atteste des Spezial: Direktors versehen, an den Magazin: Ausseher und dient zur Begründung des Credit auf dem betressen den Konto im Magazin: Manuale (Art. 18.).

Art. 20.

Die Beamten, denen eine Material: Niederlage anvertraut ist, sind fers ner verpflichtet, am Schlusse jeden Monats mit einer Designation, deren Duplikat quittirt zuruck erfolgt, an das Hauptmagazin

- 1) die entbehrlich gewordenen Verpackungs: Gegenstände, als Kisten, Ton: nen u. s. w.,
- 2) die unbrauchbar gewordenen, früher aus dem Magazine empfangenen Material: Gegenstände

einzusenden.

Der Magazin: Ausseher schreibt die zurückgelieserten Verpackungs: Gegensstände auf dem Konto der betreffenden Niederlage ab, veranlaßt die Hersiellung der beschädigten Gegenstände; falls solche aber nicht thunlich ist, trägt er dieselben in ein dem Hauptbuche ähnliches Magazin: Ausschuß: Regisster ein. Die wieder hergestellten Gegenstände werden, sobald sie an des Magazin zurück gelangen, gleich den neu gelieserten, in Einnahme gebucht, nach Vorschrift des Art. 7.

#### Art. 21.

Der Magazin: Auffeher überreicht regelmäßig dem Spezial: Direktor am Schlusse jeder Woche einen summarischen, jedoch den Stand der Eins nahme und Ausgabe jedes einzelnen Gegenstandes am Schlusse der betreff fenden Woche nachweisenden Auszug aus dem Magazin: Hauptbuche; am Schlusse jeden Monats (und spätestens bis zum 10ten des folgenden Wonats) einen ähnlichen Auszug aller Konti der einzelnen Material: Nies derlagen.

Die mit der Verwaltung dieser Niederlagen beauftragten Beamten reis chen gleichfalls am Schlusse jeden Monats (und spätestens bis zum sten des folgenden Monats) einen Auszug ihrer Material: Nachweisung, aus welcher auch der Zugang und Abgang in dem betreffenden Monate speziell sich ergiebt, an das Hauptbureau ein. Daselbst geschieht die Prufung und Vergleichung der verschiedenen Auszuge, in Folge welcher entweder Erinnerun; gen zur Erledigung gestellt, oder die Nichtigkeit und Uebereinstimmung der mos natlichen Abschlusse (unter einer Abschrift der Auszuge) bescheinigt wird.

Art. 22.

Die wochentlichen Auszüge aus dem Magazin: Sauptbuche haben nas mentlich den Zweck, den Spezial: Direktor in den Stand zu setzen, beurtheis len zu können, wie die verbliebenen Vorrathe zu dem in dem jahrlichen Mas gazin: Vudget für jede Klasse sestgestellten Minimum sich verhalten, um danach zeitig neue Lieferungen zu veranlassen (Art. 4.). Bei Statt sinden: dem außergewöhnlich starken Verbrauche hat der Magazin: Ausseher die Ver: pflichtung, wegen Erganzung der betreffenden Gegenstände sofort die entspre: chenden Antrage beim Hauptbureau zu machen.

Art. 23.

Sowie oben nach Art. 7. die Ausgabe auf dem Hauptmagazin: Konto der Hauptkasse gerechtfertigt wird, geschieht die Ausgleichung in der Ein: nahme: Rubrik dieses Konto am Schlusse jeden Jahres durch eine aus dem Hauptbuche und der Jahresrechnung (Art. 6.), mit Angabe des Einkauss: werths (Magazin preis), des Magazin: Aussehers entnommene, vom Spezial: Direktor attestirte Nachweisung des Verbrauchs und verbliebenen Vortraths aller einzelnen Klassen von Segenständen.

Die entsprechenden Einnahme: und Ausgabe: Rubriken der Bucher der Hauptkasse enthalten überdem die Geldbeträge resp. für verkauste, unbrauch: bar gewordene Magazingegenstände (Art. 20.) und für Kosten der Unterhaltung des Hauptmagazins sowie der Material-Niederlagen und ihres Inventars.

# 4. Sicherheits: Einrichtungen im Allgemeinen, Signalmefen, Gefahrversicherung.

Die fast einzige schwache Seite des Eisenbahn: Transportwesens ist be: kanntlich, daß, nach dem jesigen Stande der Erfindungen und Erfahrungen, dabei noch zuviel, ja fast Alles, von der gewissenhaften Thatigkeit von Mensschen abhängig ist. — Je mehr man dahin gelangen wird, an die Stelle der menschlichen eine mechanische Thatigkeit zu sesen, desto gesicherter gez gen Unfälle kann dieses Transportmittel werden. Soviel jedoch scheint schon auf unserem Standpunkte unzweiselhaft, daß auch in ferner Zukunft die Hulse des Menschen weder entbehrlich zu machen, noch auch in bedeutender Ausdeh; nung gegen jest zu vermindern ist, und deshalb durste jede Einrichtung, welche dazu beiträgt, die Sicherheit und Regelmäßigkeit der Kahrten zu verbessern, streudig auszunehmen sein. — Schon Vieles ist in dieser Beziehung geschehen, ungleich mehr aber ist noch erforderlich. So lange noch von der Ausmert: samkeit oder dem Gesundheitszustande des Lokomotivpersonals, oder gar von der Pflichtersüllung jedes einzelnen Bahnwärters, das Schicksal von Hunderten abhängig ist, muß der Eisenbahn: Transport unvollkommen genannt werden \*).

<sup>&</sup>quot;Im übrigens Denjenigen, welche bieses offene Bekenntnis beunruhigen sollte, die Gewisheit zu geben, das andere Transportmittel noch ungleich gefährlicher sind, theilen wir nachsiehend dem Auszug eines Berichts mit, welchen herr Weld neuerlich in einer Bersammlung der Londoner Batistichen Gesellschaft verlesen hat. — In der ersten hälfte des Jahres 1841 suhren danach auf 50 Eisendahnen in Großbritannien und Irland 9,122,613 Passagiere, wovon 1,530,040 in den Wagen erster, 4,144,169 in den Wagen zweiter, 2,337,745 in den Wagen dritter Klasse und 1,090,639 Personen in den nicht klassisizieren Wagen. Die Zahl der zu diesen Transporten verwendeten Wagenzüge betrug in der Gesammtzahl 99,422, was im Durchschnitt 913 Personen sur seden Zugen zweiten Wag ergiedt. Die Durchschnittsschnelligkeit belief sich, das Anhalten unterweges abgerechnet, auf 21—22 Englische oder etwas über sünstehalb Deutsche Meilen in der Stunde, was dem Durchschnitt der Schnelligkeit auf den Deutschen Gisenbahnen so ziemlich gleichsommen wird. Am rasche stem ward auf der nördlichen und östlichen Eisenbahn gesahren, wo in der Stunde, die Anhaltezeit abgerechnet, 36 Englische, also über achtehalb Deutsche Meilen, zurückgelegt wurden; zunächt dem

Da hier weder Ort noch Raum ist, diesen Gegenstand weiter zu versollen, wollen wir einige der neuesten Vorschläge dur Vermehrung der Sicher heit der Eisenbahnfahrten, sowie die Druckschriften, in welchen das Nähene darüber nachgelesen werden kann, andeuten.

- a. Vorrichtungen zum Aushängen der Tender und Bagen:
- 1) Von Reisert jun., in Dingler's Journ. Bd. 78. Heft 3., und im Poslytechn. Zentralbl. 1841. Nr. 12.
- 2) Von v. Meudegg, in einer besonderen verflebten Ochrift, Bien 1841.
- 3) Von Challier in Berlin, in Dingler's Journ. Bb. 80. B. 1.
- 4) Poppe, Verbesserungen im Aushängen der Lokomotive, in Dingier's Journ. Bd. 84. H. 5. 5.
- 5) Kendall's Apparat zum Ein: und Aushängen der Lokomotive, in Dingler's Journ. Bd. 84. H. 4.
- 6) Hewlett's Sicherheitsschloß zu Verbindung des Tenders mit den Ba: gen, im Polytechn. Zentralbl. 1843. Mr. 7.

men die große westliche Bahn mit 33 und die London-Brightoner Bahn mit 30 Meilen in ber Die Einnahmen von der vorbin angegebenen Passagierzahl beliefen sich auf 1,145,386 Pfd. Sterl. Was nun die Zahl der Unglücke betrifft, so ereigneten sich deren vom August 1840 bis jum letten Dezember 1841 auf sämmtlichen Gisenbahnen 204, wovon 79 auf die fünf Menate von 1840 und 125 auf das Jahr 1841 kommen; bei 95 jener Unglückkälle geriethen keine Passagiere in Gesahr, indem sie blos das Bahnpersonal betrasen. Es verloren bei sämmtlichen 204 Unfällen ohne Schuld der Passagiere 46, durch eigene Schuld 23 Personen, und außerdem 46 Bersonen vom Dienstpersonal der Eisenbahnen das Leben. Der Bergleich ergiebt, das die Zahl der Umfälle im Jahre 1841, gegen die fünf letten Monate von 1840 gerechnet, genau um ein Drittel abgenommen bat, und baf, wenn man' bie Gesammtjahl ber Passagiere für 1841 auf bas Doppette der Passagierzahl während der ersten Balfte, d. h. auf 18,245,226 anschlägt, auf je 145,963 Bef sagiere ein Unfall kommt, wobei noch zu bemerken ift, daß ein großer Theil der Ungluckfalle burch Erbstürze der Seitenwände und Ginschnitte entstand, welche das anhaltend nasse Wetter auf den neu eröffneten Linien herbeiführte. Erfreulich ift es, daß die durch Rollifion veranlaften Ungladifile, die meift aus schlechter Leitung oder mangelhafter Anordnung entstehen, in den letten 9 Moneton von 1841 sich auf 5 verminderten, mährend ihre Zahl früher in 8 Monaten 17 betrug. die Unglückfälle, welche durch Rachlässigkeit oder Ungeschick der Lokomotivführer entstanden, beben im Jahre 1841, mit 1840 verglichen, bedeutend abgenommen. Auf fammtlichen Gifenbahnen find gegenwärtig 605 secherädrige und 224 vierrädrige Lokomotive im Gebrauch; erftere fcheinen in Gangen den Borgug zu verdienen, doch ift anzuführen, daß von den zwei Gisenbahnen, wo die menigsten bedeutenden Unfälle vorkamen, der London : Birmingham : und der großen Berbindungsbabn, die eine ausschließlich secherabrige, die andere vierradrige Lokomotive gebraucht. Dr. 23eld meint baber, das die seitherigen Erfahrungen jum Berbot ber vierradrigen Lokomotive noch burchaus nicht berechtigen komten. Die ftatistische Gesellschaft hat beschlossen, die Ausarbeitung einer authentischen Bergleichung der Unfälle auf Gisenbahnen und jener durch die Gilwagen zu veranlassen, damit miglichst klar herausgestellt werbe, welche von den beiden Transportarten die gefährlichere sei. — Diefe Erfahrungen werden durch die Belgischen Bahnen bestätigt, denn von den bis zu Ende 1841 auf benselben beförderten 11,702,676 Reisenden verloren nur 2 das Leben, wie denn auch die Pacif-Berfailler Gifenbahn am rechten Ufer 9,064,364 Perfonen ohne Unfall beförbert bat. Dagegen kam allein in den Straßen von Paris, nach offiziellen Angaben, folgende Zahl von Bersonen durch Fuhrwert zu Schaden:

| 1834 | verwundet | 134 | getöbtet | 4  |
|------|-----------|-----|----------|----|
| 1835 | •         | 214 | •        | 12 |
| 1836 | -         | 220 | •        | 5  |
| 1837 | •         | 361 | -        | 11 |
| 1838 | -         | 366 | -        | 19 |
| 1839 | -         | 384 | •        | 9  |
| 1840 | -         | 394 | •        | 14 |

Uebrigens theilen wir vollkommen die vom Herrn Maschinen: Direktor Kirchweger zu Leipzig (im Kölner Organ 1841. Nr. 7.) ausgesprochene Ansicht, daß die mehrsten Unfälle der Art sein werden, daß — die Anwens dung einer solchen Vorrichtung eher nachtheilig als vortheilhaft wirkt.

- b. hemmvorrichtungen (Brems: Apparate):
- 1) Curtis Bremsvorrichtung, im Polytechn. Zentralbl. 1839. Mr. 33.
- 2) Grover's Verfahren, die Züge aufzuhalten, in Dingler's Journ. Bb. 79. H. 5.
- 3) Davies Bremsapparat, Dingler's Journ. Bd. 80. S. 2.
- 4) Carr jun., verbesserte Hemmvorrichtung, Dingler's Journ. Bb. 84. D. 5., und Begler's Encyklopad. Zeitschr. 1842. H. 4.
- 5) Bright's Apparat zum Hemmen, Berliner Gewerbes und Industries Blatt Bb. 4. Nr. 11.
- 6) Hancock's und Pettit's selbstthatiger Hemmapparat, im Civil Engin. and Arch. Journ. 1841. p. 159., und Dingler's J. Bd. 81. H. 2.
- 7) Bopdell jun., hemmung der Wagen, in Dingler's J. Bb. 81. D. 5. .
- 8) Bunnett's Bremsapparat, in Dingler's Journ. Bd. 84. H. 5., und Junghanns Polytechn. Journ. 1842. Nr. 41.
- 9) Chesneaur, Eisenbahn: Bremse, im Monit. industr. 1842. Mai 20.
- 10) Taplor, Hemmvorrichtung, in Befler's encyflopabischer Zeitschr. 1842. S. 18.
- 3. v. auch bie Proposed Improvements in Railway Carriages im Civ. Engin. and Arch. Journ. 1841. p. 381., und Polytechn. Zentralbl. 1841. Rr. 41.
  - c. Bur Entfernung von hindernissen von der Bahn:
  - 1) Krause, über eine Schneeschaufel, im Polyt. Zentralbl. 1839. Mr. 18.
  - 2) Humbert und Sageret, Schienenreiniger, im Polytechn. Zentralbl. 1839. Nr. 33.
  - 3) Samthorn, Gifenbahnreiniger, in Dingler's Journ. Bb. 67. S. 4.
  - 4) Abhülfe beim Einstürzen der Boschungen, im Koln. Org. 1842. Mr. 4.
  - 5) Berfügung der Königl. Preuß. Ministerien vom 16. Dezember 1841, das Brechen des Glatteises betreffend.
  - 6) Der Amerikanische Ochneepflug, und
  - 7) Der Thierfanger, wovon Modelle und Beschreibungen im Besitze des Königl. General: Postamts zu Berlin.
  - 8) Neige et Verglas sur les Reils, im Journal Le Chemin de Fer 1842. No. 28.
    - d. Bur Sicherung gegen das Feuer ber Lokomotive:
  - 1) Der bei Holzseuerung praktisch mehrfach bewährte Apparat von Klein, in der Allg. Bauzeitung 1842. S. 310.
  - 2) Preisaufgabe auf Funkenabhalter, im Polyt. Zentralbl. 1839. Nr. 70.
  - 3) Ueber die Feuergefährlichkeit der Lokomotivfunken, im Kunst; und Ge: werbe: Blatt des Bayer. polyt. Vereins 1841. S. 87 und 95.
  - 4) Apparate zur Beseitigung des Funkensprühens, in Dingler's Journal Bd. 82. \$2. 5.

- 5) Briscoe's Funkenabhalter, im Polytechn. Zentralbl. 1841. Dr. 6.
- 6) Funkenaufhalter von Subbell, im Polytechn. Journ. 1842. Nr. 44.
- 7) Préservatif contre la Cendre de Coak, im Journal: Le Chemin de Fer 1842. No. 37.
- 8) Bedachung der Wagen mit Zinkblech, in den Borsen: Nachrichten der Ostsee 1842. Nr. 39.
  - c. Berschiedene:
- 1) Chapman's Sicherheits: Achsentrager, in Dingler's J. Bb. 83. S. 4.
- 2) Selbstthatiger Apparat, um den unzeitigen Uebergang der Bagen aus den Ausweichbahnen in die Hauptbahn zu verhüten, in Dingler's Journ. Bd. 83. H. 4.
- 3) Wright's und Bain's elektrosmagnetischer Eisenbahn: Auffeher, in Dingler's Journ. Bb 84. H. 5., und Heßler's encyklopad. Zeitschrift 1842. H. 6.

Zu vergleichen auch: Erelle, Einiges von noch zu wunschenden Ber: vollkommnungen des Eisenbahnwesens, Berlin 1842; — Ueber einige vorge: schlagene Mittel zur Verhütung von Unfallen auf Eisenbahnen, in der Allg. Milit. Ztg. 1842. H. 6.; — Technischer Bericht über das Ereigniß auf der Paris: Versailler Eisenbahn, in Dingler's Journ. Bd. 84. H. 6; — Bemer: kungen bei dieser Veranlassung, in Dingler's Journ. Bd. 85. H. 2.; — Ueber die geeignetsten Maaßregeln gegen Unfalle auf Eisenbahnen, in Dingler's Journ. Bd. 85. H. 2.; — Ueber die Lebensgefahr auf Eisenbahnen, in der Hande: und Spenerschen 3tg. 1842, Mai 31.; — Lebengefahrdende Mißbräuche, im Gewerbeblatt sur Sachsen, Mai 1842.; — Des Dangers sur les Chemins de Fer, im Journal: Le Chemin de Fer 1842. No. 22.; — Des Accidens sur les Chemins de Fer, im Monit. industr. 1842. Juni 1 et 8; — Der Dienst und die Sicherheitsmaaßregeln auf den Eisenbahnen, in der Augeb. Allg. Ztg. 1842. S. 1172.

Einzelne polizeiliche Bestimmungen zur Verhütung von Uns fällen (abgesehen vom Inhalte der Bahnpolizei: Reglements) sind beispiele: weise:

a. Durch ein Zirkular der K. K. Niederöfterreichischen Regierung sind einige auf den sichern Betrieb der Fahrten auf Eisenbahnen Bezug habende Maafregeln bekannt gegeben worden. Es wird darin von nun an der Gebrauch von vierrädrigen Lokomotiven untersagt, daher den Eisenbahn: Gesellschaften zur strengisten Pflicht gemacht, blos Lokomotive, die mit sechs Rädern versehen sind, in Anwendung zu bringen. Zweitens wird der Gebrauch von zweissechen sind, in Lokomotiven bei einem Wagenzuge nur im Falle besonderer Lerrains. oder Bitterungsverhältnisse gestattet. Drittens wird das Nachschieden mit einer zweiten, rückwärts an dem Wagenzuge angebrachten Lokomotive an allen Orien und zu jeder Zeit untersagt. Viertens wird die Geschwindigkeit der Fahren auf Eisenbahnen bei Personenwagenzügen auf vier Meilen, mit Ausschluß des Ausenthaltes in den Zwischenstationen, und rückschlich fünf Meilen mit Einschluß dieses Ausenthaltes für die Stunde sestigestellt. Bei Lastzügen wird die Geschwindigkeit der Fahrt auf drei Meilen für die Stunde bestimmt. Fünstens, um die auf der Eisenbahn Fahrenden bei einem eintretenden Unfalle in

Die Lage zu sesen, sich leicht selbst retten zu können, ohne erst bas Definen bes Berschlusses abwarten zu dürfen, wie dies z. B. bei den Wagen der dritten Alasse der Fall ift, so wird bei den Wagen der ersten und zweiten Klasse eine Einrichtung zu treffen sein, daß die Witsahrenden den Verschluß ohne große Anstrengung zu beseitigen vermögen. Bis diese Einrichtung bei den erwähnten Wagenklassen in Wirksamseit tritt, wird angeordnet, selbe offen zu halten.

Wien, ben 12. Juni 1842.

b. Frangofische Sicherheitsmaaßregeln für bie Gisenbahnen. — Art. 1. Der Gebrauch vierradriger Lokomotive fur die Passagierzuge ift verboten. — Art. 2. Es darf vor die Lotomotive tein vierradriger Tender oder irgend ein anderes vierrabriges Gefähr gespannt werben. — Art. 3. Es barf teine Lofomotive hintenan gespannt werden, anger wenn der Jug durch einen Jufall festigt und Die Bulfslotomotive nicht vor tann. In diesem Falle aber barf die Schnellig. teit des Fahrens nicht über 20 Kilometer die Stunde sein. — Art. 4. Bis ein befferes Mittel gefunden wird, die heftigkeit einer Kollision zu schwächen, muß an die Spipe jedes Juges, der hochstens aus funf Magen besteht, wenigstens Gin Bagen ohne Paffagiere angebracht werben, und wenigstens zwei, wenn der Jug aus mehr als fünf Wagen besteht. — Art. 5. Die Wagen durfen nicht verschloffen werben. — Art. 6. Die Kompagnien muffen ein Register über die Dienftleistungen ihrer Lotomotive führen. Darin muß jede Achse beschries ben, und angegeben sein, wann sie zuerst gebraucht worden und was sie geleiftet hat. - Art. 7. Der Polizeiprafeft hat die Zwischenzeit zu bestimmen, binnen weicher zwei Zuge auf einander folgen durfen. — Art. 8. Auf der Bersailler Bahn darf die Schnelligkeit der Fahrt 10 Meter auf die Sekunde ober 36 Rilometer auf die Stunde nicht übersteigen.

(Journ. des Chemins de Fer. 1842. No. 9.)

Signalmesen.

Auch auf diesen wichtigen Zweig des Eisenbahndienstes konnen wir, um den Sauptzweck unserer Schrift nicht aus den Augen zu verlieren, nicht nas her eingehen, wollen jedoch auch hier, zum Nuten Derer, welche denselben genauer zu studiren wunschen, einige literarische Nachweisungen liefern.

Ueber bas Signalmesen im Allgemeinen:

Alg. Bauztg. 1841. H. 8 und 9.;

Le Chemin de Fer 1842. No. 26.;

Cook, on telegr. Railw. 1842;

Railway Signals and Regulations, in Railw. Mag. 1841. p. 187.; und im Civ. Engin. and Arch. Journ. 1841. p. 92 und 429.; serner Dings let's Journ. Bb. 86. S. 81.

Einzeine Ginrichtungen:

Die Gignalbucher ber Gisenbahnen;

die Vorschläge des Herrn Raths Beil, Dingler's Journ. Bd. 86. S. 81.; Sr. Soltmann in Berlin, Einführungspatent;

Signalvorrichtung von Caplay, in der Allg. Bauztg. 1841. H. Su. 9.; von Bood, in Dingler's Journ. Bd. 83. H. 2.;

von Edwards, in Dingler's Journ. Bd. 84. H. 6., und Berliner Ge: werbe: und Industrie:Blatt 1842. Nr. 8.;

von Prowett, in Dingler's Journ. Bb. 86. S. 405.;

Dockray's self-acting Railw. Sign., Civ. Engin. and Arch. J. 1842. p. 115., und in Heßler's encyflopad. Zeitschr. 1842. S. 10.;

Curtis, self-acting Sign., im Civ. Eng. and Arch. Journ. 1842. p. 421, in Dingler's Journ. Bd. 82. H. 6., und im Sachsischen Gewale Blatt 1842. Nr. 5.;

Cooke and Wheatstone's electric Telegraph, im Civ. and Arch I 1841. p. 237., und in Dingler's Journ. Bb. 82. H. 1.; z. v. dafetst Bb. 82. H. 5.;

über die auf der London: Birmingham Eisenbahn-gebrauchlichen Signet, in Dingler's Journ. Bd. 73. S. 315.;

Stevenson, new Signal-Light for Railways, im Civ. and Arch. Journ. 1841. p. 150.;

Télégraphe de Nuit, im Monit. industr. 1841. No. 521.;

Nouv. Télégr. de Jour et de Nuit, in ber Révue génér. de l'Architecture 1842. No. 33.

Gefahr: Versicherung.

Die mehrsten Deutschen Eisenbahne Verwaltungen haben, um die mit ihrem Unternehmen verbundene mehrfache Gefahr nicht allein zu tragen, gegen Verluste durch dieselbe oder einzelne Theile derselben, in ausgedehnterem oder geringerem Umfange, durch Versicherungen sich zu schützen gesucht. — In der That ist auch das durch die Pramie gebrachte pekuniars Opfer verhaltnist mäßig so unbedeutend, daß nicht zu erklaren sein möchte, weshalb man dazu sich nicht verstehen wollte.

Die Versicherung kann sich beziehen:

a. auf die Gebaude gegen Feuer;

b. auf den Inhalt der Gebäude gegen Feuer (Mobiliar, Inventar, Lokos motive, Wagen, gelagerte Guter, Materialvorrathe u. s. w.);

c. auf die innerhalb der Bahnhofe im Freien (im Zustande der Ruhe) befindlichen Gegenstände (Lokomotive, Wagen u. s. w.) gegen Feuer;

d. auf die in der Fahrt begriffenen Lokomotive und Wagen gegen Keuer, aber auch gegen sonstige Schaden, z. B. durch Explosion, Erdsturze, Schneefall, Abspringen von den Schienen, Achsenbruche, Radbruche, Umschlagen der Lokomotive und Wagen, Zusammenstoßen derselben 2c.;

e. auf die zur Beförderung bestimmten Gegenstände (Passagiergepäck, Reisewagen, Frachtguter, Vieh) wahrend des Transports, sowohl ges gen Feuer als gegen die sonstigen unter d. bezeichneten Gefahren (auch das Herabfallen der Waaren).

Was nun zunächst die Versicherung gegen alle Elementar: Ereignisse und solche Unglücksfälle, welche theils aus Mängeln der Bahnanlagen, theils aus fahrlässiger Führung der Bagenzüge entstehen können, betrifft, — so ist die dasur verlangte Prämie sehr hoch. Dies rührt theils davon her, daß nur wenige der jehigen Versicherungs: Gesellschaften nach ihrer Versassung auf eine solche Ausdehnung der Gefahr eingehen dürsen, theils davon, daß es bei Schätzung dieser verschiedenen Gefahren jeht noch an fast aller Erfahrung mangelt. Nun läßt sich nicht in Abrede stellen, daß ungleich mehr Beschätzungen an

ben Fahrzeugen, und folgeweise an den Gutern, durch Jusammenstoßen, Ab: springen von den Schienen, Achsenbruche u. dergl. entstehen, als durch Feuer, gegen welches man ohnehin sich vollständiger zu bewahren im Stande ist. Bunschenswerth daher für die Eisenbahn: Gesellschaften ist allerdings eine Versicherung auch hinsichtlich dieser Schäden, und man sollte deshalb eine etwas bihere Prämie nicht scheuen. — Demungeachtet beschränken fast alle uns ber kunte, hieher gehörige Versicherungen sich auf Feuersgefahr, und da in neuester Zeit die Aachen: Munchener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft mehrere Berträge hierüber mit verschiedenen Eisenbahnen abgeschlossen hat, so wollen wir das Muster eines solchen nachstehend mittheilen:

Zwischen der Aachener und Munchener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft einerseits und dem Direktorium der N. N., Gisenbahn: Gesellschaft andererseits ift heute nachstehender Vertrag geschlossen:

§. 1.

Die Aachener und Munchener Feuer, Versicherungs, Sesellschaft übernimmt unter den unten folgenden naheren Bestimmungen:

- A. Die Fener: Versicherung aller für Rechnung der N. N. Eisenbahn: Ses sellschaft verladenen Frachtgüter, welche sich auf den Dampfwagenzügen zwischen N. und N. befinden, dergestalt, daß sie die Brand: Entschädisgung entrichtet, welche die Eisenbahn: Gesellschaft selbst laut den beilies genden, in die zu erlassende diffentliche Bekanntmachung aufzunehmenden Bestimmungen für dergleichen Frachtgüter zu leisten verbunden ist, und wirklich leistet.
- B. Die Feuer: Versicherung ber wie oben verladenen Equipagen, jedoch mit Ausschluß des auf oder in ihnen sich befindenden Gepäcks, dergestalt, daß sie den zu ersetzenden Werth jeder Equipage bis zum Belauf von 600 Athlen. für die Equipagen erster Klasse, wozu gehören: viersitige

ober ganz bebeckte Bagen,

300 Athlen. für die Equipagen zweiter Klasse, wozu alle anderen Basgen gehören,

vergutet.

C. Die Feuer: Versicherung des wie oben (ad A.) verladenen Gepacks der Passagiere zu dem festen, keiner weiteren Ermittelung unterworfenen Werthe von 1 Athle. für jedes zum Transport deklarirte Pfund.

§. 2.

Ausgenommen von der Versicherung sind Schaden, welche in Folge kries gerischer Ereignisse, eines Ueberfalles durch bewassnete Macht oder unrechts maßige Gewalt burgerlicher Unruhen, eines Aufruhrs, Erdbebens oder einer groben Verschuldung des Versicherten sind. In letterer Beziehung soll jedoch die Eisenbahn: Gesellschaft nicht verbunden sein, für die nicht von ihr verans lasten derartigen Handlungen ihrer Beamten zu haften.

§. 3.

Ausgeschlossen von der Versicherung der Frachtguter sind, außer den in ber ad §. 1. A. erwähnten Bekanntmachung schon bezeichneten Gegenstans den, noch:

Dokumente, Gold: und Silberbarren, Edelsteine und echte Perlen, Geld.

§. 4.

Alle von der N. N. Eisenbahn: Sesellschaft zum Transport überneums nen Fracht: und Passagiergüter werden als sür deren Rechnung verladen und mithin als von der Aachener und Münchener Feuer: Versicherungs: Sesellschaft versichert betrachtet, sobald sie auf die zum Transport dienenden Wagen verladen sind und so lange letztere mit diesen Gütern sich auf dem Terrain oder den eigenthümlichen Geleisen der Gesellschaft besinden.

§. 5

Der Aachener und Munchener Feuer, Versicherungs, Gesellschaft steht es frei, an der Ermittelung der Schäden beliebigen Theil zu nehmen, und die Eisenbahn, Gesellschaft wird die dazu kommittirten Beamten auf der Bahn zwischen N. und N. in Wagen zweiter Klasse frei transportiren lassen.

Auch verpflichtet sich die Eisenbahn: Gesellschaft, der Aachener und Minschener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft auf deren Verlangen alle Beweisstückt des Schadens und alle denselben betreffenden Verhandlungen mitzutheilen.

Für nicht ganz verbrannte, sondern nur beschädigte Equipagen, deren Berth größer ist als die vertragsgemäß zu erseßende Summe, wird die Entschädigung pro rata geleistet.

§. 6.

Das Maximum der von der Aachener und Munchener Feuer. Versicher rungs Wesellschaft zu leistenden Entschädigung beträgt 50,000 Athte. für die Guter auf einem und demselben Dampfwagenzuge.

§. 7.

Die Zahlung der Entschädigung an die Eisenbahn: Gesellschaft erfolgt bind nen vier Wochen, nachdem der Schaden erwiesen und sestgestellt ist. Die Eisenbahn: Gesellschaft ist verbunden, der Aachener und Münchener Fener: Versicherungs: Gesellschaft die Veläge über die Zahlung an die einzelnen Eisgenthümer oder Versender der Güter resp. Equipagen mitzutheiten. Alle Rechte und Ansprüche der Eisenbahn: Gesellschaft an dritte Personen auf Schadenersaß gehen kraft dieses Vertrages auf die Aachener und Münchener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft über.

§. 8.

Die Eisenbahn: Gesellschaft wird Gegenstände auf Bagen, die unterwegs übernachten, bewachen lassen. Sie wird alle ihre Angestellten dahin verpflichten, jeder nach allen seinen Kraften mitzuwirken, daß, im Falle eines Brandes, der Verlust an den versicherten Gegenständen möglichst verhütet oder vermindert werde, wohin namentlich gehört, brennende Bagen von den aus dern abzuhängen und zu entfernen, auf jede andere mögliche Beise die Forts dauer und Verbreitung des Feuers zu hindern, die von demselben gefährdeten Gegenstände abzuladen, zu bergen, unter sichere Aussicht zu nehmen und vor Entwendung und Verderben zu schüßen. In Betreff des Passagiergepäcks

sollen die, die Wagenzüge begleitenden Beamten der Gesellschaft verpflichtet werden, im Falle eines Brandes jedes Raumen eines Gepackwagens zu ver: hindern, bevor letterer nicht selbst oder der zunächst angehängte Wagen in Brand gerathen ist. Wenn dem entgegen gehandelt wird, soll die Versiche: rungs: Gesellschaft nicht zum Ersat des Verlustes an Passagiergepack verpflich: tet sein. Bei der ersten Nachricht von einem Brandschaden an den versicher: ten Gütern wird die Eisenbahn: Gesellschaft dieselbe der Feuer: Versicherungs: Gesellschaft und zwar an deren Agenten in N. mittheilen.

§. 9.

An Pramie für die obige Versicherung erhalt die Aachener und Munches ner Feuer: Versicherungs: Gesellschaft von der Eisenbahn: Gesellschaft:

## A. Für Frachtguter:

für jede zwei und zwanzig Zentner der verladenen Suter einer und derselben Fahrt, auf welchem Stationsorte sie auch aufgegeben sein mögen: n. Silbergroschen, und nach diesem Verhältnisse auch für das Quantum unter zwei und zwanzig Zentnern.

Im Falle die Eisenbahn: Gesclischaft Steine, Holz, Torf, Steins oder Braunkohlen von einem Werthe unter dem, vorbehaltlich höherer Deklaration, angenommenen Maximum von 50 Athlen. per Zentner in Quantitäten auf Grund besonderer Kontrakte transportirt, soll die Prasmie mit n. Pf. von 1000 Athlen. des geringeren Werthes berechnet werden, der alsbann das Maximum der Brand: Entschädigung bildet. Jedoch hat die Eisenbahn: Gesellschaft, vor Eintritt eines solchen Transports, den geringeren Werth, unter Bezugnahme auf die oben erwähnsten Kontrakte, der Feuer: Versicherungs: Gesellschaft anzuzeigen. Bei dauernder Uebernahme dieser Art Transporte kann die Anzeige ein: sür allemal für die Dauer der Kontrakte geschehen. Auf Verlangen der Feuer: Versicherungs: Gesellschaft mird ihr die Eisenbahn: Gesellschaft näs heren Ausweis über die gemachten Anzeigen liesern.

B. Für Equipagen: n. Prozent der bezogenen Fracht. Für jest beträgt diefelbe:

für Wagen Ister Rlaffe 2 Rthlr. 15 Ogr. für jede Station,

für Wagen 2ter Rlaffe 2 Rthlr. für jede Station.

Spatere Veranderungen der Frachtsage sollen vor ihrem Eintritt der Aaches ner und Munchener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft angezeigt werden.

C. Fur bas Passagiergepact:

- n. Gilbergroschen pro 11 Zentner, und nach diesem Verhaltnisse auch für das Quantum unter 11 Zentnern.
- D. Für das transportirte Vieh, ohne Rücksicht auf die Dauer seines Versbleibens auf der Bahn, d. h. die Länge der benutten Bahnstrecke, sür jede Eintausend Thaler Werth n. Silbergroschen, wobei die Summen bei der Monatsberechnung unter 1000 Athlen. für volle 1000 Athlen. ges rechnet werden. Dabei wird jedoch dergestalt versahren, daß dem Werthe, nach welchem die Prämie bestimmt wird, folgende Durchschnittssätze zum Grunde gelegt werden:

| 1 | Pferd        | •   | •   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 50        | Rthir. |
|---|--------------|-----|-----|------|-----|---|----|------|-----|------|----|---|-----------|--------|
| 1 | Mastoc       | hse | }   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 70        | •      |
| 1 | Stúck        | R   | inb | viel | 5 6 | 8 | 5  | ztr. | 6   | Sewi | фt | • | <b>50</b> | •      |
| 1 | Ralb         | •   | •   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 6         | •      |
| 1 | Schwe        | in  | •   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 20        | •      |
| 1 | Bertel       | •   | •   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 8         | •      |
| 1 | <b>Schaf</b> | •   | •   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 4         | •      |
| 1 | Hund         | •   | •   | •    | •   | • | •  | •    | •   | •    | •  | • | 2         | •      |
| 6 | Beflügel     | in  | R   | áfic | hen | p | ro | Str. | . ł | rut  | to | • | 10        | •      |
|   | . •          |     |     | -    |     | _ | ξ. | 10.  |     |      |    |   |           |        |

Die Ermittelung obiger Pramie geschieht in derselben Beise, wie die Eisenbahn, Direktion ihre Frachten ermittelt und sich von ihren Beamten ber rechnen laßt, und resp. durch Angabe des Gewichts des transportirten Pafssagiergepacks.

Sie liefert der Aachener und Munchener Feuer:Versicherungs/Gesellschaft am Schluß jeden Monats einen summarischen Auszug aus ihren Buchern, und zwar für die Gegenstände

ad §. 9. A. und C. die Summe der innerhalb des Monats verladenen Zentner, ad §. 9. B. die Anzahl der von jeder Station bis zu einer andern trans: portirten Equipagen nebst Angabe ihrer Klasse und der Frachten ent haltend,

ad S. 9. D. die Summe des Gesammtwerthe des transportirten Biehe.

Der Aachener und Munchener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft steht in dieser Beziehung die Einsicht der Bucher der Eisenbahn: Gesellschaft jederzeit frei, und letztere wird die Aachener und Munchener Feuer: Versicherungs: Gessellschaft mit Vollmacht versehen, auf den Stationen eine gleiche Einsicht zu nehmen. Die Aachener und Munchener Feuer: Versicherungs: Gesellschaft kann dazu beliebig eine oder mehrere Personen kommittiren, und die Eisenbahm Gesellschaft wird solche Personen einmal des Jahres kostensrei auf den Eisens bahnwagen zweiter Klasse transportiren lassen.

§. 11.

Die Zahlung der Pramie erfolgt binnen 20 Tagen nach Ablauf jeden Monats an . . . .

§. 12.

§. 13.

Alle Streitigkeiten zwischen den Kontrahenten über die Vollziehung des gegenwärtigen Vertrages werden von drei in N. wohnhaften Schiedsrichtern entschieden, ohne daß dieselben an gerichtliche Formen gebunden sind, und ohne daß eine Berufung gegen ihr Urtheil zulässig ist.

Jede Partei wählt einen Schiedsrichter. Wenn der eine Theil den am dern zur Wahl schriftlich auffordert und dieselbe binnen Monatsfrist nicht er:

folgt, so ist der auffordernde Theil zur Bahl beider Schiederichter stillschweis gend ermächtigt.

Die Schiedsrichter selbst mahlen den dritten oder Obmann. Können sie sich über diese Wahl nicht einigen, so erfolgt dieselbe auf ihr oder der Parsteien, oder einer Partei Vetreiben durch das Königl. Land: und Stadtgericht zu N. Die Entscheidung in der Sache selbst und über die Kosten des Versfahrens geschieht nach Stimmenmehrheit, und wenn eine solche sich nicht bils det, nach der Meinung des Obmannes.

Beide kontrahirende Theile haben diesen in zweien gleichlautenden Erems platen ausgefertigten Kontrakt zum Zeichen ihrer Genehmigung unterschrieben.

So geschehen . . . . .

Die im §. 1. dieses Vertrages erwähnte Bekanntmachung murde etwa wie folgt lauten:

## N. N. Gifenbahn.

In Beziehung auf die Vergutungen, welche wir bei Beschädigungen der auf der N. N. Eisenbahn beforderten Gegenstände, durch Feuer, zu gewähren uns verpflichten, wird hierdurch Nachstehendes zur öffentlichen Kenntniß gesbracht:

- 1) Im Fall von Brandbeschädigungen der Guter, während des Trans, ports, wird nur der durch Fakturen und andere glaubwürdige Dokumente, welche die Gesclichaft verlangen möchte, zu erweisende wirkliche Werth der verunglückten Waaren, und zwar nur bis auf Sohe von durchschnittlich funfzehn Silbergroschen pro Pfund, vergütet, wenn der Werth diesen Sat auch übersteigen sollte. Gerettete unbeschädigte Kolli bleiben bei Ermittelung der Entschädigung ganz unberücksichtigt, und für Güter in geretteten beschädigten Kolli, deren Werth größer ist, als 50 Rthlr. pro Zentner, wird die Entschädigung pro rata geleistet.
- 2) Schwefelsaure, Scheidewasser und andere derartige Gegenstände können auf der Eisenbahn nur befördert werden, wenn das zu versendende Quans tum eine ganze Wagenladung von mindestens 40 Zentnern beträgt. Die Gesellschaft übernimmt jedoch für solche Sendungen keine Verbindlichs keit irgend einer Art, behält sich vielmehr vor, vom Absender oder Emspfänger Ersat für alle Beschädigungen zu verlangen, welche durch ders gleichen Substanzen an den Transport Fahrzeugen möglicherweise ents standen sein können. Dagegen ist der Transport von Schiespulver, chemischen Feuerzeugen und derartigen chemischen Praparaten, als Knalls silber und Knallgold, Streichhölzchen, Streichschmamm zc. und allen durch Reibung sich leicht entzündenden Gegenständen, auf der Eisenbahn überall nicht zulässig.

Wer bennoch unter falscher Deklaration solche Gegenstände der Gessellschaft zur Beförderung übergeben sollte, wird, im Falle eines dadurch herbeigeführten Brandes, für jeden Schaden in Anspruch genommen. Für Dokumente, Golds und Silberbarren, Edelsteine, echte Perlen und Geld wird keine Entschädigung zugesichert.

3) Die Brandschaden: Vergutung des verladenen Gepacks der Persos

nen geschieht zu dem festen, keiner weitern Ermittelung unterworfenen Werthe von 1 Rthlr. für jedes zum Transport deklarirte Pfund.

Gerettete unbeschädigte Gegenstände bleiben bei Ermittelung der Entschädigung ganz unberücksichtigt.

4) Die Brandschaben: Vergütung ber auf der Eisenbahn befindlichen Reises wagen, jedoch mit Ausschluß des auf oder in ihnen sich befindenden Ges packs, wird dergestalt geleistet, daß als zu ersetzender Werth jeder Equis page bis zum Belauf von

600 Athlen. für die Equipagen erster Klasse, wozu gehören: viersitige ober ganz bedeckte Wagen,

300 Rthirn. für die Equipagen zweiter Klasse, wozu alle anderen Wagen gehören,

betrachtet wird.

Fur nicht ganz verbrannte, sondern nur beschädigte Equipagen, der ren Werth größer ift, als die vertragsgemäß zu ersetzende Summe, wird die Entschädigung pro rata geleistet.

5) Für während des Transports auf der Eisenbahn durch Feuer verums glücktes oder wesentlich beschädigtes Vieh werden folgende Vergütiguns gen gezahlt:

| Für | 1 | Pferd        | •  | •    | •   | • | •    | •  | •   | •   | •    | •  | <b>50</b> | Rthlr. |
|-----|---|--------------|----|------|-----|---|------|----|-----|-----|------|----|-----------|--------|
| •   | 1 | Masto        | фГ | m.   | •   | • | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 70        | •      |
| •   | 1 | Stud         | R  | indv | ieh | 6 | is 5 | 30 | T.  | છ   | wic  | 6t | <b>50</b> | -      |
| -   | 1 | Kalb .       | •  | •    | •   | • | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 6         | -      |
| •   | 1 | <b>Schwe</b> | in | •    | •   | • | •    | •  | •   | ٠.  | •    |    | <b>20</b> | •      |
| •   | 1 | Fertel       | •  | •    | •   | • | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 8         | -      |
| -   | 1 | <b>Schaf</b> |    | •    | •   | • | •    | •  | •   | •   | •    | •  | 4         | •      |
| -   | 1 | Hund         | •  | •    | •   | • | •    | •  | •   |     | •    | •  | 2         | -      |
| -   | 6 | beflügel     | in | Ká   | ñф  | n | pro  | 3  | tr. | bra | atto |    | 10        | -      |

- 6) Die Zahlung der Entschädigungen erfolgt binnen den nächsten 4 Bochen nach Erweis und Feststellung des Schadens, welcher letzere nöthigenfalls durch Schiedsrichter geschieht, wovon jeder Theil einen ernennt, und welche einen Obmann wählen.
- 7) Obgleich die N. N. Eisenbahn: Gesellschaft die auf der Bahn beförders ten Gegenstände gegen Feuer versichert hat, und dadurch eine besondere Ausgabe verursacht ist, wird doch für die in Vorstehendem ausgespros chene Gewährleistung eine Vergütigung von den Eigenthümern der bes förderten Gegenstände nicht verlangt.

#### B. Gingelne 3meige bes Gifenbabudienfick

## 1. Bahnunterhalt.

Das Personal zum Unterhalte und zur Beaufsichtigung der Bahn bes steht, wie bereits erwähnt (unter dem Ober: Ingenieur), aus den Abtheis sungs: Ingenieuren, den Bahnmeistern und den Bahnwärtern als Beamten, welchen letteren zur Stellvertretung Vicewärter (Beiwärter) und zur Ars beitshüffe Tagelöhner zugegeben sind.

Während der Geschäftstreis dieses Personals auf fast allen Bahnen ders selbe ist, sinden sich große Verschiedenheiten in Beziehung auf die Länge der Bahnstrecke, welche einem Jeden anvertraut ist. So kann man als Regel auf einen Abtheilungs: Ingenieur zwischen 4 und 8 Meilen, auf einen Bahns meister 1 bis 2 Meilen, auf einen Bahnwärter 1 bis 2 Meilen, auf einen Bahnwärter 1 bis 2 Meilen, auf einen Bahnwärter 1 bis 2 Meile Bahnlänge rechnen. — Dertliche Verhältnisse bestimmen die Jahl, namentlich der Bahns wärter, weil denselben auch die Besorgung der Uebersahrten und der Telegras phen anvertraut ist, und daher ist geschehen, daß auf der Meile Bahnlänge durchschnittlich sich besinden:

| bei | det | Magdeburg: Leipziger     | Bahn | 10 Bag    | mvårter. |
|-----|-----|--------------------------|------|-----------|----------|
| -   | -   | Berlin: Potsbamer        | -    | 11        | •        |
| •   | -   | Braunschweig: Harzburger | ; -  | 6         | •        |
| •   | -   | Rheinischen              | •    | 17        | •        |
| •   | •   | Taunus:                  | -    | 13        | •        |
| -   | -   | Munchen: Augsburger      | •    | <b>89</b> | -        |
| -   | •   | Berlin: Anhaltischen     | •    | 10—11     | •        |
| -   | •   | Berlin: Stettiner        | -    | 9—10      | •        |
| -   | -   | Hamburg : Bergedorfer    | -    | 5         | -        |

Der Seschäftskreis der einzelnen vorgenannten Beamten ergiebt sich am vollständigsten aus deren Instruktionen. Um jedoch dieser Schrift keinen zu großen Umfang zu geben, mussen wir auf Mittheilung aller Instruktionen aus sämmtlichen Dienstzweigen verzichten. Wir werden nur die weniger beskannten vollständig, die übrigen auszugsweise liesern, und beginnen hier durch die Mittheilung der Instruktion für den Bahn: Ingenieur (technischen ersten Beamten) der Munchen: Augsburger Eisenbahn, ohne jedoch (wie das sich von selbst versteht) damit die Zweckmäßigkeit aller Bestimmungen dersels ben anzuerkennen:

§. 1.

Der Bahn-Ingenieur, welchem burch gegenwärtige Instruction seine Dienstesverrichtungen angewiesen sind, steht in Bezug auf alle das Betriebswesen im Allgemeinen betreffenden Anordnungen unter dem Betriebs-Inspector; die spezielle technische Aussührung seiner Sparte ist jedoch demselben überlassen, weswegen er auch allein hiefür verantwortlich ist.

-Zur Beseitigung dienstlicher Störungen hat sich der Bahn-Ingenieur fortwährend mit dem Betriebs-Inspektor im. Benehmen zu erhalten, und bei gemischt administrativ technischen Gegenständen auf Anfordern demselben sein Gutachten abzugeben.

§. 2.

Die Dienstfunktionen beffelben bestehen:

- 1) in der fortwährenden Justandhaltung der ganzen Bahnstrede zwischen Munden und Augsburg zum Personen- und Waaren- Transport;
- 2) in der unausgesesten Rachsicht und Untersuchung der konstruktiven Berhältnisse der Bahn und Bornahme der zeitgemäßen Reparaturen nach technischen Grundssäßen, zu welchem Behufe ihm zunächst die Bahnwärter-Obmänner und durch diese die Bahnwärter insofern nicht andere hülfsarbeiter dazu verwendet werden untergestellt sind;
- 3) in der Instandhaltung sammtlicher außer den beiben hauptstationen befindlichen Drehscheiben, Answeichen, Pumpwerte, Wasser-Reserven und Leitungen;

nen geschieht zu dem festen, keiner weitern Ermittelung unterworfenen Werthe von 1 Athlr. für jedes zum Transport deklarirte Pfund.

Gerettete unbeschädigte Gegenstände bleiben bei Ermittelung bar Entschädigung ganz unberücksichtigt.

4) Die Brandschaden: Vergütung der auf der Eisenbahn befindlichen Reises magen, jedoch mit Ausschluß des auf oder in ihnen sich befindenden Gepäck, wird bergestalt geleistet, daß als zu ersetzender Werth jeder Equippage bis zum Belauf von

600 Athlen. für die Equipagen erster Klasse, wozu gehören: viersitzige ober ganz bedeckte Wagen,

300 Athlen. für die Equipagen zweiter Klasse, wozu alle anderen Wagen gehören,

betrachtet wird.

Für nicht ganz verbrannte, sondern nur beschädigte Equipagen, des ren Werth größer ist, als die vertragsgemäß zu erseßende Summe, wird die Entschädigung pro rata geleistet.

5) Für während des Transports auf der Eisenbahn durch Feuer verumglücktes oder wesentlich beschädigtes Vieh werden folgende Vergütigun: gen gezahlt:

| Für | 1        | Pferd         | •     | •    | •    | • | •    | •   | •  | •   | •    | •  | <b>50</b> | Rthir. |
|-----|----------|---------------|-------|------|------|---|------|-----|----|-----|------|----|-----------|--------|
| •   | 1        | Masto         | d) (d | n.   | •    | • | •    | •   | •  | •   | •    | •  | 70        | •      |
| •   | 1        | Stud          | R     | indv | ieh  | 6 | is 5 | Sti | ŗ. | Ge  | wid  | jt | <b>50</b> | •      |
| -   | 1        | Kalb .        | •     | •    | •    | • | •    | •   | •  | •   | •    | •  | 6         | •      |
| •   | 1        | <b>Odywe</b>  | in    | •    | •    | • | •    | •   | •  | ٠.  | •    | •  | <b>20</b> | -      |
| •   | 1        | Ferfel        | •     | •    | •    | • | •    | •   | •  | •   | •    | •  | 8         | -      |
| -   | 1        | <b>S</b> chaf | •     | •    | •    | • | •    | •   | •  | •   | •    | •  | 4         | •      |
| •   | 1        | Hund          | •     | •    | •    | • | •    | •   | •  | •   | •    | •  | 2         | •      |
| •   | <b>©</b> | seflügel      | in    | Rá   | fiфe | n | pro  | 3t  | T. | bro | ıtto | •  | 10        | •      |

- 6) Die Zahlung der Entschädigungen erfolgt binnen den nachsten 4 Wochen nach Erweis und Feststellung des Schadens, welcher letzere nothigenfalls durch Schiedsrichter geschieht, wovon jeder Theil einen ernennt, und welche einen Obmann wählen.
- 7) Obgleich die N. N. Eisenbahn: Gesellschaft die auf der Bahn beförder: ten Gegenstände gegen Feuer versichert hat, und badurch eine besondere Ausgabe verursacht ist, wird doch für die in Vorstehendem ausgesproschene Gewährleistung eine Vergütigung von den Eigenthümern der bestörderten Gegenstände nicht verlangt.

#### B. Einzelne Zweige bes Gifenbahndienftel

## 1. Bahnunterhalt.

Das Personal zum Unterhalte und zur Beaufsichtigung der Bahn bes steht, wie bereits erwähnt (unter dem Ober: Ingenieur), aus den Abtheis lungs: Ingenieuren, den Bahnmeistern und den Bahnwärtern als Beamten, welchen letzteren zur Stellvertretung Vicewärter (Beiwärter) und zur Ars beitshusse Tagelohner zugegeben sind.

Während der Geschäftstreis dieses Personals auf fast allen Bahnen ders selbe ist, sinden sich große Verschiedenheiten in Beziehung auf die Länge der Bahnstrecke, welche einem Jeden anvertraut ist. So kann man als Regel auf einen Abtheilungs: Ingenieur zwischen 4 und 8 Meilen, auf einen Bahn: meister I bis 2 Meilen, auf einen Bahnwärter 1 bis 2 Meilen, auf einen Bahnwärter 1 bis 2 Meile Bahnlänge rechnen. — Dertliche Verhältnisse bestimmen die Jahl, namentlich der Bahns wärter, weil denselben auch die Besorgung der Uebersahrten und der Telegras phen anvertraut ist, und daher ist geschehen, daß auf der Meile Bahnlänge durchschnittlich sich besinden:

| bei | bet | Magdeburg : Leipziger    | Bahn       | 10 Ba      | hnwärter. |
|-----|-----|--------------------------|------------|------------|-----------|
| •   | •   | Berlin: Potsbamer        | •          | 11         | •         |
| •   | -   | Braunschweig: Harzburger | <b>;</b> - | 6          | •         |
| -   | •   | Rheinischen              | -          | 17         | •         |
| •   | •   | <b>Launus</b> ;          | -          | 13         | •         |
| •   | •   | Munchen: Augeburger      | -          | <b>8—9</b> | •         |
| •   | •   | Berlin : Anhaltischen    | -          | 10-11      | •         |
| •   | •   | Berlin: Stettiner        | -          | 9-10       | •         |
| •   | •   | Hamburg : Bergeborfer    | -          | 5          | -         |

Der Geschäftskreis der einzelnen vorgenannten Beamten ergiebt sich am vollständigsten aus deren Instruktionen. Um jedoch dieser Schrift keinen zu großen Umfang zu geben, mussen wir auf Mittheilung aller Instruktionen aus sammtlichen Dienstzweigen verzichten. Wir werden nur die weniger beskannten vollständig, die übrigen auszugsweise liesern, und beginnen hier durch die Mittheilung der Instruktion für den Bahn: Ingenieur (technischen ersten Beamten) der München: Augsburger Eisenbahn, ohne jedoch (wie das sich von selbst versteht) damit die Zweckmäßigkeit aller Bestimmungen dersels ben anzuerkennen:

§. 1.

Der Bahn-Ingenieur, welchem durch gegenwärtige Instruction seine Dienstesverrichtungen augewiesen sind, steht in Bezug auf alle das Betriebswesen im Allgemeinen betreffenden Anordnungen unter dem Betriebs-Inspector; die spezielle technische Anssährung seiner Sparte ist jedoch demselben überlassen, weswegen er auch allein biefür verantwortlich ist.

-Bur Beseitigung dienstlicher Störungen hat fich der Bahn-Ingenieur fortwährend mit dem Betriebs-Inspektor im Benehmen zu erhalten, und bei gemischt administrativ technischen Gegenständen auf Anfordern demselben sein Gutachten abzugeben.

**8**. **2**.

Die Dienstfunktionen beffelben befteben:

- 1) in der fortwährenden Instandhaltung der ganzen Bahnstrede zwischen Dunden und Augsburg zum Bersonen. und Waaren. Transport;
- 2) in der unausgesetzen Rachsicht und Untersuchung der konstruktiven Berhältnisse der Bahn und Bornahme der zeitgemäßen Reparaturen nach technischen Grundsätzen, zu welchem Behufe ihm zunächst die Bahnwärter. Obmänner und durch diese die Bahnwärter insofern nicht andere hülfbarbeiter dazu verwendet werben untergestellt sind;
- 3) in der Instandhaltung sammtlicher außer den beiden hauptstationen befindlichen Drebscheiben, Ausweichen, Pumpwerte, Wasser-Reserven und Leitungen;

- 4) in der Ueberwachung des Bahnaufsichts. und Arbeits. Personals, bezüglich ber von diesen vorgenommenen ober vorzunehmenden Bahnreparaturen, und
- 5) in der Leitung der vorkommenden neuen Grund., Ober- und Sochbauten, so wie etwaiger neuer Anlagen langs der Bahn, insofern hierwegen in vertemmenden Fällen nicht anders bestimmt wird, und letteren Falles in der Ueber wachung derselben.

§. 3.

Obwohl bie-polizeiliche und administrative Ueberwachung ber Bahn und ber mittelbar bei derselben Bediensteten (Obmanner und Bahnwarter) in den Dienstsobliegenheiten des Betriebs. Ingenieurs begriffen ist, so soll doch der Bahn-Ingenieur, da er sich, seiner Bestimmung zufolge, stets auf der Bahn befindet, auch deres Obliegenheiten fortwährend kontroliren, und jede ihm bemerkbare Psichtvernachlässigung dem Betriebs. Ingenieur augenblicklich im Dienstwege mittheilen. Ebenso soll er alle ihm von Seiten des bei den Wagenzügen verwendeten Personals auffallenden Dienstnachlässigkeiten und Uebergriffe auf gleiche Weise dem Betriebsbeamten anzeigen.

§. 4.

Die Wohnung des Bahn-Ingenieurs wird von dem Direktorium bestimmt, not er darf sich nur mit Borwissen und Genehmigung desselben von der Bahnstrede entfernen.

§. 5.

Der Bahn-Ingenieur muß mindestens alle Woche einmal die ganze Bahn genau und forgfältig visitiren, und dieselbe zu Fuß begehen, um alle Fehler und Meingel entdecken und für deren Berbesserung Borsorge treffen zu können.

§. 6.

Ergiebt sich irgendwo ein Sebrechen an irgend einem Theile der Bahn, ber Dämme, der Einschnitte oder Bauobjekte, oder droht denselben blos für die Inkust ein solches, so hat er dieses sogleich durch den Betriebs-Inspektor dem Direktorium anzuzeigen, die geeigneten Mittel zur Abhülfe vorzuschlagen und den Rosten-Boranschlag hierüber vorzulegen, damit vom letteren das Geeignete verfügt werden kann. Sollte jedoch das Uebel der Art sein, daß Gefahr auf Berzug stände, so hat er sogleich für die geeignete Abhülfe Borsorge zu treffen, davon nachträgliche Anzeige zu erstatten und die Genehmigung des Geschehenen zu erholen.

§. 7.

Für alle größere Reparaturen oder Beseitigung von hindernissen, welche die Ausstedung der schwarzen Fahne an einem solchen Punkte nothwendig machen, kann der Bahn. Ingenieur, jedoch mit steter Berücksichtigung der thunlichsten Sparsamkeit, die erforderliche Anzahl hülfsarbeiter aufnehmen.

§. 8.

Sowohl diese als die von den Bahnwärtern vorzunehmenden Reparatur-Arbeiten hat der Bahn-Ingenieur fortwährend persönlich zu leiten und zu kontroliten, und sich nach deren Beendigung zu überzeugen, ob sie genau und vorschriftsmäßig vorgenommen wurden.

Für den Fall, als er selbst zugleich auch an einer andern Stelle der Bahn gleich bringend anwesend zu sein hätte, hat er diese Arbeiten burch einen Bahuwarter. Db. mann oder verlässigen Bahnwärter überwachen zu lassen.

§. 9.

Erforderte eine Reparatur des Obers oder Unterbaues so viel Zeit, daß badurch eine Dampfwagenfahrt unterbleiben müßte, so hat dies der Bahn-Ingenienr zeitig genug und wenigstens so früh ben beiden Betriebsbüreaus anzuzeigen, daß die des

eUfige Anzeige jedenfalls wenigstens 14 Stunde por der zu unterbleibenden Fahrt ei deufelben eingetroffen ist. Auch ist hierüber nebst Detaillirung des Gebrechens, des deufelben des für die Reparatur erforderlichen Zeitaufwandes, gleichzeitig dem Dietrorium durch den Betriebs-Inspector Bericht zu erstatten.

#### **§.** 10.

Bei Than. und heftigem Regenwetter hat ber Bahn. Ingenieur seine Aufmert. tmteit zu verdoppeln und die Bahnwärter. Obmanner zu gleich doppelter Anf. und tachsicht anzuweisen, um alle dadurch veranlaßten Ginwirkungen auf die Bahn wahrehmen und die erforderlichen Bortehrungen dagegen treffen zu können.

#### §. 11.

Bei eintretendem Thauwetter im Frühjahre hat er schleunigst Borsorge zu tresen, daß alle Brücken und Durchlässe, Abzugsgräben und Kanale in den gehörigen Stand gesett werden, damit bei einem etwaigen Gisgange keine Beschädigung an zenselben Statt sinden kann, namentlich sind die Hölzer von Brücken, welche nur wenig Höhe über dem Wasserspiegel haben, sorgsam auseisen zu lassen, damit das Sprengwerk, die Tramlager zc. von dem Eise nicht gehoben werden können. Ebenso hat er dafür zn sorgen, daß die Bahnwärter die großen Gisschollen von den Wider-lagern gehörig abweisen und bei Rachtzeit Wache dabei halten.

#### §. 12.

Im Winter hat ber Bahn-Ingenieur die Obmanner und Bahnwarter anzuhalten, daß fie die Schienen vom Schnee ober Gife möglichft rein halten.

Würden heftige Winde allzugroße Schneemassen auf einzelne Strecken der Bahn binwerfen, worauf die Bahnwärter Obmänner und Bahnwärter besonders aufmerk. sam zu machen sind, so hat der Bahn Ingenieur sogleich die zweckdienlichsten Mittel zur hinwegräumung des Schnees und Fahrbarerhaltung der Bahn zu ergreifen.

Für diese und ahnliche Falle gilt das im §. 7. gegenwartiger Instruction wegen Unfnahme von Gulfsarbeitern Gesagte.

Die Aufstellung und Borlage der Wochenlisten für diese Arbeiter an den Betriebs-Inspektor hat der Bahn-Ingenieur ebenfalls zu besorgen.

#### §. 13.

Sowie der Bahn-Ingenieur Kunde erhält, daß ein Wagenzug an irgend einer Stelle der Bahn stehen geblieben ist, so hat er sich, insofern seine zeitliche Entsermung von jener Stelle es zulässig macht, augenblicklich dahin zu begeben, um gemeinsschaftlich mit dem beim Juge befindlichen Personal, mit Rücksicht auf die den Jugführenden Kondusteuren hierüber gegebenen Instruktionen, die nöthigen Wittel zur Weisterbringung des Juges anzuwenden.

#### §. 14.

Die zu den vorkommenden Reparaturarbeiten erforderlich werdenden Werkzeuge und Requisiten empfängt ber Bahn-Ingenieur von den, der zu reparirenden Stelle zunächst gelegenen Stationsmagazinen gegen hiefür auszustellenden haftschein, wohin sie auch nach gemachtem Gebrauche gegen Rücknahme des haftscheines wieder einzu- liefern sind.

Barden von den, den Bahnwärtern instruktionsgemäß übergebenen Werkzeugen und Requisiten das oder jeues ruinos oder reparationsbedürftig, so ift der Bahn-Ingenieur auf die hierüber vom Obmanne erhaltene Anzeige ermächtiget, den Austausch derselben in den Stationsmagazinen zu verfügen.

#### §. 15.

Ueber die bei den Arbeiten und ohne Berschulden der Bahuwärter ober Reparaturarbeiter total unbrauchbar werdenden ober zu Bersuft gehenden Werkzeuge und Requisiten hat der Bahn-Ingenieur nach bestimmter Ueberzeugung, daß eine fahr lässigkeit hierbei nicht obwalte, ein Zertifikat auszustellen, und gegen Uebergabe besich ben an das Stationsmagazin das fragliche Utenfil sich ersegen zu lassen.

§. 16.

Der Bahn-Ingenieur darf sich keinerlei Anschaffungen an Werkzeugen, Requisiten und Materialien ohne Vorwissen und Genehmigung des Direktoriums erlanden, sondern hat jeden Bedarf hieran dem Direktorium durch den Betriebs-Juspelztor vorzulegen.

§. 17.

Der Bahn-Ingenieur darf nicht gedulden, daß Wertzeuge, Requisiten ober Reterialien längs der Bahn zerstreut umberliegen; er hat vielmehr dafür zu sorgen, des
alle auf der Bahn und deren nächsten Umgebungen gefunden werdenden Requisiten
an die Stationsmagazine, die Materialien aber zunächst den Bahnwärter-Stationshäusern magazinirt und inventarisirt werden.

§. 18.

Der Bahn-Ingenieur erhält von den ihm in Bezug auf Instandsetzung ber Bahn zunächst untergebenen Obmännern regelmäßige Rapporte über alle auf den verschiedenen Bahnstreden sich ergebenden Bortomunisse, vorgenommenen Reparaturen, das dabei verwendete Personal, Material u. s. w.

In Folge dessen ift auch der Bahn-Ingenieur verbunden, am Montage jeder Woche dem Direktorium durch den Betriebs-Inspektor einen kurzen Bericht, worin die hauptvorkommnisse zur Anzeige gebracht werden, vorzulegen.

§. 19.

Dem Bahn-Ingenieur ist gestattet, sowohl auf dem Tender der Maschine zu fahren, wobei er sich jedoch jeder Einmischung in die Führung der Maschine zu enthalten, vielmehr dem Lotomotivführer nur die etwa schahden Stellen der Bahn, Behufs des vorsichtigen Befahrens derselben, zu bezeichnen hat, als auch die gewöhnlichen und außergewöhnlichen Dampswagenzüge zu benupen, um schnell von einer Strecke der Bahn zur andern zu gelangen.

Die Kondukteure find instruirt, ihn in solchen Fällen unentgeltlich in die Personenwagen aufzunehmen, wobei er sich ber zweiten Klasse zu bedienen und sich im Allgemeinen den Borschriften über Fahrordnung zu unterwerfen hat.

**S**. 20.

Gbenso ift ihm gestattet, in Fällen bringenden Bedarfs diejenigen Arbeiter, welche zu den Bahnreparaturen verwendet werden, mittels der Dampfwagenzuge von einer Station zur andern transportiren zu laffen.

Derlei Individuen hat er aber stets ein von ihm gefertigtes Zertifikat auszustellen, in welchem

bie Ramen sammtlicher zur Fahrt bestimmten Arbeiter,

die Fahrt selbst, mit welcher sie geben sollen,

die Ursache ihrer Beorderung, und

der Ort ihrer Bestimmung

genau zu bezeichnen sind.

Diese Zertifikate sind den Kondukteuren beim Einsteigen, ober wenn sie auch für die Rudfahrt gultig sind, beim Antritt der Rudfahrt zu behandigen.

Die Hauptpflichten der Bahnmeister auf den Deutschen Gifenbahnen sind:

1) Beaufsichtigung des dienstlichen Benehmens der Bahnwarter und der Arbeiten der Tagelohner.

- 2) Ueberwachung und tägliche Untersuchung des Zustandes aller Theile des Bahnkörpers und sofortige Abhülfe der entdeckten Mängel.
- 3) Kontrole des Ganges der Uhren der Bahnmarter.
- 4) Saufige Revision des Zustandes ber Ausweichen.
- 5) Beseitigung der durch außergewöhnliche Ereignisse (Ochneefall, Glatt: eis, Ausspringen aus den Schienen u. s. w.) verursachten Schäden.
- 6) Bulfeleiftung bei Binberniffen, auf welche bie Buge treffen.
- 7) Beaufsichtigung und Bewahrung des Eigenthums der Unternehmer ins nerhalb ihres Bezirks.
- 8) Inventaristrung der Gerathschaften und Materialvorrathe, und Führung der Nachweisungen über Abgang und Zugang dabei.
- 9) Sammlung und Ablieferung der auf der Bahn gefundenen Gegenstände.
- 0) Sandhabung der Bahnpolizei nach den desfallfigen Bestimmungen.
- 1) Ueberwachung der schnellen und richtigen Aussührung der Signale durch die Bahnwarter.
- 2) Kontrole des Nachtdienstes der Bahnwarter.
- 3) Lieferung der Materialien zu den Kosten: Anschlägen über Bauten am Bahnkörper.
- 4) Schriftliche Arbeiten, namlich:

Führung eines Tagebuches, in welches genügende Nachrichten über alle auf ihrer Strecke stattfindenden Vorgange jeder Art eingetras gen werden;

Notat über die von ihnen bemerkten oder von ihren Bahnwärtern ihnen angezeigten Verletzungen des Bahnpolizei: Reglements, etwa nach folgendem Formulare:

N. Eisenbahn.

184

ahnhof:

Anzeiger

eftion:

Verlehung bes

Bahnpolizei: Reglements.

. Am ten 184 ift auf der Station Na nachbezeich: E Berletung des S. des Bahnpolizei: Reglements geschehen, welche der hierdurch zur Anzeige bringt.

Der Straffällige hat die vorschriftsmäßige Geldstrafe von

an den

eingezahlt.

Der Straffällige hat als Pfand

an ben

ausgehandigt.

Der Straffällige ist verhaftet und durch

an

abgeliefert.

den ten

184

sehen und in bas Strafregister unter M eingetragen.

Beim Sauptbureau einges tragen unter NI

den ten

184

Bochen: (ober Monats:) Napport, unter Jugrundelegung bes Lege: buches, mit nachbezeichneten brei regeimäßigen Beilagen:

Bahnmeifter:

Unlage 1.

jum Dienftberichte

vom Monat

184

Boche vom

Dienfiführung

DVT

im Diftrifte bee Bahnmeiftere und zwar von Station AF 618 AF

bei bet N. N. Gifenbabn angeftellten

Bahnmarter.

| Startions.<br>Rustre<br>mer<br>von<br>bis | Ramen        |          | noct. Dienstführung. |                             | Strafgelber. |          |  |  |
|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------|----------|--|--|
|                                           | Babumarferd. | Wohnort. |                      | Befondere<br>Befchaftigung. | Betrag.      | weshalb. |  |  |
|                                           |              |          |                      |                             |              |          |  |  |
|                                           |              |          |                      |                             |              |          |  |  |

Bahnmeifter:

Anlage 2.

jum Dienftberichte

. vom Monat

184

Boche vom

Tagelobn: Lifte berjenigen Arbeiter, welche in ber Woche vom im Dienfte bes bis Bahnmeifters N. bei ber N. N. Gifenbahn beschäftigt gewefen find, mít

|               | Namen            |          | Arbeitetage.                                             | 900        |   | @elb•   |           |
|---------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Laufende Der. | der<br>Arbeiter. | Wohnort. | Dientag.<br>Dienfag.<br>Dienfag.<br>Pomeckag.<br>Fretag. | Connabemb. | Ę | betrao. | Quiffung. |
|               |                  |          |                                                          |            |   |         |           |

Bahnmeifter:

Anlage 8. jum Dienftberichte

vom Monat Woche vom

184

Materialien : Nachweisung

auf der Bahnstrecke von Station M bis Station M des Vahnwärters

unter Aufsicht

| Benennung<br>ber<br>Gegenfände. | In ober auf<br>der Bahn<br>befinden sich<br>im Gebrauch | Gut und<br>brauchbar,<br>außer ben<br>im Gebrauch<br>befindlichen<br>vorhanden | Unbrauche<br>bar, reparae<br>turbedürfe<br>tig, nicht<br>im Gebrauch<br>befindlich | Total<br>Summe. | In der be-<br>treffenden<br>Woche find<br>verbraucht | Es<br>fchlen<br>noch |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                                                         | •                                                                              | •                                                                                  |                 |                                                      |                      |

Führung ber Materialverzeichnisse nach einem ähnlichen Formulare, wie im folgenden Kapitel für die Stationsvorstände vorgeschlagen ist.

Dienstobliegenheiten des Bahnwarters:

- 1) Beaufsichtigung und Bewachung der ihm zugetheilten Strecke im Alls gemeinen.
- 2) Reinigung berfelben nach jedem Juge.
- 3) Abhülfe oder Anzeige der vorkommenden Mangel.
- 4) Vollziehung der Vorschriften des Bahnpolizei: Reglements.
- 5) Beobachtung des Dampfwagenzuges während der Vorüberfahrt und Anwendung der vorgeschriebenen Zeichen, falls etwas nicht in Ordnung bemerkt wird.
- 6) Deffnen und Schließen der Barrieren an den Uebergangen.
- 7) Besorgung der Telegraphen.
- 8) Aufficht über die an der Bahn befindlichen Materialien.
- 9) Beaufsichtigung der Arbeiten der Tagelohner.
- 10) Nachtwachen in bestimmter Reihefolge.

So wichtig ein tuchtiges Bahnwarterpersonal ist, eben so schwierig ist es zu erlangen und zu erhalten. Die gewöhnliche Diensteinnahme ist täglich 10 Sgr., was unter bem Durchschnitts: Tagelohnsaße mancher Gegenden bleibt, und Dienstlieidung. Dafür ist der Wärter den ganzen Tag in Dienst und die dritte oder vierte Nacht; er bekommt seine Angehörigen fast nur zu sehen, wenn sie ihn in seiner Bude besuchen; er darf keine Kälte, kein noch so schlechtes Wetter schenen; Sonn: und Festtage giebt es für ihn nicht; an vielen Stellen sieht und hort er ganze Tage Nichts, als den vorübereilenden Dampswagen und seinen zurnenden Bahnmeister. Das sind keine Verhältenisse, welche sehr anlocken könnten, und wenn demungeachtet noch immer mehr

Personen auch zu biesen Stellen sich melden, als benutt werden konnen, so mussen wir anheim geben, genau zu untersuchen, wie Vielen davon man mit gutem Sewissen einen so verantwortlichen Posten anvertrauen kann. — Wie viele Dienstvernachlässigungen kommen in diesem Dienstzweige vor, wegeachtet durch Furcht und Schrecken regiert wird und regiert werden muß!

Diese Rucksicht hat mehrere Eisenbahnverwaltungen veranlaßt, nicht und den Abtheilungs: Ingenieuren und Bahnmeistern ein Strafrecht in Beziehung auf die Bahnwarter u. s. w. einzuraumen, sondern sogar die Anstellung der Warter ganz in die Hande der Ersteren, die Auswahl der Arbeiter in die Hande der Letteren zu legen. Durch diese Anstellungs: und Entlassungsbefug niß wird das Schicksal der Warter, Arbeiter u. s. w. von den bezeichneten Beamten ganzlich abhängig, und wir können das nicht billigen, weil und dieser Justand mit der so höchst wunschenswerthen Bildung eines zuverlässen, tuchtigen Bahnwarterpersonals durchaus unvereinbar scheint.

Wie ist es möglich, daß ein Angestellter seinen geraden ruhigen Beg geht, wenn seine und seiner Angehörigen Eristenz von der personlichen Anscht eines untergeordneten Beamten abhängig ist! Er wird ein Augendiener, wenn nicht etwas noch Schlechteres, das kann nicht ausbleiben.

Die Ernennung oder wenigstens Bestätigung und Entlassung muß ein Reservatrecht der Direktionen sein, den Vorstehern der einzelnen Dienftzweige aber gemahre man das Recht des Vorschlages und die Befugniß zu fuspen: biren und zu strafen. Der Einfluß derselben auf Annahme und Entfernung mird dadurch, sowie durch die Berichte über Dienstführung, noch immer fo groß bleiben, daß das Motiv der Verantwortlichkeit für ihre Untergebenen nicht beeintrachtigt wird. Im Gegensat mit unserer oben (Abschnitt: Dienst wohnung) geaußerten Ansicht, - daß man den Bahnwartern, im Intereffe des Dienstes, nur da, wo solches den lokalen Berhaltniffen nach nicht ju vermeiden ist, Dienstwohnungen an der Bahn erbauen moge, — haben mehr rere Eisenbahnverwaltungen den Plan verfolgt, allmählig ihre fammtlichen Bahnwarter (mit haus und Gartenland) neben der Bahn anfaßig ju ma Diese Einrichtung hat den Zweck, brauchbaren Personen den Dienft munschenswerther zu machen, sie also leichter zu erlangen, mehr als bisher zu fesseln, und badurch den nachtheiligen häufigen Bechsel zu vermeiden. — Ob: gleich wir nicht verkennen, daß das obige Mittel zur Erreichung biefes 3meds gut berechnet ift, muffen wir doch fortwahrend zweifeln, daß die Ordnung und Sicherheit des Dienstes dadurch gewinnen murde, insofern man namlich die Wohnungen an die Bahn legt. Denn, um nur einen Grund anzuführen, wenn schon jest der Ochus und die Barnie der (allerdings unentbehrlichen) Buden manche Barter verleitet, sobald fie fich nicht beobachtet glauben, einen Theil ihrer Dienstzeit in denselben zuzubringen, so wird die Versuchung dazu noch ungleich größer sein, wenn die Wohnhauser ihnen die Möglichkeit gemahren, jeden Augenblick bei ihrer Familie oder in sonstiger Gefellichaft ju sein; auch ift dann bei weitem leichter eine scheinbare Entschuldigung fur ihre Abwesenheit zu finden. Deshalb bleibt unsere Ansicht, man baue, wo fich

solches vermeiden läßt, keine Barterwohnungen an der Bahn, und verwende das dadurch ersparte Geld zur Verbesserung der Diensteinnahme derselben.

2. Stations: Bermaltung.

Der Bahnhosdienst umfaßt außer denjenigen Geschäften, welche den eis gentlichen Betrieb und die Bahnhospolizei zum Gegenstande haben, eine Anszahl in das Gebiet der Technik sich hinneigender Gegenstände. — Dahin gesbören:

- a. die Aufsicht auf Gebäude, Drehscheiben, Ausweichungen, das Gestänge, überhaupt den Bahnkörper innerhalb der Grenzen der Station;
- b. die Aufsicht über die auf dem Bahnhofe stationirten Lokomotive;
- c. die Aufsicht über die Reparaturwerkstätten (wo der Maschinenmeister sich nicht befindet);
- d. die Aufsicht über die auf der Station befindlichen Bagen;
- e. die Aufsicht über die Kokevorrathe.

Da nun nicht auf jedem Bahnhofe fur beide Haupttheile des Dienstes eigene Beamte angestellt werden konnen, weil die Ausgaben dadurch zu bes deutend werden, auch die Einheit und Kraft bes Dienstes leiden murde, so hat man auf den Deutschen Eisenbahnen verschiedene Auswege versucht. Ents weber man hat die Geschafte des außeren Betriebedienstes, zusammen mit den oben gedachten technischen Geschäften, einem Techniker übertragen, und die übrigen Dienstangelegenheiten mit der Expedition der Personen und Sus ter und dem Rechnungswesen vereinigt. Oder man hat die Stationsvorstande (wenigstens auf den Sauptbahnhofen) aus Technikern gewählt und denselben die ungetrennte Geschäftsführung anvertraut. Oder man hat den Bahnhofs: vorstand unter die Vorsteher aller technischen Abtheilungen (Abtheilungs: Ingenieure, Maschinenmeister, Ober : Wagenmeister, Vorsteher der Kokedepartes ments) gestellt. Ober man hat zwar einen Nicht: Technifer gewählt, babei jedoch allgemeine Bekanntschaft mit den obigen in das technische Fach schlas genden Theilen des Bahnhofdienstes verlangt, und die Ausführung der rein technischen Arbeiten lediglich den Abtheilunge:Ingenieuren übertragen, unter Mitwirfung der Vorsteher desjenigen technischen Dienstzweiges, zu wels chem der Gegenstand gehort. — Ein allgemein zutreffendes Urtheil darüber ju fallen, welcher von diefen oder ahnlichen eingeschlagenen Begen der zwecke maßigste ist, scheint nicht thunlich. Allein so viel durfte im Interesse des Dienftes munichenswerth erscheinen, daß die Stellung der Bahnhofevorstande teine untergeordnete sei, sondern eine selbstständige dadurch werde, daß sie lediglich den Spezial:Direktor und Ober:Ingenieur als ihre Vorgesetzte zu betrachten haben. Eine Ausnahme hiervon mag in Beziehung auf die ganz kleinen Bahnhofe und Anhalteplage rathsam sein, jedoch wurden wir auch dies sen außerdem nur noch den Abtheilungs: Ingenieur als Vorgesetzten geben und die Geschafte des Stationsvorstehers in diesen gallen mit den Geschaf: ten des Einnehmers oder Bahnmeisters in einer Person vereinigen.

Dieser Grundsat ist in der nachstehenden Instruktion fur die Bahn: hof svorstände überall festgehalten, und deren Inhalt moge zur Rechtsertigung und Erläuterung unserer Ansicht dienen.

## Spezielle Bestimmungen.

Die Vorgesetzten des Bahnhofsvorstandes sind:

- 1) das Direktorium;
- 2) ber Spezial:Direftor;
- 3) ber Ober : Ingenieur.

## §. 1.

Nach Anordnung des zunächst Vorgesetzten hat der Bahnhofsvorstand für die Instandhaltung der innerhalb des Bahnhoses belegenen Sebäude und Bauwerke, in deren ganzen Ausdehnung, der Schiebeplattformen, Drehscheiben, Ausrücker, sowie der Vorrichtungen zum Heizen des Wassers, zum Speisen der Lokomotive, der Einfriedigungen, Barrieren, Anpflanzungen, Appareillen, Abzugsgräben, Kanale, des Steinpflasters und Befestigung des ungepflasterten Terrains auf dem Bahnhose, sowie aller Nebenanlagen zu sorgen.

Derselbe sorgt ferner für die Instandhaltung aller jum Betriebe ber Bahn in den Gebäuden getroffenen Einrichtungen, der Hausgeräthschaften und Mobilien, sowie überhaupt für Aussührung aller zur Aufrechthaltung der Ordnung und Reinlichkeit, sowohl in den Gebäuden, als auf dem Bahnhose, nottigen Arbeiten.

Die Unterhaltung des Bahngestänges und der Ausweichen auf dem Bahn hofe ist dem betreffenden Bahnmeister übertragen, jedoch hat derselbe die Ber: pflichtung, nothwendig erscheinende Reparaturen oder Ergänzungen durch neue Schwellen, Schienen, Platten zc. dem Bahnhofsvorstand zuvor anzuzeigen; um von demselben die dazu erforderlichen Materialien, welche auf dem Bahn hofe lediglich unter spezieller Aussicht des Bahnhofsvorstandes deponirt sind, entgegen zu nehmen.

# §. 2.

Dem Bahnhofsvorstand untergeben sind:

- 1) die Lofomotivführer und Feuerleute;
- 2) ber Bagenmeifter;
- 3) die Ober: Kondufteure;
- 4) die Kondufteure und beren Gehulfen,

während deren Dienstverrichtungen auf dem Bahnhose. — Der Bahnhosts vorstand hat daher darauf zu achten, daß die Lokomotive zur gehörigen Zeit angeheizt, sowie zur bestimmten Zeit vor die Züge gestellt werden, daß ferner die Wagenzüge in vorschriftsmäßiger Ordnung durch den Wagenmeister, je nach den Umständen, auf dem Haupts oder den Nebensträngen aufgestellt sind, und daß die Ausrückungen zur Fahrzeit gehörig mit den bestimmten Weichensstellern und Hülfsarbeitern besetzt sind.

Die spezielle Revision ber Wagen und die Sorge für das Schmieren derselben ist Sache des Wagenmeisters. Derselbe ist verpflichtet, jede nothwendig erscheinende Reparatur dem Bahnhofsvorstand anzuzeigen, welcher für die schleunige Instandsetzung und, wenn diese nicht augenblicklich erfolgen kann, für die Entfernung schadhafter Wagen aus dem Zuge zu sorgen hat.

Die der Reparatur bedurftigen Wagen hat der Bahnhofsvorstand dem

Maschinenmeister zu überweisen, welcher mit der Aussührung aller Reparatus ven beauftragt ist.

Kleine Reparaturen, welche keine besondere Sachkenntniß erfordern, als Einsehen von Fensterscheiben zc., können direkt vom Bahnhofs: Inspektor verans laßt werden. Der Bahnhofsvorsteher hat überhaupt die Funktion des Basgenmeisters zu überwachen und insbesondere darauf zu halten, daß die vorgesschriebene Revision der Bagen vor und nach jedem Zuge auf das Sorgfältigste geschieht.

Ferner find dem Bahnhofsvorstand speziell untergeben:

- 1) ber Portier (Perrondiener);
- 2) die Bahnhofsmarter;
- 3) die Rachtmachter;
- 4) ber Beichenfteller;
- 5) die Bafferpumper und Roafstrager;
- 6) die Bagenschieber, Bagenputer und Ochmierer;
- 7) die beim Gepäcke und dem Guterwesen beschäftigten Personen; sowie alle auf dem Bahnhofe in Tagelohn sonst noch beschäftigten Arbeiter, welche sämmtlich in ihren Funktionen und Arbeiten von dem Bahnhofsvorstand genau zu kontroliren sind.

§. 3.

Die Feuerloschanstalten hat der Bahnhofsvorstand in bester Ordnung zu erhalten, und zum öfteren sich von deren Brauchbarkeit zu überzeugen.

§. 4.

Sanz besondere Aufmerksamkeit hat der Bahnhofsvorstand darauf zu richten, daß Alles, was der freien gefahrlosen Befahrung der Bahn innerhalb des Bahnhofes hinderlich werden kann, beseitigt wird, und zu diesem Ende ohne Rücksicht auf die Tags: oder Nachtzeit keine Anstrengungen unversucht zu lassen; was namentlich in Bezug auf die Wegräumung des Schnees gilt. Im Fall irgend einem Transport ein Unfall oder eine Behinderung innerhalb oder in der Nache des Bahnhoses zustößt, hat er mit seinen Leuten, sei es bei Tag oder Nacht, sofort unweigerlich die thätigste Hülfe zu leisten und dabei den zugführenden Ober: Kondukteur in Rath zu nehmen.

§. 5.

Die Ausführung der sammtlichen Reparaturen wird durch den Abtheis lungs: Ingenieur geleitet, jedoch hat der Bahnhofsvorstand die Mitaufsicht über die Arbeiter innerhalb des Bahnhofes zu führen; sollte aber Gefahr im Berzuge sein, so ist er verpflichtet, sofort nach eigenem besten Ermessen die Abhülfe anzuordnen, aber auch zugleich seinem nächsten Vorgesetzten Anzeige zu leisten.

§. 6.

Ueber das Grund; und sonstige Eigenthum, welches die Gesellschaft in unmittelbarer Nahe des Bahnhofes besitht, hat er sich Nachweisung geben zu lassen, und darauf zu achten und achten zu lassen, daß selbiges nicht beschädigt oder entfremdet, sondern nur in gebührender Weise gebraucht werde. Auch mit den hinschtlich der Nachbaren getroffenen Bestimmungen und Vereinbas

rungen muß er sich bekannt machen und darauf halten, daß selbigen nachge gangen werde.

§. 7.

Ueber die auf dem Bahnhofe jum Oberbau verwendeten Schwellen, Schienen, Berbindungsplatten, Nägel, Ausweichen, Drehscheiben zc. hat er die Auswechselungen in ein genaues Verzeichniß aufzunehmen und Ergin zungen, welche Statt finden, nachzutragen. Ueber die zur Auswechselung ober zum Ersaß vorräthigen Gegenstände hat er ebenfalls Nachweis zu führen und Ab: und Zugänge zu notiren.

Von den vorfallenden Aenderungen im Bestande ist in dem monatlichen Rapporte spezielle Anzeige zu machen. Sollte auf dem Bahnhofe ein größer res Materialiendepot vorhanden sein, so ist er verpflichtet, auch hiervon Rechnung zu führen.

§. 8.

Hinsichtlich der Handhabung der Bahnpolizei ist der Bahnhofsvorstand verpflichtet, auf strenge Befolgung des Bahnpolizei-Reglements und der von Direktorio erlassenen Instruktionen unabweichlich zu halten, die besonderen Borschriften seiner Vorgesetzen punktlich auszusühren und Kontraventionen aufs Schleunigste anzuzeigen. Insbesondere auch hat er sich mit den vorgesschriebenen Signalen genau bekannt zu machen, seine Untergebenen darin zu üben, und darauf zu halten, daß diese eintretendenfalls vorschriftsmäßig beachtet, und weiter gegeben und befolgt werden.

Sollten besondere Umstände die gebräuchliche Beförderung der Signale unmöglich machen, so hat er dafür zu sorgen, daß selbige auf andere Beise, z. B. durch Ansagen von einem Posten zum andern, oder in dringenden Fällen durch reitende Boten schleunigst ihre Bestimmung erreichen.

§. 9.

Die auf dem Bahnhofe selbst zu beschäftigenden Personen, sofern es nicht eigentliche Beamte sind, hat der Bahnhofsvorstand unter Vorbehalt der Gernehmigung des Spezial: Direktors anzunehmen, zur Bahrnehmung dieses Diewstes gehörig anzuweisen und dafür zu sorgen, daß sie außer der zu den regels mäßigen Geschäften erforderlichen Zeit anderweit gehörig beschäftigt werden. Auch auf die gehörige Dienstsührung seiner Untergebenen hat der Bahnhofs: vorstand die genaueste Aussicht zu führen, und ist dafür verantwortlich.

§. 10.

Die Unterbringung der Wagen in die dazu bestimmten Raume auf dem Bahnhofe liegt dem Bahnhofevorstande ob, der dafür zu sorgen hat, daß dies selben möglichst vor der Witterung geschüßt, gereinigt und in gutem Stande erhalten werden, wozu der Wagenmeister und die zum Reinigen der Wagen angestellten Leute zunächst an ihn gewiesen sind.

§. 11.

Hinsichtlich des Feuer: Materials für die Lokomotive hat der Bahnhofsvorstand den eintretenden Bedarf bei Zeiten dem zunächst Vorgesetzten (oder in eiligen Fällen dem Koaksofenausseher) schriftlich zu melden, die Zusendungen davon zu übernehmen und für die gute und sichere Ausbewahrung zu sorgen, die Ausgabe an die Lokomotivführer zu bewirken, genaue Rechnungen darüber zu halten und monatlich in seinem Rapport Nachweis darüber zu geben.

Alle übrigen zur Erhaltung der Lokomotive, jum Schmieren und Reinigen der Wagen erforderlichen Materialien werden dem Bahnhofsvorstand in groß ßeren Quantitaten überwiesen werden, und hat derselbe für die Ausgabe nach dem Bedürfniß und die gehörige Verrechnung zu sorgen.

§. 12.

Der Bahnhofsvorstand ist verpflichtet, die Wagenzüge vorschriftsmäßig zu arrangiren, dieselben nach dem Bedürsniß vor dem Perron oder auf einem Nebenstrange ausstellen zu lassen. Den geordneten Zug übergiebt der Bahns hofsvorstand 14 Stunde vor der Absahrzeit an den Ober Kondukteur, welcher je nach Bedürsniß die noch etwa nothig werdenden Wagen einzustellen hat. Ferner sorgt derselbe für Ablagerung der ankommenden Arbeitssuhren, sowie für Verladung der abgehenden Quantitäten von rohen Produkten und Wates rialien u. s. w. Hinsichtlich der dazu erforderlichen Räume ist er an den Vorgesehten gewiesen.

§. 13.

Die Ausbewahrung, Instandhaltung und gute Verwendung des Inventars, sämmtlicher Vorräthe und Materialien, — die Uebernahme und Bescheinigung nach Qualität und Quantität der für den Bahnhof eingehenden Lieserungen an Holz, Kohlen, Koaks, Oel, Schmiere zc. liegt dem Bahnhofsvorstand unter der Oberaussicht des Spezial: Direktors ob; sowie die Führung der erforders lichen Listen darüber, worin Abs und Zugang gehörig zu verzeichnen ist.

Von den eintretenden Bedürfnissen hat er in Zeiten bei dem betreffenden Vorgesetzten Anzeige zu machen.

§. 14.

Der Bahnhofsvorstand führt die Mitaufsicht über die Billetausgabe und die Guter: Expeditionen.

In Betreff der Ersteren hat er darauf zu sehen, daß nicht mehr Billets ausgegeben werden, als die vorhandenen Transportmittel gestatten, bei Ankunft des Zuges sich deshalb Kenntniß zu verschaffen, und mit Rücksicht auf die Reservewagen, welche eingestellt werden können, nach Vernehmung mit dem Ober-Kondukteur und nach Maaßgabe der Kräfte der den Zug bewegens den Lokomotive dem Einnehmer behufige Anweisung zu geben. Demnächst hat der Vorstand aber darauf zu sehen, daß immer die nothige Anzahl Wasgen in Vereitschaft ist, um alle Reisende ohne Ausnahme befordern zu können.

— In Beziehung auf die Villet-Kontrole wird der Vahnhofsvorstand auf die desfallsigen Vestimmungen der Einnehmer-Instruktion verwiesen.

Hinsichtlich der Guterbeförderung hat der Bahnhofsvorstand Mitaussicht über das Annehmen, Verwiegen, Auf: und Abladen und Abliefern der Passsagier: und Frachtguter, welches von dem Guter: Expedienten wahrzunehmen ist. — Die dazu angenommenen Arbeiter hat er in der Zwischenzeit anderweit nühlich zu beschäftigen.

§. 15.

Ohne Erlaubniß des zunächst Vorgesetzten darf der Bahnhofsvorstand,

außer in Dienstgeschäften, sich nicht auf einen langeren Theil des Tags von Bahnhofe entfernen, und keine Nacht außer seiner Wohnung zubringen. — Bei dem Abgange und der Ankunft jedes Zuges ist er verpflichtet, stets ge genwärtig zu sein.

§. 16.

Alle auf seiner Station Statt findenden besonderen Vorgange, Empfang, Auslieferung und Verwendung der für den Bahnhof bestimmten Vorrätte, Materialien und Wertzeuge, die vorfommenden Reparaturen und sonstigen Arbeiten und die täglich beschäftigten Arbeiter und deren Betragen, geschehene Visitation der Nachtwachen, etwa vorfommende Unfälle und Beschädigen gen u. s. w., hat er in einem Tagebuche zu vermerken, welches seinen Leien listen und Rapporten zur Grundlage dient. Bei erfolgenden Revisionen hat er solches vorzulegen, und daß dies geschehen, sich darin bescheinigen zu lassen. Von allen vorfommenden Abweichungen vom Reglement, Unregelmäßigkeiten oder Unfällen muß er außerdem sofort Vericht an den betreffenden Vorgeseiten machen.

§. 17.

Monatlich, oder wie es sonst vorgeschrieben werden wird, hat der Bahr hofsvorstand über den ganzen ihm obliegenden Dienst einen schriftlichen Rapport einzureichen: über die Unterhaltung der Bahn und Sebäude und die dasei vorkommenden Arbeiten, die Lohnlisten der für diesen Zweck angestellten Leute und die dabei sonst vorgekommenen Ausgaben u. s. w. (zu vergl. unter). Diesenigen Personen, welche zu Verrichtungen gebraucht werden, die in mehr als ein Fach einschlagen, sind in den Lohnlisten dersenigen Abtheilung auszusschlich, bei welcher sie hauptsächlich beschäftigt sind, jedoch unter Bemertung und wo möglich Vertheilung der Arbeiten, welche sie außerdem geleistet haben.

§. 18.

Die Auszahlung sammtlicher Lohne zo. geschieht durch den Haupt: Rent danten oder dessen Beauftragten; jedoch ist es dem Bahnhofsvorstande, zur Bermeidung unnöthigen Aufenthalts, bei unumgänglich nothigen, sofort zu berichtigenden kleineren Ausgaben gestattet, auf die Tageskasse des Einnehmers bis zum Betrage von 20 Athlen. anzuweisen, welcher die angewiesene Summe dem Rendanten der Hauptkasse als Baarzahlung in Anrechnung bringt.

§. 19.

Da der Bahnhofsvorstand für die Ordnung und Regelmäßigkeit des Dienstes auf seiner Station verantwortlich ist, so steht es ihm zu, kleinere Vergehungen und Nachlässigkeiten seiner Untergebenen, nämlich der Beamten Ster Klasse und Taglohner, mit Abzügen am Lohn bis zum Belaufe eines doppelten Tagelohns zu bestrafen, welche Strafen zur Unterstützungskasse sies sen. Gröbere Vergehen hat er zur Untersuchung und Bestrafung dem betreftenden Vorgesetzen zu melden, kann aber den Schuldigen bis zur Entscheidung suspendiren und die gegen Lohn angenommenen Arbeiter sofort entlassen, hat jedoch über die veranlaßte Suspension der ihm untergebenen Beamten sosort Anzeige zu leisten.

Beschwerben über die Einnehmer, Guter:Expedienten, Wagenmeister u. s. w. bei den Vorgesetzten anzubringen.

§. 20.

Später noch nothwendig werdende Abanderungen dieser Instruktion bes

Die regelmäßigen schriftlichen Arbeiten der Bahnhofsvorstände kon: 1, wie schon aus der Instruktion hervorgeht, nicht so sehr vereinsacht und ringert werden, als es auf den größeren Stationen im Interesse des außeren ieustes vielleicht wünschenswerth ware. — Die Brundlage derselben bildet 1 Tagebuch, welches über alle Vorfälle des Dienstes Auskunft geben soll. ihre den etwa eingeführten wöchentlichen Rapporten an Spezial: Direktor der Ingenieur hat der Bahnhofsvorstand monatlich einen Bericht an Direktion zu erstatten, nach vorgeschriebenem Formulare, welches nachbes ihnete Rubriken enthält:

- 1) Bemertungen über die Personenfrequeng;
- 2) Bemerfungen über ben Guters, Biehs zc. Bertehr;
- 3) Berbindungen der Nachbarschaft mit der Gisenbahn;
- 4) Bang ber Buge mahrend bes Monats, Aufenthalt, Unterbrechungen;
- 5) Bemertungen über bie Angestellten;
- 6) Betragen der Tagearbeiter und Gepäckträger, Zahl und Beschäftigung derselben;
- 7) Polizei und Ordnung auf dem Bahnhofe, Bezeichnung etwaiger Konstraventionen;
- 8) Buftand ber Empfangzimmer;
- 9) Buftand ber Dienstwohnungen;
- 10) Inftand der sonftigen Dienstlokale im Sauptgebaude;
- 11) Zustand der Material: Niederlage, des Feuerungsvorraths;
- 12) Zuftand ber Werkstatten;
- 13) Beschaffenheit der Drehscheiben, Ausweichungen, Bafferdepots, Uhren;
- 14) Sof und Umgebungen der Bahnhofsgebaude;
- 15) Zustand der auf dem Bahnhofe stationirten Wagen und Karren ver: schiedener Art, unter Angabe der Nummer derselben;
- 16) Sind Reservemaschinen auf dem Bahnhofe stationirt gewesen, welche und an welchen Tagen und Stunden?
- 17) Wie ist der Zustand der Restauration; sind Klagen deshalb vorges kommen?
- 18) Sind überhaupt Beschwerden angebracht, und welche?
- 19) Ift die Personen Billetkontrole vorschriftsgemäß geschehen, und was hat dabei etwa sich zu erinnern gefunden?
- 20) Ift hinsichtlich der Gepacks und Guter: Expeditionen Etwas zu bes merken?

Sodann sind bei Unfallen außergewöhnliche Berichte nach folgendem auf othem Papiere gedruckten Formulare zu erstatten:

- 1) Zeit des Vorfalls, welcher Veranlassung des Berichts ist;
- 2) Ort des Vorfalls, Stationenummer;

- 3) Beamte, welche babei anwesend gewesen sind;
- 4) Bezeichnung ber Bestandtheile bes Buges;
- 5) Verlette Personen, einzeln mit Angabe der Art der Berletung;
- 6) Beschädigungen an Gutern;
- 7) Beschädigungen an Sahrzeugen.

Bergehen gegen die Vorschriften des Bahnpolizei: Reglements sind in der den Bahnmeistern oben vorgeschriebenen Form zur Anzeige zu bringen, und nach den dort bezeichneten Formularen sollen auch die Besoldungsverzeich nisse und Tagelohnlisten angesertigt werden. Ueber sammtliche auf den Bahrhof gelangende Dienstgegenstände werden (in Uebereinstimmung mit den Samt Magazinbuchern) genaue Register geführt. Um den Geschäftsgang debei regelmäßiger, einfacher und rascher zu machen, sind lithographirte Bestelleb telsormulare vorhanden, welche umstehend ein Rechnungsschema enthalten. In Letteres trägt der Lieserant die gelieserten Gegenstände, sowie den Geldbetreg dasür ein, und sendet die Rechnung nehst Inhalt an den Bahnhofsvorstand. Dieser vergleicht die gelieserten Gegenstände mit seinem Bestell: Register, welches solgende Rubriken enthält:

Laufende Mr.

Monat und Datum,

Mame und Wohnung des Lieferanten,

Bestellte Gegenstande,

Datum der wirklichen Ablieferung,

Nummer des Eingangebuches,

Angewiesener Geldbetrag,

Bemerkungen,

und tragt gleichzeitig bas wirklich Gelieferte in bas Eingangsbuch nachber zeichneter Einrichtung:

Laufende Mr.,

Monat und Datum,

Art des Eingangs; Ort, woher?

Gegenstand,

Nummer im Sauptbuch,

Bemerkungen.

Die Nachweisung der dum Gebrauche erforderlich gewesenen Gegenstände gesichieht durch ein wie folgt eingerichtetes Ausgangsbuch:

Laufende Mr.,

Monat und Datum,

Berausgabte Gegenstände,

Art der Ausgabe, Ort oder Zweck derfelben,

Mummer im Hauptbuche,

Bemerkungen,

während das hauptbuch den Inhalt dieser beiden Bucher, nach Gegens ständen geordnet, enthält. Dieses hat folgende Spalten:

Eingang:

Monat und Datum,

Mr. des Eingangsbuches, Art des Einganges und nahere Bezeichnung des Stucks, Quantum, Berbleib der Stucke auf dem Bahnhofe.

Ausgang: Monat und Datum, Nr. des Ausgangsbuches, Art des Abganges, Quantum.

Das Personal eines Hauptbahnhofes ist sehr zahlreich; denn abgesehen von ben nur zeitweise anwesenden zur Transportbegleitung gehörenden Beamten, und abgesehen von dem Personale der Lokomotive und Berkstatten, sind junachst Einnehmer und Guter: Expedienten nebst ihren Gehulfen vorhanden. Dann giebt es Bagenmeister, Perrondiener, Portier, Bahnhofmarter, Beichensteller, Machtmachter, Bafferstationsarbeiter, Rotetrager, Bolzhauer, Maschinenputer, Bagenschieber u. dergl., und wenn auch die Tagearbeiter darunter zu verschies benen dieser Zwecke verwendet werden, bleibt doch die Zahl derselben immer sehr ansehnlich; denn es giebt auf den Stationen überhaupt viel zu thun, und die Arbeiten drangen fich in einigen Stunden des Tages zusammen. Bichtig ift daher fur die Ordnung des Dienstes und eine regelmäßige Bes schäftigung des Personals, daß der Bahnhofsvorstand nach einem wohl durche dachten Plane spezielle Bestimmungen über die Arbeitevertheilung trifft, auch in Beziehung auf das sonstige Benehmen der auf der Station Beschäftigten im voraus Vorschriften erlaßt. Vorausgesett dabei wird, daß die eigentlichen Beamten sammtlich von der Direktion Instruktionen empfangen haben. Diese auch nur auszugsweise hier mitzutheilen, murde zu weit führen; um jedoch ein Beispiel zu liefern, folgt hiernach der wesentliche Inhalt der Instruktion für die Bagen schmierer der Bien: Gloggnis: Gisenbahn.

1. Die Obliegenheiten der Schmierer sind: Reinigen der Wagenachsen und Büchsen und Schmieren derselben so schnell als möglich nach dem Eintreffen des Trains, Belhülfe beim Ordnen der Wagenzüge nach Vorschrift der Jugführer. — Sie haben ferner genau darauf zu achten, ob die Achsen bei Ankunft auf dem Stationshofe heiß geworden sind, und in diesem Falle die nöthige Quantität Schwefelblüthe oder Salz in die Büchsen zu freuen. Im Winter haben sie mit großer Sorgsalt die Büchsen zu untersuchen, ob die Schmiere darin gefroren ist, und dann diesselbe mit heißem Eisen aufzuthauen.

Während des Schmierens sind sie verpflichtet, die Rader, Achsen, Lager und Febern zu untersuchen und etwanige Sprunge oder Mangel unverzüglich dem gerade anwesenden Zugführer, Wertmeister oder Sektions Ingenieur anzuzeigen.

Die auf einer Station langere Zeit stehenden Wagen, Reservewagen, sind vorzüglich genau zu prüfen, dabei die Achsenbuchsen aufzuschrauben und der darin bessindliche Staub ober andere Unreinigkeiten auszupupen.

2. Die Schmierer haben ferner die Schranben der Auppelungen, Reibnägel und Thüren der Wagen, sowie die Drehscheiben-Bestandtheile, Ausweich-Borrichtungen, Wasserfraniche, Pumpwerke an Brunnen, Thuren der Personenhallen und sammtlicher Gebaube zc. ihrer Station, nach Bedarf einzublen und zu schmieren.

- 3. Wagenschmiere, Schwefelbluthe, Del 2c. und die nothigen Wertzenge betommen sie vom Wertmeister der Station, und sie sollen bei Verwendung derfelben sid der größten Sparsamseit besteißigen und Schmiere ober Del nicht verschütten. Die Schmierer haben ihre Materialien und Wertzenge, wenn sie dieselben nicht gebrauchen, an einem vom Wertmeister bestimmten Orte aufzubewahren.
- 4. Der Aufenthaltsort der Schmierer muß immer zunächst jener Beleise ber Stationsplage sein, wo die Züge anhalten, damit sie bei jedem tommenden oder abgehenden Train ihre Pflicht erfüllen können.
- 5. Die Schmierer haben sich eine Stunde vor Abgang bes ersten Trains auf ihrer Station einzufinden, und bort so lange zu verweilen, bis ber Werkmeifter fie am Abend entläßt.
- 6. Bernachlässigungen ihrer Pflichten werben mit Lohnabzugen ober Entlassung bestraft.
  - 7. Ihre Rleibung muß immer möglichft reinlich gehalten werben.
- 8. Die in den Personenhallen, Wartesälen, Bestibuls, Expeditionen 2c., sowie an den Drehscheiben, Geleisen, Heizhäusern, Werkstätten 2c. in der Station augebrachten Beleuchtungsapparate haben die Schmierer mit dem nöthigen Dele zu versiehen und theilweise gemeinschaftlich mit den Portieren und Thürstehern für deren Reinhaltung zu sorgen.

Hier wird auch zu erwähnen sein, daß zu den auf seder Station der Deutschen Eisenbahnen vorhandenen Einrichtungen noch die Feuerloschan: stalten und die Restauration gehören.

Bur Sicherung gegen Feuerschaden befindet sich auf jedem Bahnhofe eine oder einige Feuersprißen verschiedener Größe, ferner Feuerleitern, Feuerhaten u. s. w., und es ist eine wichtige Pflicht des Bahnhofsvorstandes, sein Personal zum Gebrauche dieser Geräthe gehörig vertheilt und eingeübt zu haben. Die desfallsigen Einrichtungen auf einigen Eisenbahnen sind muster: haft zu nennen, z. B. auf den Stationspläßen der Wien: Gloggniß: Eisenbahn.

Die Restaurationen sind entweder verpachtet oder einem Beamten überlassen, oder werden administrirt; wir mochten uns (wo Pachter zu sinden
sind) unbedingt für Ersteres erklaren. Den Restaurations: Inhabern wird
die Einrichtung ihrer Zimmer entweder geliesert als eisernes Inventar, oder
sie mussen solche selbst anschaffen; benselben wird oft die Reinigung, Beizung
und Erleuchtung der Empfangzimmer auserlegt, Gute und Wohlfeilheit der
Speisen und Getränke ausbedungen; und um dieses zu sichern, steht die Reistauration unter der besonderen Aussicht des Bahnhofsvorstandes und hat vom
Spezial: Direktor genehmigte Tarise ausgehängt.

Am Schlusse dieses Kapitels können wir den Wunsch nicht unters drücken, daß — bei dem sehr großen Einflusse, welchen die Art der Bahm hofsanlage überhaupt, namentlich die Stellung und Einrichtung der Dienstlos kale, die Lage der Schlitten, Drehscheiben, Ausweichen, Geleise, Wasserstatios nen u. s. w. auf die Raschheit und Ordnung des Betriebes hat, — durch Veröffentlichung von Beschreibungen und Zeichnungen der Stationen, auch Deutscher Eisenbahnen, ein vollständigeres Material für neu entstehende Bah: nen gebildet würde. In Beziehung auf Englische und Französische Eisenbahn: nen sindet dergleichen sich sowohl in den Reports der Englischen Eisenbahn:

Rommission, als in den Jahrgangen 1841 und 1842 der Révue gener. de l'Architecture et des Travaux publics; — zu vergl. auch Volf, die Eisens bahn von Wien nach Gloggniß, Wien 1842, über die Stationen dieser Bahn; — Stopfl, die Kaiser Ferdinands: Nordbahn, Wien 1840, desgl.

## 3. Rechnungemefen.

Der für die Unternehmer wichtigste Dienstzweig der Eisenbahnverwaltung ist bekanntlich das Rechnungswesen, weil von dessen zweckmäßiger Einrichstung die Möglichkeit mancher Ersparung und einer genügenden Kontrole abshängt, diese aber eine Hauptbedingung des geringeren oder besseren Gelderstrages der Bahn sind.

Iwedmäßig durfte die Einrichtung des Rechnungswesens zu nennen sein, wenn, ungeachtet möglichster Vereinfachung desselben, es hinreichende Burgschaften hinsichtlich der Kontrole gewährt; Eigenschaften, welche vereisnigt nur dadurch zu erlangen sind, daß bei der Bildung des gesammten Systems der Verwaltung jene Zwecke niemals aus den Augen gelassen wers den; dahin gehört namentlich, daß bei Einrichtung der Eisenbahnverwaltung man das Sanze im Auge hat, daß man den Faden des innern Zusammens hanges dieses vielsach verzweigten Dienstes niemals verliert; dazu aber ist ers sorderlich, daß man im Voraus sestgestellt hat, wohinaus man will, daß der Plan nicht stückweise gemacht wird, selbst wenn dessen Aussührung nur alls mählig erfolgt.

Unser Spstem erhalt durch die nachfolgende Rechnungs:Ordnung

für die Sauptkasse und die Tageskassen der Einnehmer der N. N. Eisenbahn

eine neue Vervollständigung.

Abschnitt I. Rechnungsführung. Kapitel 1.

Allgemeine Bestimmungen über die Rechnungsführung. §. 1.

Gegenstand der Rechnungssührung sind die mit der Verwaltung und dem Betriebe der N. N. Eisenbahn verbundenen Einnahmen und Ausgaben. Sowie die Einnahmen sammtlich in der Hauptkasse zusammen sließen, ist auch nur diese zu Ausgaben in vorgeschriebener Weise befugt, welche sie entweder unmittelbar, oder durch Zahlungsanweisung, Austrag, Berechnung u. s. w., nach erhaltener Instruktion, bewirkt.

Dem Saupt: Rendanten, als Vorsteher des Rechnungswesens und der Sauptkasse, wird die erforderliche Arbeitshulfe gewährt. Die öffentlichen Gesschäftsstunden der Kasse sind an den Werktagen Worgens von 9 bis 1 Uhr.

§: 2.

Die Grundlage der Rechnung bildet der Etat der Eisenbahnverwaltung, d. h. der nach g. n des Statuts festgestellte Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben.

Alle Einnahmen und Ausgaben, welche den Gegenstand der Rechnungs führung bilden, sind entweder

solche, die ihrer Natur und ihrem Betrage nach feststehen, ober solche, deren Beschaffenheit oder deren Betrag im Voraus nicht zu bestimmen ist; Erstere (wohin z. B. bei den Einnahmen: Pachtgelder, bei den Ausgaben: Besoldungen gehören können) bedürfen keiner speziellen Belegung, sondern können mit Bezugnahme auf den Etat (in welchem sie ausdrücklich als sestehend bezeichnet sind) verrechnet werden; Lettere erfordern in jedem einzelnen Falle eine besondere Verfügung.

Die Einnahmen und Ausgaben rühren ferner entweder aus dem laus fenden oder einem frühern Jahre her und werden danach in der Rechnung unterschieden.

Sodann kommen, außer den eigentlichen, auch uneigentliche Einnahmen und Ausgaben, d. h. solche vor, die entweder durch Kassenoperationen oder durch den Geschäftsverkehr mit andern Kassen oder Privatpersonen ver anlast wurden, und wodurch sich zwar zeitweise der Kassenstand andert, eine Veränderung der Ausgabe zur Einnahme gegen einander aber nicht bewirft wird, indem eine jede derartige Einnahme eine Ausgabe von gleichem Betrage und umgekehrt zur Folge hat, so daß stets Ausgleichung Statt sindet.

§. 4.

Bei der Hauptkasse werden zwei Bucher, welche die Grundlage des ges sammten Rechnungswesens bilden, geführt:

- a. das Einnahmes und Ausgabes Journal, welches sammtliche zu verrechs nende Posten (ohne Berucksichtigung ihrer Natur und Entstehung) der Zeitfolge nach enthält, §. 14;
- b. das Einnahme: und Ausgabe: Manual (Hauptbuch), dessen innere spestematische Titel: Ordnung sich auf das System der Etats: Positionen gründet, §. 15 ff.

Diese Bucher sind nach den anliegenden Formularen einzurichten, deren Kolumnenüberschriften ihren Zweck hinreichend deutlich angeben.

Von einigen Nebenbuchern wird weiter unten gehandelt.

§. 5.

Der Rechnungsführer muß zu jeder Zahlung, die er empfängt oder leiftet, legitimirt sein. Die Legitimation zur Vereinnahmung erfolgt bei allen nicht aus dem eigentlichen Bahnbetriebe entspringenden Einnahmen durch das Direktorium; bei denjenigen Einnahmen aber, die aus dem eigentlichen Bahns betriebe hervorgehen, durch das Attest des Spezials Direktors. Dieses Attest wird auf den Grund der Uebereinstimmung des desfallsigen besonders geführsten Billets Beldregisters (Anlage zum Einnahmes Manual nach dem beis liegenden Muster einzurichten) mit den täglichen Abschlussen der Einnehmer und hinsichtlich des wirklichen Soll mit dem Einnahmes Kontrolbuche, welches in der Registratur geführt wird, erheilt.

Das Recht Ausgabe: Anweisungen auf die Hauptkasse zu ertheilen, steht nur dem Direktorio zu, welches auch für diejenigen Ausgaben, zu deren Ber:

vendung einzelne Beamte nach den desfalls bestehenden Vorschriften berechtigt ind, nachträglich Ausgabe: Verfügungen erläßt. Alle Anweisungen auf die Hauptkasse werden nach §. n. des Statuts vom Spezial: Direktor gegenge: eichnet.

§. 6.

Alle Einnahme: und Ausgabeposten mussen ferner, in Beziehung auf die Bollzugsermächtigung (das wirkliche Soll) und den geschehenen Vollzug (bas Ist), in der Rechnung genügend nachgewiesen und begründet sein. Die Richtigfeit des wirklichen Soll wird entweder mittelft des Etats (durch bie barin ausdrucklich festgestellten Einnahme: und Ausgabeposten) ober burch eine allgemeine Anweisung, oder durch spezielle Anweisungen dars zelegt, wobei hinsichtlich der Einnahme die Eintragung in das Einnahme: Kontrolbuch auf den Belegen ersichtlich sein muß. Die Richtigkeit des Ist wird hinsichtlich der Einnahme (insofern solches nicht schon beim Soll ge: ichehen ift, auf die im §. 5. angegebene Art nachgewiesen, etwaige Reste wers ben gleichfalls durch Bescheinigungen belegt; hinsichtlich der Ausgaben aber burch die Uebereinstimmung mit dem wirklichen Soll und ordnungemäßige Quit: tung des Empfangers, und bei Dachlaß: und Restverrechnungen, durch Ein: tragung in die Restkolumnen. In den Anweisungen und Quittungen ist die Summe mit Buchstaben, auch Ort und Tag der Ausstellung auszudrucken; Die Quittungen von Empfangern, deren Unterschrift nicht bekannt ift, bedur: fen des Attestes eines Beamten der Gisenbahn; an dem mefentlichen In: halte ber Rechnungsbelege barf nichts durchstrichen oder radirt sein.

§. 7.

Alle auf die Begrundung und Nachweisung der Rechnungsposten sich beziehenden Papiere bilden die Rechnungs: Belege und sind ein wesentli: der Bestandtheil der Rechnung. Wenn Einnahmen und Ausgaben auf beson: bere Urtunden sich grunden, j. B. auf Versteigerungs:Prototolle, Lieferungs:, Raufs, Pachtvertrage u. f. m., so werden diese Papiere von der anweisenden Beborde neben der betreffenden Verfügung der Sauptkasse in der Regel im Originale pder beglaubigten Auszuge mitgetheilt und muffen dann gleichfalls ber Rechnung beigefügt werden. Auf allen Ausgabebelegen, welche angeschaffte Inventarienftude jum Gegenstande haben, muß die geschehene Verzeichnung im Inventarien: Konto, mit Angabe der Abtheilung und Nummer, von ) durch bem mit der Fuhrung dieses Konto beauftragten Beamten (§. seine Unterschrift bescheinigt sein; betreffen dieselben Material und sonstige Borrathe, desgleichen die Berzeichnung im Zentral: Magazin: Konto ); beziehen sich solche auf die Roaksbereitung, desgleichen die Verzeichs (§. nung im Feuerungs & Ronto (§.

Die Rechnungen für geleistete Arbeiten bedürfen des Attestes desjenigen Beamten, welcher dem Dienstzweige, sur welchen solche geleistet sind, vorgesetzt ft; z. B. Forderungen von Bauhandwerkern, des Ober Ingenieurs; von Arsieitern in den Werkstätten, des Maschinenmeisters; von Gehülfen auf den Bahnhofen, des betreffenden Bahnhofevorstandes. Die sammtlichen Beamten:

Instruktionen werden deshalb zur Kenntnisnahme und Nachachtung der Hampt kasse mitgetheilt.

Die Belege mussen in der Regel vor der Anweisung, jedenfalls aber vor jeder Kassenrevision, durch den Kontroleur in calculo gepruft und mit defin Atteste versehen sein.

§. 8.

Die Rechnungszeit ist das Kalender: Jahr, und da nach §. n. bes Statuts binnen drei Monaten nach Ablauf des Jahres vollständige Rechnung gelegt sein muß, so hat der Rendant der Hauptkasse solche bis zum L. Min jeden Jahres beim Direktorio einzureichen.

Die Rechnung wird in Preußischen Thalern, Silbergroschen und Silber pfenningen geführt.

Der Abschluß der Rechnung besteht in der Feststellung der Resultate der Rechnungsbucher für die vorgeschriebene Rechnungsperiode, d. h. in Er mittelung des Sollbestandes der Geldvorrathe und der Rechnungsreste, dans in Zusammenstellung und Vereinigung sammtlicher zu vollziehen gewesener und wirklich vollzogener Einnahmen und Ausgaben nach ihren verschiedenen Titels zu einem Hauptergebniß der Rechnungsführung.

In den abgeschlossenen und vom Kontroleur in calculo bereits at testirten Buchern durfen Aenderungen nicht vorgenommen werden, vielmehr sind später entdeckte Irrungen besonders vorzutragen. Findet der Kontroleur bei der Nachrechnung Korrefturen, so sind solche zum Beweise dessen roth aus zustreichen und mit seiner Signatur zu versehen. Unmittelbar nach dem Rechnungsabschlusse werden die Reste und Geldvorräthe in die Rechnung für das folgende Jahr übertragen.

Kapitel 2. Kassenführung. §. 9.

Für die außere Sicherheit des Kassenlokals, sowie für die Ausber wahrung der Gelder in einem sichern Kasten hat der Hauptrendant vorzügliche Sorge zu tragen, und deshalb, falls solches erforderlich, sachdienliche Anträge zu machen. Versäumnisse auch in dieser Beziehung begründen eine, nothigen falls durch die Dienstaution zu verwirklichende Verantwortlichkeit des Hauptrendanten. Die Dienstasse steht unter dem alleinigen Verschlusse des Rendanten; der Raum, in welchem die Depositen sich befinden, unter Mitverschluss der Kassen: Kuratoren.

§. 10.

Als Zahlung durfen nur Munzen angenommen werden, welche im Ronigreiche Preußen vollen Werth und Kurs haben, oder dergleichen Papiere, welche auch in den Königlichen Kassen gesetzlich angenommen werden; auss nahmsweise aber, so lange der jetzige Verkehr mit der Bank fortbauert, die von derselben ausgestellten, sofort jederzeit gegen klingende Munze auszutau: schenden Depositenscheine.

Die Zahlungen durfen nur in gleichen Munzen und Papieren Statt finden, falls nicht etwa das Direktorium, zur Deckung einer auswärtigen Aus:

zabe, die Sauptkasse zum Ankause von Wechseln ausdrücklich ermächtigt. Alle im Vorstehenden nicht bezeichneten Zahlungsmittel, und namentlich Quittungen über noch nicht fällige und deshalb noch nicht in die Bücher aufgenommene Ausgaben, dürsen einen Bestandtheil des Kassenvorraths nicht ausmachen.

Um jederzeit eine gehörige und schnelle Uebersicht erlangen zu können, ist erforderlich, daß der Kassenvorrath nach den verschiedenen Geldsorten möglichst geschieden ist. Die Vermischung von Privatgeldern mit den Dienstgeldern ist durchaus unzulässig.

#### §. 11.

Der Kassenvorrath soll in der Regel den Betrag der Dienstfaution des Hauptrendanten nicht übersteigen; wird mehr vorgefunden, so hat derselbe sich deshalb durch Darlegung der Gründe, welche diese Abweichung veranlassen, genügend zu rechtsertigen. Der größere Vorrath ist abzuliesern und zwar, so lange das jezige Verhältniß mit der Bank währt, an diese, worüber ein besonderes Konto geführt werden muß. Am Schlusse jeder Woche liesert die Hauptkasse, zur Vorlage beim Direktorio, dem Spezial: Direktor eine Nach: weisung des Kassenbestandes.

## §. 12.

Die mittelbaren Einnahmen, welche die Hauptkasse aus der Tageskasse der Einnehmer hat, gehen derselben in täglichen Ablieserungen zu. Die Rechnungen der Tageskassen werden nach beiliegendem Muster geführt und über die Art der Behandlung ergiebt die Einnehmer: Instruktion das Nähere. Die Einnehmer übersenden mit dem ersten Zuge des folgenden Tages die Einnahme des unmittelbar vorhergegangenen Tages, begleitet von einem Absschusse, welcher (nach dem beiliegenden Formular) nachweiset:

- a. die Anzahl der von jeder Bagenklasse, für befördertes Gepack, Guter und Vieh verkauften Billete, getrennt aufgeführt nach den einzelnen Zugen und Richtungen;
- b. den Betrag des dafür aufgekommenen Geldes, mit gleichen Unterscheis dungen;
- c. den gebliebenen Billet: Vorrath, nach den verschiedenen Sorten bes zeichnet.

Die verstempelten ober sonst verdorbenen Billete sind jedesmal gleich mit einzusenden. Hat keine Einnahme Statt gefunden, so ist eine Negativbescheip nigung einzureichen.

Die Richtigkeit des Inhalts des Abschlusses muß von dem betreffenden Bahnhofsvorstande bescheinigt und etwaige Abweichungen bemerkt werden.

Am Vormittage desselben Tages fertigt der Hauptrendant aus diesen Abschlussen eine für den Spezial: Direktor bestimmte Zusammenstellung an, welche als Grundlage der Vereinnahmungsatteste desselben und seiner Rapporte an das Direktorium dient. Die Lieferungen der Einnehmer können auch in Belegen von für die Hauptkasse gemachten Zahlungen bestehen, falls diese, mit Genehmigung des Direktorii, Zahlungen durch dieselben bewerkstelligen läßt;

jedoch macht dieses in der Art der Verrechnung bei der Sauptkasse keinen Unterschied.

§. 13.

Der Hauptrendant, als Vorsteher des Rechnungswesens, hat den gesamme ten Billetvorrath unter Verschluß, ist auch verpslichtet, für dessen Vervollt ständigung durch Anträge beim Spezial: Direktor zeitig zu sorgen. Den ein zelnen Bahnhöfen werden die Fahrbillete gegen Verlangzettel der Einnehmer, auf denen der Bahnhofsvorstand den Vorrath im Einzelnen bescheinigt, verallt folgt; auch zugleich nach dem darauf vermerkten Geldwerthe in einem besondern Billet: Vorrathsregister, welches der Anlage gemäß eingerichtet ift, in Rechnung gestellt.

Die verkauften, von den Kondukteuren abgenommenen Fahrbillete werden, nach Zugen geordnet, von den Zugführern, spätestens am Vormittage des solgenden Tages, dem Hauptrendanten mit einer Designation überliefert. Dies ser läßt solche mit den Registerauszügen der Einnehmer vergleichen und bringt die gefundenen Abweichungen bei dem Spezial: Direktor zur Anzeige.

§. 14.

Jur Nachweisung des Kassenbestandes, sowie der in der Zeitfolge einge tretenen Kassenveranderungen, dient das im §. 4. erwähnte Journal. In dieses sind die beim Beginn der Rechnung vorhandenen Kassenvorrathe, sowie fernerhin alle Einnahmen und Ausgaben, sobald sie geschehen, so gleich einzutragen, indem Rasuren niemals, eine nachträgliche Ergänzung oder Korretturen aber nur dann zulässig sind, wenn sie vor der Revision in calculo und zwar dergestalt geschehen, daß der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt. Als einzige Ausnahme von dieser sofortigen Eintragung wird die Anlegung eines besonderen Zinszahlungsregisters gestattet, dessen Summe erst am Tage nach abgelausenem Zinszahlungstermine in das Journal eingetragen wird.

hinsichtlich der nicht abgeforderten Zinsen hat der Sauptrendant das im S. n. des Statuts vorgeschriebene Verfahren durch Antrage beim Direktorio zu veranlassen. Da hiernach das Journal ganz gleiche Beträge mit dem Ist des Manuals (§. 4.) enthält (nur nicht in systematischer Ordnung), se mussen, bei richtiger Führung, Journal und Manual in den Resultaten ihrer Geldbeträge vollständig übereinstimmen. Dazu ist aber erforderlich, daß auch die im §. 3. erwähnten uneigentlichen Einnahmen und Ausgaben im Journale vorgeführt werden, insofern es nicht etwa zweckmäßiger gefunden wird, dasur besondere Konti anzulegen, welche dann dem Journale zur Ausgleichung dienen. Um die Uebereinstimmung zwischen Journal und Manual hinsichtlich jedes einzelnen Postens mit Leichtigkeit nachweisen zu können, ist im Jours nale die betressende Seite des Manuals, im Manuale (beim Ist) die entssprechende Ordnungsnummer des Journals beizusügen.

Das nach dem (§. 4.) beiliegenden Muster einzurichtende, vom Sauptvendanten nur eigenhändig zu führende Journal ist sogleich beim Beginn des Rechnungssahres nach dem muthmaßlichen Bedarfe fest zu heften und mit fortlaufender Blatterzahl zu bezeichnen. In demselben durfen sich keine leeren Iwischenraume befinden, und die Summe einer jeden Seite des Journals ist

Fofort, wenn die Seite gefüllt ist, aufzurechnen und auf die folgende Seite au übertragen.

Am 18. jeden Monats (dem Tage der ordentlichen Kassenrevisionen) und, fällt solcher auf einen Fest; oder Sonntag, an dem zunächst vorhergehens den Werktage zieht, nach nochmaliger genauester Vergleichung aller Posten in sämmtlichen Haupt; und Nebenbuchern, der Hauptrendant die Resultate aus, bilanzirt solche in Einnahme und Ausgabe gegen einander, und bezeichnet den verbleibenden Kassenvorrath mit Worten. Der dadurch entstandene monatliche Kassenden Kassenvorrath mit Worten. Der dadurch entstandene monatliche Kasseneptraft, nach beigefügtem Muster angesertigt, wird den Kassenrevis soren vorgelegt und eine von diesen beglaubigte Abschrift desselben geht dem Spezial: Direktor zu. Eine ähnliche Uebersicht des Standes des Rechnungs; wesens wird den Quartalberichten beigefügt und ist also vom Hauptrendanten am 19. Januar, 10. April, 10. Juli und 10. Oktober jeden Jahres einzus liesern.

Beim Jahresschlusse findet dasselbe Verfahren Statt, und dann mussen (wenn man den Kassenvorrath zur Ausgabe zählt) Einnahme und Ausgabe des Journals, sowohl unter sich, als mit dem Ist des Hauptbuches, völlig gleiche Summen zeigen.

Da in dem Einnahme; Journal der Raum zu der in mehrfacher hinsicht nothwendigen ganz speziellen Nachweisung aller Verhältnisse der Einnahmen aus dem eigentlichen Betriebe mangelt, so wird die Eintragung der summas rischen Beträge der Tagesabschlusse der Einnehmer in das Journal gestattet. Jene speziellen Nachweisungen aber liefert eine Anlage zum Einnahme; Masnuale das im §. 5. erwähnte Billet; Geldregister.

#### Rapitel 3.

# Buchführung.

## §. 15.

Unter Buchführung versteht man zunächst diesenigen Geschäfte, welche die Bildung und Aufstellung der eigentlichen systematisch geordneten Rechnung bezwecken. Dazu sind auch die Hulfsbucher (Journal, Billet: Geldregister, Billet: Vorratheregister, Zentral: Magazin: Konto, Inventarium: Konto, Feucs rungs: Konto, Konto mit der Bank u. s. w.) erforderlich, und diese gehören mithin im weiteren Sinne gleichfalls zur Buchführung. Der wesentlichste Gegenstand der Buchführung ist das Manual (§. 4.) oder Hauptbuch, d. h. die systematisch geordnete Zusammenstellung sämmtlicher, in einem Rechs nungsjahre vorkommender, sowohl vollzogener (Ist) als noch zu vollziehender (Soll) Rechnungsbeträge, auf den Grund der Titelordnung.

§. 16.

Das nach dem beigefügten (§. 4.) Muster zu führende Manual wird sogleich bei seiner Anlage festgeheftet und nach seinem ganzen Umfange mit fortlaufenden Blätterzahlen versehen, weshalb nothig ist, für jeden Titel über: flussig Raum zu lassen.

Die Eintragung der Rechnungsposten in das Manual soll sofort beim Vollzuge der resp. Einnahme und Ausgabe, also gleichzeitig mit dem Jours

nale, mindestens aber an dem namlichen Tage geschehen, so daß beide Bucher am Abend jeden Tages sich stets in der Uebereinstimmung befinden, wover die Ueberzeugung sich zu verschaffen Rechnungsführer nicht zu oft suchen kam. Korrekturen sind auch im Manuale möglichst zu vermeiben, kommen sie eine vor, so muß das Abgeanderte erkennbar bleiben; Rasuren sind untersagt.

§. 17.

Der gänzliche Abschluß des Manuals wird nach Ablauf des Rechnungk jahres vorgenommen. Dabei wird jeder Titel für sich (in Soll, Ist und Rest) abgeschlossen, und durch wiederholte Zusammenstellungen, welche inner allgemeiner werden, ergeben sich am Ende die Hauptsummen.

Eine vom gehörig abgeschlossenen Manuale gefertigte und mit demselben genau verglichene Reinschrift, vom Hauptrendanten unterschrieben und mit Datum versehen, wird bis zum 1. März des auf das betreffende Rechnungs jahr folgenden Jahres dem Direktorio überreicht. Die erforderlichen Vorter merkungen wegen Zeit und Anstellung, Art und Betrag der Kaution des Hauptrendanten u. s. w. dürfen nicht fehlen.

§. 18..

Mit dieser Rechnung werden sammtliche dazu gehörige Originalbeier vorschriftsmäßig geordnet, bezeichnet und geheftet überreicht und der Empfang beider vom Direktorio dem Hauptrendanten bescheinigt. Ueber die wesentischen Eigenschaften der Belege enthalten die §§. 5 — 7 die nothigen Berschriften, und die Prüfung, ob ein Belag jenen Vorschriften entspricht, mithia auf bessen Grund Zahlung empfangen oder geleistet werden kann, ist zunächt Obliegenheit des dafür verantwortlichen Hauptrendanten, welcher daher der gleichen Belege zurückweisen kann. Sollte jedoch ein desfallsiger Mangel in einer Versügung des Direktorii bemerkt werden, so wird zwar die Zahlung auch dadurch einstweisen suspendirt, jedoch ist der Rendant zur sofortigen schriftlichen Anzeige darüber verpflichtet. Bestätigt das Direktorium in settengemäßer Form die erste Versügung, so enthebt dasselbe dadurch den Haupt rendanten der Verantwortung für den von ihm bemerkbar gemachten Mangel, und er hat nunmehr Zahlung zu leisten.

Abschnitt II. Stellung und Erledigung ber Rechnung.

S. 19. Vorlage der Jahresrechnung der Hauptkasse ist zu

Die Vorlage der Jahresrechnung der Hauptkasse ist zu bewirken durch Ueberreichung:

- a. der Reinschrift des Manuals sammt Belegen;
- b. des Billet: Geldregisters;
- c. eines Attestes des Spezials Direktors wegen Uebereinstimmung des Eins nahmes Kontrolbuchs mit der wirklichen Solls Einnahme;
- d. eines beglaubigten Auszuges des mit der Bank geführten, mit dem Jahre abgeschlossenen Konto (falls solcher nicht bereits unter den Beslegen sich befindet, in welchem Falle ausdrücklich darauf Bezug zu nehr men), sowie der übrigen ähnlichen Konti;
- e. des Billets: Vorratheregisters.

§. 20.

Die Prufung der Rechnung und sonstigen Vorlagen geschieht zunächst wurch das Direktorium, mittelst der Kassenkuratoren und des Spezials Direktors. Diese halten über die gemachten Erinderungen Vortrag, wonach das Direktorium die Direktorials Monita feststellt. Die sämmtlichen Rechnungsspapiere gelangen dann, sammt den Direktorials Monitis, bis zum 1. April jeden Jahres (§. n. des Statuts) an den Verwaltungsrath. Diesem steht nach §. n. des Statuts die Annahme oder spezielle Revision derselben und der Belege, Monitung und Decharge, oder Versolgung der unerledigt bleis benden Monita zu.

Nachdem Verwaltungsrath und Direktorium über die Monita sich vereis nigt haben, werden solche nebst den sammtlichen Rechnungspapieren an den Hauptrendanten, behufs Erledigung binnen einer zu sehenden Frist, zurück ges fertigt. Ueber die erfolgende Beantwortung der Monita entscheidet der Verswaltungsrath oder das Direktorium, je nachdem das betreffende Monitum von dem Einen oder Andern ausgegangen ist; sind nach gemeinsamem Einversständnisse Beider sammtliche Monita erledigt, so fertigt das Direktorium uns ter seiner Unterschrift und Siegel die Decharge für den Rechnungsführer aus.

§. 21.

Bei Prufung der Jahresrechnung wird untersucht, ob die Rechnung in formeller oder materieller Hinsicht richtig geführt sei, und demnächst werden anch die Monita getrennt erlassen.

Die Revisionsnotaten über formelle Mängel erfordern keine Beantwors tung, wenn nicht etwa der Hauptrendant gegen einzelne Bestimmungen ders selben Einwendungen zu machen hat, sind vielmehr als Vorschrift für die Form der künftigen Rechnungen zu betrachten.

Die Monita über materielle Mängel aber bedürfen einer Beantwors tung, falls nicht ausdrücklich das Segentheil in denselben ausgedrückt ist. Die dazu erforderlichen Notizen, welche nicht aus den Rechnungsakten zu entnehmen sind, werden auf Ersuchen des Hauptrendanten von den übrigen Beamten möglichst schleunig geliefert.

Abschnitt III.

Von den bei der Rechnungsführung vorkommenden Nebenbüchern.

Die Mittheilung der einzelnen Bestimmungen über die im Vorenthaltenen bereits bezeichneten Nebenbücher halten wir nicht erforderlich, wogegen die Rubriken der 4 wichtigsten Bücher, zur Erläuterung des Obigen, angedeutet werden sollen.

a. Einnahme: Journal.

Ordnungs: Nummer.

Datum ber Erhebung.

Monat.

Tag.

Gegenstand der Einnahme.

Namen und Wohnort des Einzahlers.

```
Gelbbetrag ber Einnahme.
                     Athlr.
                     Sgr.
                     Pf.
    Die Einnahme entstand aus:
       Beräußerungen und Berpachtungen. Tit. 1 und 2.
       der Personenbeforderung. Tit. 3 und 4.
       der Beforderung von Reisegepack. Tit. 5.
       der Beforderung von Frachtgutern. Tit. 6.
       dem Viehtransporte. Tit. 7.
       verschiedenen Quellen. Tit. 8.
   Bemerkungen und Nachweis ber Uebertragung.
b. Ausgabes Journal.
   Ordnungs : Nummer.
   Datum ber Verausgabung.
                     Monat.
                    Tag.
   Mamen und Wohnort des Empfängers.
   Gegenstand der Ausgabe.
   Geldbetrag ber Ausgabe.
                    Rthlr.
                    Ogr.
                    Pf.
    Die Ausgabe besteht in:
       Personalkoften. Tit. 1 - 5.
      Bureautosten. Tit. 6 - 11.
      Kosten der Bahnunterhaltung. Tit 12 — 20.
      Rosten des Unterhalts der Gebäude. Tit. 21 — 23.
      Kosten auf Dampfragen. Tit. 24 — 26.
      Kosten auf Wagen. Tit. 27 und 28.
      Roften auf Werkstätten, Roaks, Zentral: Magazine. Tit. 29 - 31.
      sonstigen verschiedenen Kosten. Tit. 32 — 40.
   Bemerkungen und Nachweis der Uebertragung, oder Bermerk ber noch
     nicht definitiv gebuchten Ausgaben.
c. Einnahme: Manual.
   Einnahmen.
   Soll.
      Bahrscheinliches nach dem Etat (Budget).
                    Rthlr.
                    Ggr.
                    Pf.
```

Wirkliches nach dem Etat oder besondern Anweisungen.

Rthlr.

Ggr.

Pf.

```
Mahere Bezeichnung der rechtfertigenden Papiere.
   Inhalt.
   Ist.
     Nummer des Journals.
     Betrag.
                     Rthlr.
                     Ogr.
                     Pf.
   Ausfall gegen bas wirkliche Soll.
                     Rthlr.
                     Ogr.
                     Pf.
   Refte.
                     Athlr.
                     Ogr.
                     Pf.
   Bemerkungen.
d. Ausgabe: Manual.
   Ausgaben.
   Soll.
      Bahrscheinliches nach dem Etat (Bubget).
                     Rthlt.
                     Ggr.
                     Pf.
      Birkliches nach dem Etat oder besondern Anweisungen.
                     Athlt.
                     Ogr.
                     Pf.
   Mahere Bezeichnung ber rechtfertigenben Papiere.
   Inhalt.
   Ist.
     Nummer des Journals.
     Gelbbetrag.
                     Rthlr.
                     Ogr.
                     Pf.
   Ausfall gegen das wirkliche Soll.
                     Rthlr.
                     Ggr.
                     Pf.
   Reste.
                     Rthir.
                     Ogr.
                     Pf.
```

Bemerkungen.

Bum Inhalte der Rechnungsordnung einige Bemerkungen.

- a. Die Rechnungsordnung hat zwar die Bestimmung, die Ertheilung einer besondern Instruktion an den Hauptrendanten, sowie an den Kontrolen überstüssig zu machen (die Zahl der nothwendigen Reglements und Instruktionen ist ohnehin übergroß), enthält jedoch keinesweges alle die Details, welche häusig in Instruktionen für Rechnungsführer sich sies den. Indes scheint den Verhältnissen der Eisenbahnverwaltung nach sehr wohl zulässig, daß man bei den in diesem Dienstzweige beschäftigten Beamten eine Kenntniß der allgemeinen Pslichten eines jeden Rechnungsführers voraussest, und deshalb sich darauf beschränkt, nur so viel Allgemeines auszunehmen, als zur nothwendigen Festsellung der dienstlichen Verhältnisse gehört.
- b. Das Rechnungswesen wurde, unserer unvorgreiflichen Ansicht nach, im Wesentlichen durch obige Ordnung seine Erledigung finden und nur noch eine Instruktion für die Einnehmer erforderlich sein.
- c. Die Beschränkung der Zahl der Haupt: Rechnungsbucher im §. 4. auf zwei, das Journal und das Manual, gewährt den großen Bortheil einer scharfen Kontrole und sehr leichten, jederzeit sofort zu erlangenden Uebersicht des augenblicklichen Standes des Rechnungswesens.
- d. S. Die Einnahme: Kontrole soll hauptsächlich durch ein in der Registratur geführtes Gegenbuch bewirft werden, in welchem jede für das wirkliche Soll erwachsende Einnahme verzeichnet wird. Eine spezielle Kontrole der bei weitem bedeutendsten Einnahme: "aus dem eizgentlichen Bahnbetriebe" wird dadurch erlangt, daß die Einnehmer an das Direktorium woch entliche Extrakte ihres Buchs einsenden, beren Uebereinstimmung mit den täglichen Extrakten (welche neben der Beldslieferung der Hauptkasse zugehen) der Spezial: Direktor überwacht.

Die wirksamste Kontrole der Ausgabe liegt in dem, dem Direktoris allein vorbehaltenen Rechte, Ausgabe: Anweisungen auf die Kasse zu erlassen.

- e. Zu §. 6. Die Strenge, welche wir hinsichtlich der untadelhaften Ausstellung der Quittungen nothig erachten, durfte bei den Betriebs: ausgaben ungleich weniger Schwierigkeiten verursachen, als bei den Ausgaben während des Baues.
- s. Zu §. 7. Das Inventarium Register wurde im Zentralbureau zu führen sein. Die Bildung eines Zentral Magazins ist, behufs tuchtiger Kontrole der Verwendung der Materialien und sonstigen Vorstähe, unerläßlich.

Für das Feuerungs: Material haben wir ein besonderes Konts vorgeschlagen, theils weil dafür getrennte Raume bestimmt werden, theils weil die täglich mehrsach sich wiederholende Ausgabe und Empfange nahme desfallsiger Vorrathe die Anstellung eines eigenen Magazinvers walters nothig machen würden, während nach unserem Vorschlage der Koaks: Ofen: Ausseher unter gehöriger Kontrole das Feuerungs: Magazin verwalten kann.

- g. Die Vorschrift in §. 11., wodurch das maximum des Kassenvorraths den Betrag der Dienstfaution des Hauptrendanten nicht übersteigen soll, schien und ein besseres Auskunftsmittel, als die sonst gewöhnliche Besschränkung auf den wahrscheinlichen Bedarf, weil dieser sich fast niemals so genau übersehen läßt, daß man aus einem groß scheinenden Kassens vorrathe dem Nechnungssührer einen zu begründenden Vorwurf machen kann. Die dem Direktorio zu liesernde wöchentliche Nachweisung des Kassenbestandes scheint uns unerläßlich, weil sie die einzige einigermaßen wirksame Kontrole der Besolgung obiger Bestimmung ist.
- h. Die in §§. 12. und 13. enthaltenen Vorschriften scheinen ungeachtet ihrer Einfachheit eine hinreichende Kontrole der Einnahme zu bilden, welche man unnothig mit mehr Schreiberei und verwickelter Rechnungs; führung nicht beschweren darf.
- i. Bei der Führung des Journals der Hauptkasse §. 14. haben wir zwei Abweichungen von der allgemeinen Borschrift spezieller chronologisscher Nachweisung der sämmtlichen Posten unvermeidlich gehalten, und zwar bei der Ansgabe hinsichtlich der Aktienzinsen, welche in einer Beilage nachgewiesen und erst nach Ablauf des Zahlungstermins in das Journal eingetragen werden sollen; sodann bei der Einnahme, hinsichts lich der Einnahmen aus dem eigentlichen Betriebe, welche speziell im Billet: Geldregister (Beilage zum Einnahme: Manual) vorges führt, ins Journal aber gleichfalls nur nach summarischen Beträgen (mit der Gesammtsumme des Tagestapports jedes Einnehmers) einges tragen werden. Erstere Abweichung durfte durch die Natur der Sache gerechtsertigt erscheinen; letztere dadurch, daß die einzelnen Verhälts nisse des Verkehrs (§. 12.), deren fortlausende Beachtung sehr noths wendig ist, eine für das Journal zu bedeutende Zahl von Rubriken ersordern würden.
- k. Der Inhalt der §§. 15. bis incl. 18. scheint, als in der Natur eines geordneten Rechnungswesens begründet, einer besonderen Erdrterung nicht zu bedürfen.
- 1. Im §. 20. haben wir die Mitwirkung des Spezial: Direktors bei Prüsfung der Rechnung ausgesprochen, weil derselbe der einzige Beamte ist, welcher nach seiner Dienststellung Kenntniß von allen auf die Rechnung Einstuß ausübenden Verhältnissen haben kann und haben muß.

# 4. Transportbegleitung.

Der Fahrdienst, welcher die Aufnahme der zu befördernden Personen, ihres Gepäcks, der Guter und der Thiere, in die Wagen; deren Fortschafs fung, sowie deren Ablieserung am Bestimmungsorte, umfaßt; wird durch das Kondukteur: Personal und das Lokomotiv: Personal besorgt. Während von dem letzteren unten bei den technischen Beamten die Rede sein wird, mussen wir hier den Geschäftskreis des ersteren kennen lernen. Diese Beamten kommen auf den Deutschen Eisenbahnen unter den Namen: Kondukteure, Schaffsner, Schirrmeister, Wagenwärter, vor, und ihre unmittelbaren Vorgesetzen

heißen: Zugführer, Ober: Kondukteure, Ober: Schaffner, Bagenmeister, and bei ben Guterzugen: Padmeister ober Gepadmeister.

Die Obliegenheiten ihres Dienstes sind so wichtig, daß wir aus einer Ober: Kondukteur: Instruktion das Wesentlichste mittheilen; die Psichten der Kondukteure lassen daraus leicht sich ableiten:

§. 1.

Die Vorgesetzten ber Ober: Kondukteure sind:

- 1) ber Ober: Bagenmeister,
- 2) die Bahnhofsvorstande, bei den Dienstverrichtungen auf den Bahnhofen,
- 3) ber Abtheilungs: Ingenieur,
- 4) der Ober : Ingenieur,
- 5) ber Spezial Direktor,
- 6) das Direktorium,

deren Anordnungen sie punktlich Folge zu leisten haben.

Untergeordnet find dem Ober : Kondukteur fur alle Falle:

die Kondufteure,

die Bahnwarter und

alle unteren Bahnhofs: Bedienten, so wie

für die Dauer der Fahrt auch der Lokomotivführer und Feuermann.

§. 2.

Der Ober Rondukteur hat für die Ordnung des ihm anvertrauten Begenzuges in jeder Hinficht Sorge zu tragen, und ist deshalb für alle Minigel und Ungebührlichkeiten verantwortlich, die ihm bekannt, von ihm nicht sofort abgestellt, gerügt oder seinen Vorgesetzten zur Abhülfe oder Bestrasung gemeldet werden.

§. 3.

Die Dienstreihenfolge der Ober: Kondukteure als Zugführer bestimmt der Ober: Wagenmeister nach der Anordnung des höhern Vorgesetzten.

§. 4.

Der Ober Kondukteur muß sich spatestens 1½ Stunde vor der Abgangs zeit des Zuges, welchen er zu führen hat, in seiner Uniform auf dem Bahn hofe einfinden und sich sogleich bei seinen Borgesesten melden.

§. 5.

Er hat dafür Sorge zu tragen, daß die Wagenzüge nach dem Bedürfnisse des Transports arrangirt werden, deshalb in der Billet: Verkaufs: Expedition dfter die nothige Erkundigung einzuziehen und dem Lokomotivführer zu rechter Zeit Anzeige zu machen, wenn es nothig erscheint, Reserve: Maschinen anzuheizen.

§. 6.

Der Ober: Kondukteur hat die spezielle Aussicht darüber, daß die Kondukteure ihren Dienst streng nach ihrer Instruktion versehen, und führt über dieselben eine Konduiten: Liste und ein Strafbuch, welche er auf Berlangen seinen Vorgesetzten vorlegen muß.

§. 7.

Der Zugführer hat die Kondukteure zweckmäßig und in vorschriftsmäßig ger Anzahl zum Zuge zu vertheilen, nämlich:

zu einem Zuge von 1 bis 3 Personenwagen 1 Kondukteur,

- - - 4 - 6 - 2 - - - - 7 - 12 - 3 - - - - - - 13 - 16 - 4 -

und zu jeden 4 Bagen mehr noch einen Kondufteur.

Ein Guter: Transport: Wagenzug muß außer dem zugführenden Gepack: meister von so viel Kondukteuren begleitet werden, daß auf je 5 Wagen ein Kondukteur kommt. Hinsichtlich der dabei befindlichen Personenwagen gelten obige Bestimmungen.

§. 8.

Es mussen in jedem Zuge so viele mit Bremsen versehene Bagen sein, als Kondukteure denselben nach vorstehendem Paragraphen begleiten, und diese mussen auf die Bagen, ruckwarts sitend, mit Ausnahme des auf dem ersten Bagen vorwarts sitenden Kondukteurs, so vertheilt werden, daß keiner der letzteren unbeaussichtigt bleibt.

Befinden sich also z. B. offene Bagen im Zuge, welche von den verdeckten überragt werden, so muß ein Barter seinen Plat auf dem letten verdeckten Bagen vor dem offenen einnehmen, damit er diesen übersehen kann.

hinter der Lokomotive muffen jedenfalls mindestens zwei nicht mit Personen besetzte Bagen folgen.

§. 9.

Der Ober: Kondukteur hat sich vor der Abfahrt zu überzeugen, daß beim Zuge die Kaften mit den erforderlichen Gerathschaften zur Abhülfe bei Uns fällen vorhanden sind, und zwar in dem einen Kasten:

- 1 englischer Schraubenschluffel,
- 2 hammer,
- 2 Jangen,
- 2 Safen zum Deffnen und Untersuchen ber Schmierkammer,
- 1 Stud Gisen jum Stellen der Bremse,
- 1 Ruppelbugel,
- 1 Sortiment Schrauben, Federbügel und Schraubenschlussel;
- und im zweiten Raften:
  - 4 Referve: Bugfetten,
  - 2 fleine Belenffetten,
  - 1 Eimer und eine Handspriße,
  - 6 Stricke, jeder 6 Fuß lang mit einer Dehse,
  - 1 Pinfel,
  - 1 Blechbuchse mit Wagenschmiere.

Der Wagen, auf welchem diese Kasten stehen, ist so zu bezeichnen, daß ihn jeder Kondukteur ohne Nachfrage erkennt.

Außerdem mussen bei jedem Zuge zwei Hebebaume, ein Tau 14 Zoll stark, 25 Fuß lang, 2 Winden und die Schrotleiter zum Bagages und Eilfrachts wagen mitgenommen und besonders darauf geachtet werden, daß alle Brems sen, am Tender wie an den Wagen, im vollkommen brauchbaren Zustande sich befinden, und jeder Kondukteur mit einer Signalpfeise (bei Nachtfahrten mit nale, mindestens aber an dem namlichen Tage geschehen, so daß beide Bucher am Abend jeden Tages sich stets in der Uebereinstimmung befinden, worst die Ueberzeugung sich zu verschaffen Rechnungsführer nicht zu oft suchen kann. Korrekturen sind auch im Manuale möglichst zu vermeiden, kommen sie der vor, so muß das Abgeanderte erkennbar bleiben; Rasuren sind untersagt.

§. 17.

Der gänzliche Abschluß des Manuals wird nach Ablauf des Rechnungs jahres vorgenommen. Dabei wird jeder Titel für sich (in Soll, Ist und Rest) abgeschlossen, und durch wiederholte Zusammenstellungen, welche immer allgemeiner werden, ergeben sich am Ende die Hauptsummen.

Eine vom gehörig abgeschlossenen Manuale gefertigte und mit demselber genau verglichene Reinschrift, vom Hauptrendanten unterschrieben und mit Datum versehen, wird bis zum 1. März des auf das betreffende Rechnungs jahr folgenden Jahres dem Direktorio überreicht. Die erforderlichen Vortes merkungen wegen Zeit und Anstellung, Art und Betrag der Kaution des Hauptrendanten u. s. w. dürsen nicht sehlen.

§. 18.

Mit dieser Rechnung werden sammtliche dazu gehörige Originalbeiege vorschriftsmäßig geordnet, bezeichnet und geheftet überreicht und der Empfang beider vom Direktorio dem Hauptrendanten bescheinigt. Ueber die wesentwichen Eigenschaften der Belege enthalten die §§. 5 — 7 die nothigen Berschriften, und die Prüfung, ob ein Belag jenen Vorschriften entspricht, mithia auf bessen Grund Zahlung empfangen oder geleistet werden kann, ist zunächt Obliegenheit des dafür verantwortlichen Hauptrendanten, welcher daher der gleichen Belege zurückweisen kann. Sollte jedoch ein desfallsiger Mangel in einer Versügung des Direktorii bemerkt werden, so wird zwar die Zahlung auch dadurch einstweisen suspendirt, jedoch ist der Rendant zur sofortigen schriftlichen Anzeige darüber verpflichtet. Bestätigt das Direktorium in struttengemäßer Form die erste Versügung, so enthebt dasselbe dadurch den Hauptrendanten der Verantwortung für den von ihm bemerkar gemachten Mangel, und er hat nunmehr Zahlung zu leisten.

Abschnitt II. Stellung und Erledigung ber Rechnung. §. 19.

Die Vorlage der Jahresrechnung der Hauptkasse ist zu bewirken durch Ueberreichung:

- a. der Reinschrift des Manuals sammt Belegen;
- b. des Billet: Geldregifters;
- c. eines Attestes des Spezials Direktors wegen Uebereinstimmung des Eins nahmes Kontrolbuchs mit der wirklichen Solls Einnahme;
- d. eines beglaubigten Auszuges des mit der Bank geführten, mit dem Jahre abgeschlossenen Konto (falls solcher nicht bereits unter den Beslegen sich befindet, in welchem Falle ausdrücklich darauf Bezug zu nehmen), sowie der übrigen ahnlichen Konti;
- e. des Billets: Vorrathsregisters.

hat er das unbedingte Kommando über alle den Zug begleitenden Beainten. Ift einer seiner Borgesetzten dabei, so hat er denselben von allen außergewöhn: lichen Umständen sofort in Kenntniß zu setzen, und dessen Anordnungen zu beachten.

#### §. 13.

Wenn starte Frequenz das Abgehen mehrerer Zuge hinter einander in ders seiben Richtung nothig macht, so darf dies bei Tage nur in Zwischenraumen von mindestens 10 Minuten, bei Nachtzeit von mindestens 4 Stunde gesches ben, und die Zuge mussen sich während der Fahrt stets mindestens 200 Rusthen von einander halten; bei Nachtzeit muß der nachfolgende Zug bei Ersblickung der drei grunen Laternen des vorangehenden Zuges so lange anhals ten, bis die drei grunen Laternen den Augen wieder entschwunden sind.

#### §. 14.

Benn nach bem Fahrplane Wagenzüge gleichzeitig nach entgegengesetzten Richtungen fahren und sich ausweichen muffen, so soll jeder derselben ein: für allemal das Ausweichungsgeleise rechter Hand einschlagen.

Findet das Ausweichen nicht auf einem Bahnhofe statt, wo die Bagen; züge ohnehin anhalten mussen, so ist jedem der kreuzenden Wagenzuge durch einen Pfahl der Ort auf der Ausweichungsbahn bezeichnet, wo er den von der entgegengesetzten Seite kommenden Zug, oder, je nachdem es nach §. 16. und 17. markirt wird, die hintereinander zu erwartenden Wagenzuge, wenn solche noch nicht passirt sind, abzuwarten hat. Das Vorbeisahren zweier sich ausweichenden Wagenzuge darf von beiden jedesmal nur in ermäßigter, den Schritt eines Pferdes nicht übersteigender, Geschwindigkeit geschehen. Siebt einer der sich kreuzenden Züge während des Vorübersahrens das Zeichen "Bremsen", so muß auch der andere sosort anhalten, um auf diese Weise eine etwa erforderliche mündliche Mittheilung möglich zu machen.

# §. 15.

Das Minimum der Fahrzeit pro Meile und bei Tage ist auf 10 Minus ten, das Maximum auf 12½ Minuten bestimmt.

Bei starkem Nebel oder dichtem Schneefalle muß die Schnelligkeit so weit gemäßigt werden, daß der Lokomotivführer die Bahn und die Signale der Bahnwarter, so weit es zur Sicherheit erforderlich ist, mahrnehmen kann.

Bur Nachtzeit darf die Schnelligkeit der Fahrt (ausschließlich des Anhals tens) & Stunde auf die Meile nicht übersteigen, und es ist, so viel möglich, auf gleichmäßige Vertheilung dieser Zeitdauer zu halten.

Sollte zur Nachtzeit starker Rebel herrschen, oder dichter Schnee fallen, so burfen nur zwei Meilen in einer Stunde zurückgelegt werden.

Als Machtzeit gilt in den Monaten November, Dezember, Januar und Februar die Zeit von & Stunde nach Sonnenuntergang bis zu & Stunde vor Sonnenaufgang, und in den übrigen Monaten von 1 Stunde nach Sonnens untergang bis zu 1 Stunde vor Sonnenaufgang.

## §. 16.

Während der Fahrt hat der Ober: Kondukteur mit höchster Aufmerksams keit darauf zu achten:

- 1) daß die Lokomotivführer, Kondukteure und Bahnwarter die vorgeschie benen Signale richtig geben und gehörig beachten;
- 2) daß die vorgeschriebene Zeit richtig innegehalten, insbesondere die Schukligkeit der Fahrt nie und nirgend übertrieben werde (§. 15.);
- 3) daß wenn dem Hauptzuge noch ein zweiter Zug nachfolgen wird, dies durch die vorgeschriebenen Signale gehörig bezeichnet wird;
- 4) daß die Einfahrt in die Bahnhofe und durch die Beichen langfam und mit hochster Vorsicht geschehe;
- 5) ob sich auf der Bahn durch auffälliges Stoßen und Schwanken Stellen bemerkbar machen, welche Reparatur bedürfen, in welchem lettern Falle er solches auf der nächsten Station für den Bahn: Ingenieur aus zumelden hat.

§. 17.

Bei Nachtfahrten hat der Ober Kondukteur dafür zu sorgen, daß die Wagen durch Laternen so beleuchtet werden, daß die nothige Uebersicht über den ganzen Wagenzug nicht fehlt.

Er hat überhaupt seine Aufmerksamkeit zu schärfen und ganz besonders Acht zu haben, daß das Signalwesen in guter Ordnung ist, namentlich:

- 1) daß alle Kondukteure die Signal: Laternen bei fich haben;
- 2) daß der Dampfwagen auf der Vorderseite mit funf großen hellbrennens den Laternen mit weißem Glase und Reverberen versehen ist, oder das, wenn ausnahmsweise in Nothfällen der Tender oder ein Schneeschlitz ten dem Dampswagen vorangeht, dann ersterer vorgedachte Beleuchtung führe;
- 3) daß am Wagenzuge gehörig bemerkt werde, ob demselben noch ein ans derer nachfolgen wird;
- 4) daß die Signale der Bahnmarter streng nach Vorschrift gegeben werben;
- 5) daß die Einfahrt in Beichen und Bahnhofe besonders langsam und mit hochster Vorsicht geschehe.

§. 18.

Da die Ober Kondukteure für die Sicherheit der Wagenzüge ganz besow ders verantwortlich sind, diese aber hauptsächlich mit in der rechtzeitigen Besachtung und pünktlichen Anwendung und Befolgung der Signale beruht, so muß der Ober Kondukteur in der Kenntniß und Anwendung der Signale selbst die größte Sicherheit haben, und sich zu diesem Ende mit den Anords nungen des Signalbuches auf das Genaueste vertraut machen.

Hat der Wagenzug erhöhete Dammstellen, Ausweichen, Begeübergänge, Bahnhöfe zu passiren, oder wird aus einem andern Grunde von dem Bahn warter das Signal Nr. 2. zum Langsamfahren gegeben; wird ferner von den Kondukteuren auf der Bahn oder am Wagenzuge etwas Gesahrdrohendes bes merkt, oder übertreibt der Lokomotivführer die festgesetzte Geschwindigkeit des Juges, so hat der Ober: Kondukteur die Verpslichtung, das Signal Nr. 21. und 27. zum Langsamerfahren zu geben. Wird von dem Bahnwarter mit dem Telegraphen oder mit der Hand das Zeichen zum Anhalten gegeben, oder bemerkt einer der Kondukteure irgend ein Hinderniß auf der Bahn oder am

Bagenzuge, so wird nach Mr. 22. sogleich die zur Dampfpfeise führende Schnur angezogen, dis diese ertont und vom Lokomotivführer das Zeichen zum Brems sen gegeben wird. Das Zeichen zum Anhalten kann auch mit der Signals pfeise gegeben werden nach Mr. 28.

Bersagt die Lokomotive mahrend der Fahrt den Dienst, oder tritt ein sonstiges hinderniß zum Beiterfahren ein, so muß der Ober Rondukteur abssteigen, und in seiner Gegenwart den nachsten Bahnwarter die erforderlichen Signale geben lassen.

Soll eine Bulfsmaschine kommen, so wird das Signal

Dr. 7. nach Berlin bin, burch einen wagerecht gestellten Urm;

Nr. 6. nach Stettin hin, durch zwei wagerecht gestellte Arme, und bei Nacht das Signal

Mr. 16. durch drei im rechten Winkel aufgestellte Laternen gegeben, so daß die größere den Winkelpunkt bildet, und die untere dahin ihr Licht verbreiten muß, von wo die Hulfsmaschine kommen soll.

Benn mit Berucksichtigung aller in §. 12. naher angegebenen Umstande der Jug zur Abfahrt bereit ist, so steht dem Ober Kondukteur die Befugniß zu, dem Lokomotivführer das Zeichen zur Abfahrt zu geben, Mr. 20. u. 26.

Bemerkt ein Kondukteur irgend etwas auf der Bahn, worauf der Loko: motivführer seines Zuges aufmerksam zu machen ist, so wird die blaue Fahne nach Nr. 23. (bei Nacht die Laternen) in die Hohe gehalten, oder Ein Pfiss auf der Signalpfeise gegeben, worauf der Feuermann den Lokomotivführer darauf aufmerksam zu machen hat.

Sieht einer der Kondukteure oder der Ober: Kondukteur etwas, woraus für den nächsten Zug Gefahr entstehen könnte, so hat er die blaue Fahne, oder bei Macht die Laterne im Kreise zu schwingen, bis der Wärter es bes merkt, worauf beide Wärter, deren Strecke der Zug zulest passirt ist, sogleich thre Bahn: Abtheilung mit besonderer Aufmerksamkeit zu revidiren haben.

Wenn dem Hauptzuge ein zweiter Wagenzug nachfolgt, so hat der Obers Kondukteur dafür zu sorgen, daß das betreffende Signal nach Nr. 19. oder 25. gegeben werde, sowie er auch verpflichtet ist, für die Bezeichnung des letten Wagens in jedem Zuge, dem kein anderer folgt, nach Nr. 31. Sorge zu tragen.

§. 19.

Die Verfügung aller auf seinen oder einen nachfolgenden Zug bezüglichen oder in besonderen Fallen zu gebenden Signale oder Botschaften steht dem Ober Kondukteur allein zu, und er ist für deren Anordnung, sowie für jede erweisliche eigene Fahrlässigkeit verantwortlich.

Besonders hat er sorgfaltig darauf zu achten, daß die Zugvorrichtung zur Dampfpfeife, mittelst welcher er von seinem Site aus dem Maschinisten das Zeichen zum Anhalten geben kann, stets in guter Ordnung ist.

§. 20.

Das Anhalten unterweges ist in der Regel nur an den im voraus dazu bestimmten Platen gestattet. Diese letteren zerfallen in solche, an welchen alle Passagiere aussteigen durfen, und welche Stationen genannt werden, und

Bum Inhalte der Rechnungsordnung einige Bemerkungen.

- a. Die Rechnungsordnung hat zwar die Bestimmung, die Ertheilung eine besondern Instruktion an den Hauptrendanten, sowie an den Kontrolen überstüssis zu machen (die Zahl der nothwendigen Reglements und Instruktionen ist ohnehin übergroß), enthält jedoch keinesweges alle die Details, welche häusig in Instruktionen für Rechnungsführer sich sur den. Indes scheint den Verhältnissen der Eisenbahnverwaltung nach sehr wohl zulässig, daß man bei den in diesem Dienstzweige beschäftigt tan Beamten eine Kenntniß der allgemeinen Pflichten eines jeden Rechnungsführers voraussest, und deshalb sich darauf beschränkt, nur so viel Allgemeines auszunehmen, als zur nothwendigen Feststellung der dienstlichen Verhältnisse gehört.
- b. Das Rechnungswesen wurde, unserer unvorgreiflichen Ansicht nach, im Wesentlichen durch obige Ordnung seine Erledigung sinden und nur noch eine Instruktion für die Einnehmer erforderlich sein.
- c. Die Beschränkung der Zahl der Haupt: Rechnungsbucher im §. 4. auf zwei, das Journal und das Manual, gewährt den großen Vortheil einer scharfen Kontrole und sehr leichten, jederzeit sofort zu erlangenden Uebersicht des augenblicklichen Standes des Rechnungswesens.
- d. S. Die Einnahme: Kontrole soll hauptsächlich durch ein in der Registratur geführtes Gegenbuch bewirft werden, in welchem jede für das wirkliche Soll erwachsende Einnahme verzeichnet wird. Eine spezielle Kontrole der bei weitem bedeutendsten Einnahme: "aus dem eizgentlichen Bahnbetriebe" wird dadurch erlangt, daß die Einnehmer an das Direktorium woch entliche Extrakte ihres Buchs einsenden, deren Uebereinstimmung mit den täglichen Extrakten (welche neben der Selds lieferung der Hauptkasse zugehen) der Spezial: Direktor überwacht.

Die wirksamste Kontrole der Ausgabe liegt in dem, dem Direktorio allein vorbehaltenen Rechte, Ausgabe: Anweisungen auf die Kasse ju erlassen.

- e. Zu §. 6. Die Strenge, welche wir hinsichtlich der untadelhaften Aussstellung der Quittungen nothig erachten, durfte bei den Betriebs: ausgaben ungleich weniger Schwierigkeiten verursachen, als bei den Ausgaben während des Baues.
- su §. 7. Das Inventarium : Register wurde im Zentralburean zu führen sein. Die Bildung eines Zentral : Magazins ist, behufs tüchtiger Kontrole der Verwendung der Materialien und sonstigen Vorstähe, unerläßlich.

Für das Feuerungs: Material haben wir ein besonderes Konto vorgeschlagen, theils weil dafür getrennte Raume bestimmt werden, theils weil die täglich mehrsach sich wiederholende Ausgabe und Empfange nahme deskallsiger Vorrathe die Anstellung eines eigenen Magazinvers walters nothig machen wurden, während nach unserem Vorschlage der Koaks: Ofen: Ausseher unter gehöriger Kontrole das Feuerungs: Magazin verwalten kann.

- g. Die Vorschrift in §. 11., wodurch das maximum des Kassenvorraths den Betrag der Dienstaution des Hauptrendanten nicht übersteigen soll, schien und ein besseres Auskunftsmittel, als die sonst gewöhnliche Bessehränkung auf den wahrscheinlichen Bedarf, weil dieser sich fast niemals so genau übersehen läßt, daß man aus einem groß scheinenden Kassens vorrathe dem Rechnungsführer einen zu begründenden Vorwurf machen kann. Die dem Direktorio zu liesernde wöchentliche Nachweisung des Kassenbestandes scheint uns unerläßlich, weil sie die einzige einigermaßen wirksame Kontrole der Vefolgung obiger Bestimmung ist.
- h. Die in §§. 12. und 13. enthaltenen Vorschriften scheinen ungeachtet ihrer Einfachheit eine hinreichende Kontrole der Einnahme zu bilden, welche man unnothig mit mehr Schreiberei und verwickelter Rechnungs; führung nicht beschweren barf.
- i. Bei der Führung des Journals der Hauptkasse §. 14. haben wir zwei Abweichungen von der allgemeinen Borschrift spezieller chronologis scher Nachweisung der sämmtlichen Posten unvermeiblich gehalten, und zwar bei der Ausgabe hinsichtlich der Aktienzinsen, welche in einer Beilage nachgewiesen und erst nach Ablauf des Zahlungstermins in das Journal eingetragen werden sollen; sodann bei der Einnahme, hinsichts lich der Einnahmen aus dem eigentlichen Betriebe, welche speziell im Billet: Geldregister (Beilage zum Einnahme: Manual) vorges führt, ins Journal aber gleichfalls nur nach summarischen Beträgen (mit der Gesammtsumme des Tagestapports jedes Einnehmers) einges tragen werden. Erstere Abweichung durfte durch die Natur der Sache gerechtsertigt erscheinen; letztere dadurch, daß die einzelnen Verhälts nisse des Verkehrs (§. 12.), deren fortlausende Beachtung sehr noths wendig ist, eine für das Journal zu bedeutende Zahl von Rubriken erfordern würden.
- k. Der Inhalt der §§. 15. bis incl. 18. scheint, als in der Natur eines geordneten Rechnungswesens begründet, einer besonderen Erdrterung nicht zu bedürfen.
- 1. Im §. 20. haben wir die Mitwirkung des Spezial: Direktors bei Prüsfung der Rechnung ausgesprochen, weil derselbe der einzige Beamte ist, welcher nach seiner Dienststellung Kenntniß von allen auf die Rechnung Einfluß ausübenden Verhältnissen haben kann und haben muß.

# 4. Transportbegleitung.

Der Fahrdienst, welcher die Aufnahme der zu befördernden Personen, ihres Gepäcks, der Guter und der Thiere, in die Wagen; deren Fortschafs fung, sowie deren Ablieserung am Bestimmungsorte, umfaßt; wird durch das Kondukteur: Personal und das Lokomotiv: Personal besorgt. Während von dem letteren unten bei den technischen Beamten die Rede sein wird, mussen wir hier den Geschäftskreis des ersteren kennen lernen. Diese Beamten kommen auf den Deutschen Eisenbahnen unter den Namen: Kondukteure, Schaff; ner, Schirrmeister, Wagenwärter, vor, und ihre unmittelbaren Vorgeschten

nale, mindestens aber an dem namlichen Tage geschehen, so daß beide Bucher am Abend jeden Tages sich stets in der Uebereinstimmung befinden, woven die Ueberzeugung sich zu verschaffen Rechnungsführer nicht zu oft suchen kann. Korrekturen sind auch im Wanuale möglichst zu vermeiden, kommen sie der vor, so muß das Abgeänderte erkennbar bleiben; Rasuren sind untersagt.

§. 17.

Der gänzliche Abschluß des Manuals wird nach Ablauf des Rechnungs jahres vorgenommen. Dabei wird jeder Titel für sich (in Soll, Ist und Rest) abgeschlossen, und durch wiederholte Zusammenstellungen, welche inner allgemeiner werden, ergeben sich am Ende die Hauptsummen.

Eine vom gehörig abgeschlossenen Manuale gefertigte und mit demselben genau verglichene Reinschrift, vom Hauptrendanten unterschrieben und mit Datum versehen, wird bis zum 1. Marz des auf das betreffende Rechnungs jahr folgenden Jahres dem Direktorio überreicht. Die erforderlichen Vorter merkungen wegen Zeit und Anstellung, Art und Betrag der Kaution des Hauptrendanten u. s. w. dürsen nicht fehlen.

§. 18.

Mit dieser Rechnung werden sammtliche dazu gehörige Originalbeles vorschriftsmäßig geordnet, bezeichnet und geheftet überreicht und der Empfanz beider vom Direktorio dem Sauptrendanten bescheinigt. Ueber die wesentischen Eigenschaften der Belege enthalten die §§. 5 — 7 die nothigen Berschriften, und die Prusung, ob ein Belag jenen Vorschriften entspricht, michia auf bessen Grund Zahlung empfangen oder geleistet werden kann, ist zunächt Obliegenheit des dasur verantwortlichen Hauptrendanten, welcher daher der gleichen Belege zurückweisen kann. Sollte jedoch ein desfallsiger Mangel in einer Versügung des Direktorii bemerkt werden, so wird zwar die Zahlung auch dadurch einstweisen suspendirt, jedoch ist der Rendant zur sofortigen schriftlichen Anzeige darüber verpflichtet: Bestätigt das Direktorium in set tutengemäßer Form die erste Versügung, so enthebt dasselbe dadurch den Daupt rendanten der Verantwortung für den von ihm bemerkbar gemachten Mangel, und er hat nunmehr Zahlung zu leisten.

Abschnitt II. Stellung und Erledigung der Rechnung. &. 19.

Die Vorlage der Jahresrechnung der Hauptkasse ist zu bewirfen durch Ueberreichung:

- a. der Reinschrift des Manuals sammt Belegen;
- b. des Billet: Geldregifters;
- c. eines Attestes des Spezials Direktors wegen Uebereinstimmung des Eins nahmes Kontrolbuchs mit der wirklichen Solls Einnahme;
- d. eines beglaubigten Auszuges des mit der Bank geführten, mit dem Jahre abgeschlossenen Konto (falls solcher nicht bereits unter den Beslegen sich befindet, in welchem Falle ausdrücklich darauf Bezug zu nehmen), sowie der übrigen ahnlichen Konti;
- c. des Billets: Vorratheregisters.

Reife, Bericht bes Dber-Rondufteurs ......

|                      | Stettin.<br>Beetlin.   |                  | 1 |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
|----------------------|------------------------|------------------|---|---|---|---|----------|---|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|---|
|                      | Bernell.               | Bet.             |   |   |   |   |          |   |          |          | , |                     |                   |             |   |
| П                    | .quatua.               | Sinf.            |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| П                    | Bicknibal.             | Mbf.             |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| funft,               | , wollod               | 量                |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| Abfahrt und Aufunft. | •tdoffust              |                  |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| fahrt u              | Tagermänbe.            | Muf.             |   |   |   |   | _        |   | L        |          |   |                     |                   |             |   |
| _                    | .១៩កៅរកភាព្វាក         |                  |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| Beitangabe ber       | gentlabt.              | 幅                |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| 300                  | .010 <u>[</u> ]00      |                  |   |   |   |   | _        | _ |          |          |   |                     |                   |             |   |
| П                    | Sirfentpol.            | 늙                |   |   |   |   | L        | _ | <u> </u> | _        |   | П                   | .31               | 38 ide      |   |
| П                    | 'diajun'               |                  |   |   | _ |   |          | _ | L        | _        |   |                     | ت ٿ               | 등 등<br>대한다  | - |
| Н                    | Arrenta.               | 8                |   |   |   | _ |          | _ | _        | <u> </u> | _ | Bulette.            | Doppet-           | 21er a      |   |
| Ц                    | Seelin,<br>Seetin,     | है हि            |   |   | _ | _ | _        | - | -        | _        |   | oferte Bil          | _                 | 3ter 3      | - |
| Н                    | -1104                  | nnr£<br>Asi&     | H | _ | _ | - | -        | - | -        | -        |   | eliefe              | Rinders Billette, | 2ter        |   |
| Ė                    | eifewogen.             |                  |   | _ | _ |   |          |   |          |          |   | Tud.                | e su de           |             | _ |
| खित्रक               |                        | Poft.<br>Gebå    | H | _ | _ | _ | -        | - | ┝        | -        |   | it was              | 95                | 1∯tr<br>Sf. |   |
| Babi ber Stagen.     | Ster traffe.           | 10014            |   |   | _ |   |          | - |          |          | _ | Pierneben gurudgelt | 3ter              | 朝           |   |
| 34                   | ## -                   | 14641<br>14618   |   |   | _ | _ | _        |   |          |          |   |                     | 2 ter             | 다.<br>한당    |   |
|                      |                        | R 11<br>10618    | E |   |   | - | <u> </u> | - |          | -        |   |                     | 1 Per             | es<br>es    |   |
|                      | Ronbuf.                |                  |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
| Mamen ber            | Hührer.<br>Kenerlente. |                  |   |   |   |   |          |   |          |          |   | •                   |                   |             |   |
|                      | Gefoneties.            |                  |   |   |   |   |          |   |          |          |   |                     |                   |             |   |
|                      | andeff r               |                  | _ |   |   |   |          |   | _        |          |   |                     |                   |             |   |
| 164                  | -11                    | riip.≩<br>Nuo2(T |   | _ | _ |   |          |   | _        |          |   | -                   |                   |             |   |

Bemerfangen.

Gelbbetrag ber Einnahme. Rthir. Ogr. Pf. Die Einnahme entstand aus: Beräußerungen und Berpachtungen. Tit. 1 und 2. der Personenbeforderung. Tit. 3 und 4. der Beforderung von Reisegepack. Tit. 5. ber Beforderung von Frachtgutern. Tit. 6. dem Viehtransporte. Tit. 7. verschiedenen Quellen. Tit. 8. Bemerkungen und Nachweis der Uebertragung. b. Ausgabe: Journal. Ordnungs: Nummer. Datum ber Berausgabung. Monat. Tag. Mamen und Bohnort des Empfängers. Gegenstand der Ausgabe. Geldbetrag der Ausgabe. Rthlr. Ogr. Pf. Die Ausgabe besteht in: Personalkosten. Tit. 1 — 5. Bureaufosten. Tit. 6 - 11. Kosten der Bahnunterhaltung. Tit 12 — 20. Kosten des Unterhalts der Gebäude. Tit. 21 — 23. Kosten auf Dampfwagen. Tit. 24 — 26. Kosten auf Wagen. Tit. 27 und 28. Kosten auf Werkstätten, Koaks, Zentral: Magazine. Tit. 29 - 31. sonstigen verschiedenen Kosten. Lit. 32 — 40. Bemerkungen und Nachweis der Uebertragung, oder Bermerk ber noch nicht befinitiv gebuchten Ausgaben. Einnahme: Manual. Einnahmen. Soll. Bahrscheinliches nach dem Etat (Budget). Rthlr. Ogr. Pf. Wirkliches nach dem Etat oder besondern Anweisungen.

Rthir.

Ggr.

Pf.

| MO a g o n.   | Rame ber jugithrenben Bofomotive. | 04<br>12<br>20<br>20 |    |       |    |   |    |   | 3. Abgang von |   |    |    |   |    |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|----|-------|----|---|----|---|---------------|---|----|----|---|----|---|
| FG 0          |                                   | 110<br>110           | 1  |       |    |   |    |   |               | _ |    |    |   |    |   |
| Abargangen um | Tagebreit.                        |                      |    |       |    |   |    |   |               |   |    |    |   |    |   |
| Sta           | Ube. Win.                         | _                    |    |       |    |   |    |   |               | _ |    |    |   |    |   |
| \$ P.         | 924                               |                      | 1. | હ્યું | က် | 4 | ıέ | 6 |               | ï | ci | නේ | 4 | ıέ | q |

Bum Inhalte der Rechnungsordnung einige Bemerkungen.

- a. Die Rechnungsordnung hat zwar die Bestimmung, die Ertheilung einer besondern Instruktion an den Hauptrendanten, sowie an den Kontrolent überstüssig zu machen (die Zahl der nothwendigen Reglements und Instruktionen ist ohnehin übergroß), enthält jedoch keinesweges alle die Details, welche häusig in Instruktionen für Rechnungsführer sich sur den. Indes scheint den Verhältnissen der Eisenbahnverwaltung nach sehr wohl zulässig, daß man bei den in diesem Dienstzweige beschäftigt ten Beamten eine Kenntniß der allgemeinen Pflichten eines jeden Rechnungsführers voraussest, und deshalb sich darauf beschränkt, und viel Allgemeines auszunehmen, als zur nothwendigen Festkellung der dienstlichen Verhältnisse gehört.
- b. Das Rechnungswesen wurde, unserer unvorgreiflichen Ansicht nach, im Wesentlichen durch obige Ordnung seine Erledigung sinden und nur noch eine Instruktion für die Einnehmer erforderlich sein.
- c. Die Beschränkung der Zahl der Haupt: Rechnungsbucher im §. 4. auf zwei, das Journal und das Manual, gewährt den großen Vortheil einer scharfen Kontrole und sehr leichten, jederzeit sofort zu erlangenden Uebersicht des augenblicklichen Standes des Rechnungswesens.
- d. S. Die Einnahme: Rontrole soll hauptsächlich burch ein in der Registratur geführtes Gegenbuch bewirft werden, in welchem jede für das wirkliche Soll erwachsende Einnahme verzeichnet wird. Eine sper zielle Kontrole der bei weitem bedeutendsten Einnahme: "aus dem eigentlichen Bahnbetriebe" wird dadurch erlangt, daß die Einnehmer an das Direktorium woch entliche Ertrakte ihres Buchs einsenden, deren Uebereinstimmung mit den täglichen Ertrakten (welche neben der Geldslieferung der Hauptkasse zugehen) der Spezial: Direktor überwacht.

Die wirksamste Kontrole der Ausgabe liegt in dem, dem Direktorio allein vorbehaltenen Rechte, Ausgabe: Anweisungen auf die Kasse zu erlassen.

- e. Zu §. 6. Die Strenge, welche wir hinsichtlich der untadelhaften Aussstellung der Quittungen nothig erachten, durfte bei den Betriebs: ausgaben ungleich weniger Schwierigkeiten verursachen, als bei den Ausgaben während des Baues.
- su §. 7. Das Inventarium : Register wurde im Zentralbureau zu führen sein. Die Bildung eines Zentral : Magazins ist, behusstuchtiger Kontrole der Verwendung der Materialien und sonstigen Vorstähe, unerläßlich.

Für das Feuerungs: Material haben wir ein besonderes Konto vorgeschlagen, theils weil dafür getrennte Raume bestimmt werden, theils weil die täglich mehrsach sich wiederholende Ausgabe und Empfanz nahme desfallsiger Vorrathe die Anstellung eines eigenen Magazinvers walters nothig machen wurden, während nach unserem Vorschlage der Koaks: Ofen: Ausseher unter gehöriger Kontrole das Feuerungs: Magazin verwalten kann.

- g. Die Vorschrift in §. 11., wodurch das maximum des Kassenvorraths den Betrag der Dienstaution des Hauptrendanten nicht übersteigen soll, schien uns ein besseres Auskunftsmittel, als die sonst gewöhnliche Bessschaftung auf den wahrscheinlichen Bedarf, weil dieser sich fast niemals so genau übersehen läßt, daß man aus einem groß scheinenden Kassens vorrathe dem Rechnungssührer einen zu begründenden Vorwurf machen kann. Die dem Direktorio zu liesernde wöchentliche Nachweisung des Kassenbestandes scheint uns unerläßlich, weil sie die einzige einigermaßen wirksame Kontrole der Vefolgung obiger Vestimmung ist.
- h. Die in §§. 12. und 13. enthaltenen Vorschriften scheinen ungeachtet ihrer Einfachheit eine hinreichende Kontrole der Einnahme zu bilden, welche man unnothig mit mehr Schreiberei und verwickelter Rechnungs: führung nicht beschweren darf.
- i. Bei der Führung des Journals der Hauptkasse §. 14. haben wir zwei Abweichungen von der allgemeinen Vorschrift spezieller chronologis scher Nachweisung der sammtlichen Posten unvermeidlich gehalten, und zwar bei der Ansgabe hinsichtlich der Aftienzinsen, welche in einer Beilage nachgewiesen und erst nach Ablauf des Zahlungstermins in das Journal eingetragen werden sollen; sodann bei der Einnahme, hinsichts lich der Einnahmen aus dem eigentlichen Vetriebe, welche spezziell im Billet: Geldregister (Beilage zum Einnahmes Manual) vorges führt, ins Journal aber gleichfalls nur nach summarischen Beträgen (mit der Gesammtsumme des Tagestapports jedes Einnehmers) einges tragen werden. Erstere Abweichung durfte durch die Natur der Sache gerechtsertigt erscheinen; lestere dadurch, daß die einzelnen Verhälts nisse des Verkehrs (§. 12.), deren fortlausende Beachtung sehr noths wendig ist, eine für das Journal zu bedeutende Zahl von Rubrisen ersordern würden.
- k. Der Inhalt der §§. 15. bis incl. 18. scheint, als in der Natur eines geordneten Rechnungswesens begründet, einer besonderen Erdrterung nicht zu bedürfen.
- 1. Im §. 20. haben wir die Mitwirkung des Spezial: Direktors bei Prüsfung der Rechnung ausgesprochen, weil derselbe der einzige Beamte ist, welcher nach seiner Dienststellung Kenntniß von allen auf die Rechnung Einfluß ausübenden Verhältnissen haben kann und haben muß.

# 4. Transportbegleitung.

Der Fahrdienst, welcher die Aufnahme der zu befördernden Personen, ihres Gepack, der Guter und der Thiere, in die Wagen; deren Fortschafs fung, sowie deren Ablieserung am Bestimmungsorte, umfaßt; wird durch das Kondukteur: Personal und das Lokomotiv: Personal besorgt. Während von dem letteren unten bei den technischen Beamten die Rede sein wird, mussen wir hier den Geschäftskreis des ersteren kennen lernen. Diese Beamten kom: men auf den Deutschen Eisenbahnen unter den Namen: Kondukteure, Schaff: ner, Schirrmeister, Wagenwarter, vor, und ihre unmittelbaren Vorgesetzten

heißen: Zugführer, Ober Kondukteure, Ober Schaffner, Bagenmeister, auch bei ben Guterzugen: Padmeister ober Gepadmeister.

Die Obliegenheiten ihres Dienstes sind so wichtig, daß wir aus einer Ober: Kondukteur: Instruktion das Wesentlichste mittheilen; die Pslickten der Kondukteure lassen daraus leicht sich ableiten:

§. 1.

Die Vorgesetten der Ober : Rondukteure sind:

- 1) ber Ober: Bagenmeister,
- 2) die Bahnhofsvorstande, bei den Dienstverrichtungen auf den Bahnhofen,
- 3) ber Abtheilungs: Ingenieur,
- 4) ber Ober: Ingenieur,
- 5) ber Spezial Direktor,
- 6) bas Direftorium,

deren Anordnungen sie punktlich Folge zu leisten haben.

Untergeordnet sind dem Ober: Kondukteur fur alle Falle:

die Kondufteure,

die Bahnwarter und

alle unteren Bahnhofs: Bedienten, so wie

für die Dauer ber Sahrt auch ber Lofomotivführer und Feuermann.

§. 2.

Der Ober Rondukteur hat für die Ordnung des ihm anvertrauten Bes genzuges in jeder Hinsicht Sorge zu tragen, und ist deshalb für alle Mans gel und Ungebührlichkeiten verantwortlich, die ihm bekannt, von ihm nicht sofort abgestellt, gerügt oder seinen Vorgesetzten zur Abhülfe oder Bestrasung gemeldet werden.

§. 3.

Die Dienstreihenfolge der Ober Kondufteure als Zugführer bestimmt der Ober Bagenmeister nach der Anordnung des höhern Vorgesesten.

§. 4.

Der Ober Kondukteur muß sich spätestens 1½ Stunde vor der Abgangstzeit des Zuges, welchen er zu führen hat, in seiner Uniform auf dem Bahn hofe einfinden und sich sogleich bei seinen Vorgesetzen melden.

§. 5.

Er hat dafür Sorge zu tragen, daß die Wagenzüge nach dem Bedürfnisse des Transports arrangirt werden, deshalb in der Billet: Verkaufs: Expedition dfter die nothige Erkundigung einzuziehen und dem Lokomotivführer zu rechter Zeit Anzeige zu machen, wenn es nothig erscheint, Reserve: Maschinen anzuheizen.

§. 6.

Der Ober: Kondukteur hat die spezielle Aufsicht darüber, daß die Konstukteure ihren Dienst streng nach ihrer Instruktion versehen, und führt über dieselben eine Konduiten: Liste und ein Strafbuch, welche er auf Verlangen seinen Vorgesetzten vorlegen muß.

§. 7.

Der Zugführer hat die Kondukteure zweckmäßig und in vorschriftsmäßis ger Anzahl zum Zuge zu vertheilen, nämlich:

zu einem Zuge von 1 bis 3 Personenwagen 1 Kondufteur,

mb zu jeden 4 Bagen mehr noch einen Kondukteur.

Ein Guter: Transport: Wagenzug muß außer dem zugführenden Gepack: meister von so viel Kondukteuren begleitet werden, daß auf je 5 Wagen ein Kondukteur kommt. Hinsichtlich der dabei befindlichen Personenwagen gelten obige Bestimmungen.

§. 8.

Es mussen in jedem Juge so viele mit Bremsen versehene Wagen sein, als Kondukteure denselben nach vorstehendem Paragraphen begleiten, und diese mussen auf die Wagen, ruckwarts sißend, mit Ausnahme des auf dem ersten Wagen vorwarts sißenden Kondukteurs, so vertheilt werden, daß keiner der letteren unbeaussichtigt bleibt.

Befinden sich also z. B. offene Bagen im Juge, welche von den verdeck: ten überragt werden, so muß ein Barter seinen Plat auf dem letten verdeck: ten Bagen vor dem offenen einnehmen, damit er diesen übersehen kann.

hinter der Lokomotive mussen jedenfalls mindestens zwei nicht mit Personen besetzte Wagen folgen.

§. 9.

Der Ober: Kondukteur hat sich vor der Abfahrt zu überzeugen, daß beim Buge die Kaften mit den erforderlichen Gerathschaften zur Abhülfe bei Uns fällen vorhanden sind, und zwar in dem einen Kasten:

- 1 englischer Schraubenschlussel,
- 2 Sammer,
- 2 3angen,
- 2 Saten jum Deffnen und Untersuchen ber Schmiertammer,
- 1 Stud Gifen jum Stellen ber Bremfe,
- 1 Ruppelbugel,
- 1 Sortiment Schrauben, Federbügel und Schraubenschlussel;

und im zweiten Raften:

- 4 Referve: Bugfetten,
- 2 ffeine Belenffetten,
- 1 Eimer und eine Sandsprife,
- 6 Strice, jeber 6 Fuß lang mit einer Dehse,
- 1 Pinfel,
- 1 Blechbuchse mit Bagenschmiere.

Der Bagen, auf welchem diese Rasten stehen, ist so zu bezeichnen, daß ibn jeder Kondukteur ohne Nachfrage erkennt.

Außerdem muffen bei jedem Zuge zwei Bebebaume, ein Tau 14 Zoll stark, 25 Fuß lang, 2 Winden und die Schrotleiter zum Bagages und Eilfrachts wagen mitgenommen und besonders darauf geachtet werden, daß alle Brems sen, am Tender wie an den Wagen, im vollkommen brauchbaren Zustande sich befinden, und jeder Kondukteur mit einer Signalpfeife (bei Nachtfahrten mit

nale, mindestens aber an dem nämlichen Tage geschehen, so daß beide Bücher am Abend jeden Tages sich stets in der Uebereinstimmung befinden, wover die Ueberzeugung sich zu verschaffen Rechnungsführer nicht zu oft suchen kann. Korrekturen sind auch im Manuale möglichst zu vermeiden, kommen sie aber vor, so muß das Abgeänderte erkennbar bleiben; Rasuren sind untersagt.

§. 17.

Der ganzliche Abschluß des Manuals wird nach Ablauf des Rechnungk jahres vorgenommen. Dabei wird jeder Titel für sich (in Soll, Ist und Rest) abgeschlossen, und durch wiederholte Zusammenstellungen, welche innur allgemeiner werden, ergeben sich am Ende die Hauptsummen.

Eine vom gehörig abgeschlossenen Manuale gefertigte und mit demselben genau verglichene Reinschrift, vom Hauptrendanten unterschrieben und mit Datum versehen, wird bis zum 1. März des auf das betreffende Rechnungs jahr folgenden Jahres dem Direktorio überreicht. Die erforderlichen Vortes merkungen wegen Zeit und Anstellung, Art und Betrag der Kaution des Hauptrendanten u. s. w. dürsen nicht sehlen.

§. 18.

Mit bieser Rechnung werden sammtliche dazu gehörige Originalbeles vorschriftsmäßig geordnet, bezeichnet und geheftet überreicht und der Empfang beider vom Direktorio dem Hauptrendanten bescheinigt. Ueber die wesentischen Eigenschaften der Belege enthalten die §§. 5 — 7 die nothigen Berschriften, und die Prüfung, ob ein Belag jenen Vorschriften entspricht, mithia auf dessen Grund Zahlung empfangen oder geleistet werden kann, ist zunächt Obliegenheit des dasur verantwortlichen Hauptrendanten, welcher daher der gleichen Belege zurückweisen kann. Sollte jedoch ein desfallsiger Mangel in einer Versügung des Direktorii bemerkt werden, so wird zwar die Zahlung auch dadurch einstweisen suspendirt, jedoch ist der Rendant zur sofortigen schriftlichen Anzeige darüber verpflichtet. Bestätigt das Direktorium in stetutengemäßer Form die erste Versügung, so enthebt dasselbe dadurch den Hauptrendanten der Verantwortung für den von ihm bemerkbar gemachten Mangel, und er hat nunmehr Zahlung zu leisten.

Abschnitt II. Stellung und Erledigung der Rechnung. §. 19.

Die Vorlage der Jahresrechnung der Hauptkasse ist zu bewirken durch Ueberreichung:

- a. der Reinschrift des Manuals sammt Belegen;
- b. des Billet: Geldregisters;
- c. eines Attestes des Spezials Direktors wegen Uebereinstimmung des Eins nahme: Kontrolbuchs mit der wirklichen Soll: Einnahme;
- d. eines beglaubigten Auszuges des mit der Bank geführten, mit dem Jahre abgeschlossenen Konto (falls solcher nicht bereits unter den Beslegen sich befindet, in welchem Falle ausdrücklich darauf Bezug zu nehmen), sowie der übrigen ahnlichen Konti;
- c. des Billets: Vorrathsregisters.

§. 20.

Die Prufung der Rechnung und sonstigen Vorlagen geschieht zunächst durch das Direktorium, mittelst der Kassenkuratoren und des Spezials Direktors. Diese halten über die gemachten Erinderungen Vortrag, wonach das Direktorium die Direktorials Monita seststellt. Die sammtlichen Rechnungsspapiere gelangen dann, sammt den Direktorials Monitis, bis zum 1. April jeden Jahres (§. n. des Statuts) an den Verwaltungsrath. Diesem steht nach §. n. des Statuts die Annahme oder spezielle Revision derselben und der Belege, Monirung und Decharge, oder Versolgung der unerledigt bleis benden Monita zu.

Nachdem Verwaltungsrath und Direktorium über die Monita sich vereis nigt haben, werden solche nebst den sammtlichen Rechnungspapieren an den Samptrendanten, behufd Erledigung binnen einer zu seßenden Frist, zurück ges fertigt. Ueber die erfolgende Beantwortung der Monita entscheidet der Verswaltungsrath oder das Direktorium, je nachdem das betreffende Monitum von dem Einen oder Andern ausgegangen ist; sind nach gemeinsamem Einversständnisse Beider sämmtliche Monita erledigt, so fertigt das Direktorium uns ter seiner Unterschrift und Siegel die Decharge für den Rechnungsführer aus.

S. 21. Bei Prufung der Jahresrechnung wird untersucht, ob die Rechnung in formeller oder materieller Hinsicht richtig geführt sei, und demnächst werden

auch die Monita getrennt erlaffen.

Die Revisionsnotaten über formelle Mängel erfordern keine Beantwor; tung, wenn nicht etwa der Hauptrendant gegen einzelne Bestimmungen ders selben Einwendungen zu machen hat, sind vielmehr als Vorschrift für die Form der künftigen Rechnungen zu betrachten.

Die Monita über materielle Mängel aber bedürfen einer Beantwors tung, falls nicht ausdrücklich das Segentheil in denselben ausgedrückt ist. Die dazu erforderlichen Notizen, welche nicht aus den Rechnungsakten zu entneh: men sind, werden auf Ersuchen des Hauptrendanten von den übrigen Beamten möglichst schleunig geliefert.

Abschnitt III.

Von den bei der Rechnungsführung vorkommenden Nebenbüchern.

Die Mittheilung der einzelnen Bestimmungen über die im Vorenthaltenen bereits bezeichneten Nebenbucher halten wir nicht erforderlich, wogegen die Rubriken der 4 wichtigsten Bucher, zur Erläuterung des Obigen, angedeutet werden sollen.

a. Einnahme: Journal.

Ordnungs: Nummer.

Datum der Erhebung.

Monat.

Tag.

Gegenstand der Einnahme.

Mamen und Wohnort des Einzahlers.

2. Das Billet: Berfaufs : Journal.

|                  |       |     |            |                 |         | も見る | Billete find berkauft | rranit       |    |        |         |           | Engermünbe,  | 4    |          | 1 200       |
|------------------|-------|-----|------------|-----------------|---------|-----|-----------------------|--------------|----|--------|---------|-----------|--------------|------|----------|-------------|
|                  | P     |     | That       | nach Peruftabt. |         |     | Hod                   | noch Bernau. |    |        |         | mods      | nach Berlin. |      |          |             |
| Datum.           | \$20  |     | gierfonen. |                 | ABagen. |     | Perfonen.             | 1,           | 95 | Lagen. |         | Perfonen. |              | 9.50 | Liboaen. | Belbbeirag. |
| Ī                | May.  | ij  | :i         | -11I.           |         | -   | .i.                   | - III        | •  | ŀ      | -       | 1         | 111          | ŀ    | :        |             |
| Monat. 3ag ports | porte | d h | n. b.      | 0 b             | 1. 11.  | i j | a,   b                | 1 a.   b.    | 7  | 11.    | a.   b. | a. ! b.   | a. i b.      | 7    | 77       | The factor  |
| Franchort        |       | _   | -          |                 | <br>    |     |                       |              |    |        | -       |           |              |      |          |             |
|                  |       | -   |            |                 |         |     |                       |              | -  |        |         |           |              |      |          | _           |

3. Das Raffabuch.

|                  |            | 9             | Einnahme. |                     | •                | gar.   | Ausgabe. | •              |
|------------------|------------|---------------|-----------|---------------------|------------------|--------|----------|----------------|
| Monat und Datum. | bes<br>Map | Solio<br>Sour | дисф      | Beibbetrag.         | Menaf und Datum. | 25 bed |          | Gelbbeirag.    |
|                  | porte.     | naid.         |           | Etite.   igr.   pf. |                  | fage.  |          | 26k. [gr.] pf. |
|                  |            |               |           |                     |                  |        |          |                |

# 4. Die Lages : Rapporte.

## Berlin-Stettiner Eisenbahn.

|                   |                                                              |                 | De                         | LMD -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stetui                | er c             | asendan   | и.    |                 |                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------------------------------|
|                   | Tages . 9                                                    | Rappt           | nt AF                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bahnh                 | f Ber            | lin, am   | ten   |                 | 184                                     |
| Ъ                 | er Fahrten                                                   | A               | 1                          | . la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                     | 1 1              | ĝ         |       | Gefammtb        | etrag                                   |
|                   | Billets.                                                     | Angahl ber ber- | Einnahme.<br>Thir.far. pf. | that in the training of training of the training of the training of the training of tr | Einnahm<br>Thir far p | thabl<br>tuffert | Cianahme. | lete. | für<br>Personen | nnahme<br>für<br>Gepäck<br>Thir far pf. |
| nach Bernan,      | I. a. b. II. b. B. III. b. III. s. III. s. III. s. Sa. Gepha |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |       |                 |                                         |
| mach Menflabt.    | βοιοτιατικ<br>Β. II.<br>δη.                                  |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |       |                 |                                         |
| nach Angermfinde. | I. b. II. b. III. b. III. b. III. b. III. b.                 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |       |                 |                                         |

Bemertung. b find Rinberbillete, Doppetbillete gelten für bin unb Rudfahrt an beinfelben Tage.

Summe .

Bum Inhalte ber Rechnungsordnung einige Bemerkungen.

- a. Die Rechnungsordnung hat zwar die Bestimmung, die Ertheilung einer besondern Instruktion an den Sauptrendanten, sowie an den Kontrolau überstüssig zu machen (die Zahl der nothwendigen Reglements mb Instruktionen ist ohnehin übergroß), enthält jedoch keinesweges alle die Details, welche häusig in Instruktionen für Rechnungssührer sich sweden. Indes scheint den Verhältnissen der Eisenbahnverwaltung nach sehr wohl zulässig, daß man bei den in diesem Dienstzweige beschässigt ten Beamten eine Kenntniß der allgemeinen Pflichten eines jeden Rechnungssührers voraussest, und deshalb sich darauf beschränkt, um so viel Allgemeines aufzunehmen, als zur nothwendigen Feststellung der dienstlichen Verhältnisse gehört.
- b. Das Rechnungswesen wurde, unserer unvorgreiflichen Ansicht nach, im Wesentlichen durch obige Ordnung seine Erledigung finden und nur noch eine Instruktion für die Einnehmer erforderlich sein.
- c. Die Beschränkung der Zahl der Haupt: Rechnungsbucher im §. 4. auf zwei, das Journal und das Manual, gewährt den großen Vortheil einer scharfen Kontrole und sehr leichten, jederzeit sofort zu erlangenden Uebersicht des augenblicklichen Standes des Rechnungswesens.
- d. §. 5. Die Einnahme: Kontrole soll hauptsächlich durch ein in der Registratur geführtes Gegenbuch bewirft werden, in welchem jede für das wirkliche Soll erwachsende Einnahme verzeichnet wird. Eine spezielle Kontrole der bei weitem bedeutendsten Einnahme: "aus dem eiz gentlichen Bahnbetriebe" wird dadurch erlangt, daß die Einnehmer an das Direktorium woch entliche Extrakte ihres Buchs einsenden, deren Uebereinstimmung mit den täglichen Extrakten (welche neben der Geldslieferung der Hauptkasse zugehen) der Spezial: Direktor überwacht.

Die wirksamste Kontrole der Ausgabe liegt in dem, dem Direktoris allein vorbehaltenen Rechte, Ausgabe: Anweisungen auf die Kasse puerlassen.

- e. Zu §. 6. Die Strenge, welche wir hinsichtlich der untadelhaften Auss
  stellung der Quittungen nothig erachten, durfte bei den Betriebs:
  ausgaben ungleich weniger Schwierigkeiten verursachen, als bei den
  Ausgaben während des Baues.
- f. Zu §. 7. Das Inventarium : Register wurde im Zentralburem zu führen sein. Die Bildung eines Zentral : Magazins ist, behufs tüchtiger Kontrole der Verwendung der Materialien und sonstigen Vorrathe, unerläßlich.

Für das Feuerungs: Material haben wir ein besonderes Konts vorgeschlagen, theils weil dafür getrennte Raume bestimmt werden, theils weil die täglich mehrsach sich wiederholende Ausgabe und Empfangenahme desfallsiger Vorrathe die Anstellung eines eigenen Magazinvers walters nothig machen wurden, während nach unserem Vorschlage der Koafs: Ofen: Ausseher unter gehöriger Kontrole das Feuerungs: Magazin verwalten kann.

- Die Vorschrift in §. 11., wodurch das maximum des Kassenvorraths den Betrag der Dienstaution des Hauptrendanten nicht übersteigen soll, schien uns ein besseres Auskunftsmittel, als die sonst gewöhnliche Besschränkung auf den wahrscheinlichen Bedarf, weil dieser sich fast niemals so genau übersehen läßt, daß man aus einem groß scheinenden Kassens vorrathe dem Rechnungssührer einen zu begründenden Vorwurf machen kann. Die dem Direktorio zu liesernde wöchentliche Nachweisung des Kassendes scheint uns unerläßlich, weil sie die einzige einigermaßen wirksame Kontrole der Vefolgung obiger Bestimmung ist.
- h. Die in §§. 12. und 13. enthaltenen Vorschriften scheinen ungeachtet ihrer Einfachheit eine hinreichende Kontrole der Einnahme zu bilden, welche man unnothig mit mehr Schreiberei und verwickelter Rechnungs: führung nicht beschweren darf.
- i. Bei der Führung des Journals der Hauptkasse §. 14. haben wir zwei Abweichungen von der allgemeinen Vorschrift spezieller chronologis scher Nachweisung der sammtlichen Posten unvermeidlich gehalten, und zwar bei der Ansgabe hinsichtlich der Aftienzinsen, welche in einer Beilage nachgewiesen und erst nach Ablauf des Zahlungstermins in das Journal eingetragen werden sollen; sodann bei der Einnahme, hinsichts lich der Einnahmen aus dem eigentlichen Vetriebe, welche spezziell im Billets Geldregister (Beilage zum Einnahmes Manual) vorges sührt, ins Journal aber gleichfalls nur nach summarischen Beträgen (mit der Gesammtsumme des Tagestapports jedes Einnehmers) einges tragen werden. Erstere Abweichung durste durch die Natur der Sache gerechtsertigt erscheinen; lestere dadurch, daß die einzelnen Verhälts nisse des Verkehrs (§. 12.), deren fortlausende Beachtung sehr noths wendig ist, eine für das Journal zu bedeutende Zahl von Rubriken ersordern würden.
- k. Der Inhalt der §§. 15. bis incl. 18. scheint, als in der Natur eines geordneten Rechnungswesens begründet, einer besonderen Erdrterung nicht zu bedürfen.
- 1. Im §. 20. haben wir die Mitwirkung des Spezial: Direktors bei Prüsfung der Rechnung ausgesprochen, weil derselbe der einzige Beamte ift, welcher nach seiner Dienststellung Kenntniß von allen auf die Rechnung Einfluß ausübenden Verhältnissen haben kann und haben muß.

# 4. Transportbegleitung.

Der Fahrdienst, welcher die Aufnahme der zu befördernden Personen, ihres Gepäcks, der Guter und der Thiere, in die Wagen; deren Fortschaffung, sowie deren Ablieferung am Bestimmungsorte, umfaßt; wird durch das Kondukteur: Personal und das Lokomotiv: Personal besorgt. Während von dem letteren unten bei den technischen Beamten die Rede sein wird, mussen wir hier den Geschäftskreis des ersteren kennen lernen. Diese Beamten kommen auf den Deutschen Eisenbahnen unter den Namen: Kondukteure, Schaffiner, Schirrmeister, Wagenwärter, vor, und ihre unmittelbaren Vorgesetzten

Jeder mit Gepack versehene Reisende muß bei dessen Ablieferung in die Gepack: Expedition sein Fahrbillet vorlegen, ohne welches kein Gepack anger nommen wird. — Nachdem das Fahrbillet mit dem Gepackstempel versehen worden, wird dasselbe dem Reisenden zurückgegeben.

Sobald das eingelieferte Gepack gewogen worden, bemerkt ber Erper dient auf dem Talon des für den Reisenden bestimmten Gepackscheins die Stückzahl, das ermittelte Gewicht und den Betrag für Uebergewicht, auf dem Koupon dagegen nur die Stückzahl. — Hiernachst füllt der Erpedient der Gepäckschein selbst nach Stückzahl, Gewicht und Geldbetrag aus, bemerkt auf jedem der zur Benugung kommenden Nummerzettel die Zahl der Kolli, und handigt sodann den Gepäckschein, nachdem er den Talon und Koupon, sowie die Nummerzettel davon getrennt hat, dem Reisenden zu seiner Legitimation ein. — Der Talon des Gepäckscheins bleibt für die demnächstige Kontrole in der Erpedition zurück, der Koupon wird dagegen mit ausgerechneter Stückzahl dem Gepäckskondukteur bei Ueberweisung der Kolli statt Frachtkarte über geben, und die Nummerzettel werden mit Kleister auf die einzelnen Gepäckstücke besesstigt.

Mach geschlossener Sepackannahme fertigt der Expedient den Stationst zettel nach dem vorgeschriebenen Formulare, indem er die Stückzahl der sür jede Station bestimmten Kolli zur rechten Seite des betreffenden Quadrats einträgt, und übergiebt dann den Stationszettel an den mit der Leitung des Zuges beauftragten Gepack-Kondukteur.

Bei der Ankunft des Juges hat der Expedient das Passagiergepack von dem Gepack: Kondukteur nach Stationszettel und Koupon in Empfang zu nehmen und an die Passagiere gegen Empfangnahme der Gepackscheine zu übers liesern. Dabei hat der Expedient sein Augenmerk besonders darauf zu richten, daß die Rückgabe der Gepackstücke an die Passagiere mit aller nur ir: gend aussührbaren Schnelligkeit und Ordnung geschieht.

Die nicht abgeholten Gepäckstücke werden vom Expedienten aufbewahrt, und für diejenigen, welche langer als 24 Stunden liegen bleiben, wird ein Lagergeld von 2 Sgr. pro Stück und 24 Stunden eingezogen.

Die Koupons und Gepäckscheine werden gesammelt, zusammengeklebt, und möglichst bald, spätestens aber am folgenden Tage, an die betreffenden Stationen zurückgesandt, woselbst sie an die dort zurückgebliebenen Talons gehestet werden, wodurch dann die Kontrole über richtige Ablieferung des Gepäck geführt ist. — Sollte ein Passagier seinen Gepäckschein verloren haben, so wird das Gepäck, welches er dem Meußern nach als sein Eigenthum bezeicht net, so lange zurückbehalten, bis die Expedition sämmtlicher übrigen Reisenden beendet ist. — Wird dabei das qu. Gepäck von keinem andern Reisenden in Anspruch genommen, und kann der Passagier, welcher den Schein verloren hat, sich anderweitig als Eigenthümer legitimiren, so ist ihm das Gepäck ohne Weiteres auszuliefern. Kann er einen solchen Nachweis nicht führen, so ist ihm, wenn er seinem Stande nach oder sonst als sicher bekannt ist, das Bespäck gegen Quittung zu verabsolgen: sehlt aber auch dies Erforderniß, so muß er einen als sicher bekannten Bürgen stellen, gegen dessen schrische Mitvers

haftung bann bas Gepack ausgeliefert werben kann. Quittung und Burgs schein werben an ber Stelle bes verloren gegangenen Gepackscheins eingeklebt.

Das Gesammtgewicht und die Seldbeträge der Ueberfracht werden, nach dem letten Zuge jedes Tages, in das (im folgenden Abschnitte erwähnte) Saupt: Journal der abgehenden Guter summarisch eingetragen, der Kassenbes stand aber gleichfalls täglich an den Einnehmer, unter Zuziehung des Bahns hofs: Inspektors, abgeliefert.

Für verloren gegangenes Reisegepäck wird höchstens pro Pfund 1 Athlr. vergütet; manche Eisenbahn Berwaltungen übernehmen auf ausbrückliches Verlangen höhere Garantie gegen eine Pramie.

Das Personal der Sepack: Expedition ist gewöhnlich dasselbe, welches auch die Expedition der Frachtguter besorgt; obgleich diese Geschäfte in versschiedenen Lokalen vorgenommen werden. Der Expedient ist für Beibes versantwortlich, und hat seine Gehülfen, an welche er seinerseits sich halten kann. Diese Einrichtung durfte die Gleichmäßigkeit und Vereinsachung des Dienstes mehr sichern, als die einzeln auch vorkommende gänzliche Trennung beider Geschäftszweige.

### 6. Guterbeforderung.

Die Einrichtung dieses Dienstzweiges ist, aus Grunden, welche im Nach: stehenden sich ergeben werden, mit so mancherlei Schwierigkeiten verknupst, daß dessen vollständige Organisation auf fast allen Deutschen Eisenbahnen selzten gleich bei Erdsfinung derselben geschehen konnte. Ungeachtet die Natur des Geschäfts viel wesentliche Abweichungen dabei nicht zuläßt, ergeben sich doch in den Details manche Verschiedenheiten, durch lokale Bedürfnisse versanlaßt oder auf sonstige Weise entstanden, welche wir andeuten werden, nachs dem der allgemeine Sang der Geschäftsführung dargelegt ist.

Wer Waaren auf der Eisenbahn fortschaffen lassen will, bringt solche nach dem Bahnhofe (oder meldet sie zur Abholung an, z. v. unten) und übergiebt sie dort spätestens eine Stunde vor dem Abgange des Zuges, mit welchem die Absendung geschehen soll, an den Güter: Expedienten bei Ueberreichung zweier gleichlautenden Frachtbriefe, wovon Absender die erforderlichen Formuslare unentgeltlich vom Expedienten erhalten können. Diese Frachtbrief: Forsmilare sind folgenden Inhalts:

Lieferungszeit:

Tage. ЛЭ Iftes Eremplae

Sembe mit Berfonens Bug ber Berlins Stettiner Gifenbahn unter ben Bo flimmungen bes Gater: Reglemente:

nach

an

| gezeldmet | Øm<br>-17 | richt. | €túd. | Gegenfland. | bezablt | a <b>6 t</b><br>  elnguziehen<br>  Tibly far pf. | Bemerkingen. |
|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|           |           |        |       |             |         |                                                  | •            |
|           |           |        |       |             |         |                                                  |              |
|           |           |        |       | ben         | tens    |                                                  | 184          |

Die Annahme oben bezeichneter Gegenstände zur Beforderung nach ben Bestimmungsorte wird bescheinigt, mit dem Bemerten, daß die Ablieferung nur an den Prafentanten dieses Frachtbriefes, oder 24 Stunden nach der Antunft des Gutes an den oben benannten Empfanger erfolgen wird, und bas erstern Falls die Ruckgabe des Frachtbriefes, letteren Falls aber die Bescheinigung des Empfangers als Quittirung über richtigen Empfang gegen den Absender und bestimmten Empfanger gultig ist.

den ten

184

N. N. Gater : Expedient.

Nachbem der Erpedient von der Tuchtigfeit ber Hullen, Fastagen und Berpackung der eingelieferten Guter, von deren Gewicht und Stückgahl, von der gehörigen Signatur und von der Uebereinstimmung alles dessen mit den beiden Frachtbriefen sich vollständige Ueberzeugung verschafft, oder lettere ba, wo sie mangelhaft sind, ergänzt, auch eintretenden Falls geprüft hat, ob die Abstempelung von Seiten der Steuerbehörde nach §. 93. der Zollordnung go schehen ist, giebt er denselben eine Nummer, liefert das eine, mit seiner Empfangsbescheinigung versehene Eremplar dem Absender zurück, und trägt dann den Inhalt des Frachtbriefes und bessen Nummer, mit Verechnung der das sine bezahlten oder am Bestimmungsorte zu zahlenden Fracht, sowie des für Spesen zu etwa geleisteten, in den Frachtbrief mit auszunehmenden Vorschusses, in das Daupt Daupt abgehenden Süter ein.

| Gater.      |
|-------------|
| abgehenden  |
| Journal der |
| Haupt-J     |

| Benrefungen.                                                  |                                                         |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| ften Ber<br>fichemungs-<br>erte ju<br>erfattenber<br>Worfdall | für<br>Evefen 20.<br>Eine fart, pf                      |   |
| Dat Mb-<br>endungse                                           | wicht. Star pe Ihle far be Eble, far, von Sibr far, von |   |
| Zarlf.<br>fat pr.<br>3rt.                                     | Sar pf                                                  |   |
| Mormal Zarlf.<br>teguille. (ab pr.<br>tee obje 3ft.           | norche. Ceath                                           |   |
| Bich<br>aller Aret.                                           | Un- Bezeich-<br>gabi. nung.                             |   |
| Angegebener<br>Inhalte                                        | Gegenftanb.                                             |   |
| Eignatur Beide.                                               | cingelieferten<br>Gilter.                               | , |
| Befin-                                                        | ort.                                                    |   |
| Ramen bes                                                     | Mbfens Empfan. berd.                                    |   |
| \$13stadidatif.                                               |                                                         |   |
| Frdaff.                                                       | no kh.                                                  |   |
| Monat.                                                        | Eatum.                                                  |   |

Diefelbe Eintragung erfolgt gleichzeitig in bie für jede Station befonders aufzustellende Frachtlarte:

|                 | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | Am Be-<br>flimmungs-<br>orte ju<br>cerflattender<br>Borichus<br>für<br>Epelen 2c.<br>Zhe far. pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| g . He          | Rum Be- regulfte Gat per fendungs- erniftele oder Etc. erniftele oder erniftele oder tes Ge-  tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge- tes Ge-    |  |
| mit Zug A       | ant Ab-<br>fendungs-<br>vere<br>begablte<br>Frache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                 | Normal Zarff.<br>teguifr. (ab pr.<br>tes oder Bie.<br>beicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                 | Mor fregul<br>fred criminal fred |  |
|                 | Bied regulfr- aller Art, tek oder<br>remittel<br>res iber<br>An- Begeich- weicht.<br>3cht. nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| pou             | Angegebener<br>Indalt<br>oder<br>Gegenstand. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| İ               | Shid-<br>Jahl<br>rten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| =               | Signafur<br>ber<br>eingeliefe<br>Büten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| arte vo         | Beftime<br>mungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Frachtfarte von | Ramen des<br>fette Empfilme<br>es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                 | £ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                 | As der Fabric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                 | Denat.<br>Datum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

aus welcher ber Expedient demnachst den Stationszettel extrabirt, bie Studgahl summirt, und lettere jur linken Seite des Quabrats ber bettef fenden Station einträgt. — Bahrend beffen läßt ber Expedient burch feine . Sehulfen jedes Rollo, soweit es dazu geeignet ift (ohne Ruckficht auf sonlige Signatur) mit einer Marte des Bestimmungsortes verseben, orbnet foban bie Guter möglichft nach ben Bestimmungeorten, ober lagt fie auch allmib lig, nach Einigung mit bem Bepadmeifter, von diesem, unter Bergleichung der Frachtfarte, in Empfang nehmen und verpacken. — hiernachk übereicht er Stationszettel, Frachtbriefe und Frachtfarte bem Bepact: Rondufteur, met der burch beren Annahme die Richtigkeit der darin nachgewiesenen Labung anerkennt. - Jeden Abend liefert der Expedient den Tages: Rapport, welcher sich sowohl auf Uebergewicht beim Passagiergepack, als auf Ell: und Frachtaut bezieht, nebst bem danach erhobenen Gelde, im Beisein bes Babe hofe: Inspettors, an den Einnehmer ab, welcher barüber Quittung ertheilt. Der Bahnhofs: Inspettor bescheinigt im Journal die Uebereinstimmung der Summe des Tages: Abschlusses mit dem abgelieferten Gelde. — In diefen Rapport burfen nur biejenigen Baaren aufgenommen werben, welche an bem selben Tage abgefandt find. — Ueber die erft am folgenden Tage abzusenden den, aber schon Tags vorher eingelieferten Baaren und Gelder ift vorläuse nur der vollzogene Frachtbrief auszustellen und dem Bahnhofs: Inspetter von julegen; die Eintragung in das haupt Sournal und in den Tages : Rappett aber erst an dem Tage der geschehenen Absendung vorzunehmen.

Bepade und Guter. Expebition.

184

Ê

Cagesbericht vom

| tio.            | Gilgut Brochtgut | Belbbetrag Ge. Beibbetrag | bier<br>erhoben                          | 3rc. W. Zhi (g. pt. Zhi, fg. pt. 3rc. W. Zhi, fa pt. Zhi (g. pt.              |  |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Angetommen von  |                  | Get.                      | Ber bereits<br>wicht begebie             |                                                                               |  |
| X.              |                  | Brzeichnung<br>ber        | Stationen.                               |                                                                               |  |
| don 1           | Brachtout        | Ger Grachten              | ger felbft aber-<br>wicht erhoben wiesem | ir. W 361. fg. pf. 251, fg. pf.                                               |  |
| Abgegangen nach | Eilgut           | Ge. Berbbetrag            | felbfi über.<br>erhoben wiefen           | 30. W 306. 19 pt. 34. H 201. 12. pf 361 is pf 34. H 361. in. pf. 361. in. pf. |  |
|                 | Paffagiergepad   | Be- Cinnahme              | tteber.<br>gewicht                       |                                                                               |  |

Auf der Station angelangt, übergiebt der Sepact: Kondufteur Stations zettel, Frachtbriefe, Frachtfarte und Guter dem dortigen Expedienten, weicher in dem Stationszettel die richtige Ablieferung bescheinigt, und worauf der, als Entlastung des Sepackmeisters über die richtige Verabfolgung der Waaren en die Expedition des Bestimmungsortes dienende, quittirte Stationszettel sie testens am solgenden Tage an den absendenden Expedienten zurückgeliefert wer den muß. Wegen der auf den Zwischenstationen zugehenden Güter ist bei der ren Annahme, Verrechnung und Ablieferung an den Gepackmeister ganz ebens zu versahren, wie vorstehend für den ersten Abgangsort des Zuges angeordnet worden.

Der Expedient am Bestimmungsorte der Waaren tragt dieselben, nacht dem er sie probeweise nachgewogen und die angesetzte Fracht nachgerechnet hat, in das Haupt: Journal für ankommende Güter ein, zeigt dem Empfänger die Ankunft seiner Güter an, zieht von demselben den Betrag der von ihm zu zahlenden Fracht für die nicht franco angekommenen Güter, sweie die nach Ausweis der Frachtkarte darauf etwa geleisteten Vorschüffe ein, und läßt sodann, gegen Ueberlieferung des (dem Empfänger durch den Abserder inzwischen zugesandten) zweiten Eremplars des Frachtbriefes, die Waaren verabsolgen.

Jede Verabfolgung bezeichnet er auf der empfangenen Frachtfarte. — If die Verabfolgung sammtlicher darauf bemerkten Gegenstände realisirt, so ser det er die Frachtfarte mit den kassirten (durchstrichenen) Frachtbriesen, zum Nachweise der geschehenen Verabsolgung an die Empfanger, monatlich an das Direktorium ein. — Gollte ein Haupt: Frachtbrief, d. h. das dem Absender zurückgegebene zweite Eremplar, nicht eingesandt sein, so kann 24 Stunden nach Ankunft der Waaren solche dem im Duplikat: Frachtbriese benannten Empfänger, gegen dessen Empfangsbescheinigung, welche der Frachtkarte untaffirt beizusügen ist, verabsolgt werden.

Formular jum Saupt , Journal für ankommenbe Guter.

Haupt-Journal der ankommenden Güter.

(Gleichlautend mit bem Saupt : Journal ber abgehenden Guter C. 219.)

Am Schlusse eines jeden Monats macht der Guter: Erpedient aus seinen Buchern eine Zusammenstellung des Gepack:, Eil: und Frachtgutes und des dafür aufgekommenen Geldes, und liefert solche an den Bahnhofs: Inspektor ab, welcher dieselbe prüft, deren Uebereinstimmung mit den Büchern bescheipnigt und an das Direktorium einreicht.

| 5                 |               | ñ                                |                          |                                       |        |
|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| 2                 | паф           | Г                                | p. d                     |                                       |        |
|                   | aberwiefen n  |                                  | 0                        |                                       |        |
| Dienten.          | 1 .           |                                  | Bich Circopine as a gain |                                       |        |
| ter / Eroe        | P. C.         |                                  | E                        | y                                     |        |
| in. oen ten       |               | Cumma<br>ber                     | e transpirit             |                                       |        |
| 100               |               | Crannahme<br>file<br>werefandtes | Bich                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |
|                   | E.            | Frechigater                      | Cinnahme                 |                                       |        |
|                   | angefornmen   |                                  |                          |                                       |        |
| 184               | find any      | Cilgiler                         | Ginnahme                 |                                       |        |
|                   |               | Brachiguter                      | Cincopine                |                                       |        |
| Monat             | indt          | -                                | Cutnahne                 |                                       |        |
| Bericht vom Monat | find nerfandt | Erlgüter                         | Citarohne                |                                       |        |
| 8                 |               | Pollogiergepäd                   | Efrmahme                 |                                       |        |
|                   |               | Poffe                            | Satum.                   |                                       | 10 701 |

selbst auf den Bahnhof geschafft, oder von den Empfängern nicht selbst abze: holt werden. Vielleicht durfte am rathsamsten erscheinen (wie solches auf mehreren Deutschen Eisenbahnen geschehen ist), deshalb auf jeder Station mit einem Fuhrherrn einen Vertrag abzuschließen; das Einziehen der Frachten aber bleibt wohl am zweckmäßigsten in den Händen des Erpedienten.

Ein großer Mangel, dessen Abhulfe jedoch Zeit und Nothwendigkeit be wirken wird, ist, daß hinsichtlich des unmittelbaren Ueberganges der Frackt guter von einer Eisenbahn auf die andere noch keinesweges allenthalben ge hörige Verabredungen getroffen und veröffentlicht sind. Daß dergleichen Einstichtungen nicht so schwierig sind (als z. B. das Ineinandergreifen der Allesahrtstunden), weist Herr Busse in seiner obengedachten Schrift durch ein Beispiel nach. Bevor solches nicht geschieht, wird ein bedeutender Theil des Transports aus entfernteren Gegenden auf den Chausseen bleiben.

Die Bedingungen, unter welchen eine Eisenbahn Guter jur Beforderung übernimmt, bilden einen Theil des Inhalts des Betriebs Reglements, Abfertigungs: Reglements, der Fahrordnung u. s. w., oder sub Gegenstand einzelner Bekanntmachungen. Das Wesentlichste davon michte etwa Folgendes sein:

- 1) Wagen und Frachtguter mussen mindestens eine Stunde vor Absahrt des betreffenden Zuges auf den Bahnhof geschafft sein.
- 2) Wegen Zulässigkeit der Beförderung von Gutern über 5 Zentner mit Personenzügen, von Gutern über 20 Ztr. mit dem nach sten Gusterzuge muß vorher Anmeldung bei dem Bahnhoss Inspektor gesches hen, auch bei bedeutenden Quantitäten und bei denen, die schwierig zu verladen sind, z. B. Wollsäcken, muß zuvor Verabredung mit demselben über die Ablieserungszeit getroffen werden. Gleiche Anfrage und Vereisnigung ist auch bei dem Transport von Viehheerden erforderlich.
- 3) Alle zur Versendung eingelieferte Gegenstände mussen von zwei gleicht lautenden Angaben (Frachtbriefen) begleitet sein, auf welchen dieselben nach Marke, Nummer, Gewicht, Bestimmungsort und Namen des Empfängers genau bezeichnet sind, welche auch die Erklärung enthalten, daß Absender die Baaren den Bestimmungen des Guter: Reglements unterwirft. Die eine dieser Angaben erhält der Absender, mit der Namensunterschrift der Guter: Expedition versehen, zuruck.
- 4) Baumwollene Stuhlwaaren, Zucker, Kaffee, Tabacksfabrikate, Wein und Branntwein aller Art, und zwar erstere beiden Artikel bei Quantitaten von \( \frac{1}{2}\) Atr. und mehr, lettere bei Quantitaten von \( \frac{1}{2}\) Atr. und mehr, mussen nach \( \frac{5}{2}\). 93. der Zollordnung vom \( \frac{3}{2}\). April \( \frac{1838}{28}\) bei dem Transsport auf der Eisenbahn durch, von der betreffenden Steuerbehörde absgestempelte Frachtbriefe legitimirt sein. Bei Branntwein eigener Fabrikgenügt diese Angabe unter entsprechender Bescheinigung der Ortsbeschörde.
- 5) Sammtliche Guter muffen in einem sicheren, versendbaren Bus stande eingeliefert werden; mangelhaft verpackte und schlecht konditios nirte werden zurückgewiesen. Mahls und schlachtsteuerpflichtige Gegens

- stånde, sowie Wild, mussen als solche besonders bezeichnet, letteres auch mit Legitimationsscheinen versehen sein.
- 6) Diejenigen Personen, an welche Guter adressirt sind, werden von deren Ankunft auf dem Bahnhofe in Kenntniß gesetzt.

3

=

T

I

- 7) Berden solche Guter oder Passagiergepäcke nicht binnen 24 Stunden nach deren Ankunft abgenommen, so verlieren Absender oder Empfänger badurch alle Ansprüche an die Gesellschaft wegen etwaiger Beschädigung oder Diebstahls; sind auch verpflichtet, pro Tag für Frachtgut pro Zentner 1 Sgr. und sur Passagiergepäck pro Stuck 2 Sgr. Lagerzins zu bezahlen.
- 8) Suter eines Versenders an einen Empfanger unter 1 ztr. werden für einen ganzen Zentner bezahlt; bis zu 5 ztrn. erfolgt die Verrechnung nach halben Zentnern, so daß jedes die vollen und halben Zentner überssteigende Gewicht für einen halben Zentner gerechnet wird; von 5 ztrn. an wird Uebergewicht bis gegen ½ ztr. nicht beachtet und von ½ ztr. an für einen vollen Zentner bezahlt.
- 9) Für folgende Gegenstände wird ohne Verwiegung ein Normalsat anges nommen und danach die Fracht berechnet:

| ein  | Orhoft | mit Flu   | Migte | iten | j   | det: | : 2 | rt | 5         | 3tr. |
|------|--------|-----------|-------|------|-----|------|-----|----|-----------|------|
| eine | Conne  | Bier (    | 100   | Qu   | art | :)   | •   | •  | 21        | -    |
| •    | •      | Hering    |       | •    | •   | •    | •   | •  | 3         |      |
| •    | •      | Leinfaat  | t .   | •    | •   | •    | •   | •  | 2         | •    |
| ein  | Wispel | Weißen    | ober  | R    | art | offe | ln  | •  | 20        | -    |
| •    | •      | Erbfen,   | Rog   | gen  | •   | •    | •   | •  | 18        | -    |
| -    | •      | Gerste    |       | _    |     |      |     |    |           | -    |
| -    | •      | Raps,     | Pafer |      | •   | •    | •   | •  | 12        | •    |
|      |        | r tiefern | • •   |      |     |      |     |    | <b>25</b> | •    |

-10) Die Gewähr gegen Leuerschaden wird für alle überhaupt zur Versens dung verstattete Güter (in Gemäßheit der desfallsigen näheren Bestims mungen) unbedingt übernommen; übrigens wird nur die Ablieferung in äußerlich unbeschädigtem trocknen Zustande gewährleistet, nicht der Inhalt der Kolli. Gewichtsdefekte, welche vor der Abnahme nachgewies sen werden, sinden nur dann Vergütigung, wenn die Differenz bei trocks nen Gütern mehr als 1 &, bei nassen mehr als 2 & beträgt.

Andeutungen über abweichende Einrichtungen bei einzelnen Deutschen Gisenbahnen.

a. Die Wien: Gloggniß: Bahn (auch mehrere andere) stellt ganze Was gen, und zwar

4radrige zu 1 Fl. 15 Er. 8radrige zu 2 Fl. 30 Er. pro Meile von 4000 Wiener Klastern, unter der Bedingung, daß die Ladung der ersteren nicht 50, der letteren nicht 100 ztr. übersteigt. An Sonns und Feiertagen sindet weder Aufnahme noch Uebergabe Statt. Frachtstücke unter 100 Psund werden als Eilgut behandelt und nur frankirt angenommen (die Kaiser Ferdinands Nordbahn hat eine ahnliche Bestimmung neuerlich aufges hoben). Versendungen von und nach den kleineren Stationen mussen ims

mer franco geschehen. Fracht und Spesen werden stets vor Aushändigung der Waaren bezahlt.

Für den Bruch leicht zerbrechlicher Waaren und das Auslaufen von Sinfigkeiten wird nicht gehaftet.

b. Die Berlin:Potsbamer Gisenbahn hat einen eigenen Bagending zum Abholen ber Guter eingerichtet.

Gegenstände ohne Emballage gehen auf Gefahr der Absender, werden aber angenommen. Die Versicherung gegen Feuersgefahr ist in den einzelnen Frachtsäßen mit enthalten. Zerbrechliche Gegenstände mussen im Frachtbrick als solche bezeichnet werden.

c. Auf der Berlin: Anhalt: Eisenbahn wird für die Anfertigung eines Frachtbriefes 1 Sgr. bezahlt. Frachtbriefe, nach anderen Formularen ausger fertigt, mussen doch stets die Bemerkung enthalten: "mit Anerkennung der Bestimmungen des Guter: Reglements der Berlin: Anhalter Eisenbahngesellsschaft".

Gegenstände, welche schneller Verderbniß unterliegen, werden nur frankitt zur Beförderung angenommen.

Nur die Ablieferung in außerlich unbeschädigtem und trockenem Zustande wird gewährleistet, nicht der Inhalt der Kolli.

Gewichtsdesekte werden nur vergütet, wenn die Differenz mehr als 1 pct. bei trocknen und mehr als 2 pCt. bei nassen Waaren beträgt. Für Gegensstände, welche bei geringem Gewichte bedeutenden Raum einnehmen, werden Wagen gegen Vergütung von 1 Athlr. pro Meile und 1½ Athlr. für Anund Abfuhr, Auf: und Abladen bewilligt.

Für gahrende Flussigkeiten wird keine andere Garantie, als gegen Feuers gefahr, übernommen.

Die Beforderung der Guter nach und von dem Bahnhofe zu Berlin geschieht (unter den im Betriebsreglement aussuhrlich enthaltenen Bedingungen) durch Fuhrwerk der Eisenbahn.

d. Auf der Berlin: Frankfurter Bahn sind die Frachtsätze von je dem Punkte der Bahn zum anderen gleich, die Strecke mag lang oder kurs sein. Auf Eilfracht findet keine Geldnachnahme Statt.

Vom Ermessen der Direktion ist abhängig, ob die zu versendenden Gesgenstände als Eilfracht zugelassen werden sollen, oder nicht.

Die Eisenbahngesellschaft übernimmt weder für Inhalt noch Gewicht der zur Beförderung aufgegebenen Gegenstände die Gewähr. Diese Bestimmung ist in dem neuesten Betriebsreglement vom 25. Januar 1843 dahin abgeant dert, daß die Gesellschaft für Beschädigungen, Verlust und trockene Ablieserung der Güter, jedoch nicht für Inhalt und Gewicht haftet.

Für die Ausfertigung eines Frachtbriefes werden 21 Sgr. bezahlt.

Mach den Unhaltpunkten werden nur frankirte Gegenstände angenommen.

Auch beladene Frachtwagen, welche hochstens 100 gtr. wiegen, werden befördert.

Vorschuß wird auf zu transportirende Guter gar nicht geleistet, Nach: nahme für Spesen und Frachtbetrage nur nach Befinden.

Fur die Melbung der angekommenen Baaren wird 6 Pf. bezahlt.

Auf den Endstationen werden die Guter, gegen 1 Sgr. pro Ztr. Vers zutung, abgeholt und zugesandt; wer dies selbst beforgt, empfängt 6 Pf. Rasiatt. Bei bedeutenden Versendungen von im Laufe eines Jahres mindestens iOOB Zentnern wird am Schlusse des Jahres ein Rabatt bewilligt.

e. Auch die Verwaltung der Magdeburg Leipziger Gisenbahn bes vergt auf den 3 großen Stationen das Abholen und Fortschaffen der Waaren rach und von den Bahnhofen. Für das Auf: und Abladen werden von den Empfängern 6 Pf. pro Zentner vergütet. Die Eisenbahn übernimmt für den Inhalt der zur Beförderung übergebenen Gegenstände keine Gewähr; für Sewichtsverluste nur, falls solche auf dem Bahnhofe bei trockenen Waaren mehr als 1 pCt., bei nassen mehr als 2 pCt. betragen. Sie haftet außerdem für den Verlust, die trockene Ablieferung, erweislichen Diebstahl und Beschädisgung durch Feuer.

Für einzelne Segenstände der Produktenklasse ist ein Normalgewicht ans genommen; das Gewicht wird durch Probeverwiegungen auf Kosten der Abs sender festgestellt. Aufs und Abladen der Produkte ist Sache der resp. Absens der und Empfänger.

Sanze Wagen sur leichte, bedeutenden Raum einnehmende Gegenstände werden für 14 Athlr. pro Meile gestellt.

f. Die Dusseldorf: Elberfelder Eisenbahn läßt für A:inahme der Suter, Ausgabe derselben, Auf:, Ab: oder Ueberladen, ein Bestellgeld von 2 Pf. pro Zentner entrichten. Wegen des Abholens und Zubringens der Suter auf den Endstationen sind Verträge mit Guterbestättern geschlossen, welche auch die Fracht einziehen, jedoch steht Jedem der eigene Transport frei.

Für Formulare zu Anmeldescheinen und Frachtbriefen werden 2 Pf. bezahlt.

Die Gesellschaft haftet für den Verlust und ist für trockene Ablieferung der ihr zur Beforderung übergebenen Güter verantwortlich, übernimmt aber keine Garantie für Inhalt und Gewicht, Leckage und Bruch derselben. Für das Gewicht wird jedoch eingestanden, wenn dasselbe im Beisein des Versens ders oder seines dazu Kommittirten ermittelt worden, in welchem Falle 2 Pf. pro Zentner Waagegeld berechnet werden.

g. Die Rheinische Eisenbahn vergutet Gewichtsdefekte nur dann, wenn eine Beraubung ober Beschädigung außerlich erkennbar ist.

Bur Abgabe der Anmeldezettel für die Abholung der Güter, welche auf der Eisenbahn befördert werden sollen, sind Kastchen ausgehängt.

h. Auf der Munch en: Augsburger Eisenbahn hat eine Zeitlang ein Machttransport von Gegenständen über 25 Pfund Gewicht durch Pferdekraft Statt gefunden.

Die Guter über 25 Pfund Schwere werden durch Guter: Schaffner auf Verlangen vom Hause abgeholt und ins Haus geliefert.

Aus allen betreffenden Bestimmungen erhellt eine große Bevorzugung der Postsendungen. In Munchen und Augsburg sind Lokal: Aufgabe: Expeditionen für Kolli bis 25 Pfund errichtet, wo 1 Xr. Aufgabegebüh für jedes Paket gezahlt wird.

Leere Sade, Fasser, Risten u. s. w., in welchen Gegenstande versandt worden, werden unentgeltlich zuruckgeliesert. Die Eisenbahn haftet für ese mit geeigneten Frachtbriesen versehene, unter genauer Beobachtung sammtlicher Borschriften ihr zur Beforderung übergebene Guter, sur außerlich wohse schaffene Lieserung nach Gewicht und für Beschädigungen von der Uebernahme bis zur Ablieserung, berücksichtigt jedoch in keiner Weise den Inhalt der Koli und keine nachträglichen Reklamationen, wie auch der Frachtbrief lauten mige. Jeder Nachtheil, welcher durch Unkenntniß der Borschriften für Verlader ober Empfänger entstehen sollte, trifft nur diese allein.

Mangelhaft oder unzureichend verpackte Segenstande werben unter bezüglicher Bemerkung im Frachtbriefe zwar zur Beforderung angenemmen, aber in keiner Art vertreten.

i. Die Leipzige Dresbener Eisenbahnverwaltung läßt ihre Frachtregister jeden Monat abschließen und nebst summarischen Auszügen an das Sauptiste reau einsenden. In der Regel werden nur Frachtbriefe nach einem bestimmten Formulare angenommen; sollten andere vorkommen, so muß der Aussteller aus drücklich erklären, daß er sich dem Reglement der Güterversendung unterwirft.

An den Endpunkten ist die Einrichtung getroffen, daß auf Kosten der Kompagnie die Guter vom Hause des Absenders geholt und an das Haus des Empfangers gebracht werden.

Obgleich die Lieferung der Guter rascher geschieht, ist doch, um den Ber schriften des Bollgesetes zu genügen, mittelft eines Stempels auf dem Fracht briefe eine Itagige Lieferungszeit ausdrucklich zugesagt. Die Kompagnie haftet für alle mit Frachtbriefen, unter Anerkennung bes Reglements, ihr zur Beforderung unmittelbar oder an die mit Dugenschild und Rummer ver: sehenen Auflader übergebenen Guter, für die außerlich mohlbeschaffene Liefe: rung nach Gewicht und fur ersichtliche Beschädigungen jeder Art, von der Uebernahme an bis zur Ablieferung ans haus ober an die Miederlage; be: rucksichtigt jedoch in keiner Beise den Inhalt der Kolli und keine nachtrag lichen Reklamationen, wie der Frachtbrief auch lauten moge. Jeder Rachtheil, welcher durch Unkenntniß des Reglements für Verlader oder Empfanger ent stehen follte, trifft nur diese allein. Mangelhaft ober unzureichenb verpacte Gegenstande werden zwar zur Beforderung angenommen, aber in keiner Art vertreten. Guter, welche den Aufladern der Kompagnie mit unvollkommenen und nicht genau abressirten Frachtbriefen oder mit undeutli: den Signaturen übergeben werden, bleiben auf Befahr der Absender bis jut Berichtigung dieser Mangel liegen.

Diese Versendungen nach den Unhaltepunkten muffen frankirt sein.

Die Verwiegung aller Guter geschieht nach dem Zollgewichte.

Bau: oder Langholz wird nur für ganze Ladungen von etwa 200 Ztrn. angenommen, weil besondere Wagen dazu vorgerichtet werden mussen.

Geldsendungen werden nur in Silber und nur zu den Personenzugen angenommen, und weder geholt noch gebracht. Der Versender hat solche, in starken Fassern verpackt, mit Frachtbrief und unter Angabe des Inhalts eine Stunde vor Abgang des Zuges an den bestellten Einnehmer abzuliefern, wel:

der Quittung mit Angabe der Stunde darüber ertheilt. Bei Ankunft wird ber Frachtbrief dem Empfanger vorgezeigt, welcher auf demselben die Stunde der Borzeigung zu notiren und sodann die Kolli binnen einer Stunde gegen Schein abzuholen hat. Bei früherer Aufgabe oder späterer Abnahme der Kolli ist die Kompagnie nicht verantwortlich. An Sonn: und Festtagen kon: nen deshalb keine Geldsendungen angenommen werden, ausgenommen zur Zeit der Wesse in Leipzig.

k. Bon den Bahnhofen der Taunusbahn zu Frankfurt, Castel und Biesbaden werden die Frachtguter den Empfangern ins Saus geliefert.

Die Berwiegung ber Guter geschieht nach bem Bollgewichte.

Für die richtige Ueberlieferung der aufgegebenen Guter in die Bahnhofe wird gehaftet; für Inhalt und Gewicht der Kolli aber eben so wenig, als für etwaige Beschädigung des steuerlichen Verschlusses garantirt. Geldsenduns gen und Kolli mit Werthangabe, worüber auf Verlangen, gegen Entrichtung einer Gebühr von 4 Arn, Empfangsbescheinigung ertheilt wird, mussen sorgfälztig verpackt und mehrsach versiegelt und außerdem mit Frachtbrief und Des klaration, worin Inhalt und Werth angegeben ist, versehen sein. Für Ablies serung derselben an den Empfänger wird gehaftet, sur angeblichen Inhalt aber ebenfalls keine Garantie übernommen. —

Bum Schlusse dieses Abschnitts noch einige Worte über die Fahrpreise für Guter auf Deutschen Eisenbahnen. Bei Aufstellung der Frachttarise find mehrfach verschiedene Grundsätze befolgt, welche etwa auf folgende Sp: steme sich zurücksühren lassen.

- 1) Alle Guter werden gleichmäßig tarifirt, und nur Klassen gemacht: nach der Länge der Strecke, auf welcher die Waare befördert werden soll (je länger solche ist, desto geringer verhältnismäßig wird der Frachtpreis gestellt), sowie nach der Art ihrer Beförderung (mit dem Personen; oder mit dem Guterzuge). Dieses System hat den Vorzug der Einfachheit (welcher namentlich des Rechnungswesens wegen höchst wichtig ist); allein demselben kann namentlich der Vorwurf gemacht werden, daß es den Verkehr mit manchen Waaren, die nur sehr mäßige Frachtsähe vertragen, erschwert und oft geradezu unmöglich macht.
- 2) Die Hohe des Tarifs richtet sich vorzugsweise nach der Quantistat der beförderten Waaren (indem der Frachtsatz bei größeren Quantitaten verhältnismäßig geringer wird), woneben dann auch, wie bei Mr. 1., auf die Entfernung Rücksicht genommen wird. Unter besonder ren Umständen, z. B. wenn für kleinere Quantitaten eine Konkurrenz nicht zu besorgen ist (die Sätze dafür sind verhältnismäßig höher), oder wenn die auf der betreffenden Straße gehenden Güter mehrentheils aus größeren Massen bestehen u. s. w., hat dieses System manches Empsehlenswerthe; es wird aber auch von dem Borwurfe getroffen, daß es den Werth der Waaren nicht berücksichtigt.
- 3) Diese Rucksicht bildet vorzugsweise die Grundlage eines dritten Gy: stems, welches dadurch den hinsichtlich der bestehenden Land; und Bas: serfrachten beobachteten Grundsagen am meisten sich anschließt.

Für welchen Weg man im einzelnen Falle sich entscheiden will, schimt am richtigsten beantwortet werden zu konnen, wenn man ben Sauptzweck, namlich:

möglichst viele Waaren zu Preisen, wobei Etwas zu verdienen ift, sotze

niemals aus den Augen verliert. Daß dabei nicht übersehen werden datf, bie Einrichtungen so zu treffen, daß ein hinlanglich rascher Betrieb, eine genis gende Kontrole und ein möglichst einfaches Rechnungswesen ungestört bleiben, versteht sich von selbst.

Jener Hauptzweck schien, für den dem Verfasser vorliegenden speziellen Fall, dadurch am zweckmäßigsten erreicht werden zu konnen, wenn man bie oben angedeuteten Systeme einigermaßen zusammenfaßt.

Berlegung der Guter in Klassen durfte unerläßlich sein, weil, ihre Natur nach, werthvolle und geringe, großen Raum einnehmende und kiene Baaren, schwere und leichte Gegenstände, einem gleichen Tariffate nicht unterworfen werden können, ohne entweder einen Theil zu wohlfeil zu be fördern oder den anderen Theil zu hoch zu belasten.

Die Art der Beforderung ist schon deshalb eine nicht zu umgehende Rucksicht, weil die Selbstosten der Personepzüge verhältnismäßig theum sind, als der Güterzüge; obgleich der Unterschied der Zeit nicht erheblich er scheint gegen den großen Zeitgewinn, welcher auch mit den Güterzügen gegen die jeßige Art der Beforderung erlangt wird. Die Berücksichtigung der Länge der Strecke, welche benußt wird, scheint etwa in den Fällen rathsam, wo Konkurrenz droht, oder die Waare bei längerem Transporte die ursprünglichen Transportkosten nicht würde tragen können; auch die Billigkeit spricht dafür, daß wer lange Fahrten mit uns macht, bessere Bedingungen erhält, als wer nur für kurze Zeit uns zu verdienen giebt.

Die namliche Billigkeiterücksicht hat zur stufenweisen Ermäßigung der Tarissähe für größere Quantitäten von Waaren geführt; eine Regel, welche auch die Posten bei ihren Frachtsähen im Allgemeinen befolgen.

Alle diese Rucksichten mussen jedoch, um obigen Sauptzweck nicht ju verfehlen, der Berücksichtigung der Konkurrenz und der Selbstkosten des Transports untergeordnet sein.

## 7. Bich: Transport.

Die Beförderung von lebenden Thieren (mit Ausnahme der Pferde und Hunde) ist noch nicht auf allen Deutschen Eisenbahnen geordnet, und auch, wo solches geschehen, werden verschiedene Grundsäße dabei befolgt. Ziemlich allgemein sind folgende Bestimmungen:

- 1) Vieh ohne Führer wird nicht angenommen.
- 2) Jeder Führer von Bieh muß ein Fahrbillet 3ter Wagenklasse lofen.
- 3) Hunde sollen mit Maulkorben versehen, dem Federvieh die Flügel gestunden sein.
- 4) Die Art der Unterbringung des Viehs gehört zur Entscheidung der Betriebsverwaltung.
- 5) Für Verwechselung, Entspringen, Beschädigung oder Sterben bes Viehe

während des Transports, sowie vorher oder nachher, wird keine Ges währ geleistet. Die Gesellschaft haftet nur für Brandschäden.

- 6) Die Anlieferung des Viehs auf den Bahnhof muß mindestens eine Stunde vor Abgang des Zuges beschafft sein; früher jedoch als zwei Stunden zuvor wird solches nicht angenommen.
- 7) Die Abnahme des Viehs muß spatestens binnen der nachsten Stunde nach Ankunft des Zuges geschehen, widrigenfalls auf Gefahr und Kosten des Eigenthumers dessen Unterbringung veranlaßt wird.
- 8) Das Billet ist nur für die durch den Stempel bezeichnete Fahrt gultig. Abweichende Bestimmungen finden sich z. B. hinsichtlich der Preise, der Beschränkung auf gewisse Viehgattungen, der Beschränkung auf ganze oder halbe Wagenladungen, der Normen über Normalgewicht n. s. w. Das Versschaften bei der Expedition wurde etwa auf folgende Weise eingerichtet werden können:

Die Besorgung der Viehtransporte (auch der Pferde) geschieht durch die Guter: Expeditionen, welche die dabei erforderlichen, keinen Geldwerth has benden Viehbillete ausgeben. Dieser Billete giebt es 3 Sorten: sur Pferde, für Hunde und für die übrigen Thiere. Lettere sind nachbezeichneten Inhalts:

Billet für Beförderung von Rindvieh, Schweinen, Schaafen und Federvieh.

| M | ithin | für   | Station Rthlr         | Ogr.                                            |
|---|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| • | •     | •     | Federvieh à           | <u>- /</u>                                      |
|   |       |       | Schaafe à 2½ Sgr '    | ·   🚊                                           |
| • | •     | •     | Faselschweine,        |                                                 |
| • | •     | •     | Kälber à 4 Sgr        | - (s                                            |
| • | •     | •     | Mastschweine à 7½ Sgr | - \ <u>\</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| • | •     | •     | Kühe, Rinder à 20 Sgr | or - Gration                                    |
| • | •     | •     | magere Ochsen,        | ĮĖ                                              |
| • |       | Stuck |                       | Sgr. \                                          |
|   |       |       | ist für bezahlt       |                                                 |
|   |       |       | von nach              |                                                 |

und werden vor der Ausgabe vom Expedienten ausgefüllt und gestempelt.

Die ausgegebenen Billete werden in ein Vieh: Journal eingetragen, welches folgende Rubrifen enthalt:

|                              | Bemerkungen.                                                      |                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              | Betrag.                                                           | Ell far pf.                                            |
|                              | Gritigel.                                                         | Et Ebl far pf. Ehl far pf.                             |
|                              | Hunde<br>1 Stück<br>3 (gr.                                        | St Ibl.far pf                                          |
|                              | Rather<br>1 Ctüd<br>4 fgr                                         | St.Ib far pf                                           |
| 1.00 mm                      | ober<br>Chafe<br>1 Ctad<br>27 fgr.                                | Ct 341 far of Ct 341 far pi Ct 3 bl.far pi             |
|                              | Toft<br>foreine<br>1 Stúd<br>7 ½ fgr.                             | Ct Ill far pf                                          |
| Rinbvich<br>für jebe Statfon | ntagere<br>Ochlen, Rine<br>der oder<br>Rübe<br>1 Stüfe<br>20 fgr. | Ge 3hi far et Ge 3hi far pf Giabl far pi Ge 3hi far pf |
| Min<br>für Jebe              | Daffochlen<br>pra Stild<br>1 Lift.                                | Se 36 far pf                                           |
| Pfinhe                       | Des Gration.                                                      | 3 Ge 3 M far pf                                        |
| 98 a th 6                    | Empfin-<br>gert und<br>Ablie-                                     |                                                        |
|                              | Mo<br>mar<br>Par<br>fum.                                          | ত।                                                     |

Das bafilt eingenommene (fofort beim Empfange zu zahlenbe) Belb wird in ber Belbtolumne ausgeworfen, biefe jeben Abend ert. - DBbchentlich fendet ber Erpedient eine Abichtift feines Bieb. Journale, beren Uebereinstimmung mit bem Originale Babnbofe: Inspettor beicheinigt wird, an bas Sauptbitrau ein, bei welchem Die nothige Renifton und Bergleichung derfelben chloffen, und ihr Betrag, wie binfichtlich ber übrigen Gilter, an ben Einnehmer unter Bugiebung bee Babnhofe. Infpettore abe abgeschloffen, und ihr Betrag, wie hinsichtilch ber ungeliefert. — Wochentlich sender ber Expedient eir vom Bahnhofes. Inspettor beschrigt wird, an bas und die Zusammenstellungen daraus besorgt werden.

- während des Transports, sowie vorher oder nachher, wird keine Ges währ geleistet. Die Gesellschaft haftet nur für Brandschäden.
- 6) Die Anlieferung des Biehs auf den Bahnhof muß mindestens eine Stunde vor Abgang des Zuges beschafft sein; früher jedoch als zwei Stunden zuvor wird solches nicht angenommen.
- 7) Die Abnahme bes Viehs muß spätestens binnen ber nächsten Stunde nach Ankunft bes Juges geschehen, widrigenfalls auf Gefahr und Kosten bes Eigenthumers bessen Unterbringung veranlaßt wird.
- 8) Das Billet ist nur für die durch den Stempel bezeichnete Fahrt gültig. Abweichende Bestimmungen sinden sich z. B. hinsichtlich der Preise, der Beschränkung auf gewisse Viehgattungen, der Beschränkung auf ganze oder halbe Wagenladungen, der Normen über Normalgewicht n. s. w. Das Versfahren bei der Expedition wurde etwa auf solgende Weise eingerichtet werden können:

Die Besorgung der Viehtransporte (auch der Pferde) geschieht durch die Guters Expeditionen, welche die dabei erforderlichen, keinen Geldwerth has benden Viehbillete ausgeben. Dieser Billete giebt es 3 Sorten: sur Pferde, für Hunde und für die übrigen Thiere. Lettere sind nachbezeichneten Inhalts:

Billet für Beförderung von Rindvieh, Schweinen, Schaafen und Federvieh.

| DiaGi. | n film | Station                |   | Stehle |   |   | Ø.           | -        |
|--------|--------|------------------------|---|--------|---|---|--------------|----------|
| •      | -      | Febervieh à .          | • | -      | • | • | -            | <b>/</b> |
|        |        | Schaafe à 21 Sgr       | • | `-     | • | • | -            | 這        |
| •      | -      | Faselschweine,         |   |        |   |   |              |          |
| •      | -      | Kalber à 4 Sgr         | • | •      | • | • | -            | jebe     |
| •      | -      | Mastschweine à 7½ Sgr. | • | •      | • | • | -            | Ø/       |
| •      | -      | Kuhe, Rinder à 20 Sgr. | • | •      | • | • | -            | Otation  |
| •      | •      | magere Ochsen,         |   |        |   |   |              | Ę        |
| . (    | Stuck  | Mastochsen à 1 Athle   | • | Rthlr. | • | • | <b>S</b> gr. | <b>\</b> |
|        |        | ist für bezahlt        |   | • • •  | • |   |              |          |
|        |        | von nach               | • | • • •  | • |   |              |          |
|        |        |                        |   |        |   |   | •            |          |

Mithin für . . . Station , . . . Rthlr. . . . Sgr. und werden vor der Ausgabe vom Expedienten ausgefüllt und gestempelt.

Die ausgegebenen Billete werden in ein Vieh: Journal eingetragen, welches folgende Rubriken enthalt:

|                          | Benedunger.                                                      |                                                                                                     |   |      |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                          | Berrag.                                                          | Ehl fije pf.                                                                                        |   |      |  |
|                          | Gritigel.                                                        | Te Ihl far pf. Thi far pf.                                                                          |   |      |  |
|                          | Dunde<br>1 Stift<br>5 fgr.                                       | Ct Ibl. far bi                                                                                      |   |      |  |
|                          | Riber<br>1 Enid<br>1 fgr                                         | Sr Ihi far pr                                                                                       |   |      |  |
| Paristin alian           | Chaie<br>Chaie<br>1 Ctad                                         | Se Ehe far pr f                                                                                     |   |      |  |
|                          | Mafe.<br>ichweine<br>1 Erde<br>74 fgr.                           | Se 3hi far pi                                                                                       |   |      |  |
| Rendwich<br>jebe Station | magret<br>Ochfen, Rive<br>der oder<br>Ande<br>1 Eride<br>20 fgr. | CLAbl far pf                                                                                        |   | <br> |  |
| Rindvich<br>für jebe Sie | Majvehlen<br>pro Cilit<br>1 Ehle.                                | 30 361 far pf                                                                                       |   |      |  |
| Werke                    | Des Rupres.                                                      | Gerabl far be Ge 360 far be Gerabl far pe fer 3hi far pe Gerahl far pe fer 3hi far be Gerahl far be | - |      |  |
|                          |                                                                  | Ciction.                                                                                            |   |      |  |
| 26<br>E 4                | Z -                                                              | 94                                                                                                  |   |      |  |
|                          | Mar<br>mat<br>Mar<br>Da.                                         |                                                                                                     |   |      |  |

Das bafür eingenommene (sofort beim Empfange ju gabienbe) Beib wird in ber Belbtolumne ausgeworfen, biefe jeben Abenb chloffen, und ihr Betrag, wie binfichtlich ber übrigen Gitter, an ben Einnehmer unter Bugiebung bee Babnhofer Infpettore abert. - 28 och entlich fenbet ber Erpeblent eine 26fchrift feines Bieb : Journale, beren Uebereeinstimmung mit bem Originale Babnhofe. Infpeteor befcheinigt wird, an bas Dauptbureau ein, bei welchem bie nothige Devifton und Bergleichung berfelben bie Bufammenftellungen baraus beforgt merben. abyef gelief vom unb

Die auf der Bestimmungsesetation des Biebe von den Begleitern juruchgegebenen Billete werden von der derigen Guters Expedition gesammelt und wochentisch dem Direttorio überreicht, welches bieselben zur Kontrole der Journale Auszige benuhen läßt. — Niemals darf ein solches Billet sehn, denn sollte es durch Jusch verloren sein, so muß der Begleiter des Biebe einen, dasseiben Schein ausgeleiten. — Aus den Journale Auszigen fammtlicher Expeditionen wird im Zentralbureau eine Zusamennenstellung gemacht, welche nachbezeichnete Einrichtung bat:

| 1       |                | Bunkt                                                    | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |                                                          | 96,35 ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                | Charine<br>und<br>Echafe                                 | 5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , :     |                | Maft.                                                    | ප<br>ලි<br>ලි<br>ලි                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Hinboles       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bahnhof | Min            | Mad.                                                     | 9 4 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                | Poferbe                                                  | @ Cr.39 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Fractigut      | Ge-<br>fachts Einnahme<br>86.<br>wicht                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Eilgut         | Ginrahme factie                                          | 2 PF 14 PF 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Œ              | Ger<br>fafit:<br>9P:<br>wicht                            | 36. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Baffagiergepad | Ge- Efemahme<br>faite für<br>ge- Ueber-<br>wicht gewicht | 20 21 21 20 10 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 |
|         | _              | G # .konof.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

8. Technisches Personal; Lokomotivbesorgung; Rokefabrikation; Berkstatten.

Wahrend die Verschiedenheiten und Eigenthumlichkeiten, welche die Dentschen Eisenbahnen hinsichtlich der Art ihrer Anlage darbieten, passender in die zweite, den einzelnen Eisenbahnen gewidmete Abtheilung dieser Schift verwiesen werden, sind die technischen Betriebseinrichtungen zwecknischen siger hier darzustellen, weil sie mit den übrigen Zweigen der Verwaltung in innigem Zusammenhange stehen und auch bei weitem weniger Abweichungen von einander darbieten, als die Bahnkonstruktion.

Von dem Dienstkreise des Ober: Ingenieurs ist schon oben bei der Zentralverwaltung, von den Abtheilungs: Ingenieuren bei der Bahnunterhaltung die Rede gewesen; es bleibt mithin noch das Personal der Lokomotive, der Werkstätten und der Kokefabrikation. Dabei werden wir, obgleich tieseres Eingehen in das Technische gegen den Zweck dieser Schrift ist, doch nicht vermeiden können, technische Fragen im Allgemeinen zu erörtern.

a. Lokomotive und Lokomotivpersonal auf Deutschen Eisen bahnen.

Die Dampfwagen auf den Deutschen Eisenbahnen sind aus Deutschen, Englischen, Belgischen und Nordamerikanischen Fabriken:

1) In Deutschland scheint aus der Maschinenbauanstalt zu Uebis gau, und zwar im Jahre 1839, die erste Lokomotive (Saxonia) hervorgegangen zu sein, die Leipzig: Dresdener Eisenbahnkompagnie kaufte sie an; im Jahre 1840 lieferte dieselbe Fabrik eine nach P. Rothwell's System erbaute Maschine (Phonix), welche Ende 1842 zum Kauf ausgeboten wurde.

Die Maschinenbaukompagnie zu Chemnit hat gleichfalls bis zum Jahre 1840 zwei Lokomotive arbeiten lassen; die Teutonia auf 4 Radern, und den Pegasus auf 6 Radern ruhend, mit 12zölligen Inlindern, nach Englischem Muster. Lettere geht auf der Leipzig: Dresdener Eisenbahn.

Im Jahre 1839 ging aus der Fabrik des Dr. Kufahl zu Berlin eine (jest auf der Berlin: Potsdamer Bahn befindliche) Lokomotive hervor, welche in der Einrichtung und Stellung mehrerer Theile von der gewöhnlischen Konstruktion abweicht. Kessel, Rohren und Zylinder sind vertikal, die Räder sind durch Kuppelung unter einander verbunden, der Krummzapfen ist eigenthümlich konstruirt.

Aus der Maschinenbauanstalt von A. Vorsig ging im Jahre 1841 die erste Lokomotive hervor, welche die Berlin: Anhalter Eisenbahn ankaustr. Sie ist in der Hauptsache nach dem sogenannten amerikanischen Systeme des W. Norris gebaut, jedoch ist namentlich die Steuerung abweichend und ein nige wesentliche Verbesserungen fallen ins Auge. So ist 3. B. der Winkel, welchen die Treibstange mit der Kolbenstange und mit den verschiedenen Theis len des Krummzapfentreises bildet, durch Vergrößerung des Raums zwischen den schräg liegenden Außen: Jylindern und den Treibrädern und durch Verzlängerung der Treibstangen, günstiger für die Vewegung gemacht; auch ist der Kessel länger und größer, und ein viertes Paar Räder ist unter dem Plate des Führers angebracht; Dampsschieder mit Erpansionswirkung. Die

izou, die anderen Rader 2 Fuß 9 Zoll Hohe. Die Borsigsche Fabrik hat eitdem noch 9 Lokomotive gearbeitet, welche für die Berlin: Anhalter, Berlin: Stettiner, Oberschlesische und Breslau: Freiburger Eisenbahn bestimmt und zum Eheil schon in Thatigkeit sind. Bei den neuesten Maschinen hat der Erbauer ihremals wesentliche Berbesserungen angebracht, namentlich ist die veränders iche Expansion versucht.

Auch die Fabrit von F. A. Egells in Berlin hat im Jahre 1842 eine Lotomotive geliefert, welche nach den auf der Berlin: Potsdamer Eisens bahn bestandenen Proben bewährt befunden ist. Als Vorzüge sind in dem darüber ertheilten Zeugnisse hervorgehoben: Einrichtungen, durch welche die Erzentriken erspart und durch eine kleine Aurbel ersetzt werden, so daß das Gestänge zur Bewegung der Schieber beim Umstellen derselben stets in Versbindung bleibe, und die Anwendung der Erpansion ganz den Verhältnissen der Bahn und der Schwere des Zuges gemäß gestattet werde. Da diese Eins richtungen ein leichtes und sicheres Handhaben der Dampssteuerung gestattes ten, so sei auch schneileres Fahren zulässig, und es ergebe sich durch die Erspansionsveränderung eine Ersparung von sast 25 p.Ct. des Feuermaterials.

In der Preußischen Rheinprovinz haben drei Fabriken Lokomotive gelies fert, nämlich Dobbs und Ponsgen in Aachen, I an die Rheinische und I an die Duffeldorf: Elberfelder Eisenbahn; Emundts & Herrenkohl in Aachen, I an die Oberschlesische Bahn; Jakobi Haniel und Hunffen zu Sterkrade, I an die Duffeldorf: Elberfelder Bahn. Ihre Eigenthumlichkeiten sind uns nicht bekannt, jedoch scheinen die Leistungen und Kosten derselben, den veröffentlichten Berichten zusolge, befriedigend.

Die Magdeburg, Leipziger Eisenbahn besitt in Budau eine Maschinens bauanstalt, aus welcher ganz neuerlich die erste Lokomotive hervorgegangen ist.

Auch die Maschinenbauanstalt der Kaiser Ferdinands Nordbahn hat bereits eine Lokomotive geliesert; die großartigste Unlage dieser Art aber besitt die Wien: Gloggnißer Eisenbahn. Darin wurden bis jest 13 Lokos motive für den eigenen Bedarf gearbeitet, wovon bereits 9 in befriedigender Thatigkeit sind.

In Vaiern hat der Vorstand des Direktoriums der Munchen: Augeburger Eisenbahngesellschaft von Maffei in seiner Fabrik eine Lokomotive ver: fertigen lassen, welche schon im Oktober 1841 eine gelungene Probesahrt machte.

Im Mart 1842 lieferte die Maschinenbauanstalt von Regler und Martiensen in Karleruhe die erste Lokomotive, welche auf der Badenschen Eisenbahn versucht und tuchtig befunden wurde.

Auch die Maschinenfabrik zur Zorge hat für die Braunschweige Harzburger Eisenbahn eine nach öffentlichen Blattern gelungene Lokomotive verfertigt, und dem Vernehmen nach geht nächstens aus der eigenen Maschinenbauanstalt dieser Bahn eine dergleichen Maschine hervor.

So haben schon 14 verschiedene Etablissements Deutschlands im Los fomotivbau sich versucht, und wenn solches auch, der Natur der Sache nach,

mit sehr verschiedenem Erfolge geschehen ist, so haben wir doch durch die bis herigen Leistungen einzelner Maschinenbauanstalten bereits die Sewisheit wangt, daß nach wenigen Jahren wir auch in dieser Beziehung vom Anstande unabhängig sein können. Man thut übrigens sehr wohl, bei Beurtheitung der Leistungen Deutscher Lokomotive, möglichste Unbefangenheit des Ustheils zu bewahren. Die sehr lobenswerthe Vorliebe für Deutsche kisstungen veranlaßt leicht zu hoch gesteigerte Erwartungen, während die Richt erfüllung derselben eben so leicht eine Nichtachtung Deutscher Fabrikate ber vorruft. Man darf nicht vergessen, daß die ersten zehn Lokomotive, weiche aus den sehr berühmtesten Fabriken Englands hervorgingen, gleichfalls eine Zweisel manche Mängel hatten; man darf mit Bestimmtheit behaupten, das die zweiten zehn Maschinen einer Deutschen Fabrik keinen ausländischen nachstehen werden.

2) Die Mehrzahl von den jest auf Deutschen Bahnen benußten tots motiven ist Englischen Ursprungs, und auch unter diesen sind die Erzeug nisse zweier Maschinenbauanstalten ganz überwiegend, nämlich der von A. Stephenson in Newcastle a. d. T. und der von Sharp Roberts in Maschester.

Robert Stephenson hatte bereits etwa 80 Maschinen an die webterhin zu bezeichnenden Deutschen Eisenbahnen geliefert, als er Ende 1841 mit einer veränderten Konstruktion auftrat, welche nach den Bemerkungen im Civil Engin. and Arch. Journ. 1842. p. 83. den 3weck hat, und auch erfüllt:

- 1) Feuerung zu ersparen;
- 2) die arbeitenden Theile zu vereinfachen.

Die Ersparung an Brennmaterial soll nach den angestellten vergleichenden Versuchen 25 pCt. betragen, und die Verminderung der Abnuhung, mithin der Reparaturkosten, gleichfalls bedeutend sein. Eine besondere kleine Schrift:

Description of the Patent Locomotive Steam Engine of Mssrs. Robert Stephenson and Co.,

welche der zweiten Ausgabe des Tretgold beigefügt ist, enthält 40 Holzschnitte zur Erläuterung; wer jedoch dieselbe sich nicht verschaffen kann, findet kurzere Beschreibungen auch in:

Dingler's Journal Band 84. H. 5.

Polyt. Zentr. Blatt 1842. Nr. 51.

Journ. des Chemins de fer 1842. No. 6.

Eine Darstellung der früheren Konstruktionen findet namentlich sich in Wood Eisenbahnkunde; eine Beschreibung der Fabrik in Neukrank, Reise durch die nördlichen Fabrikdistrikte Englands, Polyt. Archiv. Jahrgang 4. Die Sächsich; Baiersche und Düsseldorf; Elberselder Bahn scheinen bereits von diesen Lokomotiven neuer Konstruktion zu besitzen, von ersterer sind vier dergleichen im November 1842 bestellt. Eine handschriftlich uns mitgetheilte Nachweisung über den Brennmaterialverbrauch einer solchen Maschine neuer Konstruktion schalten wir hier ein.

| Durd-<br>laufene<br>Meilen.                                                                             | Ber- *<br>brauch<br>an<br>Roafd.                                                                 | Preis<br>ber<br>Rogfs<br>p. Ton.                                     |                                                                                    | mustlid<br>often.                                       | he               | Durchie<br>Ber-<br>brauch<br>p. W                                                | Ros<br>frent                                                         | Bemertungen.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1380<br>890<br>6493<br>3951<br>4452<br>5319<br>3584<br>8322<br>7436<br>3743<br>5568<br>5026<br>62<br>62 | 480<br>306<br>2307<br>1612<br>1613<br>2071<br>1356<br>2812<br>2645<br>1220<br>1357<br>1611<br>22 | 30 β<br>30 -<br>30 -<br>30 -<br>30 -<br>30 -<br>30 -<br>30 -<br>30 - | 36<br>22<br>173<br>120<br>120<br>155<br>101<br>210<br>198<br>91<br>101<br>120<br>1 | 19<br>18<br>19<br>14<br>18<br>7<br>10<br>15<br>16<br>15 | الماهما امامما ا | 39<br>38<br>39<br>45<br>40<br>43<br>42<br>37<br>42<br>36<br>35<br>35<br>35<br>35 | 61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61 | R. Stephenson L'Ev. Patent. |

ffereng ju Gunften der Stephensonschen Patent: Daschine: Ber Durchschnitteverbrauch an Roafs . . 393 Pfb.

von Mr. 11. . 271 - 124 Pfb. ober ca. 34 pCt.

fer Durchschnitt ber Roften ber Roafs p. Meile . 6

v. Nr. 11. - - . 4} 2 oder en. 33} pCt.

#### 3. Stephenfon hat geliefert:

| un die | Raifer Ferbinande Mordbo   | ıhn. | 10 | <b>Potomotive</b> |
|--------|----------------------------|------|----|-------------------|
|        | Bien Bloggnis Bahn .       | •    | 6  | -                 |
|        | Berlin: Potsbam            |      | 10 | •                 |
|        | Berlin : Unhalt            |      | 15 | •                 |
|        | Rheinische Eifenbahn       | •    | 4  | •                 |
|        | Duffeiborf: Ciberfelb Bahn |      | 4  | •                 |
|        | Munchen : Augeburg -       |      | 4  | -                 |
|        | Murnberg · Furth -         |      | 2  | -                 |
|        | Sachfifch : Baieriche -    | •    | 6  | •                 |
|        | Leipzig : Dresben -        |      | ι  | •                 |
|        | Badeniche Gifenbahn        |      | 3  | •                 |
|        | Taunus:                    |      | 11 | -                 |
|        | Damburg Dergeborf Babn     |      | 4  |                   |

jufammen 60 Lotomorive.

Sharp Roberts und Co. in Manchester genießen für ihre Maschinen gleiches Bertrauen in Deutschland; benn alle Lokomotive, welche sie bisher ten, arbeiten nicht nur fraftig und sparsam, sondern sind auch in allen nils mit großer Sorgfalt aus dem besten Materiale gearbeitet. Auch dies Fabrikant hat in der lehten Salfte des vorigen Jahres wesentliche Beransingen an der Konstruktion seiner Maschinen vorgenommen, worüber wir

hier einige Worte aus einer handschriftlichen Mittheilung einschalten wollen, weil hiervon noch Nichts veröffentlicht ist.

"Die Herren Sharp Roberts verfertigen jest Lokomotive, die besonden in Gewicht und in der Gewichtsvertheilung und Arrangement der arbeitenden Theile von ihren früheren verschieden sind, und welche uns dieselben mit gels ter Zuversicht aufs Angelegentlichste empfehlen. Es wurde eine ähnliche Mes schine von ihnen bereits für die Sheffielder Bahn geliefert, welche nicht me dort alle Satisfaktion gegeben, sondern auch von einem bei uns anwesenden Ingenieur einer Rheinischen Bahn große Belobung gefunden hat, von den Fabrikanten aber selbst den Amerikanischen Lokomotiven, entschieden, in Wis kung sowohl, als Kosten und auch in Erhaltung, vorgezogen wird. Es her belt sich nämlich von einer Lokomotive mit 6 Rädern,

- 2 Triebrader, 5' Durchmesser,
- 4 Bor: und hinterrader, 3' 6".

Der Rahmen wird ein innerer (inside framing), was wichtig ift, be dadurch die Folgen eines Achsenbruches fast aufgehoben werden.

Cylinder 12 Zoll in dem Rauchkasten,

Hub 18 Zoll in dem Steuerkasten und Kessel in Proportion.

Solche Maschine wurde ungefähr 11 Tons wiegen (was gegen die bis herigen der Fabrikanten um 6 — 7 Tons differirt); vollkommen 6 Tons wird den hievon auf den Triebradern lasten und der Rest auf den Vorder: und Hinterradern.

Die Lokomotive mit solcher Vertheilung des Gewichts wurde im Stande sein, bei gunstigem Wetter und einem wirksamen Drucke von 44 Pfund auf den Kolben, 100 Tons (eigenes Gewicht eingeschlossen) eine Steigung von 1 à 200 Fuß hinaufzuziehen; sie ziehen diese Maschine den gekuppelten vor, da letztere, schon an sich theurer, es noch mehr durch oftere Reparaturen werden, in Folge der äußeren Ruppelstangen und der Nothwendigkeit, alle vin Rader in gleicher Peripherie zu haben und zu erhalten. Obgleich Sh. Roberts und Co. 6 Tons auf den Treibrädern lasten lassen (gewöhnlich sind es 7 Tons), so kann dieses Gewicht doch verändert werden, je nachdem es die Stärke der Schienen und die zu bewegende Last verlangt. Eine ähnliche Maschine wurde auf 1200 L. St. zu stehen kommen, was billig ist, und sogar billiger, als man an andere Fabrikanten zulest bezahlte, als damals diese Herren noch nicht geneigt waren, andere Lokomotive, als nach ihrem bisherigen Systeme, zu konstruiren."

Sh. Roberts hat folgenden Deutschen Eisenbahnen Lokomotive geliefert:

| Kaiser Ferdinands  | Nor   | dba | hn        | •   | •    | • | 4  | Stück |
|--------------------|-------|-----|-----------|-----|------|---|----|-------|
| Wien: Gloggniß .   | •     | •   | •         | •   | •    | • | 8  | -     |
| Berlin: Stettin .  | •     | •   | •         | •   | •    | • | 4  | -     |
| Oberschlesische    | •     | •   | •         | •   | •    | • | 3  | -     |
| Magdeburg: Leipzig | •     | •   | •         | •   | •    | • | 18 | •     |
| Magdeburg: Halber  | stadt | •   | •         | •   | •    | • | 4  | •     |
| Munchen: Augeburg  | •     |     | •         | •   | •    | • | 2  | •     |
| Badensche Eisenbah |       | •   | •         | •   | •    | • | 4  | •     |
| , , ,              |       |     | <u>zu</u> | san | ımeı | 1 | 47 | Stud. |

Eine Beschreibung der mechanischen Werkstätten von Sh. Roberts sindet sich in dem Tagebuche eines Reisenden durch Großbritannien und Belgien im Jahre 1841. Berlin 1842.

Edw. Bury in Liverpool hat, ungeachtet des großen Rufs seiner 4ras drigen Maschinen in England, nach Deutschland nur der Leipzig: Dresdener Eisenbahn 4 Lokomotive geliefert. Seine eisernen Feuerbuchsen und sonstigen eigenthumlichen Vorrichtungen sollen auf der London: Birmingham Eisenbahn den durchschnittlichen Brennmaterialverbrauch bis auf 24 Pfund Koaks für die durchlausene Englische Meile Wegelänge herabgebracht haben.

P. Nothwell hat für die Leipzig: Dresdener Eisenbahngesellschaft 10 Loko: motive gearbeitet;

B. Kirtley für dieselbe 5 Stud;

Turner Evans (Jones Potts) in Newton für die Kaiser Ferdinands Nordbahn 7 Stuck;

C. Tayleur und Co. in Warrington für dieselbe Bahn 1 und für die Bers lin:Potsbamer Bahn 1 Stuck;

Longridge Starbuk und Co. in Newcastle an die Kaiser Ferdinands Nordsbahn 1, an die Rheinische Bahn 3 Stuck;

Geo. Forrester und Co. in Liverpool an die Braunschweig: Harzburger Eissenbahn 3 Stuck;

Fenton Murray und Co. in Leeds an die Munchen : Augsburger Bahn 2 Stud;

S. und J. Rennie in London an die Kaiser Ferdinands Nordbahn 1 Stuck;

28. Hawthorn in Newcastle an die Wien; Gloggnit Eisenbahn 1 Stuck (eine Beschreibung dieser letteren Fabrik sindet sich in Neukrant, Reise durch die nördlichen Fabrikdistrikte Englands).

Nach den bis Ende 1842 auf Englischen Eisenbahnen gemachten Ersahlerungen stellten die Kosten der Lokomotivkraft bei Anwendung verbessers ter Maschinen sich ungleich niedriger als früher. Sie betrugen z. B. für die durchsausene Englische Meile im Durchschnitt auf der

| Hull: Selby Bahn (Anwer  | ıdu | ng | non | <b>&amp;</b> | ray | 'ક | Pa | ten | t) | 9         | Pence |
|--------------------------|-----|----|-----|--------------|-----|----|----|-----|----|-----------|-------|
| Leeds: Manchester Bahn . | •   | •  | •   | •            | •   | •  | •  | •   | •  | 11        |       |
| Grand Junction           | •   |    | •   | •            | •   | •  | •  | •   | •  | 14        | -     |
| Morth: Midland           |     |    |     |              |     |    |    |     |    |           | -     |
| London : Birmingham      |     |    |     | •            | •   | •  | •  | •   | •  | 18        |       |
| Birmingham: Glocefter Ba | hn  |    |     | •            | •   | •  | •  | •   | •  | <b>23</b> | -     |

Diese Schätzungen schließen Lohn, Del, Reparaturen u. s. w. ein; lettere weichen begreiflich von einer Periode zur anderen oft wesentlich ab. Ueber den Betrag dieser Kosten auf Deutschen Eisenbahnen geben wir unten eine Zusammenstellung.

3) In Belgien lieferten bisher nur 3 Fabriken überhaupt, und nas mentlich an Deutsche Eisenbahnen, Lokomotive. Dieses sind:

John Coderill zu Geraing bei Luttich

(2 Kaiser Ferdinands' Mordbahn,

2 Duffeldorf: Elberfeld);

Société de St. Léonard in Lúttich

(6 an die Rheinische Eisenbahn, 4 dergl. sind noch bestellt); Société du Renard in Brussel

(1 Leipzig: Dresden,

1 Berlin: Stettin, auf Probe).

Sie haben für die Belgischen Eisenbahnen etwa 90 Maschinen gearbei tet, und die Regierung begünstigt auch die Aussuhr derselben, indem sie tie Prüfung und Abnahme durch Belgische Staats: Ingenieure gestattet (Ordonanz vom 4. Juni 1842). Zu vergl. Journ. des Chemins de Fer 1842. No. 13. und Le Chemin de Fer 1842. No. 42.

Die obigen Maschinenfabriken haben an den von ihnen in neuester 3ckt gelieferten Lokomotiven eine Verbesserung angebracht, welche so wichtig p werden scheint, daß wir einiges dieselbe Betressende aus dem Berichte bei General: Direktors der Belgischen Eisenbahnen an den Minister der diffentschen Arbeiten vom 26. Oktober 1842 hier einschalten wollen. Der General Direktor giebt zuvörderst die nothigen Ausklärungen über die Theorie bei neuen Systems der Expansion variable von Cabry, welche bereits in den Belgischen Journal "Le Chemin de Fer", wie folgt, wiedergegeben wurden

Dieses System, bessen Anlage außerordentlich einfach ist, besteht in einer Vorrichtung, durch welche man auf die leichteste Weise den Lauf der Damps schieber verändern kann. Die Verkurzung des Huses dieser Dampsschieber ist hier größer, als bei gewöhnlichen Lotomotiven, und ist dergestalt berechnet, daß, je nachdem man die Lange des Laufs der Dampsschieber verändert, diese während langerer oder kurzerer Zeit die Zylinder ganzlich schließen, und auf diese Weise das Eindringen des Dampses während eines größeren oder geringeren Theils des Kolbenlaufs unterbrechen. Eingeschlossen in die Zylinder, im Augenblick, wo das Eindringen unterbrechen. Eingeschlossen in die Zylinder, im Augenblick, wo das Eindringen unterbrochen ist, dehnt sich der Damps aus, während der Kolben seine Bewegung fortsetzt, und wirkt erpansiv während des übrigen Laufs. Es folgt hieraus, daß eine gleiche Quantität Damps viel bedeutender wirkt, weil, ehe er sich entladet, man gewissermaßen daraus die ganze Kraft zieht, die er enthält.

Das System gewährt den Vortheil, die Kraft der Lokomotive der Arbeit, welche sie zu verrichten hat, anzupassen, indem man den Verbrauch des Dampses und folglich auch den Verbrauch des Brennmaterials vermindent. Nach dieser Erklärung deutet der General Direktor darauf hin, mit welchem Mißtrauen das System zuerst aufgenommen, wie viele und wiederholte Verssuche damit gemacht worden sind, und auf welche Hindernisse man dabei gerstoßen sei u. s. w. Indessen nach nunmehrigem Verlauf eines Versuchsjahres haben Vergleichungen im großen Maaßtab und längere, bis auf die neuest Zeit auf den Belgischen Staatsbahnen sortgesetzte Erfahrungen, die bedeuten den Ersparnisse an Vrennmaterial auf sichere Weise herausgestellt, welche durch die Lekomotive der Kompagnie du Renard mit expansion variable erzweckt worden. Der General Direktor hat auch um so mehr hiervon die vollste Ueberzeugung gewonnen, als einige Zeit vor den angestellten Versuchen auf den Velgischen Vahnen die Maaßregel eingeführt wurde, die Führer gewöhns

licher Lokomotive, je nach dem größeren ober geringeren Verbrauch an Brenns material, zu bezahlen, was schon bei diesen eine bedeutende Oekonomie zur Folge hatte, ohne welche die Vergleichung noch günstiger ausgefallen wäre.

Der Rapport des Generals Direktors über die Resultate aller dieser Berssuche und Beobachtungen enthält ferner in der Hauptsache Folgendes:

Die durch die letten Versuche erlangten Resultate find mahrhaft bemers tenswerth. Auf der Bahn von Bruffel nach Mecheln, westlicher Dienst, wurden die Bersuche ohne Unterbrechung vom 7. bis 16. bes letten Seps tembers fortgefest. Der Dienft geschah wechselsweise einen Tag um den ans dern durch eine Lokomotive à expansion variable und durch eine gewöhnliche Lokomotive von gleicher Kraft. Die Gesammtzahl der auf dieser Diftanz von 20 Kilometer beforderten Wagen betrug 260 burch die Lokomotive à expansion, und 261 durch eine gewöhnliche Lokomotive. Die erste konsumirte 137 Hectoliter Roafs und die zweite 190; folglich eine Ersparung von 30 Procent. Auf der Bahn von Mecheln nach Gent wurden Versuche vom 17. bis 26. September gemacht. Die Gesammtzahl der auf dieser Bahn von 58 Kilometer Lange beforderten Wagen betrug fur die Lokomotive à expansion 127, und fur die gewöhnliche Lofomotive 141. Der Berbranch der ersteren mar 225 und ber der zweiten 220 Sektoliter Roaks, und betrug die Ersparniß (namlich in beiden Fallen nach Abschäßung des beforderten Totalgewichts, die Lokomotive abgerechnet) 43 pCt. Auf der Mordbahn zwischen Bruffel und Antwerpen, auf einer Lange von etwa 40 Kilometer, fanden die Bersuche vom 12. September bis jum 1. Oftober Statt. Bei diesen Versuchen, obgleich der Verbrauch von Roaks auf den Stationen in die Gesammtkonsumtion eingerechnet wurde, ergab sich eine Ersparniß von 25 pCt., abzüglich ber Ronsumtion beim Unheizen, die bei beiben Systemen gleich bleibt. Endlich auf der Bahn von Gent nach Courtray bei 45 Kilo: meter Lange murden Versuche vom 5. bis 13. Oktober gemacht und wiesen eine Ersparung von 37 pCt. nach. Besonders zu bemerken ift hierbei, daß die gewöhnlichen Zuge in allen 4 Fallen stark und die Bahnstrecken magerecht waren, zwei Umstande, die fur die Erpansion nicht gunftig sind, da der Bor: richtung die Belegenheit benommen wird, sich so vortheilhaft zu entwickeln, wie es bei Abhangen ober bei schwacheren Bugen, als eine normale Ladung der Lokomotive bestimmt, der Fall gewesen sein murde.

Die Versuche sind sonach auf vier verschiedenen Eisenbahnlinien angestellt morden.

Dem Vortheil der bedeutenden Ersparniß von Brennmaterial schließen sich noch andere an. Das in Rede stehende System erlaubt nämlich, wie bereits oben bemerkt, die Kraft und folglich die Konsumtion mit der Arbeit, welche die Lokomotive zu verrichten hat, ins Gleichgewicht zu bringen, es vermindert den unnühen Zug und folglich die Verderbniß des Feuerheerdes, der Roststäde, der Stederdhren und des Rauchkastens. Der geringere Zug führt weit weniger Asche und kleine brennende Koakstheile durch die Esse, ebenfalls ein reeller, wenngleich indirekter Vortheil.

Machdem der General: Direktor am Schlusse seines Rapports dem Sp:

stem der Lokomotive à expansion variable wiederholt seine volle Zustimmung giebt, erbittet er sich vom Ministerio die Autorisation, dasselbe bei allen & komotiven auf der dstlichen Linie nach Aachen, wo die Steigungen so bedeuten sind, in Anwendung bringen zu dürsen, mit dem Vorbehalt, es nach und nach in ganz Belgien einzusühren, und zwar um so mehr, da die dadurch verwisachten Kosten nur gering sind.

4) Von den Dampswagensabriken der Vereinigten Staaten was Mordamerika hat die Anstalt von B. Norris in Philadelphia einen was darf sagen Europäischen Ruf durch die Eigenthumlichkeit ihrer Konstruktin und die Tüchtigkeit ihrer Arbeiten erlangt. Sie lieferte nach Deutschland 28 kokomotive, wovon

Braunschweig:Harzburg Bahn . 3

empfing. Nachrichten über die Dampfwagen von Norris finden sich nament lich in:

Dingler's Journal Band 73. Heft 5;

Polyt. Zentral: Blatt 1838 Mr. 11. und 1841 Mr. 1.;

Matthias Darstellung einer Lokomotive von Morris, Berlin 1841; auch in den vom Fabrikanten von Zeit zu Zeit herausgegebenen Berichten.

Die von 2B. Morris angewandte Konstruktionsweise gewährt nach seinen Angaben folgende wesentliche Vortheile:

- 1) Große Einfachheit der Maschine, daß sich die bewegenden Theile, so weit es zulässig, vor den Augen und im Bereich des sie leitenden Messchinisten befinden, und unter allen Umständen deren Reparatur erleichtern. Hiemit ist ferner die leichte Regierung, Steuerung, oder Hands habung derselben mahrend der Bewegung verbunden.
- 2) Die Gestalt des Feuerheerdes, welcher im Verhaltniß größer, als bei den Englischen Lokomotiven ist.
- 3) Die durch 2 bewirkte schnelle Dampferzeugung und erfolgreiche Ersperrung in der Verwendung desselben.
- 4) Ersparniß an Feuermaterial und die Zulässigkeit, Holz in demselben zu brennen.
- 5) Die auf den Treibradern ruhende größere Last, wodurch die Adhasion vermehrt wird und sie die Kraft erlangt, größere als gewöhnliche Steis gungen zu überkommen.
- 6) Vier Erzentriks, mit welchen dieselbe versehen ist, und dadurch den Uebergang aus einer Richtung in die entgegengesetzte sehr erleichtert.
- 7) Långe der Kolben und deren Befestigung außerhalb am Rande, wodurch die kostspielige Konstruktion und leichte Wandelbarkeit der Triebrader: Kurbelachsen ganz vermieden wird.
- 8) Die sichere Befestigung aller Maschinentheile an das eiserne Gestell.

9) Die durch die Anwendung kleiner Vorderrader möglich werdende leichs tere Durchfahrung aller Bogen mit sehr kleinem Radius bis zu 100 Juß.

Außer Norris hat nur noch die Fabrif von Baldwin Bail und hufty in Philadelphia eine Lokomotive nach Deutschland geliefert, und zwar an die Raiser Ferdinands Nordbahn. Ueber diese Anstalt ist ein Bericht von Klein in Dingler's Polyt. Journal Band 85. Heft 4. und im Polyt. Zentr. Blatt 1842 Nr. 38. zu vergleichen; sowie über Amerikanische Dampswagen im All: gemeinen: das Journal of the Franklin Institute an vielen Stellen (z. v. Journ. des Oesterr. Lloyd 1842. Nr. 8.); die früheren Berichte (mit Bestichtigungen in den Verhandlungen des Vereins sur Gewerbesteiß in Preus fen 1842. Heft 4.) und die neueste Schrist von Gerstner, über die Eisens bahnen in den Vereinigten Staaten; The Civil Engin. and Arch. Journal 1841. p. 202., u. s. w.

Aus den Vereinigten' Staaten sind die ersten Sradrigen Dampswagen hervorgegangen; und wir halten dieses wenig bekannte Ereigniß für wichtig genug, um einige Worte darüber hinzuzufügen.

Die achtradrigen Lokomotive verdanken ihre Entstehung der Thatsache, baß bie mehrsten Schienenwege mit Schienen von zu geringem Gewichte, im Berhaltniß zu der Last des Dampfmagens, gebaut worden sind. Man fühlte fehr bald die Mothwendigkeit, die Lokomotive so zu bauen, daß ihr bedeutens des Gewicht eine großere Sahl von Unterstüßungspunkten fande, als dieses bei den fruher allgemein angewendeten vierradrigen und auch sech sradrigen Maschinen der Fall war. Die außerordentliche Schwere dieser Art von Dampfmagen, verbunden mit der Schnelle ihres Laufes, mar vorzugsweise den Nordamerikanischen Eisenbahnen verderblich; dort suchte man zuerst nach Abhulfe, und so murden z. B. schon vor 11 Jahren auf der Charleston: Aus gufta Eisenbahn Versuche mit achtradrigen Lokomotiven gemacht. Obgleich nun diese Bersuche miglangen, - weil man den Feuerraum in die Mitte verlegt, und an jedem Ende einen Schornstein angebracht hatte, wodurch der Luftzug unzureichend murbe, - so mar doch ber wichtige Zweck erreicht: eine Loko: motive von großem Gewichte und großer Kraft zu besißen, deren Bewegung sanfter und deren Lauf den Schienen weniger verderblich war, als die Mas schinen mit 4 und 6 Radern. Dieser Gegenstand beschäftigte nun unablassig Ingenieure und Maschinenbauer in Nordamerika; weil man aber bei Verthei: lung der einzelnen Theile der Lokomotive auf acht Rader manche anscheinend nicht zu beseitigende hindernisse fand, begnügte man sich vorläufig mit den verbesserten Gradrigen Dampfmagen, welche bald auf den Amerikanischen Gi: senbahnen allgemein und dann in England Unwendung und Nachahmung fanden. Auch hinsichtlich dieser Gattung aber zeigte sich bald, daß - wenn man fie mit hinreichender Rraft verfah, um große Lasten schleppen oder Steiguns gen überwinden zu konnen — man den bedeutenosten Theil des Gewichts der Maschine auf das einzige Paar Treibrader legen mußte, weil man sonft feine hinreichende Reibung derselben an den Schienen erlangte. Die Treibrader an den Lokomotiven von Morris, Baldwin und Anderen find unmittelbar vor

ben Fenerraum gelegt, mithin hangt der ichwerfte Theil der Maidine über jene Stütpunkte hinans. Diese schiechte Bertheilung der Last bewirkt, das die Lokomotive eine unregelmäßige und zitternde Bewegung haben, welche auf die Eisenbahn gleich einem großen schweren Hammer wirkt, der, mit raschen Stoßen auf die Schienen fallend, zunächst deren Losewerden und Verschieden, dann auch deren Jerstörung bewirkt; außerdem aber höchst nachtheilig für die Dampswagen seibst ist. Diese Nachtheile zeigten sich begreislich zunächst bei den großen, für den Transport schwerer Lasten bestimmten, Grädrigen Lokemer tiven, weil bei diesen (zur Erlangung hinreichender Reibung) ein unverhältz nißmäßig großer Theil ihres Gewichts auf den zwei Treibrädern ruben muß.

Im Jahre 1837 erhielt Campbell zu Philadelphia ein Patent auf eine Bradtige Lokomotive, ahn'ich denen von Morris, nur mit einem zweiten Paar Treibrader hinter dem Fenerraume verschen; wiederum ein Forischtitt, der aber einen bedeutenden Nachtheil nicht beseitigte, nämlich: den ungleichen Druck der Last auf die beiden Paar Treibrader. Wenn nämlich die vorderen kleinen Räderpaare oder ein Paar der Treibrader auf det Bahn itgend eine Abweichung von der Horizontale passirten, siel das ganze Gewicht der Das schme lediglich auf die Berderräder und das eine Paar der Treibrader.

Wenn 3. B. die Borderrader in eine Bertiefung (felbst eine dem Auge faum bemerkbare) finken oder von einer horizontalen Ebene auf einen Abhang übergeben, fo werden für einen Augenblick die hinteren Treibrader, ohne Die Ochienen ju berühren, in bet Luft fcmebend, ihren Theit ber Laft nicht mehr tragen, vielmehr wird der Rahmen ber Dafdine gleich einem Sebel, beffen Ende bie Treibrader angehangt find, muten. Auch in bem zweiten Salle, wenn namtich die vorderen Raberpaare eine fleine Erhebung paffiren, oder von der Gorgentale gu einer Steigung übergeben, fallt das gange Gewicht der Maschine auf diese Vorderrader und das hinterfie Paar ber Treibrader, indem mabrend des Uebergangemoniente die vorderen Treibra: ber von ben Ochienen erhoben an dem Rahmen hangen. Verschiedene Ver fuche wurden gemacht, um biefem Dachtheile gu begegnen, wie man benn 3. 25. Die Ausgleichung bes Bewichts und Drucks auf beide Treibraberpaare durch Febern zu bewirken fuchte; allem alle bergleichen Borrichtungen bewies fen beun Gebrauche ber Majdhine fich ale nicht gureichend. Man verließ beshalb auch in den Bereinigten Staaten abermale, wiewohl ungern, die Idee ber Bradrigen Lofomotive, bis vor etwa 3 Jahren bie Fabrit von Caftwit und Sarrison in Philadelphia ein Patent auf eine Berbefferung bere felben erhielt, welche ben achtradrigen Dampfwagen über jeden Vorwurf er: hebt, und zugleich benfelben gur Fortichaffung ichwerer Buge besonders geeignet mad)t.

Der bedeutende Borzug, welchen diese Fradtige Lokomotive vor allen anderen besitht, besteht in der Art, wie das auf den Treibradern lastende große Gewicht gestüht ist, indem badurch bei se der Beschaffenheit der Babn (aus steigend, absallend, mit keinen Unebenheiten) ein gleichmäßiger Druck auf seis Mad bewirft wird. Dies gesehicht durch das Aushängen des hinteren Endes der Lekemetire, welches auf den 4 Treibradern ruht, an den Mittelpunkt

eines beweglichen Bagebaltens von Gußeisen an beiden Seiten der Maschine. Die Buchsen der Treibraderachsen sind durch vertifale Arme mit den Enden des Bagebaltens in Verbindung gesetzt, durch dessen Bewegung (sobald in der Schienenbahn Abweichungen von der Horizontale vorkommen) Druck und Sewicht, welche ein Paar der Treibrader starker treffen wurden, augens blicklich dem zweiten Paare mitgetheilt werden, weshalb mit Hulfe dieser Borrichtung beide Treibraderpaare jederzeit gleiches Gewicht tragen und gleichen Druck ausüben. Die Bagebalken sind mittelst starker eiserner Banz der mit einer sehr kräftigen elliptischen Feder verbunden, die an jeder Scite unter dem Rahmen liegt. Die Lokomotive erhält dadurch eine Bewegung, die ungleich sanster ist, als bei allen sonstigen bisherigen Vorrichtungen zu gleichem Zwecke (Handschr. Mitth. d. Eisenb. Ingen. H. Detmold in New: York).

Dampfwagen von dieser Bauart, welche 14 Tons (282 Zentner) wies gen, ziehen mit gewöhnlicher Geschwindigkeit über 500 Tons brutto (10082 Zentner) Sewicht auf ebener Bahn. Zwei Lokomotive dieser Art leisten also etwa gleich viel nit drei gleich großen Grädrigen Maschinen, kosten aber ungleich weniger. Sie ersparen ferner ein Drittheil an der Bedienung; schonen bei weitem mehr die Bahn, als die Grädrigen oder auch die Srädrigen Bekomotive ohne Gewichtsregulator, erfordern folgeweise auch selbst weniger Reparaturkosten. Nähere Nachrichten über diese Maschinen von Eastwik und Harrison enthalten die Verhandlungen des Vereins sur Gewerbsteiß in Preus zen, Jahrg. 1842. Heft 4; Agenten dieser Fabrik für Deutschland sind Schoms berg, Weber und Co. in Leipzig.

Uebersicht der auf den einzelnen Deutschen Eisenbahnen vorhandenen Lokomotive und ihrer Verfertiger. \*)

| Bezeichnung<br>ber<br>Bahn.       | Ger<br>famtr<br>zahl<br>der Lor<br>tomor<br>tive. | Da:<br>von<br>hat<br>gelie:<br>fert: | Benennung ber Fabrik.                                                                                                                                                                                         | Ort, wo<br>die Fabrik ·<br>liegt. | Bemerkungen.                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Raiser<br>Ferdinands<br>Rordbahn. | 32                                                | 4                                    | R. Stephenson. Sharp Roberts. Turner Frans (Jones Potts). C. Tapleur u. Co. S. und J. Rennie. Longridge Starbuck u. C. W. Norris. Baldwin, Vail n. Hufty. J. Cockerill. Ferdinands Nordbahn- Maschinensabrik. | Philadelphia.                     | Soll seit dem letten<br>Berichte noch zehn<br>Maschinen ange-<br>schafft haben. |

neueften veröffentlichten Berichten und sonstigen guten Rotizen zusammengestellt, jedoch demungeachtet nicht ohne Irrthumer.

1

|                     | _               | -         |                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     | (Se:            | Da-       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Bejeichnung         | famte.          | Don       |                                      | Ort, mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| bet                 | gani            | bat       | Benennung ber Fabrif.                | bie Gabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bemertungen.                      |
| Bohn                | der Lo<br>femo- | nelte     |                                      | liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                     | fior.           | fert      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                     | IICI            |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Wien.               | 30              | 13        | Wien . Gloggnig:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                 |
| Gloggnig.           |                 |           | Maldinenfabrit.                      | Bitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                 |
| 00 -                |                 | 6         | R. Stephenfou.                       | Memcante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                     |                 | 1         | W Samthern.                          | he8gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                 |
|                     |                 | 8         | Charp Doberts.                       | Mancheffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Wantee.             | 15              | 3<br>10   | Nortis.                              | Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Berlin:<br>Potebam. | 13              | 1         | R. Stephenson.<br>C. Tanleur u. Co.  | Narringten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| A beneatier         |                 | $\hat{2}$ | Rorris.                              | Philarelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                     |                 | 1         | Dr. Kufahl.                          | Tillian in the last of the las | Gigenthum ber Ra-                 |
|                     |                 | 1         | Ggelis.                              | Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | brifanten.                        |
| Berl. Auhalt        | 17              | 15        | R. Stephensen.                       | Newcantle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roch bei Borfig be-               |
| 00                  | 14              | 2         | Rotha                                | Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bellt 4 Stild                     |
| Perlin:             | 14              | 14        | Norris.                              | Philadelphia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sat bem Bernehmen                 |
| Frankfurt.          |                 |           |                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mach noch einige Maschinen bieter |
|                     |                 |           |                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rabrit, melde Da                  |
|                     |                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | parie gelitten bat                |
|                     |                 | _         |                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ten, gefauft.                     |
| Berlin:             | 10              | 4         | Charp Roberts.                       | Mandefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Stettm.             |                 | 2         | Morris.                              | Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                 |
|                     | _               | 3         | Borfig                               | Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and Mucha                         |
| Derfchlefifche      | 7               | 1 3       | Société du Renard.<br>Charp Roberts. | Bruffel.<br>Manchefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf Probe.                        |
| Gefenbabn.          | 1 '             | 1         | Emundes u. verrentohl                | Maden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Gilinandin          |                 | l â       | Borfig.                              | Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Prestau-            | 2               | 2         | Borfig.                              | Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beftellt.                         |
| Freiburg.           |                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                 |
| 202 1 6             |                 |           | On on the                            | A53 ( A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Magdeburg.          | 19              | 18        | Charp Roberts.                       | Mandefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Beipzig.            | _               | 1         | Maidinenfabrit ber                   | Budan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                 |
|                     |                 | •         | Magheburg Leipziger Guenbabn.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                 |
| Magbeburg-          | 4               | 4         | Charp Roberts.                       | Mandjefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beftellt.                         |
| Salberflabt.        |                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44,1200                           |
| Rhemuche            | 14              | 4         | R. Stephenson.                       | Mewcaffle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Gifenbahn.          |                 |           | Longribge Starbud # @                | besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                 |
|                     |                 | 6         | Speifte Et Leonard.                  | Luma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Disselberf.         | 8               | 1 4       | Dobbs n. Ponsgen.<br>R. Sterbenfen.  | Nachen<br>Newcofile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                 |
| Giberfeid.          | 0               | 2         | I Coderill.                          | Lund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                 |
| Circultur           | _               | Ιî        | Dobbs u. Ponsgen.                    | Machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                     |                 | î         | Jacobe Sanfel u. hungen              | Gterfrabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nach Umerif Enflem.               |
| Benn Roln.          |                 | 4         | Chary Roberts.                       | Manchefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Diunchen:           | 8               | 4         | R Stephensen,                        | Reweattle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Angeburg.           |                 | 2         | Charp Reberts u. Co.                 | Manchener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Murnberg-           | 2               | 2 2       | Fenton Murran u. Co                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Fürth.              | -               | 1         | besgt.                               | desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Cadhich             | 6               | 6         | beegl.                               | besgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 andere besgleichen              |
| Baieriche.          |                 |           | 444/11                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | find bem Berneb-                  |
|                     | 1               |           |                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | men nach bestellt.                |
|                     |                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

| Bezeichmung<br>der<br>Bahn.       | Ge-<br>fatht:<br>jahl<br>der Lo-<br>toma-<br>tive. | Dar<br>von<br>hat<br>gelier<br>fert: | Benennung ber Fabrik.                                                                                    | Ort, wo<br>die Fabrik<br>liegt.                                                  | Bemertungen.                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Leipzig.<br>Dresden.              | 24                                                 | 10<br>4<br>5<br>1<br>1<br>1          | P. Nothwell. Edw. Bury. W. Kirtley. R. Stephenson. Société du Renard. Waschinenbau-Austalt desgl. besgl. | ?<br>Liverpool.<br>?<br>Newcastle.<br>Brüssel.<br>Uebigau.<br>desgl.<br>Chemnis. | Saronia.<br>Gigenthum ber Fasbrik (Phönix).<br>desgl. (Pegasus). |
| Braunschweig<br>Harzburg.         | 7                                                  | 3 3                                  | Geo. Forrester.<br>Norris.<br>Waschinenbau : Anstalt                                                     | Liverpool.<br>Philadelphia.<br>Borge.                                            | 1 dergl. aus der eis<br>genen Fabrik.                            |
| Babenfche.                        | 8                                                  | 4<br>1<br>3                          | Sharp Roberts.<br>Refler u. Martiensen.<br>R. Stephenson.                                                | Manchester.<br>Karlsrube.<br>Rewcastle.                                          |                                                                  |
| Tannus.<br>Hamburg.<br>Bergeborf. | 11 4                                               | 11 4                                 | desgl.<br>desgl.                                                                                         | desgl.<br>desgl.                                                                 |                                                                  |
| _                                 | 248                                                |                                      |                                                                                                          |                                                                                  |                                                                  |

Hiernach ergiebt sich, daß an Lokomotiven für Deutsche Gisenbahnen geliefert haben:

Die Verfertiger der übrigen sind uns nicht bekannt.

Die Preise der Dampswagen sind begreislich nach der Leistungsfäs higkeit derselben abweichend; unter gleichen Verhältnissen aber hat die Konskurrenz nicht nur die Preise der verschiedenen Fabriken einander sehr genähert, sondern auch fortwährend herabgedrückt. Wir wollen einige Veispiele hervorzheben:

| R. Stephenson neue Patent: Lokomotive mit 14zbligem Zylinder und 18 Boll |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Bub kostet, in der Fabrik abgenommen 1550 L. St.                         |
| ein Tender mit 6 schmiedeeisernen Rabern, 800 bis 850 Gallons Bass       |
| ser haltend, daselbst                                                    |
| Sharp Roberts Maschinen neuester Konstruktion mit 14zblligem Zylinder    |
| kosten in Manchester                                                     |
| ein Grädiger Tender daselbst, 850 Gallons fassend 350 L. St.             |
| Ebw. Bury verfertigt Maschinen mit 14zolligem Zylinder und 6 Radern,     |
| in der Fabrif abgenommen, zu                                             |
| Tender von 700 Gallons zu                                                |

Verpackung, sonstige Unkosten und Fracht bis Hamburg kann man sie eine Lokomotive mit Tender auf 450 Rthlr. berechnen; die Eingangsstem, nach den Sahen des Deutschen Zollvereins, auf etwa 1600 bis 1700 Rtht. Die obigen Englischen Maschinen nebst Tender kosten mithin in Berlin zwisschen 12,500 und 15,500 Rthlr. Die Belgische Regierung hat für Lokome twe aus den dortigen Fabriken mit 14zölligen Zylindern, in Mecheln aber nommen, 40,000 Franken bezahlt; sur Tender mit 6 schmiedeeisernen Radan von obigem Gehalte 6000 Franken.

Die schwersten Maschinen von Norris (Klasse A. extra) mit 121 3d Zylinder Durchmesser, 20 Zoll Hub, wiegend 10 Tons leer, mit Wasser mb Rohlen 12 Tons (wovon 6 Tons auf den Treibrädern ruhen), kosten per Stuck 8600 Dollars in Philadelphia. In Berlin werden die Unkosten skreine solche Maschine mit Tender etwa 13,000 Athlr. sein. Die Maschines bauanstalt von Vorsig in Verlin liefert eine solche Maschine mit Tender site etwa 12,500 Athlr.; von den übrigen Deutschen Lokomotivsabriken sind die Preise uns nicht bekannt.

Hier scheint ein passender Ort zur Erwähnung der Spurbreite auf den Deutschen Eisenbahnen. Sie beträgt innerhalb der Schienen: auf den Desterreichischen Eisenbahnen. . . . 4 Fuß 5,93 Zoll Englisch auf den Preußischen, Sächsischen, Hannoverschen

Zu bedauern ist, daß die Art der Entstehung der Deutschen Eisenbahnen die Annahme einer gleichmäßigen Spurbreite, vielleicht einer etwas größeren, als die Preußische u. s. w., nicht begünstigt hat.

Der Dienst des Lokomotiv ; Personals ist bekanntlich ein sa hochst wichtiger, daß nicht nur besondere Befähigung und Kenntnisse dabei verlangt werden, sondern auch die Personlichkeit des Führers und Feuermannes die sicherste Gewähr für untadelhafte Pslichterfüllung darbieten muß.

Sehr wunschenswerth ist, daß das Personal in Metallarbeiten geubt ift, und man verlangt auf den Deutschen Eisenbahnen mit Recht, daß der Führer und sein Sehulfe im Stande sind, kleinen Mängeln der Maschine selbst ab zuhelsen; auch an den Tagen, wo sie nicht sahren, in den Reparaturwerksätzten mitzuarbeiten. Oben bei Gelegenheit der allgemeinen Dienstordnung haben wir ein Beispiel eines Dienstvertrages mit dem Lokomotivsührer geliefert, und es ist bei keinem Beamten mehr wunschenswerth, die gegenseitigen Rechte und Pslichten dadurch außer Zweisel zu stellen. Bei der Wichtigkeit aller Details seines Dienstes scheint nicht überstüssig, die Hauptbestimmungen einer Lokomotivsührer: Instruktion hier einzuschalten, und wir bemerken, daß der wesentliche Theil ihres Inhalts allen Deutschen Eisenbahnen gemein ist.

§. 1.

Die Vorgesetzten des Lokomotivführers sind:

- 1) das Direftorium,
- 2) der Opezial Direftor;
- 3) der Ober Ingenieur,
- 4) ber Dafdinenmeister,
- 5) ber Abtheilungs: Ingenieur,
- 6) der Ober Rondufteur mahrend der Reise, bei Guterzügen der Gepacks meister.

#### §. 2.

Den Dienst hat der Lokomotivsührer nach Maaßgabe seines Dienstver: trages zu jeder Zeit nach Anordnung des Maschinenmeisters, Abtheilungs: Ingenieurs oder des beauftragten Vormannes ohne Biderrede zu verrichten. Er darf unter keinerlei Vorwande ohne Erlaubniß seines Vorgesetzten von dem Orte, wo ihm der Dienst angewiesen ist, sich entfernen, sondern muß auch außer den ihm bestimmten Fahrstunden zu jeder außergewöhnlichen Diensts leistung, wie seine Vorgesetzten es verlangen, bereit sein.

## §. 3.

Dem Lokomotivsührer ist der Heizer (Feuermann) untergeordnet, welcher jedesmal mitfahren und besonders die Feuerung des Kessels, sowie die Hands habung der am Tender befindlichen Bremse und vor und nach jeder Fahrt die Reinigung und das Schmieren der Maschine und des Tenders besorgen nuß. Der mit der Leitung des Wagenzuges beauftragte Lokomotivsührer, sowie der Peizer und dessen Gehülse, haben sich jedenfalls 1½ Stunde, bevor der Basgenzug absahren soll, in der Station einzusinden; sollte aber die Instandsehung der Maschine mehr Zeit ersordern, so mussen sie auch früher erscheinen.

Der Lokomotivsührer hat vor Antritt einer Reise aufs Genaueste zu uns tersuchen, ob alle Theile der ihm anvertrauten Maschine gehörig gereinigt, sicher befestigt und überhaupt in völlig gutem Zustande sind, ob die verschies denen Maschinentheile, die Maschinens und Tenderrader gehörig geschmiert, der Tender hinlanglich mit Wassers und Vrennmaterial versehen, die Vremse daran in Ordnung ist, ob die Vahnraumer vor der Lokomotive in tüchtigem Zustande, ob die erforderlichen Doubletten, vorschriftsmäßigen Werkzeuge, Winsden zu. nach dem dieser Instruktion beigefügten Verzeichnisse vorhanden sind. Vor Beginn jeder Fahrt muß der Lokomotivsührer mit der Maschine und dem Tender durch Aufs und Absahren die Brauchbarkeit seiner Fahrzeuge prüfen.

# §. 4.

Funf Minuten vor der Abfahrt und zwar auf das zweite Glockenzeichen hat sich der Lokomotivführer auf die Maschine und diese vor den Zug zu stellen und mit Vorsicht zurückzuschieben, um dieselbe, ohne einen Stoß zu verurs sachen, anzuspannen; während dessen hat der Heizer die Bremse zu handhaben, und dann sich zum Einhängen des Zuges bereit zu halten.

Bei dem letten (dritten) Glockenschlage hat er die Maschine, nachdem der Ober: Kondukteur das Zeichen zur Abfahrt gegeben, und wenn er sich selbst überzeugt hat, daß die etwa zu passirenden Ausweichen richtig gestellt

Société de St. Léonard in Luttich

(6 an die Rheinische Eisenbahn, 4 dergl. sind noch bestellt); Société du Renard in Brussel

(1 Leipzig: Dresben,

1 Berlin: Stettin, auf Probe).

Sie haben für die Belgischen Eisenbahnen etwa 90 Maschinen gearbeitet, und die Regierung begünstigt auch die Aussuhr derselben, indem sie the Prüfung und Abnahme durch Belgische Staats: Ingenieure gestattet (Ordonanz vom 4. Juni 1842). Zu vergl. Journ. des Chemins de Fer 1842. No. 13. und Le Chemin de Fer 1842. No. 42.

Die obigen Maschinenfabriken haben an den von ihnen in neuester 3cht gelieferten Lokomotiven eine Verbesserung angebracht, welche so wichtig pewerden scheint, daß wir einiges dieselbe Betressende aus dem Berichte bei General: Direktors der Belgischen Eisenbahnen an den Minister der diffentschen Arbeiten vom 26. Oktober 1842 hier einschalten wollen. Der Genenst Direktor giebt zuvörderst die nothigen Aufklärungen über die Theorie bei neuen Systems der Expansion variable von Cabry, welche bereits in den Belgischen Journal "Le Chemin de Fer", wie folgt, wiedergegeben wurden.

Diese System, dessen Anlage außerordentlich einfach ist, besteht in einer Vorrichtung, durch welche man auf die leichteste Weise den Lauf der Dampsschieber verändern kann. Die Verkürzung des Huses dieser Dampsschieber ist hier größer, als bei gewöhnlichen Lokomotiven, und ist dergestalt berechnt, daß, je nachdem man die Lange des Laufs der Dampsschieber verändert, diese während langerer oder kurzerer Zeit die Zylinder ganzlich schließen, und mit diese Weise das Eindringen des Dampses während eines größeren oder geringeren Theils des Kolbenlaufs unterbrechen. Eingeschlossen in die Zylinder, im Augenblick, wo das Eindringen unterbrechen ist, dehnt sich der Damps aus, während der Kolben seine Bewegung fortseht, und wirkt expansiv während des übrigen Laufs. Es folgt hieraus, daß eine gleiche Quantität Damps viel bedeutender wirkt, weil, ehe er sich entladet, man gewisserwaßen daraus die ganze Kraft zieht, die er enthält.

Das System gewährt den Vortheil, die Kraft der Lokomotive der Arbeit, welche sie zu verrichten hat, anzupassen, indem man den Verbrauch des Dampses und folglich auch den Verbrauch des Vrennmaterials vermindent. Nach dieser Erklärung deutet der General Direktor darauf hin, mit welchem Mißtrauen das System zuerst aufgenommen, wie viele und wiederholte Verssuche damit gemacht worden sind, und auf welche Hindernisse man dabei gerstoßen sei u. s. w. Indessen nach nunmehrigem Verlauf eines Versuchsiahres haben Vergleichungen im großen Maaßstab und längere, bis auf die neueste Zeit auf den Belgischen Staatsbahnen fortgesetzte Erfahrungen, die bedeuter den Ersparnisse an Vrennmaterial auf sichere Weise herausgestellt, welche durch die Lokomotive der Kompagnie du Renard mit expansion variable erzweckt worden. Der General Direktor hat auch um so mehr hiervon die vollste Ueberzeugung gewonnen, als einige Zeit vor den angestellten Versuchen auf den Velgischen Vahnen die Maaßregel eingeführt wurde, die Führer gewöhn

Mangelhaftigkeiten auf der Bahn zc. wird mit Strafe von 10 Sgr. bis 1 Rthlr. belegt. Uebrigens hat der Lokomotivführer allen Anordnungen des Oberkondukteurs, welche sich auf die Sicherheit des Zuges und die Schnelligs keit der Fahrt beziehen, unbedingt Folge zu leisten.

## §. 9.

Sanz besondere Vorsicht hat er bei solchen Dampffahrten zu beobachten, welche außer dem Fahrplane Statt finden, also bei Extrafahrten und Arbeits: zügen. Sieht der Lokomotivsührer, daß ein Bahnwarter das Zeichen, daß tein hinderniß auf der Bahn und die Uebergangsbarrieren geschlossen seien, wicht giebt, so darf er nur dann, wenn er den Uebergang übersehen kann, und keine Gesahr dabei sindet, langsam weiterfahren; entgegengesetzen Falles aber ist er verbunden anzuhalten und durch den Heizer untersuchen zu lassen, ob er ohne Gesahr weiter fahren kann.

#### §. 10.

Ueberall wo ber Lokomotivsührer vor Gefahr zu warnen, oder besondere Borsicht zu empsehlen für nothig erachtet, muß er die Dampspfeise mit einem lang gehaltenen Tone erschallen lassen. Namentlich soll sich der Dampswagen niemals in Bewegung sehen, ohne zuvor durch einen Ton der Dampspfeise zur Borsicht ermahnt zu haben. Dies ist besonders bei dem Einschlagen von Krümmungen bei den Nachtsahrten und dann östers zu wiederholen, wenn Arbeiter oder Personen auf der Bahn (außer den Bahnwartern) bemerkt werden: wenn Nebel oder Schneegestöber die Uebersicht des Dampswagenzusges und der Bahn beschränken, oder wenn ein Bahnwarter nicht auf seinem Posten angetrossen wurde. Halt der Lokomotivsührer das Anziehen der Bremse für nothig, so markirt er dies den Wagenaussüchtsbeamten dadurch, daß er die Dampspfeise in kurzen hintereinander solgenden Tonen erschallen läßt. Die Lösung der Bremse markirt sich dagegen durch zwei hintereinander solgende lange Tone. Unnüher Gebrauch der Dampspfeise ist untersagt.

Benn einer der Kondukteure oder der Ober: Kondukteur mittelst der über sammtliche Bagen nach der Dampfpfeise führenden Schnur die Dampfpfeise ertonen läßt, so hat der Lokomotivsührer sofort den Dampf abzusperren und das Zeichen zum Bremsen zu geben.

# §. 11.

Vom Beginn bis zur Vollendung einer Reise darf er die ihm anverstraute Maschine nicht verlassen, noch solche einem Lehrling oder Feuermann anvertrauen. Jedoch muß der Heizer dahin instruirt sein, daß er, im Falle eines ploglichen Unwohlseins des Lokomotivsührers, sogleich die Maschine anshalte. Während der Zeit, daß eine Lokomotive geheizt ist, dieselbe mag still stehen oder in Bewegung sein, muß der Lokomotivsührer sorgsam Acht darauf haben, daß die Sicherheitsventile in gutem Stande sind, und deshalb, wenn das ihm zugängliche Ventil nicht selbst spielt, durch Lüftung desselben sich dann und wann überzeugen, ob es durch irgend eine Beschädigung, durch Wassersstein ze. nicht untauglich und gefahrbringend geworden sei.

Der Lokomotivführer ist dafür speziell verantwortlich, daß die Spannung

stem der Lokomotive à expansion variable wiederholt seine volle Zustimmung giebt, erbittet er sich vom Ministerio die Autorisation, dasselbe bei allen & komotiven auf der dstlichen Linie nach Aachen, wo die Steigungen so bedeutend sind, in Anwendung bringen zu durfen, mit dem Vorbehalt, es nach und nach in ganz Belgien einzusühren, und zwar um so mehr, da die dadurch vermusachten Kosten nur gering sind.

4) Von den Dampswagensabriken der Vereinigten Staaten von Mordamerika hat die Anstalt von W. Norris in Philadelphia einem men darf sagen Europäischen Ruf durch die Eigenthumlichkeit ihrer Konstruktion und die Tüchtigkeit ihrer Arbeiten erlangt. Sie lieferte nach Deutschland 28 kokomotive, wovon

Braunschweig:Harzburg Bahn . 3

empfing. Nachrichten über die Dampfwagen von Norris finden sich namme lich in:

Dingler's Journal Band 73. Heft 5;

Polyt. Zentral: Blatt 1838 Mr. 11. und 1841 Mr. 1.;

Matthias Darstellung einer Lokomotive von Morris, Berlin 1841; auch in den vom Fabrikanten von Zeit zu Zeit herausgegebenen Berichten.

Die von W. Norris angewandte Konstruktionsweise gewährt nach seinen Angaben folgende wesentliche Vortheile:

- 1) Große Einfachheit der Maschine, daß sich die bewegenden Theile, so weit es zulässig, vor den Augen und im Bereich des sie leitenden Messchinisten befinden, und unter allen Umständen deren Reparatur erleichtern. Hiemit ist ferner die leichte Regierung, Steuerung, ober Hands habung berselben mahrend der Bewegung verbunden.
- 2) Die Gestalt des Feuerheerdes, welcher im Verhaltniß größer, als bei ben Englischen Lokomotiven ist.
- 3) Die durch 2 bewirkte schnelle Dampferzeugung und erfolgreiche Ersparrung in der Verwendung desselben.
- 4) Ersparniß an Feuermaterial und die Zulassigkeit, Holz in bemfelben zu brennen.
- 5) Die auf den Treibradern ruhende großere Last, wodurch bie Adhasion vermehrt wird und sie die Kraft erlangt, großere als gewöhnliche Steis gungen zu überkommen.
- 6) Vier Erzentriks, mit welchen dieselbe versehen ist, und dadurch ben Uebergang aus einer Richtung in die entgegengesetzte sehr erleichtert.
- 7) Länge der Kolben und deren Befestigung außerhalb am Rande, wodurch die kostspielige Konstruktion und leichte Wandelbarkeit der Triebraden Kurbelachsen ganz vermieden wird.
- 8) Die sichere Befestigung aller Maschinentheile an das eiserne Gestell.

9) Die durch die Anwendung kleiner Vorderrader möglich werdende leich; tere Durchfahrung aller Bogen mit sehr kleinem Radius bis zu 100 Fuß.

Außer Norris hat nur noch die Fabrif von Baldwin Bail und Hufty in Philadelphia eine Lokomotive nach Deutschland geliefert, und zwar an die Raiser Ferdinands Nordbahn. Ueber diese Anstalt ist ein Bericht von Klein in Dingler's Polyt. Journal Band 85. Heft 4. und im Polyt. Zentr. Blatt 1842 Nr. 38. zu vergleichen; sowie über Amerikanische Dampswagen im Alls gemeinen: das Journal of the Franklin Institute an vielen Stellen (z. v. Journ. des Oesterr. Lloyd 1842. Nr. 8.); die früheren Berichte (mit Bestichtigungen in den Verhandlungen des Vereins für Gewerbesteiß in Preus sen 1842. Heft 4.) und die neueste Schrift von Gerstner, über die Eisen: bahnen in den Vereinigten Staaten; The Civil Engin. and Arch. Journal 1841. p. 202., u. s. w.

Aus den Vereinigten' Staaten sind die ersten Sradrigen Dampswagen hervorgegangen; und wir halten dieses wenig bekannte Ereigniß für wichtig genug, um einige Worte darüber hinzuzufügen.

Die achtradrigen Lokomotive verdanken ihre Entstehung der Thatsache, bag die mehrsten Ochienenwege mit Ochienen von zu geringem Gewichte, im Berhaltniß zu der Last des Dampswagens, gebaut worden sind. Man fühlte fehr bald die Mothwendigkeit, die Lokomotive so zu bauen, daß ihr bedeutens des Gewicht eine großere Sahl von Unterstügungspunkten fande, als dieses bei den fruher allgemein angewendeten vierradrigen und auch fech eradrigen Maschinen der Fall war. Die außerordentliche Schwere dieser Art von Dampfwagen, verbunden mit der Schnelle ihres Laufes, mar vorzugsweise den Mordamerikanischen Eisenbahnen verderblich; dort suchte man zuerft nach Abhulfe, und so murden z. B. schon vor 11 Jahren auf der Charleston: Aus gufta Eisenbahn Versuche mit achtradrigen Lokomotiven gemacht. nun diese Versuche miglangen, - weil man den Feuerraum in die Mitte verlegt, und an jedem Ende einen Schornstein angebracht hatte, wodurch der Luftzug unzureichend murbe, - so mar doch der wichtige Zweck erreicht: eine Lokos motive von großem Gewichte und großer Rraft zu besiten, deren Bewegung sanfter und deren Lauf den Schienen weniger verderblich war, als die Mas schinen mit 4 und 6 Rabern. Dieser Gegenstand beschäftigte nun unablassig Ingenieure und Maschinenbauer in Nordamerika; weil man aber bei Verthei: lung der einzelnen Theile der Lokomotive auf acht Rader manche anscheinend nicht zu beseitigende hindernisse fand, begnügte man sich vorläufig mit ben verbesserten Gradrigen Dampfmagen, welche bald auf den Amerikanischen Gi: senbahnen allgemein und dann in England Anwendung und Nachahmung fans den. Auch hinsichtlich dieser Gattung aber zeigte sich bald, daß - wenn man fie mit hinreichender Rraft verfah, um große Lasten schleppen ober Steiguns gen überwinden zu fonnen - man den bedeutenoften Theil des Gewichts der Maschine auf das einzige Paar Treibrader legen mußte, weil man sonst keine binreichende Reibung derfelben an den Schienen erlangte. Die Treibrader an den Lokomotiven von Morris, Baldwin und Anderen find unmittelbar vor

den Feuerraum gelegt, mithin hangt der schwerste Theil der Maschine ibn jene Stukpunkte hinaus. Diese schlechte Vertheilung der Last bewirkt, die bie Lokomotive eine unregelmäßige und zitternde Vewegung haben, welche mit die Eisenbahn gleich einem großen schweren Hammer wirkt, der, mit raschn Stoßen auf die Schienen fallend, zunächst deren Losewerden und Verschieben, dann auch deren Zerstörung bewirkt; außerdem aber höchst nachtheilig für die Dampswagen selbst ist. Diese Nachtheile zeigten sich begreiflich zunächst bie den großen, für den Transport schwerer Lasten bestimmten, Grädrigen Lokome tiven, weil bei diesen sur Erlangung hinreichender Reibung) ein unverhilb nismäßig großer Theil ihres Gewichts auf den zwei Treibrädern ruhen nuch

Im Jahre 1837 erhielt Campbell zu Philadelphia ein Patent auf eine Bradrige Lokomotive, ahnlich denen von Norris, nur mit einem zweiten Pase Treibrader hinter dem Feuerraume versehen; wiederum ein Fortschritt, der aber einen bedeutenden Nachtheil nicht beseitigte, namlich: den ungleichen Druck der Last auf die beiden Paar Treibrader. Wenn namlich die vorderm kleinen Raderpaare oder ein Paar der Treibrader auf der Bahn irgend eine Abweichung von der Horizontale passirten, siel das ganze Gewicht der Massichie lediglich auf die Vorderrader und das eine Paar der Treibrader.

Benn J. B. die Vorderrader in eine Vertiefung (felbst eine dem Ange faum bemerkbare) sinfen oder von einer horizontalen Ebene auf einen Abhang übergehen, so werden für einen Augenblick die hinteren Treibrader, ohne die Schienen zu berühren, in der Luft schwebend, ihren Theil der Laft nicht mehr tragen, vielmehr wird der Rahmen der Maschine gleich einem Bebel, dessen Ende die Treibrader angehängt find, wirken. Auch in dem zweiten Falle, wenn namlich die vorderen Raderpaare eine fleine Erhebung passiren, ober von der Horizontale ju einer Steigung übergeben, fallt bas gange Ber wicht der Maschine auf diese Vorderrader und das hinterste Paar der Treibrader, indem mahrend des Uebergangsmoments die vorderen Treibra der von den Schienen erhoben an dem Rahmen hangen. Verschiedene Ber suche wurden gemacht, um diesem Nachtheile zu begegnen, wie man denn 3. B. die Ausgleichung des Gewichts und Drucks auf beide Treibraderpaare burch Febern ju bewirfen suchte; allein alle dergleichen Vorrichtungen bewie: sen beim Gebrauche der Maschine sich als nicht zureichend. Man verließ deshalb auch in den Vereinigten Staaten abermals, wiewohl ungern, die 3der der Sradrigen Lokomotive, bis vor etwa 3 Jahren die Fabrik von Caftwik und Barrison in Philadelphia ein Patent auf eine Berbefferung der selben erhielt, welche den achtradrigen Dampfwagen über jeden Vorwurf et hebt, und zugleich benfelben zur Portschaffung schwerer Zuge besonders geeignet macht.

Der bedeutende Vorzug, welchen diese Städrige Lokomotive vor allen anderen besitht, besteht in der Art, wie das auf den Treibradern lastende große Gewicht gestützt ist, indem dadurch bei je der Beschaffenheit der Bahn (awsteigend, abfallend, mit kleinen Unebenheiten) ein gleichmäßiger Druck auf jest des Rad bewirkt wird. Dies geschieht durch das Aushängen des hinterm Endes der Lokomotive, welches auf den 4 Treibrädern ruht, an den Wittelpunkt

großen hellbrennenden Laternen mit weißem Glase und Reverberen versehen sein, welche die Bahn möglichst erleuchten sollen. Der lette Bagen des Zus ges erhält auf der hintern Geite eine große grune Laterne.

# §. **29**.

Das Nachfolgen eines zweiten und resp. dritten Wagenzuges wird bei Rachtzeit dadurch signalisirt, daß der lette Wagen des Konvoi's, dem noch einer folgt, drei große grune, in einem Dreieck aufzuhängende Laternen führt, bei Tage dagegen dadurch, daß dem letten Wagen des vorangehenden Zuges, auf welchem der Ober-Kondukteur sitt, eine rothe Flagge aufgesteckt wird.

## §. 30.

Jeder nachfolgende Wagenzug muß, sobald die grunen Laternen des lets ten Wagens des voraufgehenden Konvoi's sichtbar werden, unverzüglich so lange anhalten, die die grunen Laternen wieder entschwunden sind. Wo der voraufgehende Wagenzug wegen des Terrains oder wegen einer Biegung aus der Ferne nicht wahrnehmbar ist, muß der nachfolgende Wagenzug so langsam fahren, daß er nothigen Falls ohne Schwierigkeit sogleich anhalten kann.

#### §. 31.

Welche ben 3weck haben, daß sich die von entgegengeseten Richtungen hers tommenden Wagenzuge ausweichen können, so darf der Lokomotivsührer auf einer solchen Bahn nur so weit fahren, bis er an einen zu diesem 3weck ers richteten Distance: Pfahl gelangt, welcher bei Nachtzeit mit einer Laterne vers sehen ist. hier muß er so lange anhalten, bis der von der entgegengesetten Richtung herkommende Zug bei dem seinigen vorübergefahren ist. Er hat genau darauf zu achten, ob vor demselben ein nachkommender Zug signalisiert wird, in welchem Falle er denselben abzuwarten hat, ehe weiter gefahren wers den dars.

Bel Machtzeit dienen die an dem letten Wagen des vorüberfahrenden Juges befindlichen drei grunen Laternen zwar als Signal eines nachfolgenden Juges, es soll jedoch, um jeden Irrthum zu vermeiden, der Feuermann des vorübergehenden Juges, vom Tender aus, eine große grune Laterne mit der Sand prasentiren.

Giebt einer der sich kreuzenden Züge während des Vorüberfahrens (bei Tag oder Nacht) das Zeichen des Bremsens, so muß auch der andere sofort anhalten, um eine etwa erforderliche mundliche Mittheilung möglich zu maschen. Das Vorbeifahren zweier sich ausweichenden Züge darf jedesmal nur im langsamen, den Schritt eines Pferdes nicht. überschreitenden Tempo gesschehen.

# §. 32.

Alle für die Fahrten zur Nachtzeit gegebenen besonderen Vorschriften sind auch dann zur Aussührung zu bringen, wenn die Dunkelheit durch Mondschein gemildert wird.

## §. 33.

Jede Lokomotive erhalt ein eigenes Journal, in welches der Name ber

Maschine, alle an derselben vorkommenden Reparaturen, sowie ber Berbruch an Brenn: und sonstigen Materialien sammt Rostenausweis einzutragen fin.

Mit dem Brennmaterial und Del mussen die Lokomotivführer und his
zer sparsam umgehen und durfen dasselbe nicht unnothiger Weise verbranden
oder verstreuen. Diejenigen, welche im Journal der Maschine eine durch ihn Ausmerksamkeit und Sorgfalt bewirkte Ersparniß, sei es an Brennmatnist
oder an Reparaturen, nachweisen können, sollen verhältnismäßige Remunen tionen erhalten.

Auch die Stunde der Abfahrt und Ankunft in den Stationen, femet die Ursachen etwaiger Versäumnisse und Unfälle, die Anzahl Meilen, welche die Lokomotive zurückgelegt hat, sowie weiter nothige Anmerkungen sollen in dieses Buch eingeschrieben werden.

§. 34.

Die von dem Maschinenmeister ihm zugegebenen Lehrlinge hat ber Lits motivführer mit der Maschine und dem Dienste dabei auf das Genaueste be kannt zu machen, namentlich solche in der Runft des Feuerns und ber Beferhaltung zu unterrichten und wie Beibes mit ben Steigungen ober ben Be fällen der Bahn nuglich in Uebereinstimmung zu bringen ift, überhaupt Ab les anzuwenden, um dieselben zu tuchtigen, vorsichtigen und aufmerksamen gub rern heranzubilden. Er darf einem folden jedoch unter feiner Bedingung eine Maschine und beren Führung allein anvertrauen, sondern muß stets selbst mit anwesend fein, wenn er den Lehrling mit der Maschine beschäftigt; bis ber selbe nach mindestens einjähriger Dienstzeit, nur nach einem bei bem Dafdi nenmeister im Beisein eines Mitgliedes des Direktoriums oder des Opepiels Direftore und Ober : Ingenieurs abgehaltenen Eramen, von Ersterem als vollig brauchbarer Führer losgesprochen worden ist. Wenn der Lehrling dieses Erw men bestanden und Proben seiner erlangten Fertigkeit abgelegt hat, erhalt ber ihm als Lehrer vorgesett gewesene Lokomotivführer vom Direktorium eine Gratifikation von 30 Rthlen.; bis dahin aber ift er für jeden Chaben, wel chen ein während der Dienstzeit außer Aufficht gelaffener Lehrling verursacht, verantwortlich.

§. 35.

Dem Lokomotivsührer sind die nachstehend verzeichneten Werkzeuge und Vorrathe (cfr. §. 3.) übergeben, wofür derselbe verantwortlich, und welche er stets auf dem Tender mitzusühren verpslichtet ist. Sollte etwas daran verloren gehen, unbrauchbar und verbraucht werden, so hat er dies sofort dem Maschinenmeister zu melden, um es ersetzt zu erhalten. In jedem Wonat wenigstens einmal hat er diese Gegenstände zur Revision zu stellen (welche letztere übrigens von seinen Vorgesetzten jederzeit vorgenommen werden kam) und sich über den Erfolg eine Bescheinigung geben zu lassen.

§. 36.

Die gegenwärtige Instruktion hat jeder Lokomotivsührer bei sich zu sich ren bei einer Strafe von 10 Sgr. für jeden Fall, wo er ohne dieselbe ger funden wird. Wer gegen die darin festgesetzten Bestimmungen sehlt, hat den Schaden, der dadurch entsteht, zu ersetzen, überdem aber und ohne Rücksicht

| Bezeichnung<br>der<br>Bahn.           | Ge-<br>fatht:<br>jahl<br>der Lo:<br>tomo-<br>tive. | Da:<br>von<br>hat<br>getie:<br>fert: | Beneunung der Fabrik.                                                                                               | Ort, wo<br>die Fabrik<br>liegt.                                      | Bemerkungen.                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Leipzig.<br>Dresden.                  | 24                                                 | 10<br>4<br>5<br>1<br>1               | P. Rothwell.<br>Edw. Bury.<br>W. Kirtley.<br>R. Stephenson.<br>Société du Renard.<br>Waschinenbau-Austalt<br>desgl. | ?<br>Liverpool.<br>?<br>Newcastle.<br>Brüssel.<br>Uebigau.<br>desgl. | Saronia.<br>Gigenthum ber Fasbrik (Phonix).                |
| Braunfdweig<br>Harzburg.<br>Babenfce. | 7                                                  | 1<br>3<br>3<br>1<br>4                | desgl.<br>Geo. Forrester.<br>Norris.<br>Waschinenbau-Unstalt<br>Sharp Roberts.                                      | Manchester.                                                          | desgl. (Pegasus).<br>1 dergl. aus der eis<br>genen Fabrik. |
| Tannus.<br>Hamburg.<br>Bergeborf.     | 11<br>4<br>248                                     | 1<br>3<br>11<br>4                    | Refler u. Martiensen.<br>R. Stephenson.<br>desgl.<br>besgl.                                                         | Rarisruhe.<br>Rewcastle.<br>desgl.<br>desgl.                         |                                                            |

Hiernach ergiebt sich, daß an Lokomotiven für Deutsche Gisenbahnen geliefert haben:

Die Verfertiger ber übrigen find uns nicht bekannt.

Die Preise der Dampfwagen sind begreiflich nach der Leistungsfås higkeit derselben abweichend; unter gleichen Verhältnissen aber hat die Konskurrenz nicht nur die Preise der verschiedenen Fabriken einander sehr genähert, sondern auch fortwährend herabgedrückt. Wir wollen einige Beispiele hervors heben:

| R. Stephenson neue Patent: Lokomotive mit 14zblligem Zylinder und 18 Zoll |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Hub kostet, in der Fabrik abgenommen 1550 L. St.                          |
| ein Tender mit 6 schmiedeeisernen Radern, 800 bis 850 Gallons Bass        |
| ser haltend, daselbst                                                     |
| Sharp Roberts Maschinen neuester Konstruftion mit 14zölligem Zylinder     |
| kosten in Manchester                                                      |
| ein Grädiger Tender daselbst, 850 Gallons fassend 350 L. St.              |
| Ebw. Bury verfertigt Maschinen mit 14zölligem Zylinder und 6 Radern,      |
| in der Fabrik abgenommen, zu 1465 L. St.                                  |
| Tender von 700 Gallons zu                                                 |

Die von den Lokomotivführern zu erstattenden Reiseberichte komm folgende Form haben:

| Tag der Fabrt. | My der Jabrt. | lamen b<br>Führer.<br>Feuer-<br>mann. |   | hrt<br>nach | Dauer ber Jahrt. | Rofe. | Polz.<br>Paufen | Comic | Witter<br>rung. | Urface<br>ber<br>Bergögerung<br>einzelner<br>Fahrten. | Beiner-<br>Fungia. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                |               |                                       | - |             |                  |       |                 |       |                 |                                                       |                    |

Unmittelbarer Vorgesetzter des Lokomotivpersonals ist auf fast allen Deut schen Gisenbahnen der Daschinenmeister. Dieser ist zunachst dem Dire torium dafür verantwortlich, daß die Dienstfähigfeit der Lokomotive mit mbg lichster Kostenersparung gewahrt werde und kein Mangel dabei eintrete. Et hat ferner die Aufsicht über die sorgfaltige und zweckmäßige Behandlung und Führung der Maschinen, deren Reihefolge im Dienst er, in Gemagheit ber ihm ertheilten allgemeinen Vorschriften, festzuhalten hat und über beren ju den Fahrten erforderliche Zahl er in steter Kenntniß zu erhalten ift. Die Lokomotivführer, Lehrlinge und Feuerleute stehen gleichfalls unter feinem Be fehle; er hat den Vorschlag bei Ernennung der Letteren und sorgt für die regelmäßige Beschäftigung des ganzen Personals, hat jedoch zu Versekungen von einer Lokomotive zur andern die Genehmigung bes Spezials Direktors ju erwirken. Aus den Berichten der Führer macht er die vorgeschriebenen Bus sammenstellungen und führt Rechnung über die Meilengelder. Die gu feiner Abtheilung gehörigen Vorrathe find ihm anvertraut, und er verzeichnet Bugang und Abgang, führt auch die Konti der einzelnen Lokomotive und Bagen.

# b. Roafsverfertigung, auch überhaupt Feuerung der Lokomotive.

Das Feuerungsmaterial für Lokomotive auf den Deutschen Eisenbahnen war beim Beginnen des Betriebes fast aller Bahnen Koaks; einige Berwak tungen haben dieselben aus Gründen der Ersparung durch Holzbrand ersett. Eine Nachweisung der deskallsigen Verhältnisse im Einzelnen wird nicht ohne Interesse sein.

Die Kaiser Ferdinands Mordbahn hat von ihren früheren Roaft bereitungsanstalten nur die 12 Oefen in Hruschau beibehalten. Sie ist größtentheils zur Holzseuerung übergegangen, weil nach den gemachten Erfahrungen beispielsweise die Feuerungskosten für die Meile Wegelange durchschnittlich sich stellten: \*)

<sup>\*)</sup> Ohne die Rosten der Beizung der Reservemaschinen, des Anseuerns und Borwarmens bes Wassers, wenn solches nicht ausbrudlich bemerkt ift.

bei Personenzügen für Koaksfeuerung auf 2 Rthlt. 4 Sgr. 4 Pf.
- Holzfeuerung - 1 - 2 - — -

bei Lastzügen - Koaksseuerung - 2 - 12 - —' -

- Holzfeuerung - 1 - 18 - -

Die Bien, Gloggniß Eisenbahn begann sogleich mit der Holzsenerung, und die Ausgabe dafür bei Personenzügen ist jest durchschnittlich für jede Weile Wegelänge 1 Athlir. 1 Sgr. 4 Pf. (mit Einschluß der Kosten des Ansheizens); Koaksseuerung würde, nach angestellten Versuchen, einen Auswand von 3 Athlirn. 4 Sgr. verursacht haben.

Auf der Berlin:Potsdam Eisenbahn war anfänglich Koaksbrand alls gemein, dann ging man zur Holzseuerung über, und jest wird beiderlei Masterial angewendet. Die Koaksseuerung kommt, mit dem Holze zum Anheizen, per Meile auf 1 Athlr. 8½ Sgr., der Verbrauch ist 4,00 Scheffel; die Holzsseuerung kostet per Meile im Durchschnitt 1 Athlr.

Die Berlin: Anhalt Eisenbahn feuert mit Koaks und besitet 4 Oefen à 6 Feuern, wovon die Anlage eines Ofens etwa 4000 Athle. gekostet hat. Ueber den Brennmaterialverbrauch ist bis jest nichts veröffentlicht.

Auch hinsichtlich der Rosten, welche die Holzseuerung auf der Berlins Frankfurter Gisenbahn verursacht, ift keine dffentliche Nachricht gegeben.

Die Magdeburg Leipzig Eisenbahn erzeugt ihren Roaksbedarf in 3 Oefen mit 18 Feuern, beren Einrichtung etwa 14,000 Athle. gekostet hat. Früher bezog sie ihre Roaks von England; da dieselben aber durch den Transport 12 bis 13 pCt. Abgang erlitten, so kam der Schessel auf 14 Sgr., wah; rend die Selbsikosten der aus Englischen Kohlen verfertigten nur 11 Sgr. pro Schessel sind. Der Roaksbedarf ist pro Melle Begelange 5,20 Schessel.

Die mit Holz gefeuerten Maschinen der Oberschlesischen Eisenbahn bes durften pro Meile durchschnittlich is Klafter Holz, wovon die Klafter im Durchs schnitt für 6 Rthlr. 9 Sgr. angekauft war; kosteten mithin 17 Sgr. 10 Pf.

Auf der Rheinischen Gisenbahn find mahrend der ersten Zeit des Bes triebes etwas Lutticher, größtentheils aber Ruhr : Roaks angewendet. Dann erbaute die Verwaltung, am Eschweiler Bahnhofe, nach und nach 6 Roafs: bfen, zu benen 3 bis 4 bei Roln kommen. — Dach den Durchschnittsbereche nungen beträgt, die sammtlichen Bereitungekoften einbegriffen, die Berftels lung Eschweiler Roaks aus eigener Bereitung per Zentner von 107 Pfd. für das Jahr 1841 12 Sgr., für die ersten Monate des Jahres 1842 aber nur etwa 11 Sgr.; wohingegen die Ruhr: Roafs im Jahre 1841 ins Magazin des Bahnhofes zu Koln geliefert auf 16 Sgr., und im Jahre 1842 auf 14 Sgr. per 100 Pfd. zu stehen kommen. Sie gaben zudem durch das Tragen aus den Schiffen und Ausschütten in Saufen vielen Abfall, was bei den Roafs aus eigener Fabrifation badurch vermieden wird, daß dieselben soviel als nur immer moglich in den Original : Verpackungskorben zur Ausschüttung auf den Tender gelangen. — Das Produkt an Roaks aus den Eschweiler Rohlen war anfänglich nur zu 55 bis 59 pCt. erzielt worden; Anfang 1842 tamen icon bis 63 pCt. an guten jum Lofomotivdienst brauchbaren Roats heraus, die bei der Fabrifation entstehenden fleine . Reafsstude abgerechnet.

Die Durchschnittskosten pro Meile sind nicht angegeben, jedoch erhelt aus dem neuesten Berichte, daß von Erdsfnung der ganzen Bahn bis Ende 1841 die Maschinen 5698 Meilen durchlausen sind, und daß für Beizung und Unterhaltung (nicht Reparatur) 14,190 Rthlr. 20 Sgr. ausgegeben sind. Davon würden also auf jede Meile etwa 24 Athlr. kommen.

Bas die Roaksgewinnung auf der Duffelborf: Elberfelder Sisenbest betrifft, so lieferten die auf der Zeche Salzer und Neuack erbauten beiden ist tern Roaksden früher bei 24stundigem Ausziehen der Roaks aus 1 Schesse Kohlen ca. 80 Pfd. Roaks von geringer Sute, und es mußten zur Deckung des Bedarfs bedeutende Quantitäten Koaks anderweit beschafft werden. Seiv dem jedoch an die beiden vorhandenen Defen noch zwei andere angebaut sind, läßt sich die Roaksbrennerei in einem regelmäßigeren Betriebe erhalten. Die Roaks werden jeht nur alle 48 Stunden ausgezogen, wodurch die schuck ligen Gase in dem Grade mehr entsernt werden, daß jeht aus 1 Schesse Kohlen sich nur 74½ Pfund Roaks ergeben, die nicht allein, ihrem Boluman nach, an Heizkraft nicht verloren haben, sondern (und das ist der überwis gendste Bortheil) die dem Feuer ausgesehten Theile der Lokomotive minder angreisen.

Die Selbstkosten bis auf die Endbahnhofe betrugen pro 100 Pfd. 123 Sgt. Der durchschnittliche Verbrauch der sparsameren Maschinen war zwischen 825 und 760 Pfd. für eine einfache Fahrt, also pro Meile etwa 214 Pfd., welche nach obiger Angabe ungefähr 27 Sgr. kosten würden.

Die NurnbergeFurth Eisenbahn bedurfte per Meile Begelange durch schnittlich 101 Pfd. Kohle und 21 Pfd. Holz.

Die Munchen: Augsburg Eisenbahn feuerte bis Mai 1842 mit Roafs, ging dann aber, unter Anwendung des Kleinschen Funken: Apparats, zur Holzteuerung über. In dem das Jahr 1842 umfassenden Berichte sind absicht lich, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln, keine Details über den Brenn: materialverbrauch gegeben, vielmehr ist nur angedeutet, daß gegen früher eine wesentliche Ersparung eingetreten sei. Der vorhergegangene Jahresbericht ent halt die Bemerkung, daß 1 Zentner Steinkohle 1 Fl. 42 Er. gekostet habe, 1 Klaster Holz 7 Fl.; ferner, daß man damals per Weile durchschnittlich 1 Zentner Kohle und 0,02 Klaster Holz bedurft habe = 1 Fl. 50 Er., woge gen die Holzseuerung nur etwa 1 Fl. kosten werde.

Die jest aus 18 Oefen bestehende Koaksbrennerei der Leipzig: Dres: den Eisenbahn: Kompagnie zu Riesa hat im Jahre 1841

37,026 Scheffel Englische Kohlen rein, 25,800 - - mit

80,795 - Sachsischen

vermischt, verkokt, und diese zusammen haben 180,713 Scheffel Roake gegeben. Von dieser Summe gehen ca. 10 pEt. für Absälle, welche noch zu verwerthen waren, ab, und es berechnet sich dieses Jahr der Scheffel reiner Englischer Roake zu 23 Mgr. und der Scheffel gemischter Sächsischer Roake zu 14½ Mgr. bis auf den Tender.

Da die Lokomotive 52,268 Meilen zurückzelegt und dabei 169,411 Schef

el Roats verbrannt haben, fo tommen auf die Meile durchschnittlich eine 34 Bcheffel, und als Durchschnitt obiger Gelbsteffen eine 2 Rible.

Die Cachfifd & Bateriche Gifenbalyn heigt mit Roafs; Daberes über

en Berbraud ift bis jehr nicht befannt.

Der neuefte Bericht über bie Babeniche Eifenbahn ift für bas Jahr 1541. Für die Zeit vom 1. Juli bis 1. Dezember ftellte der Roafsverbrauch ich auf 429, . Pfd. für jede Fahrt, oder 172 Pfd. für bie Deile Bahn: lange heraus, melde 1 Mehlr. 2 Egr. 6 Pf. fosteten. Bu der versuchenveise angestellten Solzfenerung wurden ju 18 Fahrten 833 Rubiffuß Forlenholz im Werthe von 114 Fl. 58 Ar. und ju 8 Fahrten 368 Rubitfuß Buchenholz im Beethe von 68 Fl. 10 Ar. verwendet. Es stellt fich mithin dabei ale Er: pebnif ein Berbrauch fur eine Fahrt von 46,07 Rubiffuß oder 6 Fl. 23 Er. Kortenholz und 46 Kubikfuß oder 8 Fl. 31 Ar. Buchenholz heraus. — Diefe Berfuche, welche im Bergleich mit Kvakefeuerung fein gunftiges Resultat geis gen, find weder bezüglich des Berbrauchsquantums noch des Geldwerthes als juverlaffig zu betrachten, ba jur Beit ber Vornahme ber Versuche ben Lotos motiven die erforderliche Vorrichtung zur Holzfeuerung abging, und bei Uni tauf größerer Holzvorrathe ein bedeutend billigerer Preis des Materials ers giett werben fann. - Die nabere Ermittelung biefes Verhaltniffes blieb weit teren Berfuchen vorbehalten.

Auf der Taunus: Eisenbahn werden jeht die Reservemaschinen mit Holz zeheizt, im Jahre 1841 aber wurden an Wrennmaterial, mit Einschluß von 4500 Jer. Koaks zum Anheizen der Reservemaschinen, 48,202 Jer. Koaks versbraucht, was sur die einzelne Fahrt auf ganzer Bahnlange 11 Jer., auf seden besörderten Reisenden 6. Pfd. und sur jede Meile Bahnlange durchschnittlich 210 Pfd. beträgt. Da der Zentner Nuhrskoaks 1 Fl. 5 Er. gekostet zu haben schente, so beträgt diese Ausgabe per Meile burchschnittlich 1 Neher. 9 Ggr.

Daß auf der Braunschweigschen Eisenbahn Roaksfenerung Statt findet, ift bekannt, über sonstige Ersahrungen, welche hieher gehören würden, aber Michts. Es ist überhaupt zu bedauern, daß die Verwaltung der Bahn zur Bereicherung des Wissens im Eisenbahnwesen nicht auch das Ihrige beiträgt, wie dieses z. B. durch die Verichte der Vadenschen Eisenbahnverwaltung mit so vieler Umsicht und Offenheit geschieht.

Die Samburg: Bergeborf Eisenbahn gebraucht Englische Roafs, und ihr Bedarf mar bis ultimo September 1842 burchschnittlich fur die Deutsche

Meile nur 115 Preuftiche Pfund.

Auf der Berlin: Stettiner Eisenbahn werden die Maschinen von Sh. Roberts und Borsig mit Koaks, die Lokomotive von Norris mit Holz geheizt. Erstere bedurften mahrend der sechs ersten Monate des Betriebes, den Bers brauch beim Anheizen und für die Meserve eingeschlossen, per Meile Bahn: länge 3,2 Schessel Roaks (bei Giuterzägen 3,00 Schessel), deren Gewicht auf durchschnitzlich 148 Pfd. sich berechnet: letzere verbrauchten während der Mosnate Dezember 1842 und Januar 1843 im Durchschnitzt für die durchsausene Meile, wie oben, ? Klaster Kiefernholz. —

Mus ben vorenthaltenen Mitcheilungen erhellt, bag auch auf ben Dent:

schen Gisenbahnen die Ausgabe für Feuerung der Lokomotive fehr verschieben ift, und daß solches nicht anders sein kann, davon liegen begreiflich die Ur sachen: in den Schwierigkeiten der Babn, in der Beschaffenheit der Letens tive, in der Art des Feuermateriale, in dem Preise deffelben, in der Belafting ber Buge, in den regelmäßigen Bitterungeverhaltniffen, in der Sachtenntiff und Aufmerksamkeit des Lokomotivführers, sowie in anderen Mebenumftanden. Deshalb darf man niemals ein allgemeines Urtheil über die Brenmete rialkosten fallen, die lokalen Berhaltniffe jeder Bahn reguliren diefelben, mit nur, wenn der Sachfundige diese in gehörige Beruchfichtigung gieht, win er mit Sicherheit ju beurtheilen wiffen, ob fo sparfam ale thunlich gewirth schaftet wird oder nicht. Es giebt allerdings Maagregeln, durch welche bie Bermaltung, bis zu einem gewissen Puntte, Ersparungen an ben Roften ber Lotomotivfraft, ohne sonstige Machtheile, befordern fann; dahin mochten aber weder Pramien (welche die Leipzig: Dresdener Gifenbahn eine Zeitlen versucht hat), noch auch das ahnliche Onftem der Belgischen Eisenbahnen u rechnen sein. Dieses beruht auf dem Grundsage, daß jeder Lokomotivfuhm für die Menge der Rohlen, welche er verbraucht, verantwortlich sein foll Demnach wird für jeden eine laufende Rechnung geführt, worin die Bahl ber Meilen, die er durchlaufen, und der Stunden, mahrend deren seine Lotoms tive auf den Stationen angehalten hat, verzeichnet werden. Alle drei Me nate bestimmt eine Kommission von Ingenieuren das Maximum von Robk, das nach obiger Berechnung angeschlagen werden fann. Die Differenz, welche der Abzug des wirklichen Verbrauchs von jenem Maximum herausstellt, zeigt alsdann die Ersparniß an, wobei der Maschinenführer eine Pramie von 25 Cent. für den heftoliter erhalt. Jeden Monat werden den Maschinenfale rern Bons zu 100, 10 und 5 Sektoliter Rohlen eingehandigt; mit biefen Bons belegen sie den Empfang von Kohlen auf den Stationen. Diese Ein richtung gewährt noch den Vortheil, daß das Anhalten auf den Zwischen stationen sich strenger nach dem Reglement richtet, welches die Dauer einer jeden Fahrt bestimmt. Alle Feuerungskosten, welche ein Aufenthalt über die vorgeschriebene Zeit verursacht, fallen dem Maschinenführer zur Laft, mas auch immer die Urfache eines solchen Aufenthalts sein mag. Dahin gebort jedoch nicht das zur Vorheizung erforderliche Material; es wird bafür eine eigene Rechnung geführt.

Dieses Alles ist durchaus nicht neu, denn z. B. die Leipzig: Dresdener Bahn hat noch genauere Kontrolen schon früher gehabt, und auf jeder nur einigermaßen ordentlich verwalteten Eisenbahn ist unerläßlich, jeder Maschine auch für den Feuerungsbedarf ihr eigenes Konto zu geben. Daneben muß genau verzeichnet werden, wie viele Meilen und in welcher Zeit dieselben zur rückgelegt, wie lange der Ausenthalt an den Stationen gewährt hat, wie viele Wagen sie von Station zu Station gezogen, wie Wind und Wetter während der Fahrt gewesen, durch welchen Naschinisten sie gesahren; durch welchen Feuermann sie geheizt worden zc. Ohne angebliche Verbesserungen an Losos motiven, Behufs der Vrennmaterial: Ersparung, unbeachtet zu lassen, muß man doch einigermaßen mißtrauisch selbst gegen den durch praktische Versuche er:

Berhaltnissen befannt ist. Bergleichende Bersuche setzen allerdings am besten ns Rlare, allein wir möchten doch bezweiseln, daß die neue Patent. Lokomos ive von R. Stephenson (ohne derselben ihr unleugbares Berdienst rauben zu vollen) auf irgend einer Deutschen Eisenbahn eine Ersparung von 34 pEt. wegen den jetzigen Durchschnittsbedarf herbeisühren wurde, wie solches nach ver oben mitgetheilten Tabelle in England geschehen ist. —

Ein Theil der Deutschen Gifenbahnen ift in Beziehung auf den Feners material : Bedarf bis jest vom Auslande noch einigermaßen abhängig, und England liefert dazu den überwiegend größten Beitrag. Es werben von dort jowohl Steinkohlen als Roaks bezogen, und weil die babei in Betracht tom: menden Verhaltniffe nicht fehr befannt find, wollen wir einige Worte darüber Die bei weitem mehrsten Rvatstohlen (fleine Rohlen verschiedener sagen. Corte und Benennung) tommen von Rewcastle a. d. E., in dessen Umges being fich fehr bedeutende Bergwerfe befinden. Diese find theils unterhalb ber Epnebrucke ju Mewcastle belegen, theils oberhalb. Bon ersteren ges ben Schienenwege entweder zur See oder zu einem Arme des Fluffes, und auf denselben bringen Wagen von etwa 24 Tons (53 Emt.) Gehalt, die Robs len unmittelbar an die Ochiffe, welche dieselben einnehmen sollen. Die Ents ladung der Bagen in diese geschieht entweder by staith, b. h. unmittelbar aus den Bagen von einer in den Fluß hinein gebauten bolgernen Plattform sber Ladebrucke, ober by the spout, d. h. mittelst einer weiten, schräg gelegten Robre (Rinne), an deren oberem Ende die Bagen, am unteren die Schiffe fich befinden. Die oberhalb der engen Tynebrucke ausmundenden Gruben bingegen, j. B. in der Gegend von Garesfield, sind gezwungen, auf der Strecke zwischen ihrem Schienenwege und dem Ladeplate der Seeschiffe sich kleiner Boote zu bedienen. Diese heißen Reels, sind auf beiden Enden scharf gebaut, mit einer Art von hinterbeck und einem Gangwege an den Geiten verseben, und laden etwa 164 London: Chaldrons (21 Tons) Rohlen. Die lettere Art des Transports ist die altere, und auch die Seefracht für Steinkohlen wird nach Reels bedungen, obgleich dieses Gemaß (wie schon aus Obigem erhellt) nicht sehr genau ift. Die Reelgebuhr ift 13 bis 19 Sh. per Reel von 8 Memcaftle: Chaldrons, nach der Entfernung des Schiffs von der Rinne; wer unter ber Rinne unmittelbar verschifft, hat nur 6 Den. per Chaldron Rins nengeld zu zahlen. Die fonstigen Untoften sind:

Ausgangszoll 1 Ch. per Ton (für diese kleine Kohle);

Porto und kleine Unkosten, Ausseher und Trinkgeld beim Messen 2 Den. pro Chaldron;

Stadtabgaben 2 Den. pro Chaldron;

Zinsen auf Unkosten, Stempel zum Wechsel (72 2. St.) 3 Sh.;

Bechselfourtage 1 pCt.; '

Affekuranz, Provision für Vermittelung der Zahlung und Affekuranz 2 pCt.; Eingangs: Abgabe.

Alle diese Ausgaben haben jedoch auf die Gesammtkosten nur geringen Einfluß, und man muß bei Kalkulationen vorzugsweise die Seefracht und den

Ankanfspreis der Kohlen im Auge behalten. — So ergaben sich z. B. bei U im Jahre 1842 von Mewcastle nach Stettin bezogenen Ladungen Kohlen sit gende Resultate:

- 1211 Mewcastle: Chaldrons lieferten 1057 Preuß. Last 24 Scheffel mi, mithin jeder Chaldron durchschnittlich 62,. Scheffel;
- 1211 Chaldrons wogen 65,317 Zoll: Ztr., also 1 Chaldron im Durchschik 54 Ztr., oder 1 Scheffel 87 Pfd.;
- 1211 Chaldrons kosteten in Newcastle 6005 Athlr. 11 Sgr. (1 & St. p. 6 Athlr. 24 Sgr.), also 1 Chaldr. durchschnittlich nicht volle 5 Rhk. und 1 Schessel 2 Sgr. 3 Pf.;
- 1211 Chaldrons kosteten an Assekuranzpramie 85 Rthlr., also 1 Chalten 2,1 Sgr.;
- 1211 Chaldrons verursachten eine Seefracht: Ausgabe von 8501 Rthfr. 2 Og., mithin 1 Chaldr. von etwa 7 Athlr. und 1 Scheffel von 3 Sgr. 4 Pf.;
- 1211 Chaldrons mußten 725 Athlir. 21 Sgr. Eingangs: Abgabe zahlen, ab 1 Chaldron 18 Sgr. und 1 Scheffel 3½ Pf.
  - Die Gesammtkosten aber in Stettin beliefen sich durchschnittlich für
    - 1 Chaldron . . 12 Athlr. 28 Sgr. Pf.
    - 1 last . . . . 14 25 6 -
    - 1 Zentner pptr. . - 7 — -
    - 1 Scheffel... - 6 3 -

Die Preise für kleine Rohlen, ein: oder zweimal gesiebt, schwanken zwischen 9 und 11 Sh. per Newcastle: Chaldron, die Seefracht bis Stettin zwischen 9 L. St. 10 Sh. und 10 L. St. 10 Sh. per Reel; Sundzoll zahlen Steinkohlen nicht; Ladetage werden im Frachtbriefe nicht bestimmt, weil nach Reihefolge der Kohlenliste geladen wird; beim Loschen rechnet man per Keel einen Werkeltag. —

(Ueber die Anwendung von Steinkohlen statt der Koaks zur Beizung der Lokomotive ist zu vergleichen: Journ. des Chem. de Fer 1842, No. 14 et 19; Dingler's Journal Bd. 73. P. 5. und Bd. 85. P. 4.) —

Die aus England bezogenen Roaks (Cinders) zahlen, gleich großen Rohlen, 2 Sh. per Ton Ausgangszoll; die Fracht für Roaks und Rohlen ist in der Regel gleich, weil sie etwa gleichen Raum einnehmen, obgleich jene ungleich leichter sind; sie kosten 9 bis 11 Sh., jedoch per Winchester: Chaldron, der ren (gleich den London: Chaldrons) 16 auf ein Reel gerechnet werden. Von 5 Parthieen Roaks, im Jahre 1842 angekauft, kostete:

- eine Parthie (aus Englischen Steinkohlen in Stettin gefertigt) in Stettin am Lande per Last 15 Rthlr. 16 Sgr., also 1 Scheskel 6 Sgr. 6 Pf.;
- eine Parthie Englischer Koaks in Berlin per Last 20 Rthlr. 7 Sgr., also 1 Scheffel 8 Sgr. 5 Pf.;
- eine dergl. daselbst 20 Rthlr. 14 Sgr.;
- eine dergl. in Stettin an Bord per Last 19 Athlr. 23 Sgr., per Schessel 8 Sgr. 3 Ps.;
- eine dergl. daselbst 22 Rthlr. 24 Sgr., also per Scheffel 9 Sgr. 6 Pf. Von den aus England direkt bezogenen Koaks wog 1 Scheffel durchschmitt

46 67 Pfd. Zollgewicht oder 71,0 Pfd. Preußisch, von den anderen zwischen 48 und 58 Pfd. Preußisch. Von ersteren gaben 500 Winchesters Chalbrons 470 Last 8 Scheffel, also 1 Chaldron 24,0 Scheffel. \*) — —

Die bei Deutschen Eisenbahnen zur Koatsbereitung angewendeten Defen nahern sich entweder mehr der Konstruktion der in England üblichen (zu usegl. Prechtl, technol. Encyklopadie Bd. 8., und Pelouze, Traité de la Kabrication du Coke, Paris 1842), oder der Belgischen (z. v. Gewerbeblatt für das Königreich Hannover 1842, H. 4.; Ann. des Mines X. 3.; France industr. 1838, No. 47.), oder sind eigenthümlicher Konstruktion (z. v. Ges werbeblatt für Sachsen 1842, Nr. 20.; Polyt. Zentralblatt 1841, Nr. 47). Die Bereitungszeit, Eins und Ausbringen abgerechnet, ist in der Regel 26 Stunden, dagegen in Newcastle 24 Stunden, zu Camden: Town 41 Stunsden, in Belgien 20 Stunden, zu Obernkirchen, Grasschaft Schaumburg, nur 13 Stunden. Abgesehen von den Eigenthümlichkeiten der benußten Kohlen, bewirft bekanntlich längeres Brennen zwar vollständige Entschweselung, aber auch etwas verminderte Heizkraft. — —

In Beziehung auf die Verwaltungs: Einrichtungen dieses Dienft: ameiges ift Folgendes zu bemerken: Da die regelmaßige zeitige Verforgung ber Feuerunge: Miederlagen mit gutem Material von der größten Bichtigfeit ift, fo hat man (wenigstens auf den Gisenbahnen, wo eigene Roaksbereitung Statt findet) die Leitung der desfallsigen Geschafte gewöhnlich eigenen Beamten anver: traut. Mach den Einrichtungen, z. B. der Leipzig Dresdener Gifenbahn, ift einem folden hoheren Angestellten sowohl die Leitung der Fabrifation, als die Berforgung der Bahnhofe übertragen. Demfelben liegt unter direkter Berants wortlichkeit gegen bas Direktorium die Erbauung und Unterhaltung der Roaks bfen, die Annahme und Entlasfung ber Arbeiter und deren Beauffichtigung, die Mechnungsführung und die gute Aufbewahrung und Verwendung der Vorrathe und Bertzeuge ob; er hat dem Direttorium in Zeiten Anzeige von dem Bes barf an roben Steinkohlen zu machen, fo daß beren Anschaffung bewirkt wers den kann, die Lieferungen nach Quantitat und Qualitat zu übernehmen und ju bescheinigen, und die Verkofung derfelben in gehörigem Maaße zu verans Ralten, um ben Bedarf der Bahnhofe befriedigen ju tonnen, über welchen ihm von Leipzig durch bas Sauptbureau, von Dresben durch ben Geschaftse führer, von den Zwischenstationen aber durch die Bahnhofs: Ober: Auffeher direkt Meldung gemacht wird. Ueber die Ablieferungen an die Bahnhofe hat er genaue Rechnung zu führen und allwochentlich dem Direktorium speziellen Bericht darüber, sowie über die Vorrathe an Rohlen und Roafe und deren Zuwachs und Abgang zu erstatten, die gute Aufbewahrung und Behandlung ber Roals durch die auf den Bahnhofen damit Beauftragten zu kontroliren und diejenigen Borfchlage ju machen, welche er bem Intereffe der Rompagnie angemeffen erachtet. Er bestimmt unter Genehmigung des Direttoriums die Lohnfage der Arbeiter, und fertigt die Lohnliften, nach welchen die Zahlung

<sup>\*)</sup> Das für die Roafs nichts nachtheiliger ift als mehrfaches Umladen, bedarf kaum der Er- wahnung.

von der Hauptkasse bewirft wird. Die etwa erforderlich werdenden Vormis ner schlägt er dem Direktorio zur Anstellung vor, sowie deren Entlessung; jedoch steht ihm das Recht zu, dieselben bis zu eingeholter Entscheidung von Dienste zu suspendiren. Für die Rechnungsführung zc. wird ihm vom Di rektorium nothigenfalls ein Expedient beigegeben.

Ohne darüber uns ein Urtheil erlauben zu wollen, ob durch die bestelle ren Berhaltnisse der Leipzig: Dresdener Eisenbahn die ganz unabhängige zu trale Stellung des dortigen Roafs: Vorstehers veranlaßt ist, glauben wir westere personliche Ansicht dahin aussprechen zu mussen, daß, für größere Eisenbahnen mit eigener Roafssabrikation, eine Trennung der eigentlichen Fabriks tion von der Ueberwachung des fertigen Feuerungsmaterials, im Interesse ein ner genaueren Kontrole wünschenswerth scheint. Ohnehin möchte ein Wand beide Geschäfte nicht wohl erledigen können, weshalb auch auf der Leipzig Dresdener Eisenbahn demselben ein Erpedient beigegeben wird. — Die Einrichtung dieses Dienstzweiges, wie solche uns als zweckförderlich vorschweit, ist in nachstehender Feuerungsmaterial: Ordnung entwickelt:

#### Art. 1.

Für das, sammtlichen Anstalten der Eisenbahn erforderliche Feuerungsmaterial besteht in N. ein Feuerungsmagazin unter Verwaltung eines Auf sehers. Dieses Magazin empfängt das nothige Holz, Torf, Steinkohlen, die verfertigten Koaks u. s. w. und versorgt damit die Lokomotive, Werkstätten und sonstigen Dienstlokale.

#### Art. 2.

Das Magazin steht unter Leitung des Spezial:Direktors, die Roals fabrikation aber ist noch besonders der Aussicht des Ober:Ingenieurs unter geben. Der Magazin: Ausseher ist für jenes, der Koaksosen: Ausseher für letz teres speziell, die beiden andern Beamten für die Güte des Feuerungsmatz rials, ein Jeder hinsichtlich seiner Anweisungen, und für genügende Kontrole verantwortlich.

#### Art. 3.

Die jahrliche Rechnungslegung auf den Grund der unten bezeichneten Bucher geschieht unter Leitung des Spezial: Direktors, und unter dessen Berantwortung für richtige Ausstellung, von dem kautionspflichtigen Ausseher. Für den Inhalt des Koaks: Journals und der Koaks: Fabrikations: Nach: weisung, welche zur Rechtsertigung der Rechnung dienen, ist der Ober: Iwgenieur mit verantwortlich.

#### Art. 4.

Die von dem Magazin: Aufseher zu führenden Bucher sind:

- 1) das Feuerungs: Hauptbuch,
- 2) das Feuerungs Manual.

Der Roaksofen: Auffeher führt:

- 3) das Koaks: Journal,
- 4) die Koaks: Fabrikations: Machweisung, welche nach den unten folgenden Formularen eingerichtet werden.

Der Bedarf des Feuerungsmaterials wird vom Spezial:Direktor ermits teft, welcher wegen Art der Beschaffung (unter Zuratheziehung des Ober: Ins genieurs hinsichtlich der Beschaffenheit der Steinkohlen) dem Direktorium Vorsschläge macht und dessen Genehmigung einholt.

Die gelieferten Gegenstände werden vom Spezial: Direktor (bei den Steinle beiter Affistenz des Ober: Ingenieurs) geprüft und abgenommen, bes vor das zur Zahlungs: Anweisung erforderliche Realisations: Attest von ihm extheilt wird.

#### Art. 6.

Mindestens zweimal alljährlich wird der Spezials Direktor den Bestand des Feuerungsmagazins genau untersuchen, und von dem Vorhandensein, sos wohl des aus den Buchern sich ergebenden Vorraths, als der sorgfältigen Ausbewahrung und guten Beschaffenheit der Gegenstände sich überzeugen. — Das darüber aufgenommene Protofoll reicht er dem Direktorium ein.

#### Art. 7.

Die Jahresrechnung wird gerechtfertigt durch die Belege des Feuerungs: Hauptbuchs, welche hinsichtlich der Einnahme in den vom Spezial: Direktor attestirten Lieferungs: Nachweisungen (wie bei der Verwaltung des Haupt: magazins), hinsichtlich der Ausgabe in den Ausgabe: Anweisungen des Spezial: Direktors und Ober: Ingenieurs (des Letteren wegen des Bedarfs zur Koaksfabrikation) und den Bescheinigungen der Empfanger bestehen. (3. v. die betreffenden Bestimmungen der Hauptmagazin: Ordnung.)

=

Die nach dieser Rechnung verbliebenen Bestände werden von zwei Mitsgliedern des Direktorii in Gegenwart des Spezial: Direktors revidirt, wonach das Direktorium etwaige Erinnerungen gegen die Rechnung stellt, und nach deren Erledigung Decharge ertheilt. Die vom Spezial: Direktor zu attestirens den Resultate dieser Rechnung hinsichtlich der Ausgabe dienen als Ausgleis dung der Einnahme: Rubrik für dieses Konto bei der Hauptkasse.

#### Art. 8.

Bei den Roaksofen, in den Werkstatten und auf den einzelnen Bahns hofen, Behufs der Empfangzimmer, Bareaus, sonstigen Dienstlokale und Defen der Bahnwarter, befinden sich Niederlagen von Feuerungsmaterial, unter Aufssicht resp. des Roaksofen: Aussehers, des Maschinenmeisters und der Bahns hofsvorstände. Diese werden aus dem Feuerungsmagazin auf vom Spezials Direktor oder Ober: Ingenieur (hinsichtlich der Roakssabrik) genehmigte Bes darfszettel ergänzt: der Vorrath richtet sich nach dem muthmaßlichen Vers brauche in einem angemessenen Zeitraume.

#### Art. 9.

Hinsichtlich der Bedarfezettel, der Ausgabe des Feuerungsmaterials und der Rechtfertigung der Ausgabe, sinden die entsprechenden Bestimmungen der Hauptmagazin Dronung analoge Anwendung. Jedoch geschieht die Veraussgabung jederzeit definitiv, und die Verbrauchs Nachweisungen derjenigen Beamten, welche Feuerungs Niederlagen unter sich haben, gelangen zwar an

das Feuerungsmagazin, werden aber dort lediglich zu den monatlichen Abschlüssen benutt.

Art. 16.

Am Schliesse jeden Monats, und zwar spätestens bis zum Sten des sie genden Monats, senden die einzelnen Feuerungs: Niederlagen vorstehenden Bener ten einen attestirten Abschluß ihrer Verbrauchs: Nachweisung an das Feuerungs magazin; der Magazin: Ausseher aber benutt diese zur Vergleichung mit seinen Buchern, und reicht solche dann mit einem Abschlusse, sowohl des Hauptluchs als der Manuale, vor dem 10ten jeden Monats in duplo an das Haupt büreau ein. Dort werden die Abschlusse geprüft, mit Erinnerungen begleint, oder das Duplikat mit dem Atteste des Spezial: Direktors zurückgesendet.

Den hierzu gehörigen Buchern wurden wir etwa folgende Einrichtung geben:

Reuerungs - Hauptbuch.

Das Feuerungse Manual erhalt biefelbe Einrichtung wie bas Ansgabes houptbach, nur baß hinten bie Ueberttragung aus bem lesteren ersichtlich ift.

Roafs Sournal.

|                                       | Semen                        |                              |   |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Roald.Ein. Roald.                     | Saut<br>Pouprbuch            | Bras. Diff. Debn. Dift.      |   |
|                                       | 2.                           | 35                           |   |
| Poald.Ein.                            | Bakrift<br>nachweifung       | 200                          |   |
| Soal<br>nater                         | og martin                    | Bras. D.                     |   |
|                                       | tje@                         |                              |   |
| reth a                                | =                            |                              |   |
| - <b>33</b> 00                        | Steinfohlen                  |                              |   |
| Dithin Borrath am                     | 9                            |                              |   |
| -                                     |                              |                              |   |
| otion                                 | (Jod)                        |                              |   |
| Zur Roafefabrifacion<br>verwendet     | E                            |                              |   |
| Stoat<br>berm                         | Steinfohlen                  |                              |   |
| NA PAR                                |                              |                              |   |
|                                       |                              | åE                           |   |
| Cinnahme aus bem Fruerungs - Magazin. | (jag)                        | M O P Sa. elfen fiche        |   |
| 94.2                                  | _                            | 52.                          | • |
| ruertin                               | Steinfohlen                  | <u> </u>                     |   |
| em e                                  | 20                           | dus ber<br>  0   1<br>Grube. |   |
| d ens                                 | ±20 €                        |                              |   |
| ağımı                                 |                              | осе<br>Вифоль                |   |
| Cinn                                  | æå.                          | (64)                         |   |
| Pol3                                  | nue der N O P Sa. eifm nich- | 48 ±                         |   |
| 65A                                   | - <del>U</del>               | 356ml                        |   |
| ) (cm                                 | Sa                           | Werrath am Abend             |   |
| Cteinfohlen                           | 0                            | Borrat                       |   |
| w                                     | N Part                       | Arnibe<br>Aben ten           |   |
|                                       | E                            |                              |   |

Roaks=Fabrikations=Rachweisung.

|   |                             |                                                                  | • |  |  |  |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|   |                             | Roaft- Realts Rebene Ridfind.<br>Etude. Rrumen, probutte. Afche. |   |  |  |  |
|   | eute.                       | Reference probable.                                              |   |  |  |  |
|   | Musbrute.                   | Roafte.<br>Reumen.                                               |   |  |  |  |
|   |                             |                                                                  |   |  |  |  |
|   | ante@                       | Branbet.                                                         |   |  |  |  |
|   | rbrama<br>nfeuers           | ffdyten                                                          |   |  |  |  |
| ı | a =                         |                                                                  |   |  |  |  |
|   | nanajug uint<br>huvigisahog | eljen                                                            |   |  |  |  |
|   |                             | eljen                                                            |   |  |  |  |
|   | nung<br>Cteintoblen         | Daag. Gewicht eifen                                              |   |  |  |  |
|   | nung<br>Cteintoblen         | Daag. Gewicht eifen                                              |   |  |  |  |
|   | nung<br>Cteintoblen         | Daag. Gewicht eifen                                              |   |  |  |  |
|   | nung<br>Cteintoblen         | Dfens, ene ber Sprich. Daag. Grwicht eifen                       | * |  |  |  |

c. Baus und Reparatur: Berkstätten auf den Deutschen Eisen: bahnen (Bagen).

Eine Anstalt, welche ben Zweck hat, die beim Betriebe erforderlichen Maschinen, Fahrzeuge, Geräthschaften, Wertzeuge u. s. w. in gehörigem Stande zu erhalten, ist keiner Eisenbahn entbehrlich. Alle Deutschen Bahnen bestigen deshalb eine Einrichtung dieser Art, jedoch von sehr verschiedenem Umfange und abweichender Bestimmung. Einige Eisenbahnen haben von Anbeginn ihren mechanischen Werkstätten eine solche Ausdehnung gegeben, daß schon sämmte liche zum ersten Bahnbetriebe erforderlich gewesene Gegenstände in densels ben versertigt sind; andere haben erst später denselben eine die Befriedigung sämmt licher Bedürsnisse des Betriebes bezweckende Einrichtung gegeben; andere beschränken sich auf die Reparatur der Lokomotive, während sie Wagen und bergl. (zum eigenen Bedarf und für andere Eisenbahnen) selbst bauen; andere bezwecken überhaupt nur Reparaturen an den zum Betriebe erforderlichen Gegenständen. Auch hierbei geben wir einen fluchtigen Umrist derartiger Ansagen auf den verschiedenen Deutschen Eisenbahnen.

Die Raiser Ferdinands Nordbahn besitt mechanische Berkstätten in Wien, Lundenburg, Brunn und Prerau; erftere ift die bedeutendste, hat auch in neuester Zeit noch Erweiterungen und Vervollständigungen erhalten, jedoch haben auch die übrigen mechanische Hulfsmittel. Die Anlage und Eine richtung dieser Werkstatten, sowie deren Borrathe, hatten schon bis Ende 1841 die Summe von 240,974 Fl. erfordert; der Inventar: Ausweis des Fundus instructus ergab am 31. Oftober 1841 einen Werth von 330,301 Fl. Regie: und Betriebs: Ausgaben der mechanischen Werkstatten betrugen nach dem Berichte für 1844 67,405 Fl. 12 Er. Es liegt in der Absicht der Ber: waltung, den Lokomotivbau fur jest nicht weiter zu verfolgen, dagegen wers den sammtliche Bagen u. f. w. verfertigt. Die zu den Personenfahrten bes stimmten Bagen find nach Englischen Mustern erbaut und in drei Klassen ges theilt worden, wohu spater noch eine vierte fam. Die erste Klasse bieser Bas gen, die elegantesten und bequemften, haben drei Abtheilungen, jede zu sechs abgesonderten Gigen, ausgepolstert, mit Tuch ausgeschlagen und mit Glas: scheibenfenstern versehen; sie fassen 18 Passagiere. Die Untergestelle ruben auf vier gußeisernen, mit gewalten Opurreifen (Tyres) überzogenen Rabern von 3 Fuß Durchmesser, welche paarweise auf ihren schmiedeeisernen Achsen festgekeilt sind. An den Enden dieser Achsen, also außerhalb der Rader, befindet fich das Auflager nebst der Ochmierbuchse, deren daber vier find. Die Lager find von Glockenmetall, und, sowie die Achsenenden, genau abgedreht. Ueber den Auflagern befinden fich die vier Tragfedern, aus Blattern jufam: mengelegt, und bazu bestimmt, alle Stoße, welche bei ber großen Geschwin: digfeit durch die fleinfte Erhabenheit der Bahn bedeutend werden tonnen, auf: zufangen, und für die Passagiere minder unangenehm, für die Bahn und Was gen minder ichablich zu machen. Ueber den Stoffedern liegen unmittelbar die doppelten Rahmen von Eschenholz, auf denen der Bagenkaften aufliegt.

Die Wagen erster Klasse sind, was Eleganz der Bauart betrifft, nicht allein den Englischen gleich, sondern übertreffen dieselben sogar. Die Wagen

zweiter Klaffe sind minder elegant als die ersterwähnten, mit drei nicht ge schlossenen Abtheilungen, jede zu acht mit Lederpolstern versehenen Sigen, der her auf 24 Personen eingerichtet. Sie sind gedeckt, vorn und hinten geschlossen, von beiden Seiten aber offen, und anfänglich mit Ledermänteln zum Verhängen, dann mit Glassenstern versehen. Die Untergestelle sind gang der nen für die Bagen erster Klasse gleich. Auf einigen derfelben besinden sich, mit dem Dache in gleicher Sohe, die Sise für die Kondukteure, zu denn eine eigene, mit der Bremse in Verbindung stehende Kurbel reicht.

Die Bagen der dritten Klasse sind gleichfalls mit einem Dache verschut, in vier nicht geschlossene Raume getheilt und nach allen Seiten offen. Jete Abtheilung enthält 8, der ganze Bagen daher 32 ungepolsterte Site. Det Untergestell hat weder Stoß: noch Zug:, wohl aber die Tragsedern.

Die Wagen der vierten Klasse endlich unterscheiden sich von denen der dritten nur dadurch, daß sie ganz ungedeckt sind.

Den für untergeordnete Zwischenstationen bestimmten Reisewagen ist sie ter eine solche Einrichtung gegeben, daß sie Abtheilungen verschiedener Riesen enthalten.

Am 31. Oktober 1841 stand auf dem Wagen: Konto eine Ausgabe von 413,906 Fl. 51 Xr.; wie hoch die Kosten der einzelnen Gegenstände find, ift nicht zu ersehen.

Die Maschinenfabrik der Wien: Gloggnit Bahn ist die großartigste Anlage dieser Art, und wir mussen deshalb deren Einrichtung etwas genauer betrachten.

Hinter dem Gasthaus: Lokale des Wiener Bahnhofes befinden sich fünf größere Gebaude, wovon das mittlere mit zwei Sofen ein geschloffenes Biend bildet. Die Raume dieses ausgedehnten Baues find auf folgende Art ver wendet: In dem vordern, ebenerdigen Theile find die nothigen Bahnen und Arbeitskanale nebst zwei eisernen Rranichen zum Aufstellen ber Lokomotive, und eine Maschine zum Aufpressen der Rader an die Achsen. Geine Lange betrigt im Lichten 134 guß und seine Breite 36 guß. hier ift bemnach ein binlang lich großer Raum für das Aufstellen von 12 Lokomotiven. Der daran flogende mittlere Traft enthalt bie Dreherei; es bildet diese eine der wichtigsten und kostspieligsten Abtheilungen der ganzen Anlage. Zwei am Plafond Dieses Rau mes angebrachte Grindel, welche durch Dampftraft getrieben werden, feben 13 Dreh: und Bohrmaschinen verschiedener Große, 4 Sobelmaschinen und 4 Ochraubenschneidemaschinen nebst Ochleifsteinen in Bewegung. Die Einich: tung ift demnach vollständig genug, um das Bohren, Dreben, Sobeln und Stemmen aller Gifenbestandtheile, bann bas Schneiden der verschiebenen Schrauben vornehmen zu konnen. In bem hinteren Trakt find die verschier denen Raume zu 2 Dampfmaschinen von hohem Druck, jede zu 12 Pferde: traft; daneben stehen 3 Ressel, welche den Dampf zum Betriebe derselben lie fern, und einen Rauchfang von 108 Fuß Sohe erforderlich machten; gleich: falls dafelbst ift die Brunnenstube mit Maschinenpumpwert, welches bas Baf fer in das auf dem Dachboden angebrachte Refervoir hebt, von wo aus die Dampfteffel, Ochmieden und übrigen Berkstatten, sowie auch die Baffer:

station, welche die Lokomotive speist, ihren Wasserbedarf erhalten. Außerdem steht hier noch ein Ventilator als Gebläfe für die in der Gießerei im Betriebe stehenden zwei Aupolosen.

In dem oberen Stocke des eben genannten Theiles ist der Raum noch für die Maschinen, dann zu einem Bureau der Fabrikverwaltung und zu Masgazinen benutzt. Ueber der Dreherei ist die Schlosserei. Hier werden die aus der Schmiede kommenden Eisentheile rein geseilt; auch sind hier 9 kleis nere Drehs, Bohrs und Hobelmaschinen durch Dampstraft in Bewegung ges setzt. Die Modells und Wagens Tischlerei mit einer Zirkularsäge zum Schneis den des Tischlerholzes, sowie ein Zeichnensaal, für die Maschinen und deren Bestandtheile in natürlicher Größe, bestehen im oberen Geschosse des Montis rungsraumes.

Die bisher beschriebenen Raume im mittleren und vorderen Trafte wers den im Winter durch den überstüssigen Dampf der Maschine erwärmt. In dem Seitentrafte links vom Maschinengebäude ist die Schmiede mit 14 Feuern, welchen die nothige atmosphärische Lust durch einen Ventilator zugesührt wird. Außerdem ist hier noch eine Eisenlochs und Schneidemaschine zum Reinigen und Biegen der Kesselbleche, eine Walzmaschine und ein Hammer zum Schmies den der großen Eisentheile. Alle bisher genannten Maschinen, wie der Venstilator, werden durch Dampstraft in Bewegung gesetzt.

In dem auf der andern Seite befindlichen Trafte besteht die Wagnerei, wo alle nothigen Holztheile zu den Lokomotiven und Transportwagen herges stellt werden. Zwei durch Dampf in Bewegung gesehte Zirkularsagen schneis den die hierzu nothigen Pfosten und Bretter u. s. w. Durch die beiden Hofe, welche von dem genannten Gebäude eingeschlossen werden, gehen sechs Bahns geleise mit eben so viel Drehscheiben in der Mitte.

Links von diesem großen quadratischen Gebäude besteht die Kestelschmiede. Bur Ansertigung der Lokomotivs und Dampsmaschinenkessel enthält diese vier Schmiedesener und einen Ofen zum Biegen der Bleche. Ein ganz gleiches Gebäude wie das eben genannte befindet sich rechts von der Wagner: Werkstätte. Es ist die Sießerei, welche 2 Aupolosen, 2 Trockenosen, einen großen Kranich und den nothigen Ramm für eine Formerei einschließt. Die Gesellsschaft ist hierdurch im Stande, alle nothigen Gußtheile zu ihren Fabrikaten selbst herzustellen. Bor der Sießerei ist ein Kranich mit Schlagwerk, um die Gußtheile, welche wieder eingeschwolzen werden, in kleinere Stücke zu zerschlas gen. Es bleiben kun noch die großen Gebäude neben der Gießerei und Kesssellschwiede zu beschreiben. Es sind 2 Remisen, jede für 36 Personenwagen, welche hier ausgestellt, angestrichen und lackirt werden; die eine wird jedoch vor der Hand zur Sattlerei benußt. Zwei gleiche Räume sind dicht dabei projektirt.

Der Raum, auf weichem das Etablissement steht, bildet ein abgeschlosses nes Ganze, das von vorn durch einen Stacketzaun eingeschlossen ist. Dicht an diesem sind noch drei Hauschen; durch das mittlere ist der Zugang zur Werkstätte, welcher übrigens nur gegen Eintrittbillet gestattet ist. Es dient außerdem zur Kontrole der Aus: und Eingehenden und zum Auszahlen des

Arbeiterpersonals. Die beiden andern sind Wasserstationen für den Fall, tas ein Brand ausbrechen sollte. Sie enthalten daher auch die nothigen liste Apparate.

Gegenwartig ist man mit dem Bohren eines artesischen Brunnens hinter der Fabrik beschäftigt, da der 36 Fuß unter der Erdobersläche angelegt, ausgewölbte und durch einen gemauerten Stollen mit dem Brunnen im Reschinengebäude in Verbindung gesetzte Saugkanal, sowie der Brunnen seitst, die für das ganze Etablissement und die sonstigen Wasserstationen nothige Bestermenge nicht liesert. Bereits hat man eine Tiese von 76 Klastern durch bohrt, und man hofft nun bald den Zweck erreicht zu haben.

Die in drei Klassen zerfallenden Personenwagen sind alle achtrabrig und nach Amerikanischer Konstruktion gebaut; in letter Zeit sind jedoch noch vier sechstädrige Separativagen angekauft worden.

Hinsichtlich der Konstruktion sind die verschiedenen Wagen ganz gleich, nur die Eleganz der inneren und außeren Ausstattung und die Einrichtung für Bequemlichkeit macht dabei einen Unterschied. Bei ganz gleichen Dimenssonen der Wagen ist die Anzahl der Site sehr verschieden. Die Bagen erster Klasse sind für 56 Passagiere eingetheilt. Die Site, auf welchen immer zwei Reisende neben einander Plat haben, sind gut gepolstert, und die Lehne von Eisen ist beweglich, so daß man vor: und rückwärts siten kann.

Die Wagen zweiter Klasse fassen 8 Passagiere mehr, namlich 64. Sie sind etwas weniger elegant eingerichtet und die Sike haben unbewegliche leh: nen. Erste und zweite Klasse unterscheiden sich außerlich durch ihre Farbe. Jene haben einen dunkelgrunen, diese einen gelben Lack. In einigen Bagen sind beide Klassen vereinigt: sie sind dann durch eine Scheidewand getrennt und auch im Aleusern durch die Farbe unterschieden.

Die britte Klasse hat Plage für 72 Personen. Bier ist blos für bas Bedürfniß geforgt: bolgerne Sige, feine Glasfenster, sondern ftatt biefer le derne Rouleaus. Bahrend die beiden vorhergehenden Klassen lackirt find, hat diese blos einen filbergrauen Delfarbes Anstrich. In letter Zeit hat man, um den Packwagen bei den Personen: Trains zu ersparen, an dem mittlern Theik ber Wagen britter Rlaffe zwischen ben 8 Rabern einen Raften angebaut, ber verschließbar und als Aufbewahrungsort für das Passagiergut verwendet wird-Die Bagen find alle so hoch, daß man bequem darin stehen fann. gang ift von den beiden furzen Seiten, und die Thur fann von Innen ge: offnet werden. Das Untergestell der Wagen ist sehr einfach. find gefuppelt in einem Gestelle, welches durch einen Zapfen, um welchen eine geringe horizontale Drehung moglich ift, um in den Kurven die Reibung ju vermeiden, mit dem Obergestell verbunden ift. Zwischen je zwei Raderpaaren ift der hemmklog, welcher vom Stande des Kondukteurs aus durch eine he belftange an die Rader angedruckt wird. Man ist mit der Bahl dieser Bagen sehr zufrieden. Im Verhaltniß zu der Anzahl Reisenden, welche sie auf: nehmen, ist ihr Bewicht geringer, als die hierzu nothigen Transportmittel auf allen andern Deutschen Bahnen. Gie gestatten einen geregelteren Betrieb und vollständigere Beaufsichtigung der Passagiere. Ihre Bahl ist be-

•

er bei dieser Bahn, auf der an einem Tage nicht felten 12-16,000 Men: ber transportirt sein wollen, fehr zwedmaßig. Die Bagen für den Baa: rn . Transport find ebenfalls größtentheils Bradrig. Auf denfelben Unterge: ellen wie bei den Personenwagen ruht nur eine Platform. Die Bagage: egen, welche ben Personen: Trains angehangt werden, haben 4 Rader und nd gang geschiossen.

Ueber die Leistungen und Erträgnisse der Maschinenfabrit bis . Juli 1842 enthalt die mehrermahnte Ochrift von Volk ferner Folgendes:

Die Ausgaben fur die Maschinenfabrik und die hierzu gehörigen Gebaude, arre die Betriebevorschusse und 4 pCt. Zinsen betragen im Ganzen 576,963 IL 13 Er. R.D. Diese Sauptsumme zerfallt in nachstehende Posten:

| 1) Fur Berftellung der Gebaude un | d für Einrichtung | 470,000 Fl. — Ær. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2) Für Betriebsvorschusse         |                   | 68,655 - 13 -     |
| 3) 4 pEt. für Anlages und Betrieb | s:Kapital·        | 38,308            |

Oumma 576,963 Fl. 13 Xr.

Die bieherigen Leistungen der Fabrik bestehen: I. In bereits abgelieferten Gegenstanden: a. 9 Lofomotive und 12 Tender im Betrage von 150,460 Fl. - Er. b. 111 Sradrige und 4 Gradrige Personenwagen verschiedener Gattung, sowie 153 theils 4:, theils 6:, theils Bradrige Frachtwagen, jufam: men 268 Bagen, 14 Omnibus, Drehscheiben, Ausweichbestandtheile, Schottermagen und dis verse Arbeiten . **720,726** - **37** c. Lieferungen fur den Pesther Brudenbau, Dampf: boottessel, Bulfsmaschinen für Raiserliche Berte, Kommunifation für Spinnfabrifen, Turbinen 2c.

35,091 - 12 zusammen 906,277 gl. 49 Er.

II. In noch in ber Ausführung begriffenen Gegenständen:

3 Lofomotive Englischer und

1 nach Amerikanischer Konstruktion,

1 Bafferrad von 40 Pferdefraft,

2 Hochdruck: Dampfmaschinen von 6 und 10 Pferdetraft,

1 Rommunifation für die Raiser Ferdinands Mordbahn,

2 Sulfsmaschinen für das R. R. Oberverwesamt zu Reuberg,

1 Bohrmaschine und

verschiedene andere Bestellungen und Abgusse.

In Bezug auf die Erträgnisse weisen die Bucher bis Juni 1842 aus:

An Berth der in Ausführung begriffenen Erzeugniffe für fremde Partheien und der Materialvorrathe. Dagegen fteht die Fabrif bei der Bentralbuchhaltung außer

184,675 Fl. 46 Xr.

ben ermahnten und bereits bezahlten Banfosten pr. 448,435 gl. 52 Er. noch für ein Betriebetapital bes

68,655 - 13 -45,081 - 6 -Ferner für auswärtige Material: Lieferungen . . . .

Bergleicht man dieset Erträgniß mit dem eigentlichen Anlagetapital ber Fabrit, so stellt sich eine Berginsung deffelben von über 15 pCt. heraus.

Die ruckständigen 4procentigen Interessen betragen 38,308 FL; es bleit demnach nach Abzug derselben und nach einer nicht unbedeutenden Abschribung für Abnuhung des Inventars ein reiner Gewinn von 32,631 FL

Die Berlin: Anhalt: Eisenbahn hat eine Hauptwerkstätte mit Denpf maschine und mechanischen Vorrichtungen in Berlin, kleinere in Wittenberg und Dessau. In Ersterer hat sie auch den Bau ihrer Wagen nach Englischen Mustern bewerkstelligt, und obgleich dadurch gegen den Anschlag die Ausgebe dafür etwas erhöht ist, sind die Fahrzeuge doch dadurch um so zuverlässiger geworden.

Ein Personenwagen Ister Klasse hat gekostet 2400 Athle. 2ter - - 1915 3ter - bedeckt 1230 unbedeckt 1000 -

Auf dem Bahnhose der Berlin: Frankfurter Eisenbahn zu Betin befindet sich eine mechanische Werkstätte und Wagenbau: Anstalt, deren Anlege und Einrichtung etwa 37,000 Rthlr. gekostet haben; das Maschinengebäute in Frankfurt und dessen Einrichtung haben eine Ausgabe von ca. 7500 Rthlin. verursacht. Die sämmtlich in obiger Anstalt gebauten Wagen sind nach Nortsamerikanischen Mustern angesertigt, Srädrig, bis auf die Pferde:, Bagage und Equipagewagen; nur von 2 Klassen, welche für resp. 70 und 100 Personen Raum gewähren; Wagen für stehend Reisende bilden gewissermaßen eine dritte Klasse.

Die Konstruktion der Wagen ist im Allgemeinen der bei der Wien, Glogs gnit; Bahn beschriebenen ahnlich, jedoch minder bequem und elegant, wie dem z. B. hier nur die erste Klasse gepolsterte Sitze hat. Die Buffer sehlen und die Art der Beseskigung der Wagen unter einander ist eigenthumlich; salls Beides sich bewähren sollte, durfte es zur Nachahmung zu empsehlen sein Die nach Amerikanischer Art eingerichteten Trittbremsen mochten nicht rasch und nicht kräftig genug wirken. Die Kosten der Wagen sind gewesen:

Für einen Personenwagen 1ster Klasse 5200 Athle.
- - 2ter - 2415 - Frachtwagen mit 8 Rädern 2004 - Viehwagen - 8 - 2016 - Oferdewagen - 4 - 1160 - Equipagewagen - 4 - 753 - Reisegepäckwagen - 4 - 1000 -

Die Berlin, Stettiner Eisenbahn besitt jest eine Reparatur, Berkstätte von maßigem Umfange in Berlin, und wird demnachst eine größere zu Stetztin haben. Der Bau der Wagen ist unter gehöriger Kontrole in Entreprise gegeben, und dabei sind folgende Preise gezahlt:

| Für Personenwagen Ister Klasse mit 4 Rädern und 18 Plätzen in 3 Koupés | <b>2460</b> 9 | tthlr. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| der Combinirte Personenwagen 1ster und 2ter Klasse mit 6 Rá:           |               | •      |
| dern und 32 Plagen in 4 Koupes                                         | 2540          | •      |
| ür Personenwagen 2ter Klasse mit 6 Rabern und 32 Plagen                |               |        |
| in 4 Roupés                                                            | 2340          | -      |
| für Personenwagen 2ter Klasse mit 4 Rabern und 24 Platen               |               |        |
| in 3 Koupés                                                            | 1760          | •      |
| für Personenwagen 3ter Klasse auf 6 Radern und mit 50 Plagen           |               |        |
| in 5 Koupés                                                            | 1856          |        |
| für dergl. auf 6 Radern mit 4 Koupés und 40 Platen                     |               |        |
| für dergl. auf 4 Radern mit 3 Koupes und 30 Plagen                     |               | _      |
| für Passagiergepackwagen mit 4 Rabern                                  |               | _      |
| für Equipagemagen auf 4 Radern                                         |               | •      |
|                                                                        |               | •      |
| für bedeckte Güterwagen auf 8 Rabern                                   |               | •      |
| für Güterwagen mit Aussatz und Verdeck auf 6 Radern                    |               | •      |
| für dergl. auf 4 Rädern                                                | 984           | •      |
| für offene Guterwagen auf 6 Radern (nach der Größe resp.)              |               |        |
| 1165 und                                                               |               | •      |
| für Pferdemagen mit 4 Radern                                           |               | •      |
| für Biehwagen auf 4 Radern                                             |               |        |
| für dergl mit 2 Etagen auf 6 Radern                                    | 1470          | •      |
| für dergl. mit Aussatz ohne Verdeck auf 6 Radern                       | 1385          | •      |
| für Schneepflüge auf 4 Rabern                                          | 850           | •      |
| Bei Konstruktion der Bagen ist Englischen Mustern nachge               | egangen ;     | die    |
| inner Christians in below and become and in Dean Matte                 |               |        |

innere Einrichtung ift besonders bequem auch in 2ter Rlaffe.

Die Berwaltung ber Oberschlesischen Gisenbahn hatte anfänglich bie Abficht, fich auf Reparatur : Bertftatten zu beschranten, und eine folche, mit ben erforderlichen Drehbanten, Bohrmaschinen u. f. w. versehen, befindet sich auf dem Bahnhofe zu Breslau. Der größte Theil der Personenwagen mar in Berlin, ein kleiner Theil in Breslau verdungen; allein die letteren ent: sprachen den billigen Erwartungen nicht, und um nicht in Verlegenheit zu kommen, wurde ber Gelbstbau der Bagen begonnen. Die Rader und Achsen find aus Berlin und Machen bezogen. Bon den auswarts verfertigten 30 Per: sonenwagen toftet bas Stud fertig im Durchschnitt 1066 Rthlr.; sie find nach Englischem System eingerichtet.

Die Magdeburg: Leipziger Gifenbahn besit auf dem Bahnhofe bei Buckau eine zum Unterhalt der Transportmittel bestimmte Reparatur : Werk: statt mit Dampfmaschine und den erforderlichen Arbeitsmaschinen. Die nach Englischen Mustern gearbeiteten Personenwagen find in Berlin gebaut, die Achsen und Rader von Losh Wilson u. Co. in Newcastle a. T. Der Haupts Rechnungsabschluß für 1841 bebitirt das Konto der Ausrustung der Reparatur-Berfftatt mit 34,724 Rthlen., der Vorrathe derselben mit 39,085 Rthlen.

Auch die Rheinische Eisenbahn hat sich auf Einrichtung einer Repas tur Berkstatt beschrankt, ihre Bagen bagegen aus der Fabrik von Pauwels und Co. in Nachen bezogen. Nach ben gemachten Erfahrungen hat bie Ber waltung berselben dem gemischten Systeme von Personenwagen theils nach Englischer, theils nach Belgischer Bauart der Vorzug gegeben, auch im Wegemeinen sich für Grädrige Wagen bestimmt. Die Ausgabe für Wagen wer bis zu Ende 1841 überhaupt 128,678 Athlr. 13 Sgr.

Die Personenwagen bestehen aus Diligences (Iste Bagenklasse), Charaà-bancs (2te Bagenklasse), und zwar verschieden für den Sommer, und sike
den Binterdienst, Waggons (3te Bagenklasse), und zwar offene für den Som
mer, bedeckte für den Binterdienst.

In den Werkstätten der München: Augsburger Eisenbahn wurden se wohl Wagen als Tender verfertigt, erstere anfänglich nach aus Aachen bezege nen Mustern. Der Rechnungs: Ausweis für 1842 ergiebt als Durchschning kosten eines Wagens:

Die Personenwagen Ister und 2ter Klasse sind mit einer Beizvorrichtung versehen.

Die Leipzig: Dresdener Eisenbahn besitet Reparatur: Berkstätten auf den Bahnhöfen der beiden Endpunkte, und eine, sowohl ihrem Umfange als ihren Leistungen nach sehr erwähnenswerthe Bagenbau: Anstalt. Erstere sind dem Maschinenmeister untergeben, und unter ihm leitet die Arbeiten dersmit gen in Dresden der dortige Vormann der Lokomotivführer.

Das Magenbaumefen aber fteht unter einem, bem Direttorio birett verant wortlichen Borfteher in Leivzig als Dirigenten, ber ben Neubau ber Bagen ber verschiebenen Gattungen und beren Reparatur zu leiten hat. Er hat nicht allein berenf ju sehen, bag bie neugebauten Bagen zwedmäßig, solid und mit möglichfter Kofter ersparniß hergestellt werden, zu welchem Ende er bem Direktorium bie ibm geeigen scheinenden Borschlage zu machen bat, sondern er ift insbesondere bafur verantwort lich, daß die in die Fahrt gebrachten Wagen in volltommen dienstfähigem und nich tigem Buftande erhalten werden, weshalb alle mit beren Untersuchung und Infand haltung beauftragten Angestellten an ihn gewicsen find, und von ihm unter Melbung beim Direktorium angenommen und entlaffen werben. Die Gage fur bie Altorbanten, sowie ben Lohn ber Tagearbeiter, hat er, unter Benehmigung bes Direftoriums, zu bestimmen, und auf tuchtige Arbeit, Fleiß und gutes Betragen ber Angestellen und Arbeiter ftreng zu achten. Er hat die Rontrole ber auf ben 3mifchenftationen angestellten Schirrmeister, und zu diesem Ende von Beit zu Beit Die bafelbit befindlichen Reservewagen zu inspiziren, diejenigen, die einer Reparatur bedurfen, an On und Stelle ausbessern zu laffen, oder anzuordnen, bag fie zu diesem 3wede in Die Sauptwerkftatte geschafft werben. Heberhaupt hat er barauf zu halten, baf bie im Dienst befindlichen Wagen nach jeder Fahrt genau untersucht, Diejenigen, Die nicht auf der Bahn sogleich reparirt werden fonnen, von der Bahn genommen, und so schleunig wie möglich wieder hergestellt werden, und baß bie mit dem Schmieren und Reinigen ber Magen beauftragten Leute ihre Schuldigkeit thun.

Für die Aufbewahrung, richtige und zwedmäßige Berwendung ber vorrathigen

Werkzeuge, Materialien, Wagen und Wagentheile hat er Sorge zu tragen, bei eintretendem Bedarf dem Direktorium mit seinem Gutachten über die Anschaffung in Zeiten Anzeige zu machen, und das Abgelieserte zu übernehmen und zu bescheinigen, wobei er dafür, daß die bescheinigte Qualität und Quantität derselben wirklich vordanden, verantwortlich ist, und nicht allein darüber, sondern auch über die Kosten der beschafften Arbeiten und Reparaturen Buch und Rechnung zu führen und die Lohn-listen der in seiner Abtheilung Angestellten anzusertigen hat. Monatlich hat er dem Direktorium über die ausgeführten Arbeiten, den Zustand der Wagen ze. Bericht zu erstatten. Alle Auszahlungen für Lieferungen, Arbeiten ze. geschehen auf den Grund der von ihm bescheinigten Rechnungen und Lohnlisten dei der Hauptkasse der Kompagnie.

Bur Erleichterung ber Ordnung und Aufficht werben ihm

ein Rechnungsführer,

ein Bormann für die Schmiebe. Bertftatte,

ein Bormann für ben Bagen-Reuban, unb

ein Bormann für Untersuchung und Reparatur ber auf ber Bahn befindlichen Wagen zugegeben, die unter seinem Befehle stehen und vom Direktorium auf seinen Borschlag angestellt werden.

Der Rechnungsführer hat unter der unmittelbaren Aufsicht und nach der Berveduung des Wagenbau-Borstehers die Rechnungen zu führen, und, jedoch nur nach
den ihm von diesem gegebenen Weisungen, Auslieferungen von Wertzeugen, Materialien u. s. w. an die Bormänner und Arbeiter zu machen, aber weber Ablieferungen anzunehmen noch zu bescheinigen. Für die Richtigkeit seiner Rechnungen ist er
dem Borsteher verantwortlich.

Der Bormann für die Schmiebe-Werkflatte, ber Bormann fur ben Bagen-Neuban und ber Bormann für die Bagen. Reparatur haben Jeber in seinem Bereiche unter bem Bagenbau-Borfteber die Aufficht über die für ihr Jach angestellten Arbeiter, diefe zur Arbeit anzuhalten, und auf Fleiß, tuchtige Arbeit, gute Behandlung und Berwendung ber Bertzeuge und des Materials, sowie auf Beobachtung des Arbeits. Reglements ftreng ju achten und alle Rachlaffigkeiten und Ungebuhrniffe bem Borfteber jur Bestrafung anzuzeigen. Für Die Tüchtigkeit ber von ihren Lenten gelieferten Arbeiten find fie verantwortlich, es mogen biefelben im Afforde ober im Tagelohn angefertigt fein; dagegen aber auch bei Uebernahme ber fur ihre Branche bestimmten Lieferungen von Materialien ac. ju beren Prufung in Bejug auf die Qualitat zuzuziehen. Die zu den ihnen aufgetragenen Arbeiten erforderlichen Materialien, Werkzeuge zc. haben fie fich nach Anordnung bes Borfichers aus bem Dagagin ausliefern zu laffen, und bem Rechnungsführer über bie gelieferten Arbeiten, bas baju verwendete Marerial und die Roften die erforderlichen Angaben zu machen. Die Folge und Dringlichkeit ber vorzunehmenben Arbeiten wird von dem Borfteber bestimmt. Der Bormann für die Reparatur ber Bagen hat bie Berpflichtung, nach jeder Rahrt die Bagen, besonders beren Raber und Achsen, forgfal tigft ju untersuchen, nachzuseben, ob die Schmierbuchfen in Ordnung und gefüllt find, jedem bemerkten Mangel entweder sofort abzuhelfen, und wenn dies vor der nächsten Rabrt nicht möglich und davon Gefahr zu befürchten ift, bem Borpeber und nach Befinden dem Bugführer oder dem Bahnhofe-Oberaufseher Ungeige ju machen und barauf anzutragen, daß ber betreffende Bagen außer Fahrt gestellt werbe. Begen ber erforderlichen Reparaturen an Gisentheilen hat er fich an ben Bormann der Schmiede zu wenden, ber zu diesem Zwede besonbere Arbeiter bestimmen wirb. Rann er mit ben ihm untergebenen und angewiesenen Leuten eine bringliche Reparatur in ber inne gu haltenden Beit nicht beschaffen, so haben ibm sowohl ber Bormann ber Schmiede als der Bormann des Wagen-Neubaues auf Erfordern andere Lente poulfe zu geben; find dagegen er oder seine Leute bei den Reparaturen nicht hinling lich beschäftigt, so muffen sie an dem Wagen-Neubau, nach Anordnung des demiffenden Bormanns, Theil nehmen. In Kollisionsfällen zwischen den betreffenden Bormannern sind sie an den Ausspruch des Vorstehers gewiesen, welchem sie unbedingt Folge zu leisten haben.

Da in Dresden ebenfalls, wenn auch in beschränkterem Maaße, Reperatum an Wagen vorkommen, und die Untersuchung der Wagen in gleicher Weise, wie weerwähnt, erforderlich ift, so wird dort für diesen Zwed ein (ober nach Besinden und rere) Arbeiter angestellt, und zwar in Abwesenheit des Wagenbau-Borstehers und unmittelbarer Aussicht des Bahnhofs-Oberaussehers und des Geschäftsführers. Die nöthigen Schmiede-Arbeiten werden dort, da keine eigene Schmiede etablirt werden kann, in der Maschinen-Reparaturwerkstätte besorgt.

Die in Dresten bewirkten Reparaturen sind zwar durch ben Geschäftsführer mit dem Sauptbureau direkt zu verrechnen, von diesem wird aber dem Wagenbau-Bersteher Aufgabe davon gemacht, sowohl zur erforderlichen Kontrole, als zur Eintegung in die Rechnungen über das gesammte Reparaturwesen der Wagen.

Sanz neuerlich ist der erste Bericht über die (auch für andere Bahma arbeitende) Wagenbau: Anstalt der Leipzig: Dresdener Eisenbahn: Rompagnie, von Zeichnungen begleitet, erschienen, dessen Durchsicht wir sehr empsehlen, indem wir zugleich daraus Nachstehendes hervorheben:

Personenwagen Ister Klasse auf der Leipzige Dresdener Eisens bahn.

Diese Wagen fassen 18 Personen, welche in 3 Koupés zu 6, durch Seitenlehnen abgetheilten numerirten Sisen placirt werden. Die Koupés sind mit feinem Tuch ausgeschlagen, gut gepolstert, mit der dort zuerst angewendeten bewährten Vorrichtung zur Heizung im Winter mittelst erwärmten Sandes versehen, und überhaupt aufs Bequemste eingerichtet. Der Preis eines solichen Wagens ohne Achsen und Rader ist 1650 Athle., welcher bei diesen wie bei jeder andern Art von Wagen sich mehrt oder mindert, nach der verlangten mehr oder weniger kostbaren Ausstattung.

Personenwagen 2ter Klasse auf der Leipzige Dresdener Eisen: bahn.

Diese Wagen enthalten 24 Plage in 3 Koupes ohne volle Zwischen wande, sind nur auf den Sigen gepolstert, übrigens aber in den Gestellen mit derselben Solidität wie die Wagen Ister Klasse erbaut, wie auch mit der Sandheizung versehen. Der Preis eines solchen Wagens komplett ist 1200 Athle. ohne Achsen und Rader.

Personenwagen 3ter Klasse auf der Leipzigs Dresdener Eisens bahn.

Diese zu 36 Personen eingerichteten Wagen enthalten vier Banke der Lange nach, jede mit 9 abgesonderten Sigen, sind oben bedeckt, an den Seiten offen, ungepolstert, und kosten per Stuck, ohne Rader und Achsen, 850 Athle., ohne Verdeck 700 Athle.

Bebeckte Frachtwagen auf 8 Rabern zu 200 bis 250 3tr. Ladung. Bum Transport von Kaufmannsgutern, Getreide und überhaupt solcher

Begenstande, welche gegen ben Ginfluß ber Witterung, gegen Feuer u. f. w. m fichern fund, tann es taum etwas Bortheilhafteres geben, als biefe Bas men, welche nach bem Bedurfniß ber gesammelten mehrjabrigen Erfahrungen aber Guter: Transport auf Eisenbahnen konstruirt wurden. Die erfte Bedin: gung ift freilich, daß diese Bagen mit hochster Soliditat in allen Theilen und vom beften Material erbaut werden. Geschieht dieses, so find die Vortheile gegen alle andere Arten von Transportmagen augenfällig. Leipzig : Dreebener Gisenbahn murden die gewöhnlichen 4 radrigen Bagen mit beweglichen Banden und gefirniften Decken nach dem Spftem der Liverpools Manchefter: Bahn erbaut. Ein solcher Wagen kann nur nach Verhaltniß der mehr ober minder voluminofen Kolli mit 30 bis 60 Zentnern Frachtguter beladen werden, felten mit über 60 Zentnern. Bum Transport eines Quantums von 200 Zentnern gebraucht man demnach 3 bis 5 Wagen oder 12 bis 20 Rader. Dagegen merden mit weit weniger Arbeit in einem solchen bier be: zeichneten Bagen auf nur 8 Radern 200 bis 250 3tr. verladen. Ueberdies ift die Ladung hier unter festem Berdeck gegen Regen und Feuer gesichert, was bei jenen mit Firnisdecken, die nebenbei sehr koftspielig find, nicht der Fall ift. Die Reparaturen find fehr gering. Auf der Leipzig Dresdener Bahn, wo die erften diefer Bagen benutt wurden, haben j. B. 4 derfelben feit lans ger als 2 Jahren unausgesett taglich jeder die Reise von einem Endpunkt jum andern (154 Meil.) gemacht, und Reparaturen find, außer einem neuen Delanstrich, fast gar nicht vorgekommen. Auch De Raber erleiden, weil sie nabe beisammen fteben, sehr unbedeutende Abnugung in den Rurven.

Der Preis eines solchen Wagens mit grauem Delanstrich ist, ohne Rasber und Achsen, 1360 Rthlr.

Bagen auf 8 Rabern jum Transport der Frachtfuhren.

Bei dem Betriebe der Gifenbahnen erscheint es dem unbefangenen Be sbachter, sowie vielen Betriebsbeamten, vielleicht unerflatlich, daß auf den mit Etsenbahnen parallel laufenden Chaussen, nach wie vor, der bei weitem gros Bere Theil der Frachtguter gefahren und nicht auf der Bahn transportirt wird, ungegehtet der schnellen Beforderung und ber geringen Fracht: Taren. Auf der Leipzig Dresdener Gisenbahn, der ersten in Deutschland, auf welcher regelmäßige Frachtzuge befordert wurden, machte sich dieser Umstand bald be: merkbar, und man fand, daß nur die von Leipzig nach Dresden oder vice versa bestimmten Guter, und selbst diese nicht alle auf die Bahn famen. Die von weiterher kommenden oder weiterhin gehenden Guter blieben nach wie vor auf ben Chaussen, weil der Fuhrmann, welcher 3. B. von Frank furt a. M. ab direkt nach Dresden, Prag, Breslau u. s. w. geladen hat, nicht in Leipzig abladen fann und darf, theils weil dieses Berfahren Rosten verurfact, und auch feine Verbindlichkeiten es nicht gestatten, theils aber auch, weil die weitere Frachtfuhre ihm vortheilhafter ift. Auf der spater eroffneten Magdeburg : Leipziger, auf der Berlin: Anhalter, sowie auf jeder andern Bahn, welche auf Frachtverkehr rechnet, zeigt fich dieselbe Erscheinung. Die Magdes burg: Leipziger Bahn hat nur den bei weitem kleinern Theil der von Magde: burg nach Leipzig gehenden Frachtguter, weil die große Daffe derfelben weis ter als Leipzig geht, oder weiterher über Leipzig kommt. Ein Mittel abat giebt es unter so bewandten Umständen, nicht nur diese Frachten auf die Er senbahnen zu bringen, sondern auch den Fuhrleuten große Erleichterung und Beschleunigung ihrer Reise, zugleich auch pekuniäre Vortheile zu gewähne. Dieses Mittel ist: die Fuhrleute mit ihren beladenen Frachtwagen und Pferden auf geeigneten Wagen bis an den Punkt der Bahn zu transportion, von welchem ab sie ihre Straße weiter sahren mussen. Ein solcher Ragen wird gegenwärtig erbant und damit der erste Versuch auf der Leipzig: Dreis dener Vahn beabsichtigt.

Die zu diesem Versahren erforderlichen Bagen können übrigens zugleich für jede andere Art von Transporten ursprünglich eingerichtet werden, we mentlich für rohe Produkte, Holz, Kohlen, Getreide n. s. w., vornehmlich aber zu wohlseilen Vieh: Transporten. Ein solcher Bagen ist geräumig genug, wa 15 bis 20 Stück Rindvieh oder 100 Schweine zc. zu transportiren. Aus zum Transport von Equipagen, deren 3 bis 4 auf einem solchen Bagen Plat sinden, sind sie mit Vortheil gegen die gebräuchlichen Kutschenwagen (Lowry) zu verwenden. Bird bei Glatteis ein solcher Bagen vor die Maschine gesetz, so erreicht man es besser, als auf irgend eine Art, das Eis zu brechen und die Schienen für die Lokomotiven sahrbar zu machen. Der Preis eines seines Schien Bagens vom besten Material ist 1150 Athlr. ohne Räder und Achsen.

Personenwagen auf 6 Rabern mit Bogenfebern (Bow bearing springs) nach Liffbley's (Abams) Spftem.

Diese Personenwagen, welche gegenwartig in Leipzig fur Die im nachken Sommer zur Eröffnung kommenden Magdeburg : Braunschweiger Bahnen a baut werden, find nach einem neuen, von dem bisherigen abweichenden Op stem konstruirt. Die Rader sind paarweise unabhangig, und die Achsenarme haben in den Buchsen so viel Spielraum, um sich so weit von einer Seite zur andern schieben zu konnen, als die Kurven der Bahn es erfordern. Die Rader erleiden dabei eine geringere Abnuhung, als es bei dem bisherigen En: stem der fest verbundenen vier Rader der Fall ist. Auf der Hamburg: Bet: gedorfer Bahn find diese Wagen seit einiger Zeit schon im Gebrauch und be wahren sich gut. Die Bewegung in denselben ist außerft fanft und mit ber in den bisher gebrauchlichen Wagen gar nicht zu vergleichen, weshalb das System auch für Frachtwagen mit großem Vortheil anzuwenden sein durfte. Auch kommen diese Bagen im Verhaltniß der Plagezahl nicht hoher zu fte: hen als andere; benn ein solcher Bagen 3ter Klasse, 60 Plage in 6 Koupes enthaltend, koftet, ohne Rader und Achsen, 1500 Athlr.; ein Personenwagen Ifter und 2ter Rlaffe zusammen besgl. 2600 Rthir. Letterer Bagen enthalt 2 Batard: Koupés, jedes mit 3 bis 4 Plagen Ister Klasse, und 4 Mittel: Roupes, jedes mit 8 bis 10 Plagen 2ter Rlaffe. Alle diese Roupes find durchweg ausgeschlagen, gepolstert und überhaupt aufs Eleganteste ausgestat: tet. Ende Dezember 1841 hatten gekoftet:

|        | åte <mark>rwa</mark> gen<br>Ítánbe bes |       |              |        |      |             |      |     |         |      |       | _    |   | •   |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------|------|-------------|------|-----|---------|------|-------|------|---|-----|
| ,      | stånde der                             |       |              | •      | •    |             |      |     |         |      |       | •    |   | -   |
| Die    | Ausgabe                                | fir ! | <b>Bagen</b> | s Rep  | aral | tur         | zei  | fál | It in z | wei? | Eheil | t:   |   |     |
| a. Rep | araturen                               | an b  | en Ká        | sten 1 | und  | <b>(3</b> ) | este | ડ   |         |      |       |      |   |     |
| len    | (Frame)                                | •     |              |        |      | •           |      | •   | 4545    | Rth  | r. 18 | Mgr. | 2 | Pf. |
| b. Un  | terhaltung                             | der   | Råder        | •      | •    | •           | •    | •   | 3259    | .=   | 2'    | 7 -  | 6 | •   |
|        | _                                      |       |              |        |      |             |      | ,   | 7805    | Mthi | r. 12 | Mar. | × | Wf. |

Die während des Jahres 1841 in Gebrauch gewesenen Wagen haben in Allem 449,148. Meilen zurückgelegt, wovon 204,870. auf die Personenwas gen und 244,277. Meilen auf die Güterwagen kommen. Nach Klassistation der Wagen stellt sich die Vertheilung der Meilens und der Reparaturkosten sub a. folgendermaaßen:

| Rlaffe<br>der<br>Wagen. | Unzahl<br>der<br>gefahrenen |        | Betrag<br>ber<br>arature | Durchschnitt<br>pro<br>Meile. |           |  |
|-------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--|
|                         | Meilen.                     | Rthle. | Mar.                     | Mf.                           |           |  |
| I.                      | 25032                       | 389    | 16                       | _                             | 4,668 Pf. |  |
| IJ.                     | 86616 <del>1</del>          | 1446   | 15                       | 6                             | 5,010 -   |  |
| 111.                    | 93222                       | 746    | 13                       | 6                             | 2,402 -   |  |
| Padwagen.               | 2442777                     | 1963   |                          | _ ;                           | 2.410 -   |  |
| Summa                   | 4491481                     | 4545   | 15                       | 2                             | 3,036 Pf. |  |

Diefe Reparaturen find gegen bie vorhergehenden Jahre geringer.

Die Unterhaltung der Rader hat im Jahre 1841 3259 Athle. 27 Ngr. 6 Pf. oder 2,177 Pf. pro Meile gekostet. Es sind 49 Achsen erlegt und abs gedreht, 50 Radreisen (Tyres) incl. 21 neue, geschweißt, aufgelegt und abges dreht, und 135 Paar Rader abgedreht worden. Achsenbruche sind in diesem Jahre nur vier vorgekommen und nur 7 Tyres gesprungen, dagegen aber 22 Rader unbrauchbar geworden, worunter 5 zum Theil und 7 ganz von Guße eisen waren, die durch andere von Schmiedeeisen erganzt wurden.

Die Gesammtunterhaltung der Wagen im Jahre 1841 betrug demnach: a. 4545 Athle. 15 Mgr. 2 Pf. an Reparatur der Wagen à 3,036 Pf. b. 3259 - 27 - 6 - an Unterhaltung der Rader à 2,177 c. 526 - 5 - 5 - an Fettschmiere (Betrieb) à 0,311 oder durchschnittlich 5,166 Pf.

pro Bagen und Meile.

Ein Versuch mit einem Sat von England bezogener Holzreifrader ist ungunstig ausgefallen, und hat der diffentlichen Anruhmung geradezu wider: sprochen.

Die Braunschweigsche Eisenbahn besitt sowohl eine Maschinenfabrik als eine Wagenbau-Anstalt; Naheres darüber ift uns jedoch nicht bekannt.

Die Wagen für die Magdeburg Braunschweiger Eisenbahnen liefert die Wagenbau Anstalt der Leipzig Dresdener Eisenbahn Kompagnie.

Aus ben über die Badensche Gisenbahn erstatteten fehr grundlichen und

anssührlichen Geschäfts: Nachweisungen geht hervor, daß demnächst, außer eine Zentral: Werkstätte in Karlsruhe, eine Anzahl Reparatur: Wertstätten est die Stationen vertheilt werden. Für jest sind die Wagen theils von Perwels u. Co. in Aachen, theils von C. Vorgnis in Sochst bezogen. Die Ausgabe dasur war:

| Für einen Personenwagen Ister Klasse (Diligence) Affordpreis   |         |     |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| in Aachen                                                      | 2961    | FL  |
| für einen Personenwagen 2ter Klasse (Char-à-bancs) aus ber     |         |     |
| Sochster Kabrit, frei Beidelberg mit Untergestell (580 Fl.)    | 2311    | •   |
| für einen Personenwagen 3ter Klasse (Waggon) aus der Sochs     |         |     |
| ster Fabrik, desgl                                             | 1895    | •   |
| für einen Personenwagen mit Abtheilungen für alle drei Rlaffen |         |     |
| aus der Hochster Fabrik, desgl                                 | 2405    | •   |
| für einen Pritschwagen (Treek) frei Heidelberg                 |         |     |
| aus der Fabrik von Pauwels                                     | 1779    | •   |
| aus der Höchster Fabrik                                        | 1425    | •   |
| für einen Gepäckwagen von Pauwels und Co. in Aachen, in        |         |     |
| Aachen genommen                                                | 1697    | •   |
| Die Einrichtung dieser Wagen ist im Wesentlichen folgende:     |         |     |
| Die Wagen Ister Klasse (Berlines) zu 24 Platen find in i       | rei gle | ide |

Die Wagen Ister Klasse (Berlines) zu 24 Platen sind in drei gleiche Abtheilungen, jede zu 8 Platen, geschieden und in der bei diesen Wagen gewöhnlichen Weise elegant ausgestattet.

Die Wagen 2ter Klasse ebenfalls mit 3 Abtheilungen, wovon die mittleren 4 Sigbanke zu 5 Personen und die beiden außeren je 2 Sigbanke zu 5 Personen enthalten, hatten zu Anfang als Seitenverschluß nur Leinwandver hange, welche nach und nach durch verschiebbare Glassenster ersest werden. Die Sigbanke sind mit Roßhaarzeug gepolstert. Eine weitere Verbesserung dieser Wagen wird durch nachträgliche Polsterung der Leisten an den Ricks wänden eintreten.

Die Wagen 3ter Klasse, wie die vorigen bebeckt, haben 8 Sithante pa 5, nothigenfalls 6 Personen. Diese Wagen hatten zu Ansang keinen Seiter verschluß, sind aber nunmehr so hergerichtet, daß zum Schutze bei der schleckteren Jahreszeit Leinwandvorhänge eingehängt werden können.

Die Wagen Ister und Zter Klasse haben auf dem Verdeck je 4 Sithanke zu 2 Personen, welche während der guten Jahreszeit häusig benutzt werden, und wosür die Tare der 3ten Klasse bezahlt wird.

Der gesammte Kostenauswand (Schmieren und Unterhaltung) für die Wagen betrug im Jahre 1841 1746 Fl. 50 Er.; hiernach berechnen sich die Kosten eines Wagens für eine Fahrt auf 4,00 Er.

Die Taunus: Eisenbahn hatte sich ursprünglich auf Reparatur: Berksteten beschränkt, in denen jedoch auch einzelne selbstständige Arbeiten ausges führt werden sollten. Dieses ist neuerlich in ausgedehnterem Maaße gesches hen, indem z. B. eine Schraubenschneidemaschine zum eigenen Sebrauch ans gefertigt ist, und Transportwagen gebaut sind. Zum Inventar der Berkstätzten gehören:

- Treiben der Drehbanke u. dgl. m., bei Emunds & Herrenkohl in Aachen.
- d. Ein große Drehbank nach Stephensonschem Modell, zum Abdrehen der Lokomotive und Wagenräder, bei P. Pauwels und Co. in Aachen.
- c. Zwei kleinere Drehbanke, wovon bie eine, jum Schneiben von Schraus ben, bei R. Stephenson in Newcastle.
- d. Eine kleine Planirmaschine, bei Dobbs und Ponsgen in Aachen.
- e. Zwei kleine Drehbanke, jum Theil bei Krafft und Wernher, jum Theil in den Werkkatten der Gesellschaft gefertigt. Ferner
- 1. Schmiede:, Schlosser: und Schreiner: Einrichtungen und Werkzeuge, als Ambosse, Schraubstocke, Schneidkluppen, Hobelbanke, Beile, Stemmeisen, Sagen 1c., und endlich verschiedene Maschinen zum Beben schwerer Lax sten, als Bebebocke mit Flaschenzugen 1c.

Die Kosten der Einrichtung waren auf 24,001 Bl. veranschlagt.

Raber, Achsen, Achsenhalter ic. zu einem Theile der Personenwagen wurs dem aus England bezogen, der Rest aus Deutschen Fabriken (Guten Soffs nemgs und Ludwigs Hitte). Die Wagen selbst find, mit Ausnahme zweier Belgischer Wodellkasten, in nachbezeichneten Fabriken gebaut:

in der Höchster Wagensabrit, Reisfert und Co. in Vockenheim, Theodot Parig in Wainz, Gastell und Berdells in Wainz, P. Pauwels und Co. in Aachen, Werkstätten der Gesellschaft.

Da haufig der Fall eintrat, daß wegen 1 oder 2 Personen Berlinen oder Diligencen den Zügen angehängt werden mußten, so wurden später zwei neue Bagen erbaut, welche in dem mittleren Raum 8 Plate Ister Klasse und in der vorderen und hinteren Abtheilung Plate Zter Klasse, für zusammen 20 Personen, haben. Es werden hierdurch 10 Plate gegen jede Berline und Diligence gewonnen, ohne daß mehr Krafte zu dem Transport ersordert wers den. Diese Wagen eignen sich ganz besonders für den Winterdienst, und erzsparen für zeden Zug wenigstens einen, gewöhnlich aber 2 Wagen.

Auf dem außeren Bahnhofe der Hamburg: Bergedorfer Eisenbahn zu hamburg befindet sich jest bereits eine Wagenbau: Anstalt, wozu spaterhin noch eine mechanische Werkstatte zum Repariren der Lokomotive kommen soll. Die zum Theil in jener Anstalt, zum Theil von Croisant und Lauenstein versfertigten Oberwagen verbinden Bequemlichkeit mit einem sehr gefälligen Aeus bern, und den ersteren Vortheil verdanken sie vorzüglich den (bereits oben bei der Leipzig: Dresdener Wagenbau: Anstalt erwähnten) dow springs von Abam. Die Wagen liter Klasse sassen 40 Personen, 2ter Klasse mit Fenstern und Verdonen, die kombinir: ten Wagen 16 Personen Ister Klasse und 40 Personen 2ter Klasse.

Bevor wir zu der Verwaltung der Werkstätten auf Eisenbahnen uns wenden, einige Worte über die Konstruktion der Wagen. Die große Bichtigkeit dieser Frage für Sicherheit und Bequemlichkeit hat schon eine Ans gahl empfehlenswerther Verbesserungen veranlaßt, und eine noch größere Zahl ungeprüfter Vorschläge hervorgerusen. Beschreibungen und Zeichnungen von Wagen sindet man in den (noch sparsamen guten) Darstellungen einzelner Eissenbahnen, vorzüglich aber in dem obengedachten Berichte der Leipzig: Dreis dener Wagenbau: Anstalt; auch Armengaud, l'Industrie des Chemins de ser etc. enthält dergleichen. Um einzelne Vorschläge zu erwähnen, nennen wir das System niedriger Wagen von de Ridder, auch von von Mali: nowsky I. in der Berliner Vossischen Zeitung neuerlich besprochen (zu verzl. Monit. industr. 1840. No. 445.); und die Abhandlung in Nr. 68. des Triefter Lloyd von 1842.

Sodann ist (wie hinsichtlich ber Lokomotive) in neuester Zeit sehr wiel von der Gefahr, welche durch 4radrige Bagen entstehen tonne, die Rede ge wesen. Durfen wir, aus unserer turgen eigenen Erfahrung und aus ber Be kanntschaft mit den Erfahrungen vieler anderer Eisenbahnen, ein Urtheil we gen, so murben wir den 8: und Gradrigen Personenwagen, vorzüglich ben ersteren, sehr das Wort reden. Die Bewegung derselben ift ungleich leichter als die der Aradrigen Fuhrwerke, ihrer größeren Lange und der besseren Ber theilung der Last wegen; die Gefahren eines Achsen: oder Radbruches find bei benselben ungleich geringer, vorzüglich wenn man bie (etwas verlangeren) Sicherheitsketten anwendet; die boberen Roften der erften Anschaffung abet mochten durch ihre größere Transportfahigkeit aufgewogen werben, und um nicht viele leere Raume ju fahren, tann man gemischte Bagen einrichten. Da auch ihre Bibrationen ungleich weniger heftig find, als bei den Bager mit 4 Rabern, so werden sie geringere Unterhaltungskosten erfordern und bie Bahn nicht so fehr angreifen. (Beilaufig ermahnt, scheint uns zwedmäßig die nicht gehörig besetzten Personenwagen auf andere Beise zu belaften. Die Konstruktion der Wagen und Federn ift auf eine gewisse Senkung des Raftens berechnet, und wenn diese nicht Statt findet, wie namentlich bei ben Bagen Ister Rlaffe ja fo haufig, so fahrt der einzeln darin Gigende Schlecht; abge feben von der größeren Wefahr des Ausspringens aus den Schienen, weil die Buffer hoher stehen oder der Wagen zu leicht ist.)

Für die nicht jum Personen: Transport bestimmten Bagen dagegen sollte man vier Rader gestatten, etwa unter folgenden Bestimmungen, die für teine Bahn belästigend sein können, und doch, sofern es auf die Raderjahl der Begen ankommt, möglichste Sicherheit verburgen:

- 1) Es durfen in Zukunft nur 6: und mehrtadrige Lokomotive, Ten: der und Personenwagen angeschafft werden;
- 2) die Guterwagen aller Urt burfen 4radrig sein; wenn jedoch 4radrige Guterwagen mit den Personenzugen befordert werden sollen, so muß sen sie hinter dem letten Personenwagen folgen;
- 3) wenn Personen mit den Guterzügen befordert werden, so muffen die Personenwagen den Aradrigen Guterwagen vorangeben.

Der Vorschlag zu einer derartigen Modifikation der neuesten, mehr bes engenden Bestimmungen des Königl. Preuß. Ministers der Finanzen und des Sandels ist von einer Preußischen Eisenbahn: Verwaltung ausgegangen, und

schenkraft bewegte Bagen für den Eisenbahndienst versprechen, haben zu mehreren hieher gehörigen Versuchen geführt. Den ersten Vorschlag dieser Art (soviel und bekannt) machte Coles, der schon im Jahre 1838 ein Pastent darauf nahm (z. v. Kölner Organ 1839. S. 633. und Journal für Insbustrie 1840. Nr. 1.). Dann hat Schwickard in Paris ein Brevet auf einen dergleichen Bagen genommen (z. v. Le Chemin de Fer 1842. No. 26. Manu-motive). Vom Maschinenfabrikanten Borsig in Berlin wurde sur die Verbessert (z. v. die Beschreibung und Zeichnung im Berliner Gewerbes und Industrieblatt 1842. Nr. 17.). Endlich sollen auch die Maschinenfabrikanten Rester und Martiensen in Karlsruhe eine sogenannte Eisenbahns Oräsine gebaut haben. ———

1

Es bleibt jest noch übrig, die Verwaltungs: Einrichtungen der Werkstätten zu besprechen, und man kann solche aus den deshalb ertheils ten Reglements selbst kennen lernen. Aus den uns vorliegenden mahlen wir die

Instruktionen für die mechanischen Werkstatten in Wien und in den Stationen der Kaiser Ferdinands Nordbahn.

§. 1.

Die mechanischen Werkstätten bet a. p. Kaiser Ferdinands Nordbahn haben bie Bestimmung, die zum Bahnbetriche nöthigen Maschinen, Wagen und deren Bestandzbeile, sowie überhaupt die nöthigen Geräthe und Utensilien zu erzeugen, und sowohl biese, als die von anderwärts bezogenen in gutem Stande zu erhalten.

Es sind demnach sowohl die Sauptwerkstatte in Wien, als die Fillal-Werkstatten in den Stationen, nur Mittel zum ungehinderten und möglichst zwedmäßigen Bahnbetriebe, und deren ganze Thätigkeit muß ausschließend dazu gewidmet sein.

§. 2.

Diese Mittel sind bem Betriebs: Kommissär als oberften Leiter bes Betriebes zugewiesen, und er hat sich berselben zu bedienen, wie er es zum Behufe des Bahn-betriebes für nothig findet.

§. 3.

Die Bestimmung, was in den Werkstätten in Arbeit genommen werden soll, was von den etwa zugleich in Ausführung begriffenen Arbeitsstücken zuerst zu vollenden ist, und für welche Stücke eine besondere Konzentration der Kräfte noth thue und eine besonders schnelle Vollendung erforderlich sei, ist Sache des Betriebs: Kommissärs; die Art und Weise der Ausführung der vom Letteren angeordneten Arbeiten hingegen, sowie die Zuweisung an das Arbeitspersonal 2c., gehört in den Wirkungszöreis des Vorstehers der Werkstätten.

§. 4.

Eine natürliche Folge dieses Berhältnisses ber Stellungen bes Betriebs. Kommissars und Werkhätten. Borstehers zu einander ift, daß Beide immer im gegenseitigen Einverständnisse handeln sollen, und daß der Betriebs. Kommissär über alles auf den Saug der Arbeiten Bezügliche jede Auftlärung erhalten musse, sowie, daß er von dem Fortschreiten bestellter Arbeitsstücke und beren Beschaffenheit, so oft es ihm beliebt, Einsicht nehmen kann, und daß etwaige Andeutungen desselben die gehörige Berückschrigung sinden mussen.

§. 5.

Die Werkstätten muffen stets Materialien zu Maschinen, Wagen ac., sowie ge wiffe Maschinen, und Wagenbestandtheile und Sandwerkzeuge, porrathig haben.

Darum ift eine öftere Rachsicht von Seiten des Betriebs. Kommissärs und Betfätten. Borstehers in den Ragazinen unerläßlich. — Findet der Betriebs. Kommissär die Anschaffung neuer Borrathe nöthig, so zeigt er dieses dem Borsteher der medenischen Werkstätten schriftlich an, und Letterer verlangt dann die Passirung bei der Direktion, in welchem Falle die beiliegende Bedarfserklärung des Betriebs. Kommissärs den Beweis der Nothwendigkeit liefert. Jur Anschaffung von Sandwertzengn und der zur Ansertigung solcher nöthigen Waterialien bedarf es keiner solchen Belege, sondern dazu genügt die Bedarfserklärung von Selten des Borstehers der Beiftätten.

§. 6.

Der Vorsteher ber mechanischen Werkstätten in und außerhalb Wien führt ben Titel Maschinen Direktor.

Unter diesem stehen die Oberwerkführer erster Klasse in Wien und die Oberweitführer zweiter Rlasse in den Stationen. — Diesen zunächst untergeordnet erscheinen die Zeichner und Ropisten.

Die Ausbehnung der Werkstätten in Wien macht eine Abtheilung in einzeine Werkstätten nothwendig, beren jede einen Abtheilungs-Werkführer zum unmittelberen Borgefesten hat.

Unter einem solchen Werkführer stehen bann unmittelbar die Arbeiter; nur wo es keinen solchen giebt, sind diese dem Oberwerkführer unmittelbar untergeordnet. — Das gesammte Rechnungswesen und die Vorrathsmagazine stehen unter einem Rechnungsführer, der in Bezug auf die Art der Rechnungsführung dem Revisionsante, — in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten im Führen der Rechnungen nach der Borschrift, dem Maschinen-Direktor untergeordnet ist.

§. 7.

Ein besonderes Berhältniß waltet. bei den Maschinenführern und Maschinenheis zern ob. — Diese stehen in Bezug auf die Art der Ausführung der ihnen in den Werkstätten und Bahnhöfen zugewiesenen Arbeiten unter dem betreffenden Borsteher der Stations, und Bahnhofs. Werkstätten; — auf der Bahn aber, und in Bezug auf die Leitung der Maschine sind sie ganz dem Betriebs. Kommissär unterworfen.

§. 8.

Demnach besteht zwischen dem Personale der mechanischen Werkste folgente Rangordnung:

- 1) Maschinen Direktor;
- 2) Dbermertführer erfter Rlaffe in Wien;
- 3) Dbermerkführer zweiter Rlaffe in den Stationen;
- 4) Rechnungsführer;
- 5) Abtheilungswerkführer;
- 6) Zeichner, Ropisten 2c.;
- 7) Maschinenführer;
- 8) Arbeiter, zu benen auch die Beizer, Pader, Schmierer zc. gehören, so lange fie sich in ben Stationen befinden.

Instruktion für den Maschinen: Direktor.

8. 1.

Der Maschinen Direktor ift der oberfte Leiter aller mechanischen Bertflatten ber

a. p. Raifer Ferdinands Rordbahn in und außerhalb Wien, und demselben ift das gange zu ben Wertstätten gehörige Personale mittelbar oder unmittelbar untergeordenet; er ist aber auch für den Gang der Geschäfte in allen Wertstätten verantwortlich. Einf den weitern Betrieb und die Fahrten erstreckt sich keine jener Berpflichtungen.

§. 2.

Er ift verpflichtet, den Betriebs-Kommissär als denjenigen anzusehen, dessen Bestungen er zu exetutiren, und dessen Ansicht in Bezug auf die Einrichtung des Bestellten er gehörig zu berücksichtigen hat; darum muß er ihn auch von den Fortschritzen der Arbeiten und von ihrer Qualität so oft Einsicht nehmen lassen, als dieser es für nothig sindet.

§. 3.

Er hat vor Allem darauf zu sehen, daß die Oberwerkführer und Abtheilungswerkführer in Wien und die Oberwerkführer in den Stationen ihren Verpflichtungen getren nachkommen, und hat sich darum oft und fleißig, vom Werkführer bis zum lepten Arbeiter herab, umzusehen; die vom Oberwerkführer für gut befundenen Arbeiten hat er zu überprüfen, jede üble Wahrnehmung aber alsogleich zur Erzielung eines bestern Ganges zu benuten.

§. 4.

Da fich seine Berpflichtungen auch auf die auswärtigen Werkstätten erstrecken, so hat er dieselben öfters, wenigstens monatlich einmal, zu besuchen, und sich über ben Bang der Dinge daselbit Ueberzeugung zu verschaffen.

§. 5.

Ebenso hat er öfters Fahrten mitzumachen, um das dabei beschäftigte, in sein Bereich fallende Personale genau kennen zu lernen, und sich von den Leistungen der Baschinen zu überzeugen; jedoch erscheint er hier als bloßer Beobachter, und hat keisnerlei Anordnung zu treffen, ist aber auch dabei für nichts verantwortlich.

§. 6.

Er erhält alle von ber Direktion ausgehenden, auf die Werkstätten oder die Waschinen und bas Arbeitspersonale in den Werkstätten bezüglichen Berordnungen, und sorgt für beren Bekanntmachung.

§. 7.

Eine bedeutende Maschinenreparatur, wohin nebst solchen, die aus der Natur der Sache flar sind, auch jene gehören, welche die Maschine mehr als eine Woche dienstunfähig machten, oder eine solche, die er sich vorzubehalten für gut fand, darf unt mit seiner Bewilligung ausgeführt, und eine Maschine, die einer solchen Reparatur unterworfen war, kann nur mit seiner Bewilligung in den Dienst wieder aufgenommen werden.

§. 8.

Seiner besonderen Obhut ist die Wagenburg anvertraut, und er hat darauf zu sehen, daß diese immer in gutem Stande und hinreichend besetzt sei.

§. 9.

Bedeutendere Material-Ankaufe, Anschaffung der Maschinen, Rader und Wagen muffen vom Betriebs-Kommissär für nothig erachtet werden, und der Maschinen-Direktor hat diese Nothwendigkeits-Grklärung der Direktion vorzulegen, um von derselben die Passirung zu erhalten. Kleinere, oft zum Betriebe gehörige, Anschafsungen, wie z. B. der Handwerkzeuge und der dazu nothigen Materialien, kann er selbstständig zur Anschaffung vorschlagen.

§. 10.

Für Anschaffungen nach besonderen Beichnungen hat er lettere beforgen gu las-

fen, und nur die mit seiner Namensfertigung versehenen Zeichnungen tonmen als zum vorhabenden Zwecke dienlich angesehen werden.

§. 11.

Langen auswärts bestellte Gegenstände an, so hat er sie mit Zuhülfenahme is Oberwerkführers, wohl auch einzelner Abtheilungswerkführer, zu prüfen, und um auf die von ihm ertheilte schriftliche Bestätigung, daß die exekutirte Bestellung die vorgeschriebene Qualität habe, kann die Auszahlung und die Einverleibung dersellen in den Inventarstand erfolgen.

§. 12.

Er bestimmt im Einverständnisse mit dem Betriebs-Kommissär die Diensteisung der Maschinenführer und der Maschine, die jeder zu führen hat, sowie auch die ber selben mitzugebenden Heizer, Schmierer zc.

§. 13.

Er forgt bafür, daß allerwarts eine hinreichende Anzahl guter Daschinen ver banden sei.

§. 14.

Er ertheilt ben Arbeitern in ben Werkstätten Urlaub, wenn sich bieser nicht über brei Tage erstreckt, und begleitet die Gesuche um Urlaub für die Arbeiter auf mehr als drei Tage, oder für höher gestellte Personale für jede sogar fürzere Frift, duch den Betriebs-Rommissär gutachtlich an die Direktion ein.

§. 15.

Die Beobachtung ber Maschinenführer während bes Dienstes bei ben Fahrter unterliegt dem ervonenten technischen Personale und dem den Jug begleitenden technischen Beamten, Ober-Kondukteuren und Packmeistern.

Langen Unzeigen über Außerachtlassung von Borschriften und Auftragen ein, nub verlangt der Betriebs-Rommissar Rechtfertigung der Maschinenführer durch den Messchinen-Direktor, so hat derselbe das hierauf Bezügliche einzuleiten.

§. 16.

Der Maschinen-Direktor führt die Kassa der Werkstätte und erhält Berschiffe in runden Summen aus der Sauptkassa; — er bestreitet alle Auszahlungen, and jene der Arbeiter, nach den von den Werksührern angegebenen und von denselben bestätigten Zahlungslisten. Bon den hierauf bezüglichen Ausschlungen hat er um das Kassa-Journal zu führen.

§. 17.

Alle Abzüge und Strafgelber werben bem Maschinen-Direktor, und zwar bin Wien wochentlich, von auswärts monatlich eingesendet.

§. 18.

Der Maschinen. Direktor führt die Krankenkassa, bestreitet die aus derselben not thigen Auszahlungen und nimmt die bahin fließenden Einnahmen in Empfang.

§. 19.

Die Pflichten des Maschinen Direktors mussen in vielen Fällen mit jenen des Betriebs Kommissärs in sehr nahe Berührung kommen. In solchen Fällen erwartet man von seiner Einsicht und der Solidität seines Karakters, daß er stets das Beste der Unternehmung im Auge behalten, nicht übermäßigen Empfindlichkeiten Raum geben und Eintracht unter allen Organen zu erhalten suchen werde.

In struktion für den Oberwerkführer in Wien.

§. 1.

Der Oberwerkführer ift bem Range nach die zweite Person in ber medanischen

Werkstätte und unmittelbar bem Maschinen Direktor untergeordnet, von dem er auch die auf seine amtlichen Berrichtungen bezüglichen Beisungen erhält, dem er pünktlich Bolge zu leisten hat, und ohne dessen Borwissen und Bewilligung er sich nicht von seinem Posten entsernen barf. Er ist der natürliche Stellvertreter des Maschinen-Direktors im Falle der Erkrankung oder Abwesenheit desselben.

### §. 2.

Er ift ber unmittelbare Borgesette ber Abtheilungs. Werksührer, ber Zeichner, Bepirer und ber mittelbare aller Arbeiter in den Werksätten in Wien. Er hat bemnach dafür zu sorgen, daß jeder Abtheilungs. Werkführer seiner Instruktion, jeder Arbeiter dem vorgeschriebenen Reglement gemäß handle. Es liegt ihm ob, darüber zu wachen, daß das Zeichen zum Anfange, zur Unterbrechung und zur Beendigung der Arbeit gehörig gegeben werde.

### §. 3.

Er empfängt die nothig befundenen Werkzeuge und Materialien aus den Magazinen, bestätigt deren richtigen Empfang und vertheilt sie unter jene Abtheilungs-Werkführer, denen sie zukommen. Ueber die Empfänge und Abgaben führt er ein eigenes Journal.

#### §. 4.

Er überzeugt sich von den Borrathen in den Magazinen und macht von etwa wöthig befundenen Anschaffungen dem Maschinen. Direktor zur rechten Zeit die Anzeige.

### §. 5.

Er unterzieht jedes, von einem Abtheilungs Berkführer für fertig erklärte Arbeitsftüd einer nochmaligen strengen Prüfung, und stellt es, wenn er es für nöthig
erachtet, zur Abanderung ober besseren Bollendung zurück. Sält er es für gut, so wird es der Beurtheilung des Maschinen-Direktors unterzogen, und, wenn auch dieser es gut heißt, abgeliefert. Nur die von ihm und dem Maschinen-Direktor als
vollendet erklärten Stücke dürsen in die Magazine abgeliefert werden.

#### S B

Er empfängt die abgenutten Werkzeuge und das alte Material zur fesigesetten Zeit, und veranlast beffen Ablieferung an den dazu bestimmten Plat und die Sortirung in einzelnen Partien.

#### 8 7

Er forgt dafür, daß das Arbeitspersonale für einen Train zu rechter Zeit die Arbeit beginne, — daß Maschine und Tender mit allem Nothigen versehen, — der Reffel gespeiset, und der Rost gehörig gestellt sei.

#### **8. 8.**

Rommt ein Zug an, so hat er darauf zu sehen, daß ber Dampf und das Wasser vorschriftsmäßig abgelassen werde, Ressel und Maschine besichtiget, und das etwa während der Fahrt vom Maschinenführer Bemerkte gehörig berücksichtiget, der Ressel zur rechten Zeit geputt werde, endlich, daß die Maschine an ihren Ort komme, und das Dienstpersonale sich nicht zu früh entserne.

### §. 9.

Findet er eine Reparatur für nöthig, welche die Maschine nicht für eine Woche dienstuntauglich macht und ihrer Natur nach nicht als wesentlich angesehen werden muß, oder über welche sich nicht etwa der Maschinen. Direktor die näher vorläusige Einsicht vorbehalten hat, so hat er sie ungesäumt übernehmen zu lassen, muß aber zedenfalls dem Maschinen. Direktor die Anzeige machen, und nöthigen Falls seinen Rath einholen.

§. 10.

Ueber Reparaturen, welche eine Maschine längere Zeit vom Dienste ausschichen und ihrer Natur nach als wesentlich angesehen werden mussen, oder über weiche sich der Maschinen-Direktor die nähere Einsicht vorbehalten hat, muß erst die Weising des Maschinen-Direktors eingeholt werden; ist diese erfolgt, so ist die derauf beste Urbeit ungesäumt einzuleiten.

§. 11.

Er pruft jebe Maschine, nachbem sie einer Reparatur unterworfen worben, mit macht bem Maschinen. Direktor bie Anzeige, baß selbe fertig sei.

War die Reparatur bedeutend, oder fand sie an einem Theile Statt, ber est die Sicherheit des Sanges der Maschine von großem Ginflusse ift, oder sindet biest der Maschinen-Direktor überhaupt für nöthig, so muß dieselbe erst perdirt werten, bevor sie in ordentlichen Dienst kommt. Jede Probe ist dem Maschinen-Direkt anzuzeigen und kann nur mit seiner Einwilligung vor sich gehen.

§. 12.

Er ist verpflichtet, die Maschinenführer und jene heizer, welche sich zu solche berandilden wollen, mit besonders aufmerksamem Auge zu überwachen, um seiner Zei uber ihre Qualifikation grundhaltige Aufschlusse geben zu können.

§. 13.

Der Oberwerkführer kann Arbeiter nur mit Borwissen und mit Genehmigen bes Maschinen. Direktors aufnehmen ober entlassen; der Maschinen. Direktor tem aber, wie es sich vom obersten Leiter aller Werkstätten von selbst versteht, nach Embesinden, Arbeiter sowohl aufnehmen als entlassen.

§. 14.

Er hat jeder Wochenzahlung perfonlich beizuwohnen.

Instruktion für die Oberwerkführer in den Stationen.

§. 1.

Der Oberwerkführer in einer Station ist unmittelbar dem Maschinen. Direfter untergeordnet, und erhält von diesem die auf seine amtlichen Verrichtungen bezig- lichen Weisungen. Er hat ihm genaue Folge zu leisten. Rach diesem ist er eber dem Range nach die erste Person in der ihm anvertrauten Werksätte. Er darf sich ohne Bewilligung des Maschinen. Direktors nicht von seinem Posten entsernen.

**§**. 2.

Der Oberwerkführer ift der unmittelbare Borgefeste aller Arbeiter ber betreffer den Werkstätte, und bat dafür zu forgen, daß dieselben dem vorgeschriebenen Reglement genau nachkommen und den an fie erlassenen Aufträgen Genüge leiften.

**8**. **3**.

Gr muß täglich vor bem Eintritt der Arbeitsstunde in der Werkstätte sein, und auch nach dem Feierabend sich der Lette baraus entfernen. Die Werkstätte zu öffnen und zu schließen ift seine Obliegenheit. Gbenso liegt ihm ob, darüber zu wachen, def das Zeichen zum Anfang und zur Unterbrechung und Beendigung der Arbeit gehörig gegeben werde.

§. 4.

Er hat zehn Minuten nach Anfang ber Arbeit nachzusehen, ob jeder Arbeiter zugegen und an seinem Plate sei, und die etwa sehlenden zu verzeichnen und für den zu erlegenden Abzug vorzumerken. Dasselbe bat er eine halbe Stunde nach Anfanz ber Arbeit zu thun und des Tages öfters zu wiederholen.

§. 5.

Er vertheilt die Arbeit und die dazu nothigen Materialien und Wertzeuge an die einzelnen Arbeiter und verzeichnet sie in das betreffende Arbeitsbuch. Sbenso mimmut er abgenutte Wertzeuge und Material-Abfalle und altes Material zurück und liefert sie in das Magazin ab, allwo es geordnet aufbewahrt wird. Ueber alles dieses führt er die gehörigen Aufschreibungen.

§. 6.

Er nutersucht jedes fertig geworbene Arbeitsstud, ordnet etwaige Abanderungen beffelben an, und bestimmt, ob es als vollendet abgeliefert werden durfe oder nicht.

§. 7

So oft ein größeres Arbeitsstud ober eine Quantität kleinerer Arbeitsstude vollendet ift, ift er die dazu benöthigte Anzahl Arbeiter, die darauf verwendete Zeit, des Material, kurz Alles, was auf den Gestehungspreis desselben (ohne Regie) Einstuß hat, anzumerken, um im Falle des Bedarfes den Gestehungspreis angeben zu können.

**§**. 8.

Salt er Ueberstunden, Racht. oder Feiertagarbeit für nothig, so leitet er sie ein,
— ohne seine Anordnung durfen sie nicht Statt finden.

§. 9.

Er verfaßt für jede Wochenzahlung das Berzeichniß der Arbeitelöhnungen, die von jedem einzelnen Arbeiter zu erleidenden Abzüge, und weiset am Schluß der Woche die Zahlung bei dem betreffenden Stations. Expedite an und wohnt der Auszahlung bei.

§. 10.

Er untersucht jeden Samstag alle Arbeitspläße, den Justand der Werkzeuge jedes Arbeiters und die Ordnung und Reinlichkeit des Plazes, und notirt die in einer dieser Beziehungen Schuldigen zum vorgeschriebenen Löhnungs-Abzuge.

§. 11.

Er sorgt dafür, daß Niemand ohne seine Bewilligung in die Werkstätte tomme, und daß Niemand in derselben Speise und Getranke jum Berkauf herumtrage.

§. 12.

Salt er eine Menberung im Arbeitspersonale für nothig, so nimmt er bieselbe vor, macht aber alsogleich bem Maschinen. Direktor die Anzeige. Bon neu aufges nommenen Arbeitern übernimmt er die Dokumente, und stellt selbe den Austretenden wieder zurud. Jedem neu Aufgenommenen weiset er seinen Arbeitsplat an, verfaßt sein Rationale, und halt überhaupt den Status in vollkommener Evidenz.

**8**. 13.

Er überzeugt sich von den Borrathen der Werkzeuge, Materialien und Bestands maschinen, und macht über die etwa für nothig erachteten Anschaffungen dem Dlasschinen. Direktor zu rechter Zeit die Anzeige. — Er halt die Inventarien über die Werkzeuge und Materialvorrathe in steter Evidenz.

§. 14.

Er forgt dafür, daß das Arbeitspersonal für einen Train zu rechter Zeit die Arbeit beginne, daß Maschine und Tender mit allem Nothigen versehen, der Ressell gespeiset und ber Roft gehorig gestellt sei.

§. 15.

Rommt ein Jug an, bessen Maschine in der Station bleibt, so hat er darauf zu sehen, daß Dampf und Wasser vorschriftsmäßig abgelassen werden, Restel und Maschine besichtiget, das etwa während der Fahrt von dem Maschinenführer Bemerkte

gehörig berücksichtiget, der Ressel zu rechter Zeit gepust werde, die Maschine endich an ihren Ort komme, und das Dienstpersonale sich nicht zu fruh entferne.

§. 16.

Findet er eine Reparatur an einer Maschine, einem Tender und Wagen sin nothig, so hat er sie ungesaumt vornehmen zu lassen, und im Falle dieselbe ihren Natur nach als wesentlich anerkannt werden muß, oder den Gebrauch der Maschine durch mehr als eine Woche aufhebt, oder zu den vom Maschinen. Direktor vorlehelt tenen gehört, dem Letteren alsogleich die Anzeige zu machen, und dessen Weisung ein zuholen.

§. 17.

Ist die Reparatur vollendet, so wird, falls dieselbe von größerer Art war, mb eine vorläufige Probe erfordert, der Maschinen-Direktor davon in Kenntniß gesetz, und von ihm die Weisung verlangt, ob der Oberwerkführer sie ohne Beisein des Waschinen-Direktors probiren durfe, oder ob derselbe bei der Probe zugegen sein wolle. Ohne Probe darf keine Maschine in Gebrauch kommen, sobald sie eine be deutende Reparatur an einem Theile erlitten hat, der auf die Sicherheit ihres Sen ges von großem Ginfluß ist.

§. 18.

Er ist ermächtiget, einem Arbeiter einen dreitägigen Urlaub zu ertheilen, und ben das Gesuch eines solchen um mehr als dreitägigen Urlaub gutachtlich an ben Messchinen. Direktor einzubegleiten. Bon einem ertheilten Urlaub hat er bem Maschinen Direktor die Anzeige zu machen.

§. 19.

Er ist verpflichtet, die Maschinenführer und jene Heizer, die sich zu solchen ber anbilden wollen, mit besonders aufmerksamem Auge zu überwachen, um seiner Zeit über ihre Qualifikation gründliche Aufschlusse geben zu können.

Instrukt ion für die Abtheilungs: Werkführer.

**§**. 1.

Icher Abtheilungs-Werkführer ist dem Oberwerkführer und dem Maschinen-Direktor untergeordnet, und demnach verpflichtet, den Anordnungen derselben punktliche Folge zu leisten.

§. 2.

Er ist der unmittelbare Borgesetzte seiner Abtheilung, und hat demnach barüber zu wachen, daß die Arbeiter in derselben ihrem Reglement nachkommen, und den an sie erlassenen Aufträgen Genüge leisten.

**S.** 3.

Der Werkführer jeder Abtheilung muß täglich vor dem Gintritt der Arbeitstunde in der Werkstätte sein, und auch nach dem Feierabend sich der Lette darans entfernen. Die Werkstätte zu öffnen und zu schließen ist seine Obliegenheit.

**§**. 4.

Er hat zehn Minuten nach Anfang der Arbeite nachzusehen, ob jeder Arbeiter zugegen und an seinem Plate ist, und die etwa Fehlenden zu verzeichnen, und für den zu machenden Abzug vorzumerken. Dasselbe hat er eine halbe Stunde nach Anfang der Arbeit zu thun und des Tages mehrere Male zu wiederholen.

8. 5.

Er vertheilt die Arbeit an die einzelnen Arbeiter nach eigenem Ermeffen, falls diese Bertheilung nicht etwa vom Oberwerkführer ober Maschinen Direttor besonders vorgeschrieben ist.

g. v.

Ebenso vertheilt er die Materialien und Werkjeuge unter die Arbeiter und verzeichnet dieselben in dem Arbeitsbuche des Betreffenden.

§. 7.

Gr untersucht fedes fertig gewordene Arbeitsstück, ordnet etwaige Abanderungen und meldet die geschehene Bollendung dem Oberwerkführer, damit auch dieser es mutersuche und das Weitere verfügen könne.

§. 8.

So oft ein größeres Arbeitsstud ober ein zusammengehöriges Quantum gleicher Kleinerer Stude vollendet und als solches erkannt worden ist, hat er die dazu bewäthigte Anzahl Arbeiter, die darauf verwendete Zeit, das Materiale, kurz Alles, was auf den Sestehungspreis desselben (ohne Rucksicht auf die Regiekosten) Einfluß hat, anzumerken, und dieses zugleich mit dem Stud abzugeben.

**§**. 9.

Salt er Ueberstunden, Nacht. oder Feiertagarbeit für nothig, so zeigt er dieses bem Oberwerkführer an, und empfängt von diesem die hierauf bezügliche Weisung, von welcher der Maschinen. Direktor alsogleich in Kenntniß zu sezen und dessen Sewehmigung einzuholen ist.

§. 10.

Wird ihm eine Arbeit zugewiesen, so überlegt er mit dem Oberwerkführer und Maschinen-Direktor, wenn er in loco ist, den Bedarf an dazu nöthigem Materiale, und bezieht dieses auf schriftliche Anweisung des Oberwerkführers, und mit Borwissen des Maschinen-Direktors aus den Magazinen.

§. 11.

Er verfaßt für jede Wochenzahlung das Berzeichniß der Arbeitslöhnungen, der von den einzelnen Arbeitern zu erleidenden Abzüge und übergiebt es dem Oberwerksführer zur Anweisung und weiteren Beförderung an den Rechnungsführer.

§. 12.

Er untersucht jeden Samstag alle Arbeitspläte, den Zustand der Werkzeuge jedes Arbeiters und den Zustand der Ordnung und Reinlichkeit jedes Arbeitsplates, und notirt die in einer dieser Beziehungen Schuldigen zum vorgeschriebenen Löhnungs-Abzuge.

§. 13.

Er besieht die vom Oberwerlführer oder Maschinen. Direktor vidirten Erlaubnisscheine zum Besuch der Werkstätte von Seiten Fremder, und sorgt dafür, das Riemand ohne eine solche Erlaubnis zugelassen werde. hineintragen von Getränken und Rahrungsmitteln, außer der zum Frühstück und Mittagsmahl bestimmten Rubezeit, hat er sorgsam hintanzuhalten.

§. 14.

Halt er eine Beränderung im Arbeitspersonale für nothig, so zeigt er dieses dem Oberwerksührer an, damit durch diesen das Weitere veranlaßt werde. Bon neu aufgenommenen Arbeitern übernimmt er die nothigen Dokumente und stellt solche dem Austretenden wieder zurück. Jedem neu Aufgenommenen weiset er seinen Arbeitsplaß an, verfaßt das Nationale und halt den Status seiner Abtheilung stets in Evidenz.

§. 15.

Er ordnet alles alte Material und liefert es mit Schluß jeder Boche in Die Magazine ab.

§. 16.

Gr barf fich ohne Bewilligung bes Oberwertführers während ber Zeit seiner obliegenden Dienstleiftung nicht aus ber Wertstätte entfernen.

### Reglement

får das Arbeitspersonale der mechanischen Bereftatten der a. p. Raiser Ferdinands Nordbahn.

**8.** 1.

Die Arbeit in ben Werkstätten beginnt um 6 Uhr früh und dauert bis 6 the Abends, mit einer Unterbrechung von einer halben Stunde für das Frühftid mit einer Stunde für das Mittagsmahl.

Rur an Samstagen wird um 5 Uhr Feierabend gemacht. — Anfang und Ente Brbeit, sowie Frühstud. und Mittagszeit, wird durch ein Glockenzeichen beiem gemacht. Die Tage, an welchen aus besonderen Anlässen gar nicht gearbeitet, der vor der gewöhnlichen Stunde Feierabend gemacht wird, bestimmt jedesmal der Abschinen. Direktor, und zwar erst am vorhergehenden Tage.

§. 2.

Ein Arbeiter, der 10 Minuten nach 6 Uhr früh nicht an seiner Arbeit ift, we leidet einen Abzug von einer Stunde; wer eine halbe Stunde nach 6 Uhr bei de Arbeit sehlt, verliert einen halben Tag; wer einen halben Tag sehlt, einen ganze Tag; wer einen ganzen Tag nicht arbeitet, zwei Tage. Unentschuldigte Abwesendt von zwei Tagen zieht die Entlassung nach sich.

§. 3.

Gin Arbeiter, ber sich ohne Erlaubnis während ber Arbeitszeit von der Ande entfernt, wird so angesehen, als ware er an diesem Tage gar nicht bei ber Arbeiterschen, und es treffen ihn alle jene Folgen, welche ein Wegbleiben von einem gar zen Tage nach sich zieht.

§. 4.

Arbeiten außer ber bestimmten Zeit, sowie auch Feler. und Sonntagserseiten können nur auf besondere Anordnung des Maschinen. Direktors oder des Oberwerfführers und nur in dringenden Fällen Statt finden. Wenn Nachtarbeiten für nöchig erachtet und angeordnet werden, so muffen die Arbeiter um Mitternacht durch andere abgelöset werden. Bei Tagarbeiten zu außergewöhnlichen Stunden werden 8 Stunden für einen Arbeitstag gerechnet. Arbeitsstunden zur Nachtzeit oder an Feieriagen werden anderthalbsach gezählt.

§. 5.

Rein Arbeiter barf seinen ihm angewiesenen Plat eigenmächtig verlassen ober ihn mit dem eines andern vertauschen. Zuwiderhandelnde werden mit Abzug eines Taglohns bestraft.

§. 6.

Es ist jedem Arbeiter unterfagt, seine Werkzeuge einem andern zu leihen ober beren von einem andern zu leihen zu nehmen, bei Berlust eines Taglohns.

§. 7.

Es ist untersagt, das einem Arbeiter zugewiesene Materiale einem andern gang ober theilweise abzutreten, oder es mit bem eines andern zu vertauschen. Wer de gegen fehlt, erleidet einen Abzug von einem Tage.

§. 8.

Wer von seinen Werkzeugen ober von dem ihm übergebenen Materiale etwas verliert ober burch Nachläsigkeit zu Grunde richtet, hat es zu ersegen.

§. 9.

Rein Arbeiter barf in der Werkstätte Besuche annehmen oder sich mit fremden Besuchenden in ein Gespräch einlassen. Dawiderhandelnde werden mit einem Abjuge von einem halben Tagelohn bestraft.

**§.** 10.

Es ift verboten, bei ber Arbeit Tabad zu ranchen, bei Strafe von einem Ar-

§. 11.

Wer betrunken in der Werkstätte erscheint, sich eines Zankes ober gar einer Schläzerei schuldig macht, erleidet das erste Mal einen Abzug von einem Arbeitstag, und wird im Falle der Wiederholung desselben entlassen.

§. 12.

Jeber Arbeiter hat beim Beginn ber Arbeit seine bei berfelben überflussigen Rlei-

**§**. 13

Seber hat beim Feierabendmachen Wertzeuge und Materialien in Ordnung zu beingen und wo möglich einzuschließen, jeder hat ein etwa an seinem Plaze bestehenbes Feuer ober Lohe sorgsam auszulöschen, bei Strafe der augenblicklichen Entlassung.

§. 14,

Jeber muß am Samstage vor dem Weggehen seinen Arbeitsplat völlig reinigen und Alles in gute Ordnung bringen.

§. 15.

Jeder und seine Arbeit vom Werkführer, Oberwerkführer ober Maschinen. Die rettor untersuchen lassen, und etwa als nothig befundene Aenderungen unverweilt vormehmen.

**§**. 16.

Ift eine zugewiesene Arbeit vollendet, so sind die dazu übergebenen Werkzeuge und Materialien dem Werkführer zurückzustellen und dafür andere in Empfang zu nehmen und im Arbeitsbuche zu notiren.

§. 17.

Jeber Arbeiter muß bei ber Zahlung personlich erscheinen, und nur für Erfrankte wird gestattet, hierzu einen Stellvertreter zu mahlen.

§. 18.

Endlich hat das gesammte Arbeitspersonale nicht nur der Direktion, sondern auch den herren General-Inspektor und Betriebs-Kommissär als die obersten Leiter der Unternehmung jederzeit die schuldige Achtung zu zollen.

Wien, am 1. Mai 1841.

Eine Vergleichung ahnlicher Vorschriften anderer Eisenbahnen, z. B. der Bien Bloggnißer, Magdeburg Leipziger, Leipzig: Dresdener Bahn, ist sehr zu empfehlen, und wir machen namentlich auf die bei ersterer eingerichtete Buchs führung aufmerksam. Danach sind vorgeschrieben:

3 Inventarien, namlich über die Remisen, die Magazine und die Details Werkstätten;

Wochenlisten über die Abrechnungen mit der Sauptkaffe;

Arbeiter , Auszahlungsbucher;

ein Journal;

ein Material : Hauptbuch;

ein Kontobuch für die Seftions: Ingenieure;

ein Konto: Korrentbuch;

Auslieferungs : Anweisungen ;

Scheine und Gegenscheine der Werkstatten unter einander;

Hauptbuch, nach den Regeln der doppelten Buchung aus den verbezeichne ten Hulfsrechnungen und Nachweisungen zu bilden;

Ralfulationsbuch über die Rosten jeder einzelnen Maschine, bei welchen di Anhalt dienen:

die Material: Ausgangs: Strazza,

der Material: und Bestandtheil: Stontro,

die Kalkulations: Strazza,

bas Haupt: Kalkulationsbuch.

Es versteht sich wohl von selbst, daß es noch andere Systeme giebt, neh welchen eine tüchtige Rechnungssührung und Kontrole hergestellt werden tem, sowie denn auch Werkstätten von geringerem Umfange begreislich bei weiten einfacher behandelt werden können. Dagegen möchten wir vor einer hänig bemerkbaren Hinneigung zu übertriebener Vereinfachung warnen. Unternehmungen von der Großartigkeit, dem Umfange und dem verwickelten Getrick der Eisenbahnen erfordern zur Erhaltung der Ordnung und Uebersicht ausw gewöhnliche Einrichtungen. Man suche keine Beispiele zu Vergleichungen der Nachahmung im Bereiche des öffentlichen Kassen; und Rechnungswesens, ober in den Rechnungsbüchern eines Privatmannes, der nur sich selbst Unstunft und Ueberzeugung zu verschaffen hat.

Es giebt unwandelbare allgemeine Grundsäße für jede Rechnungsführung (das Spstem mag sein, welches es will), und auf diese gestüßt, bilde man sich ein, den Eigenthümlichkeiten des Eisenbahnwesens angepaßtes System, unter Berücksichtigung der vorliegenden Verhältnisse. Da die dabei gemachten Erfahrungen schon jest nicht mehr vereinzelt stehen, ist ohnehin eine solche Einrichtung gar nicht sehr schwierig. — —

# B. Einleitende Zusammenstellungen (bis jum Schlusse bes Jahrs 1845 sortgeführt) \*).

Die Zahl der im Betriebe befindlichen deutschen Gisenbahnen ist jest bereits in sehr angewachsen, daß man nur mit Gulfe tabellarischer Darstellung und Vergleichung, die, zum gehörigen Verständniß ihrer Verhaltnisse im Eins einen und in Beziehung auf ihres Sleichen erforderlichen Nachrichten, übersichtich und leicht verständlich vor Augen zu bringen vermag. Auch hinsicht ich ber im Bau begriffenen oder gesicherten Bahnen sind ahnliche Darstelluns jen ein Bedürfniß, weil nur durch Vergleichung eine richtige Ansicht über ine wichtigsten Verhaltnisse und über die Aussichten, welche sie ihren Eigens hamern gewähren, erlangt werden kann. Deshalb haben wir nachbezeichnete Taseln zur vergleich enden Statistis des Baues und Betriebes

Tafeln zur vergleichenden Statistif des Baues und Betriebes ber deutschen Eisenbahnen von ihrem Entstehen bis zu Ende bes Jahrs 1845

mtworfen.

### A. Allgemeine Ueberfichte . Tafeln.

- L Uebersicht sammtlicher, im Betriebe befindlicher, im Bau begriffener, gesicherter und ernstlich projektirter Eisenbahnen Deutschlands, mit Angabe
  - 1) thres Namens,
  - 2) ihres Anfangs: und Endpunkts,
  - 3) ihrer Lange, nach den oben bezeichneten Rlaffen und im Gangen,
  - 4) ihres Anlage: und Einrichtungs: Rapitals,
  - 5) der Durchschnittskosten für die deutsche Meile,
  - 6) der Art, wie das erforderliche Kapital beschafft ist, ober erlangt wers den soll,
  - 7) der bis Ende 1845 darauf geleisteten Einzahlungen, in Prozenten und
  - 8) in Thir. Kour. ausgebruckt,
  - 9) des noch aufzubringenden Theils;
  - 10) Bemerfungen.

IL Nachweisung der dem Verkehre eroffneten deutschen Eisen: bahnen und Bahntheile, und zwar

- 1) Bezeichnung,
- 2) Stationen und Anhaltpunkte,
- 3) Lange und
- '4) Anlage: Kapital mit Trennung der Staats: und Privat: Eisenbahnen,
  - 5) Durchschnitts: Kosten einer Meile,
  - 6) Betrag ber bis Ende 1845 gemachten Ginzahlungen und Verwendungen,
  - 7) Größtes Steigungs Berhaltniß,

Die Gewohnheit des Abschreibens ift leider so allgemein geworden, das die Bemerkung, daß wie felbst die statistischen Rotizen in dieser Schrift aus Originalquellen entnommen, auch solche selbst zusammengestellt und berechnet haben, nicht überflüssig erscheint. Aus gleichem Grunde erwähnen wir, das die (in öffentlichen Blättern und Berichten vielsach benutten) Sisenbahn Artikel, mit unterzeichnet, von uns sind.

- 8) Rleinster Krummungehalbmeffer,
- 9) Zeit bes Anfangs des Bahnbaus,
- 10) Zeit der theilweisen oder ganglichen Betriebs: Eroffnung.

# III. Nachweisung der im Bau befindlichen Eisenbahnen Deutschien

ŧ

1

- 1) Bezeichnung ber Bahn,
- 2) Beabsichtigte Stationen,
- 3) Lange und
- 4) Rosten der Bahnen, nach Staats: und Privat: Bahnen getrennt,
- 5) Durchschnitts: Roften einer Meile,
- 6) Betrag der Einzahlungen bis Ende 1845,
- 7) Größtes Steigungs: Verhaltniß,
- 8) Rleinster Rrummungs: Halbmeffer,
- 9) Zeit des Anfangs des Bahnbaus,
- 10) Zeitpunkt der mahrscheinlichen Eroffnung ber Bahn.

# IV. Nachweisung berjenigen beutschen Eisenbahnen, beren Bau

- 1) Bezeichnung der Bahn,
- 2) Richtung der Linie,
- 3) Lange und
- 4) Anschlage: Rapital, getrennt nach Staate: und Privat: Eisenbahnen,
- 5) Durchschnittskosten einer Meile,
- 6) Einzahlungen oder Verwendungen bis Ende 1845,
- 7) Größtes Steigungs: Verhaltniß,
- 8) Kleinster Krummungs: Halbmesser,
- 9) Zeit der Sicherstellung der Bahnanlage,
- 10) Zeit des mahrscheinlichen Anfangs des Bahnbaus.

## V. Uebersicht der ernstlich projektirten Eisenbahnen, und zwar

- 1) Bezeichnung der Bahn,
- 2) Richtung des Bahnzuges,
- 3) Lange und
- 4) wahrscheinlicher Kostenauswand, nach Staats: und Privat: Bahnen getrennt,
- 5) wahrscheinliche Durchschnittskosten einer Meile Lange,
- 6) Zeit der Bildung des Projekts,
- 7) Bemerkungen.

## VI. Haupt: Zusammenstellung aus den allgemeinen Uebersichts: Tafeln, woraus sich ergeben:

- 1) Lange der Bahnen und Bahntheile, nach den 4 Klassen und nach ihr rer Eigenschaft als Staats: oder Privat: Bahnen.
- 2) Anlage: Kapital, nach den 4 Klassen geschieden für Staats: und Priv vat: Bahnen.

- 3) Durchschnitts: Kosten für die Bahnmeile Länge, nach den 4 Klassen gesondert, für Staats: Bahnen, Privat: Bahnen und beide gemeinschaftlich.
- 4) Einzahlungen und Verwendungen bis Ende 1845, nach den unter 3 ans gedeuteten Abtheilungen und Verhaltnissen.
- 5) Betrag der noch aufzubringenden Geldsummen, desgleichen.
- B. Tafeln zur vergleichenden Statistif des Baus sammtlicher bis Ende 1845 im Betriebe ober in ber Anlage begriffener Gisenbahnen Deutschlands.
- DIL Berhältnisse und Kosten des Fahrdamms im Allgemeinen und insbesondere des Unterbaus, woraus hervorgeht:
  - 1) die Bezeichnung der Bahn,
  - 2) die Breite bes Bahndamms,
  - 3) der Grad des Ansteigens der Boschung des Fahrdamms,
  - 4) Beite der Fahrgeleise auf Fuß und Zoll englisch reduzirt,
  - 5) Durchschnittspreise des Terrains,
  - 6) Durchschnittliche Aktordpreise für die Bewegung einer Schachtruthe Bahn: körper.
  - 7) Bemerkungen.

## VIII. Berhaltnisse und Preise des Oberbaus und der Hochbauten.

- 1) Bezeichnung ber Gisenbahn.
- 2) Verhaltniffe der Ochienenunterlage, namentlich der Ochwellen,
- 3) Maage der Schienen,
- 4) Gewicht der Schienen,
- 5) Preise der Ochienen,
- 6) Art der Befestigung der Schienen,
- 7) Bezeichnung der bedeutenosten Bauwerke,
- 8) Bemerfungen.

## C. Fahrpreise und Aftienture beutscher Gisenbahnen.

# IX. Tabelle über die Fahrpreise der deutschen Gisenbahnen zu Anfang 1846, mit den Spalten:

- 1) Bezeichnung und Endpunfte ber Bahnen,
- 2) Lange,
- 3) Fahrpreis einer Person für die ganze Bahnlange, in den verschiedes nen Wagenklassen,
- 4) Fahrpreis für eine Person, auf den Durchschnitt einer Meile und Silbergroschen zurückgeführt.
- 5) Fahrpreis eines Zentners Gut nach den verschiedenen Tarifklassen für die ganze Lange der Bahn,
- 6) Fahrpreis für einen Zentner Gut der verschiedenen Frachtflassen auf eine Deile und Silberpfennige zurückgeführt,
- 7) Fahrpreis eines Reisewagens für die ganze Bahnlange und
- 8) für durchschnittlich eine Meile in Gilbergroschen.

- X. Zusammenstellung ber Kurse von Eisenbahn: Aftien an ben Berliner Borse, an den Ultimo: Tagen der Jahre 1844, 1846.
  und Anfang 1846.
- D. Tafeln über die Betriebs. Ergebnisse der nur mit Dampftraft befahmen Privat-Gisenbahnen Deutschlands, von deren Eröffnung bis zu Ende des Jahrs 1866.
- XI. Summarische Zusammenstellung der Betriebs: Ergebuisse, woraus sich darlegt:
  - 1') die Zeit des Betriebes und
  - 2) die Lange der in den einzelnen Zeitraumen befahrenen Bahnstrecken,
  - 3) die Bahl der in den einzelnen Beitabschnitten beforderten Personen mb
  - 4) Guter nach Gewicht,
  - 5) die Summe ber Betriebseinnahmen mahrend ber einzelnen Zeitabschnitt,
  - 6) der durchschnittliche Betrag der Betriebseinnahmen für eine Bahr meile Länge,
  - 7) die Betriebsausgaben desgleichen im Ganzen und
  - 8) nach dem obigen Durchschnitte,
  - 9) ber Reinertrag im Ganzen und
  - 10) nach demselben Durchschnitte,
  - 11) die Ausgaben in Prozenten der Bruttoeinnahme für jeden der obigen Zeitabschnitte und ebenso
  - 12) der Reinertrag in Prozenten des Anlage: Kapitals ausgedrückt,
  - 13) Zinsen und Dividende der Stammaktien,
  - 14) Kours der Aftien am 31. Dezember 1842, 1843, 1844,
  - 15) Stand des Reserve: Fonds am Schlusse eines jeden Jahrs,
  - 16) Angabe der Summen, welche aus dem Reserve: Fonds in den einzel nen Jahren für Betriebsausgaben geleistet sind.
- XII. Nachweisungen und Vergleichungen über Frequenz und Einnahme dafür, und zwar
  - 1) Bezeichnung der Bahnen und Angabe der Zeitabschnitte ihres Betriebes,
  - 2) Lange der zu verschiedenen Zeiten eröffneten Bahnstrecken,
  - 3) Zahl der in den verschiedenen Zeitabschnitten beforderten Personen und
  - 4) Einnahme davon,
  - 5) Gewicht der in den verschiedenen Zeitabschnitten beforderten Guter und
  - 6) Einnahme davon,
  - 7) Durchschnitt der durchfahrenen Meilen für jede Person und
  - 8) für jeden Zentner Gut,
  - 9) Durchschnitts. Einnahme für jede Person und
  - 10) für jeden Zentner Gut,
  - 11) auf jede Meile Bahnlange kamen durchschnittlich: Personen und
  - 12) Bentner Gut,
  - 13) auf eine Meile Bahnlange zurückgeführt, wurden befordert: Personen und

- 24) Zentner Sut; es kam also durchschnittlich auf
- (25) jede Person und Meile, Einnahme in Sgr.,
  - 36) jeden Zentner Gut und Meile, Einnahme in Sgr.,
- 17) Prozentantheil der einzelnen Bagenklassen an der gesammten Per: fonenfrequenz, in den verschiedenen Zeitabschnitten,
- Intheil der Frachtklassen an der gesammten Guterbewegung in Prozen: ten für die einzelnen Zeitabschnitte.
- Detail: Nachweisungen und Vergleichungen über die Betriebs: Einnahmen und zwar
  - 1) Bezeichnung der Bahn und der Zeitabschnitte ihres Betriebes,
- = 2) Lange der Betriebsstrecken in den einzelnen Zeitabschnitten,
- 3) Einnahme aus dem Personenverkehr, im Ganzen, auf eine Bahnmeile burchschnittlich und in Prozenten der Gesammt: Einnahme,
  - 4) Einnahme aus der Guter:, Bieh: und Reisewagen: Beforderung, des: gleichen,
  - 5) fonstige Einnahmen, desgleichen,
  - 6) Betriebseinnahmen in ben Gesammtsummen und
  - 7) nach dem durchschnittlichen Ertrage jeder Meile Bahnlange,
  - 8) Einnahme für jebe von den Dampfmagen zuruckgelegte Mugmeile,
  - 9) Betrag der Betriebs: Bruttoeinnahmen, in Prozenten des Anlage: Kapitals ausgedrückt.
- XIV. Detail: Nachweisungen und Vergleichungen über die Betriebs: Ausgaben, und zwar
  - 1) Bezeichnung der Bahn und der Zeitabschnitte ihres Betriebes,
  - 2) Lange ber in ben einzelnen Zeitabschnitten befahrenen Strecken,
  - 3) Nachweisung der eigentlichen Beforderungs : Kosten, im Ganzen für die Bahn: Langenmeile durchschnittlich, in Prozenten aller Ausgaben,
  - 4) Nachweisung der Bahn: Unterhalts: Kosten, im Sanzen, auf die Bahnmeile durchschnittlich, in Prozenten sammtlicher Ausgaben,
  - 5) Die Verwaltungs: und sonstigen allgemeinen Ausgaben, im Ganzen, auf die Bahnmeile durchschnittlich, in Prozenten aller Ausgaben,
  - 6) Gesammt: Betrag der Kosten des Betriebes, im Allgemeinen und nach dem Durchschnitt jeder Langenmeile der Bahn;
  - 7) Durchschnitts: Kosten jeder von den Dampfwagen zuruckgelegten Ruß: meile,
  - 8) Betrag der Betriebs: Ausgaben in Prozenten des Anlage: Kapitals aus: gedrückt.
- XV. Spezial: Machweisungen über einzelne Betriebs: Aus: gaben, namentlich
  - 1) Bezeichnung der Bahn und der Zeitraume des Betriebes,
  - 2) Nachweisung der zu verschiedenen Zeiten vorhandenen Transportmittel,
  - 3) Zahl der von den Dampfmagen durchlaufenen Meilen,

gehörig berücksichtiget, ber Ressel zu rechter Zeit geputt werbe, bie Daschine endich an ihren Ort komme, und bas Dienstpersonale sich nicht zu früh entferne.

§. 16.

Findet er eine Reparatur an einer Maschine, einem Tender und Wagen sin nothig, so hat er sie ungesaumt vornehmen zu lassen, und im Falle dieselbe ihrer Natur nach als wesentlich anerkannt werden muß, oder den Gebrauch der Maschine durch mehr als eine Woche aushebt, oder zu den vom Maschinen-Direktor verbehotenen gehört, dem Letzteren alsogleich die Anzeige zu machen, und dessen Weisung die zuholen.

§. 17.

Ist die Reparatur vollendet, so wird, falls dieselbe von größerer Art war, mo eine vorläufige Probe erfordert, der Maschinen-Direktor davon in Kenntniß gesetzt, und von ihm die Weisung verlangt, ob der Oberwerksührer sie ohne Beisein des Waschinen-Direktors probiren durse, oder od derselbe bei der Probe zugegen sein wolle. Ohne Probe darf keine Maschine in Gebrauch kommen, sobald sie eine bedeutende Reparatur an einem Theile erlitten hat, der auf die Sicherheit ihres Genges von großem Einfluß ist.

**8.** 18.

Er ist ermächtiget, einem Arbeiter einen breitägigen Urlaub zu ertheilen, und bet bas Gesuch eines solchen um mehr als breitägigen Urlaub gutachtlich an den Messchinen. Direktor einzubegleiten. Bon einem ertheilten Urlaub hat er dem Maschinen Direktor die Anzeige zu machen.

§. 19.

Er ist verpflichtet, die Maschinenführer und jene Heizer, die sich zu solchen ber andilden wollen, mit besonders aufmerksamem Auge zu überwachen, um seiner Zeit über ihre Qualifikation gründliche Aufschlusse geben zu können.

In ftruktion für die Abtheilungs: Werkführer.

8. 1.

Jeder Abtheilungs. Werkführer ist dem Oberwerkführer und dem Maschinen. Dir rektor untergeordnet, und demnach verpflichtet, den Anordnungen derselben punktliche Folge zu leiften.

§. 2.

Er ist der unmittelbare Borgesetzte seiner Abtheilung, und hat demnach darüber zu wachen, daß die Arbeiter in derselben ihrem Reglement nachkommen, und den an sie erlassenen Aufträgen Genüge leisten.

§. 3.

Der Werkführer jeder Abtheilung muß täglich vor dem Eintritt der Arbeitsftunde in der Werkstätte sein, und auch nach dem Feierabend sich der Lette daraus entfernen. Die Werkstätte zu öffnen und zu schließen ist seine Obliegenheit.

§. 4.

Er hat zehn Minuten nach Anfang der Arbeit nachzusehen, ob jeder Arbeiter zugegen und an seinem Plaze ist, und die etwa Fehlenden zu verzeichnen, und für den zu machenden Abzug vorzumerken. Dasselbe hat er eine halbe Stunde nach Anfang der Arbeit zu thun und des Tages mehrere Male zu wiederholen.

§. 5.

Er vertheilt die Arbeit an die einzelnen Arbeiter nach eigenem Ermeffen, falls diese Bertheilung nicht etwa vom Oberwerkführer voer Maschinen Direttor besor ders vorgeschrieben ist.

§. 6.

Gbenso vertheilt er die Materialien und Werkzeuge unter die Arbeiter und verhnet dieselben in dem Arbeitsbuche des Betreffenden.

§. 7.

Er untersucht fedes fertig gewordene Arbeitsstück, ordnet etwaige Abanderungen und meldet die geschehene Bollenbung dem Oberwerkführer, damit anch dieser es tersuche und das Weitere verfügen könne.

§. 8.

So oft ein größeres Arbeitsftud ober ein zusammengehöriges Quantum gleicher imerer Stude vollendet und als solches erkannt worden ift, hat er die dazu besthigte Anzahl Arbeiter, die darauf verwendete Zeit, das Materiale, kurz Alles, was if den Sestehungspreis desselben (obne Rudsicht auf die Regiekosten) Einfluß hat, umwerken, und dieses zugleich mit dem Stud abzugeben.

§. 9.

Halt er Ueberstunden, Racht- oder Feiertagarbeit für nothig, so zeigt er dieses m Oberwerksührer an, und empfängt von diesem die hierauf bezügliche Beisung, m welcher der Maschinen-Direktor alsogleich in Kenntniß zu sezen und dessen Seschwigung einzuholen ist.

§. 10.

Wird ihm eine Arbeit zugewiesen, so überlegt er mit dem Oberwerkführer und Kaschinen. Direktor, wenn er in loco ist, den Bedarf an dazu nöthigem Materiale, ub bezieht dieses auf schristliche Anweisung des Oberwerkführers, und mit Vorwissund des Maschinen. Direktors aus den Magazinen.

§. 11.

Er verfaßt für jede Wochenzahlung das Berzeichniß der Arbeitslöhnungen, der on den einzelnen Arbeitern zu erleidenden Abzüge und übergiebt es dem Oberwerksihrer zur Anweisung und weiteren Beförderung an den Rechnungsführer.

§. 12.

Er untersucht jeden Samstag alle Arbeitsplätze, den Zustand der Werkzeuge jedes irbeiters und den Zustand der Ordnung und Reinkichkeit jedes Arbeitsplatzes, und notirt ie in einer dieser Beziehungen Schuldigen zum vorgeschriebenen Löhnungs-Abzuge.

**§.** 13.

Er befieht die vom Oberwerkführer oder Maschinen. Direktor vidirten Erlaubissche zum Besuch ber Berkstätte von Seiten Fremder, und sorgt dafür, daß tiemand ohne eine solche Erlaubniß zugelassen werde. hineintragen von Getränken nd Rahrungsmitteln, außer der zum Frühstück und Mittagsmahl bestimmten Ruheit, hat er sorgsam hintanzuhalten.

**§**. 14.

Salt er eine Beränderung im Arbeitspersonale für nothig, so zeigt er dieses dem berwerkführer an, damit durch diesen das Beitere veranlaßt werde. Bon neu aufmommenen Arbeitern übernimmt er die nothigen Dokumente und stellt solche dem ustretenden wieder zurud. Jedem neu Aufgenommenen weiset er seinen Arbeitsplaß, verfaßt das Nationale und halt den Status seiner Abtheilung stets in Evidenz.

§. 15.

Er ordnet alles alte Material und liefert es mit Schluß jeder Woche in die Lagazine ab.

§. 16.

Er barf fich ohne Bewilligung bes Oberwertführers während ber Beit seiner ofegenden Dienftleiftung nicht aus ber Wertstätte entfernen.

| Andweis<br>unter                                                                                                                                    | 1                                 | <u> </u>                          |                                               | Lang                 | e der Z                    | 3ahu                    |               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| welcher<br>Tabelle<br>und Nr.<br>die be-<br>treffende<br>Eifen-<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen<br>du fin-<br>den ift. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.        | Unfangs:<br>und<br>Endpunft.      | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | zan ve-<br>finblich. | der<br>Ban ge-<br>fichert. | lid<br>projet-<br>tirt. |               | Griede<br>Treinel<br>Sudaji<br>Sudaji |
| A. 14.                                                                                                                                              |                                   | Breslau, Roset<br>Sluphütte       | 16,25                                         |                      |                            |                         | )             |                                       |
| B. 12.                                                                                                                                              | Oberschlesischer Gifen:<br>bahn   | Rosel, Königs-<br>butte           | 7,0                                           | -                    | -                          | -                       | <b>26,</b> 71 | 5,                                    |
|                                                                                                                                                     | <b> </b>                          | Grenze des Freis<br>fraats Arakau | -                                             | 3,5                  | -                          | -                       |               |                                       |
| A. 15.                                                                                                                                              | Wilhelmsbahn                      | Cosel, Ratibor                    | 4                                             | _                    | _                          |                         | )<br>}        |                                       |
| B. 13.                                                                                                                                              | Cosel . Oberberg                  | Ratibor, Oder-<br>berg            | -                                             | 3                    | _                          | -                       | <b>7</b>      | 1,                                    |
| B. 14.                                                                                                                                              | Brieg - Neisse                    | Brieg, Neisse                     | -                                             | 5,5                  | _                          | _                       | 5,5           | 1,:                                   |
| A. 16.                                                                                                                                              | Breslau : Freiburg:<br>Schweidnig | Breslau, Freisburg,<br>Schweidnip | 8,62                                          | _                    |                            | -                       | 8,62          | <b>2</b> ,1                           |
|                                                                                                                                                     | Liegnis - Königszelt              | Liegnis, Konigs.                  |                                               |                      |                            |                         | ,             |                                       |
| D. 7.                                                                                                                                               | Schweidnig Fran-                  | zelt<br>Schweidnit,               |                                               | -                    | . —                        | 7                       | 11            | pp. <b>2,3</b>                        |
| D. 8.                                                                                                                                               | tenstein<br>Frankenstein . Leob-  | Frankenstein<br>Frankenstein,     | -                                             | -                    | -                          | 4                       | )             |                                       |
| _ , _,                                                                                                                                              | (d)üţ                             | Ratibor                           | -                                             | -                    | _                          | 17                      | 17            | pp. 3,4                               |
| D. 9.                                                                                                                                               | Guben - Riefa                     | Guben, Riesa                      | _                                             | _                    | _                          | 20                      | 20            | pp. <b>4.01</b>                       |
| B. 15.                                                                                                                                              |                                   | Rottbus, Gonas<br>amSchwielochsee |                                               | 4                    | -                          | -                       | 4             | 27                                    |
|                                                                                                                                                     |                                   | ľ                                 | ı                                             | 1                    | 1                          | 1                       | Į             |                                       |

| <b>B</b> e <b>Ren</b><br><b>Reile.</b> | Das Kapital ist ober soll gedeckt<br>werben                                                                                                                                                | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen. | Bemer-<br>tungen.                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cour.                                  |                                                                                                                                                                                            | Prozente                                                        | <u> </u>                                | Rthir. Cour.                            |                                                                                |
| <b>D4740</b>                           | 1,429700 Rthlt. durch 14297 Stamm. Aftien à 100 Rthlt. Litt. A. 2,400000 Rthlt. durch 24000 Stamm. Aftien à 100 Rthlt. Litt. B. 370300 Rthlt. durch 3703 Prior ritats. Aftien à 100 Rthlt. | 100                                                             | 4,200000                                |                                         | Forseyung v. Siupna bis Arafau burch die Arafau Oberschles sische Eis senbahn. |
|                                        | 1,276600 Athle. noch aufzu-                                                                                                                                                                |                                                                 | _                                       | 1,276600                                | 1                                                                              |
|                                        | bringen.                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                         | 1,2,000                                 |                                                                                |
| 71420                                  | Durch 12000 Stamm-Aftien<br>à 100 Rthlt.                                                                                                                                                   | 85                                                              | 1,020000                                | 180000                                  | Bei Obers<br>berg Ans<br>schluß an<br>die Kaisers<br>Ferdis                    |
| 00000                                  | Durch 11000 Stamm.Afrien<br>à 100 Rthlr.                                                                                                                                                   | 20                                                              | 220000                                  | 880000                                  | nands:<br>Nordbahn.                                                            |
| 43620                                  | 1,700000 Riblr. burch 8500 Stamm. Aftien à 200 Rthlr. 40000 Rthlr. burch 200 Apropentige Pr. Aftien à 200 Rthlr.                                                                           | 100                                                             | 1,900000                                | . –                                     |                                                                                |
|                                        | 200000 Rthir. follen burch<br>Stamm-Aftien gebect werben.                                                                                                                                  | _                                                               | _                                       | 200000                                  |                                                                                |
| 00000                                  | Richt bestimmt.                                                                                                                                                                            | _                                                               | _                                       | 2,200000                                |                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                         |                                         |                                                                                |
| 00000                                  | Desgleichen.                                                                                                                                                                               | _                                                               | -                                       | 3,400000                                | Das Zu. ftande. fommen dieser Projefte                                         |
| 100000                                 | Desgleichen.                                                                                                                                                                               |                                                                 | _                                       | 4,000000                                | ift sebt zweifelh.                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                         |                                         | 1, 9mcilcib.                                                                   |
| <b>6825</b> 0                          | Durch 2370 Stamm: Aftien 2<br>100 Rthir.                                                                                                                                                   | 80                                                              | 218400                                  | 54600                                   | 1                                                                              |

| Andweis<br>unter                                                                                                                         |                                                               |                                                                                    |                                               | Lang                    | e ber 28                   | 451                     |                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| welcher<br>Tabelle<br>und Rr.<br>die be-<br>treffende<br>Eisen-<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen<br>den ist. | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.                                    | Anfangs:<br>und<br>Endpunkt.                                                       | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | em Ban be-<br>findlich. | der<br>Ban ge-<br>fichert. | lid<br>projet:<br>tirt. | Su:<br>fam:<br>wen. | Crieda<br>welcod<br>feder<br>Verlage |
|                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                    |                                               | v. zotett.              | v. arteu.                  | v. z.t.                 | v. area.            | 906k                                 |
| A. 17.<br>B. 16.                                                                                                                         | <b>R</b> öln = Miuden                                         | Köln, Duisburg<br>Duisburg, Win-<br>den                                            | _                                             | 27                      | _                          | 1                       | 35                  | 13                                   |
| <b>C</b> . 7.                                                                                                                            | Zweigbahnen ber<br>Koln: Winden:Bahn                          | Duisburg,<br>Duisburgers<br>hafen<br>Rach Ruhrort<br>Rach Rühlheim<br>a. d. Ruhr   |                                               |                         | 0,25<br>1,25<br>0,75       | 1 1                     | 2,25                | PP-                                  |
| C. 8.                                                                                                                                    | Samm - Lippftabt                                              | Hamm, Lippftadt                                                                    | _                                             | _                       | 5                          | _                       | 5                   | pp. 1                                |
|                                                                                                                                          | <b>A</b> öln : Minden : Thü:<br>ringer : Berbindungs:<br>Bahn |                                                                                    | _                                             |                         | 12                         | -                       | 12                  | 5                                    |
| <b>B</b> . 17.                                                                                                                           | Bergisch : Märtische                                          | berfeld                                                                            | -                                             | 8                       | _                          | -                       | 8                   | 4                                    |
| A. 18.                                                                                                                                   | Duffeldorf. Glberfeld                                         | Elberfeld, Dus. selborf                                                            | 3,52                                          | _                       | _                          | 1                       | 3,52                | 2                                    |
| D. 10.                                                                                                                                   | Elberfeld<br>Kdin                                             | Glberfeld, Mübl:<br>heim am Rhein<br>Zweigbahn von<br>Leichlingen nach<br>Sonnborn | _                                             | _                       | _                          | 6<br>3,5                | 6<br>3,5            | 2,                                   |
| D. 11.                                                                                                                                   | Barmen : Lennep :<br>Köln                                     | Barmen, Dubli<br>heim am Rhein                                                     | _                                             | _                       | _                          | 7,25                    | 7,25                | <b>3</b> t                           |
| D. 12.                                                                                                                                   | Bohwinkel Lennep<br>(Pferdebahn)                              | Bohwinkel, Len-<br>nep<br>Seitenbahn von                                           | -                                             | _                       | _                          | 2,5                     | 2,5                 | 3                                    |
|                                                                                                                                          | (4)                                                           | Mungften bis<br>Burg                                                               | _                                             | _                       | _                          | 0,25                    | 0,25                |                                      |

| rde<br>Coften<br>Reide. | <b>Das Kapi</b> tal ist ober soll gedeckt<br>werden                                                                                       | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Ehalern aus-<br>gebrückt. | <b>Es find mithin</b><br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>tungen.                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cour.                   |                                                                                                                                           | Prozente                                                         |                                         | Achir. Cour.                                  |                                                                |
|                         | Durch 65000 Stamm-Aftien à<br>200 Rihlr.                                                                                                  |                                                                  | 5,200000                                | 7,800000                                      | Bei Min- den An- schluß an bie Han- növersche Eisenb.          |
| 10000                   | Roch unbestimmt, wahrscheinlich<br>durch Prioritäts-Aktien.                                                                               |                                                                  | -                                       | 675000                                        |                                                                |
| i0000                   | Noch unbestimmt, wahrscheinlich<br>wird sie von der nachstehenden<br>Eisenbahn-Gesellschaft gebaut.                                       |                                                                  |                                         | 1,250000                                      |                                                                |
| i <b>6300</b>           | Durch 55000 Stamm-Aftien à<br>100 Rthir.                                                                                                  | 10                                                               | 550000                                  | 4,950000                                      | Bei<br>Haueda<br>Anschluß<br>an die<br>Friedrich:<br>Wilhelms: |
| 10000                   | Durch 40000 Stamm-Aftien d<br>100 Rihlr.                                                                                                  | 20                                                               | 800000                                  | 3,200000                                      | Nordbahn.                                                      |
| '6080                   | 1,027800 Rthlr. durch 10278<br>Stamm-Aftien à 100 Rthlr.<br>1,000000 Rthlr. durch 10000<br>4prozentige Prioritäts, Aftien<br>à 100 Rthlr. | 100                                                              | 2,027800                                |                                               |                                                                |
| 13330                   | unbestimmt.                                                                                                                               | -                                                                | _                                       | 3,000000                                      |                                                                |
| 4000                    | ,                                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                                               |                                                                |
| 10000                   | Desgleichen.                                                                                                                              |                                                                  | . <b></b>                               | 3,000000                                      |                                                                |
| 20000                   | Desgleichen.                                                                                                                              | _                                                                | _                                       | 320000                                        |                                                                |
| 10000                   | )                                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                                               |                                                                |

| TOT :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | žiri     | ) in <b>2</b>   | e h e                                                          |                     |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Track 1    | : 12222<br>: 12222<br>: 122222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | interes-<br>int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -sedender:<br>und Iran<br>Berleben:<br>renfiner. | en er-   | der jo<br>Tonar | meter<br>ober<br>ober<br>oper<br>omir<br>ich<br>meneri-<br>ich | Ša:<br>fen:<br>Ren. | Erfecte<br>recipual<br>tuch<br>States |
| -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. <b>B</b> u. 1.                                | Ren      | ). 現est         | <u>)</u> 40                                                    | 5 <b>30</b> -2      | 34                                    |
| · _2 ;     | - Calletines - Cal | Iohumici.<br>Sixux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                | <b>.</b> |                 |                                                                | 4                   |                                       |
| j;         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steele Bogam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                | _        | _               | 1.1                                                            | 1.3                 | PP.                                   |
| · • · ;    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE CONCENSION OF THE PROPERTY OF THE CONCENSION |                                                  | _        | _               | _                                                              | 7. 22               |                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | _        | i.i             |                                                                | 4,3                 |                                       |
| -          | Samuel - Sames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Triange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                | _        |                 | •                                                              | •                   |                                       |
|            | Zipa animaniy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Anger Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                | -        | _               | 5                                                              | •<br>5              |                                       |
|            | ngan tin dikun¶a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seminary  January                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                | _        | <b>-</b> ;      |                                                                | 7,3                 |                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                |          | ·j              | _                                                              | 6                   |                                       |
| ·          | a alba a i laggir abad<br>Pat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The Lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>i</b><br>                                     | -        | 10,2:           | - ,                                                            |                     |                                       |
| •          | 18,000 - or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tie This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | -        | <b>5</b> ,∂     | _                                                              | 15,65               |                                       |
|            | Species - siene .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sie Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                | _        | _               | <b>\$</b>                                                      | s                   |                                       |
| P          | Short of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inini, me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                                | -        | -               | 10                                                             | 10                  |                                       |
| ~ <b>,</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |          |                 |                                                                |                     |                                       |

| ben ile.       | Das Kapital ist over soll gedeckt<br>werden     | Es sind barauf bis Ende Dezember 1845 eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen<br>Rthlr. Cour. | Bemer-<br>fungen.                                          |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                | Durch 11000 Stamm . Aftien                      |                                                   |                                         |                                                        |                                                            |
| DO             | à 100 Rihlt.                                    | 40                                                | 440000                                  | 660000                                                 |                                                            |
| DO             | Unbestimmt.                                     | 1,5                                               | _                                       | 412500                                                 |                                                            |
| 00<br>90<br>00 | Unbestimmt.<br>Noch unbestimmt.<br>Desgleichen. | 100<br>1<br>—                                     | 702000<br>13000<br>—<br>—               | 412500<br>1,287000<br>1,000000<br>600000               | Fortset.<br>auf Han-<br>növerschem<br>Gebiet bis<br>Emben. |
| 00             | Desgleichen.                                    | -                                                 | <b>-</b> \                              | 1,900500                                               |                                                            |
| 60             | Durch Stamm Aftien à 100<br>Rthlt.              | -                                                 |                                         | 859000                                                 |                                                            |
| 70             | Durch Stamm Aftien à 200<br>Rthlr.              | -                                                 |                                         | 4,000000                                               |                                                            |
| 00             | Roch unbestimmt.                                |                                                   |                                         | 1 KANANA                                               |                                                            |
|                |                                                 | _                                                 | - 1                                     | 1,500000                                               |                                                            |
| 00             | Desgleichen.                                    | _                                                 | -                                       | 2,400000                                               |                                                            |
|                | 1                                               | •                                                 |                                         | ,                                                      |                                                            |

| Ausweis<br>unter                                                                                                                                    |                                         |                                                     |           | Läng                 | e der B                    | ahn                      |                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| weicher<br>Tabelle<br>und Rr.<br>die be-<br>tressende<br>Eisen-<br>bahn in<br>ben vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen<br>Ju sin-<br>den ist. | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.              | und<br>Endpunkt.                                    | eroffnet. | Hau ve-<br>findlich. | der<br>Bau ge-<br>fichert. | lid)<br>projet-<br>tirt. | Su-<br>fam-<br>men. | Erforder<br>mojenský<br>fudlý<br>Stalegal |
|                                                                                                                                                     |                                         |                                                     |           |                      |                            |                          |                     |                                           |
| <b>A. 20.</b>                                                                                                                                       | Rheinische                              | Köln, Herbes:<br>thal an der bel:<br>gischen Grenze | 11,6      |                      |                            |                          | 11,6                | 4                                         |
| <b>B</b> . 19.                                                                                                                                      | Nachen Mastricht<br>(Preußischer Theil) | Nachen, hollan-<br>dische Grenze                    | -         | 1                    | _                          | _                        | 1                   |                                           |
| A. 21.                                                                                                                                              | Bonn - <b>A</b> dln                     | Köln, Bonn                                          | 3,9       | _                    | _                          | _                        | 3,9                 | 1                                         |
| D. 18.                                                                                                                                              | Bonn - Koblenz                          | Bonn, Koblenz                                       | _         |                      | _                          | 8                        | 8                   | pp. 4                                     |
| <b>D</b> . 19.                                                                                                                                      | Robleng . Gießen                        | Roblenz, Gießen                                     | _         | -                    | _                          | 12                       | 12                  | pp. 4                                     |
| D. 20.                                                                                                                                              | Roblens - Mainz                         | Auf preußischem<br>Gebiete,<br>Koblenz, Bingen      | 1         | _                    | _                          | 7                        | 7                   | рр. З                                     |
| D. 21.                                                                                                                                              | Bingen, Saarbrücken                     | Bingen, Saar-<br>brücken                            | _         | _                    | _                          | 20                       | 20                  | pp. 1 <b>0</b> ,                          |
| <b>C. 14</b> .                                                                                                                                      | Saarbrücken<br>Berbach                  | Saarbrücken<br>Berbach                              | _         | _                    | 3,5                        | _                        | 3,5                 | 1,                                        |
|                                                                                                                                                     | 3uf                                     | ammen                                               | 160,16    | 173,52               | 186,23                     | 219,7                    | 739,61              | 217,                                      |

| de<br>loften<br>teile. | Das Rapital ist oder soll gedeckt<br>werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es sind mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer:<br>fungen.                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cour.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vrozente                                                         |                                         | Rihle. Cour.                           |                                             |
| 9000                   | 4,500000 Rthlr. durch 18000 Stamm-Aftien à 250 Rthlr. 2,500000 Rthlr. durch 10000 Prioritäts-Aftien à 250 Rthlr. 3n 4 pCt. 1,250000 Rthlr. durch 5000 Prioritäts-Aftien à 250 Rthlr. 3n 34 pCt. v. Staate garantirt. 1,250000 Rthlr. durch 5000 Priorität Stamm Aftien à 250 Rthlr. welche prioritätisch 4 pCt. aus dem Ertrage beziehen und aus serdem an dem Rein-Ertrage über 4 pCt. Theil nehmen. | 40                                                               | 8,250000<br>500000                      | <br>750000                             |                                             |
| 2900                   | Durch Stamm. Aftien à 100<br>Rthir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                               | 41290                                   | 371610                                 | auf Holliandischem                          |
| 19300                  | 876000 Rthlr. durch 8760<br>Stamm-Afrien à 100 Rthlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                              | 876000                                  | _                                      | Gebiet bis<br>Wastricht.                    |
|                        | 252000 Rthir. ungebeckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                | -                                       | 252000                                 |                                             |
| 10000                  | Noch unbestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                | -                                       | pp. 4,000000                           |                                             |
| 10000                  | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | _                                       | pp. 4,800000                           |                                             |
| 10000                  | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                |                                         | 3,500000                               | Sanze<br>Länge bis<br>Mainz 10<br>Meilen.   |
| 10000                  | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                | _                                       | pp. 10,000000                          |                                             |
| 14300                  | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                | _                                       | 1,800000                               | Fortses.<br>von Saar-<br>brüden bis<br>Mes. |
| 39953                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                | 70,737640                               | 147,061860                             |                                             |

|                                                                                                                                         |                            |                                     |                                               |                  |                            |                                                           |                     | _                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Ausweit<br>unter                                                                                                                        |                            |                                     |                                               | Läng             | e der Z                    | abn                                                       |                     |                                        |
| welcher<br>Tabelle<br>und Rr.<br>die be-<br>treffende<br>Eisen-<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen<br>du fin- | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn. | Anfangs,<br>und<br>Endpunkt.        | vollendet<br>und dem<br>Bertehre<br>eröffnet. | San he-          | der<br>Bau ge-<br>fichert- | mehr<br>oder<br>wenis<br>ger<br>ernsis<br>lich<br>projess | Su:<br>fau:<br>mes. | Exjects<br>trefessi<br>futto<br>Things |
| den ist.                                                                                                                                | <u> </u>                   |                                     | d. Meil.                                      | b. <b>જી</b> લી. | d. Meil                    | d. W.                                                     | d. Meil.            | 316k                                   |
| <b>-</b> .                                                                                                                              | Hiervon g                  |                                     | _                                             |                  |                            | _                                                         | _                   | _                                      |
| D. 4.                                                                                                                                   |                            | für Medlenburg                      |                                               | _                | _                          | 8                                                         |                     | pp. 1                                  |
| <b>B.</b> 7.                                                                                                                            | Berlin-Hamburg             | für Medlenburg                      | _                                             | 9,25             |                            | _                                                         | 9,25                | Γ -                                    |
| <b>A</b> 0                                                                                                                              | Market Market              | für Lauenburg                       | -                                             | 6,75             | -                          | _                                                         | 6,75                | pp. 1                                  |
| <b>A.</b> 8.                                                                                                                            | Berlin - Anhalt            | für die Anhalt.<br>schen Länder     | 5,75                                          | -                | -                          | -                                                         | 5,75                | pp. 1                                  |
| C. 4.                                                                                                                                   | Magdeburg. Leipzig         | für die Anhalt:<br>schen Länder     | 2,75                                          |                  | 1                          | -                                                         | 2,75                | pp.                                    |
| (                                                                                                                                       | Jüterbogt. Riesa           | für das König.<br>reich Sachsen     | 1,5                                           | -                | 1,5                        | -                                                         | 1,5<br>1,5          | :                                      |
| <b>B.</b> 8.                                                                                                                            | Thüringische               | für die sächlischen<br>Herzogthümer |                                               | 9,5              | -                          | _                                                         |                     | pp. J                                  |
| D. 18.                                                                                                                                  | Roblenz - Gießen           | für Rassau                          | -                                             | -                | -                          | 8,0                                                       | 8,0                 | pp. 3                                  |
|                                                                                                                                         |                            | für das Großhers<br>zogthum Sessen  | _                                             |                  | _                          | 0,5                                                       | 0,5                 | pp.                                    |
|                                                                                                                                         | Zusa                       | mmen                                | 10                                            | 25,5             | 1,5                        | 16,5                                                      | 53,5                | 13,                                    |
| Š                                                                                                                                       | Mithin bleiben für P       | reußen                              | 150,16                                        | 148,02           | 184,73                     | 203, 2                                                    | 686,11              | 203,                                   |
|                                                                                                                                         |                            |                                     |                                               |                  | П                          | I. 3                                                      | in bei              | n An]                                  |
| B. 25.                                                                                                                                  | Kothen Bernburg<br>Hierzu: | Köthen : Bern:<br>burg              | -                                             | 2,3              | _                          | -                                                         | 2,3                 | 4                                      |
| <b>A</b> . 8.                                                                                                                           | Berlin : Anhalt            |                                     | 5,75                                          | _                | _                          |                                                           | 5,75                | 1,3                                    |
| A. 9.                                                                                                                                   | Magdeburg Leipzig          |                                     | 2,75                                          | _                | _                          | _                                                         | 2,75                | 7:                                     |
|                                                                                                                                         | sammen in den Anhe         | altischen Gerang-                   |                                               |                  |                            |                                                           |                     | ······································ |
|                                                                                                                                         | thümern                    | · · · · · · ·                       | 8,5                                           | 2,3              | _                          | _                                                         | 10,8                | 2,5                                    |

| be were teile. | Das Kapital ist ober soll gebeckt<br>werden                                         | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gedrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen<br>Rthle. Cour. | Bemer-<br>tungen. |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>625</b> 0   | <br> •                                                                              | _                                                                | ı <del>-</del>                          | 1,410000                                               | I                 |  |  |  |  |
| 2200           |                                                                                     | 70                                                               | 1,438745                                | 616605                                                 |                   |  |  |  |  |
| 2200           | Unter ben betreffenden Gisen-                                                       | <b>\</b>                                                         | 1,049895                                | 449955                                                 |                   |  |  |  |  |
| 2140           | bahnen angeführt.                                                                   | 100                                                              | 1,334800                                | _                                                      |                   |  |  |  |  |
| 8730           | Bon der Leipzig-Dresdner Gisfenbahn-Gesellschaft gebaut.                            | 100                                                              | 794000                                  |                                                        |                   |  |  |  |  |
| -              | Wird wahrscheinlich von der<br>Leipzig. Dresdner Gisenbahn:<br>Gesellschaft gebaut. | _                                                                | =                                       | <del>-</del>                                           |                   |  |  |  |  |
| 0720           |                                                                                     | 50                                                               | 1,713420                                | 1,713420                                               |                   |  |  |  |  |
| 10000          |                                                                                     | _                                                                | _                                       | 3,200000                                               |                   |  |  |  |  |
| 0000           |                                                                                     | _                                                                | _                                       | 250000                                                 |                   |  |  |  |  |
| -              |                                                                                     | _                                                                | 6,330860                                | 7,639980                                               |                   |  |  |  |  |
| 2180           |                                                                                     |                                                                  | 64,406780                               | 139,421880                                             |                   |  |  |  |  |
| Herzogthümern. |                                                                                     |                                                                  |                                         |                                                        |                   |  |  |  |  |
| 7 <b>391</b> 3 | Durch 4000 Stamm - Afrien 2<br>100 Rthlr.                                           | 30                                                               | 120000                                  | 280000                                                 |                   |  |  |  |  |
| 32140          | Unter ben betreffenben Gifen-                                                       | 100                                                              | 1,334800                                | _                                                      |                   |  |  |  |  |
| 38730          | bahnen erwähnt.                                                                     | 100                                                              | 794000                                  | _                                                      |                   |  |  |  |  |
| 34100          |                                                                                     | _                                                                | 2,248800                                | 280000                                                 |                   |  |  |  |  |

| Antweis<br>unter                                                                                                                                    | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.                                                               | Endynntt.                                    | Linge ber Babn                                |                      |          |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welcher<br>Zabeile<br>und Rr.<br>die bes<br>treffende<br>Eisens<br>bahn in<br>ben vier<br>solgend.<br>speciellen<br>Zabeilen<br>du fins<br>ben ift. |                                                                                          |                                              | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | Ban be-<br>findlich. | fidert.  | mehe<br>oder<br>weni-<br>ger<br>ernfi-<br>lid<br>projet<br>tiet. | Ser<br>fem:<br>men. | Cortect to the state of the sta |
|                                                                                                                                                     |                                                                                          | <u>.                                    </u> | o. Dan.                                       | ,v. Dan.             | o. Dan.  | T. 100                                                           | d. Reil             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. 22.                                                                                                                                              | Leipzig Dresben,                                                                         | Leipzig, Dresben                             | 15,8                                          | <b>-</b> i           | <b>-</b> | —                                                                | IV. 15,5            | JM<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                     | incl. der Strede von<br>der Magdeburg-Leip-<br>ziger Eisenbahn auf<br>sächsichem Gebiere | Leipzig, Schkeu-<br>diß                      | 1,5                                           | -                    | +        | _                                                                | 1,5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. 23.                                                                                                                                              |                                                                                          | Dresben, Bi-                                 | _                                             |                      |          |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. 20.                                                                                                                                              | Sachfisch . Schlesische                                                                  | schofswerda<br>Bischofswerda,<br>Görlig      | 5                                             | <b>-</b><br>10       |          |                                                                  | <b>15</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. 21.                                                                                                                                              | Lobau - Zittau                                                                           | Löbau, Zittau                                | _                                             | 4,5                  | _        | _                                                                | 4,5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B. 22</b> .                                                                                                                                      | Sächfisch . Böhmische                                                                    | Dresben, boh.<br>mische Grenze               | _                                             | 7,5                  | _        | _                                                                | 7,5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B.</b> 23.                                                                                                                                       | Chemnis Miefa                                                                            | Chemnis, Riesa                               | -                                             | 9,5                  | _        | -                                                                | 9,5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. 24.                                                                                                                                              |                                                                                          | Leipzig, Werdau<br>Werdau, Zwik:             | 10                                            | -                    | _        | -                                                                | )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. 24.                                                                                                                                              | Sampla, Baterilat                                                                        | fau<br>3wickau, Guten-                       | 1,5                                           | -                    | -        | _                                                                | 20                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                          | fürst an der baie.<br>rischen Grenze         | -                                             | 8,5                  |          | -                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                              |                                               |                      |          |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. 22.                                                                                                                                              | Leipzig Dürrenberg                                                                       | Leipzig, Dürren:<br>berg                     | -                                             | _                    | _        | 2                                                                | 2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. 4.                                                                                                                                               | Hierzu:<br>Juterbogk Riesa                                                               | Riefa, preuß.<br>Grenze                      | _                                             | _                    | 1,5      | _                                                                | 1,5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                     | Giannan aka                                                                              | In Summa                                     | 33,5                                          | 40                   | 1,5      | 2,0                                                              | 77,0                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| А. 24.                                                                                                                                              | Siervon ab:<br>Sächsisch: Baierische                                                     | für Sachsen:Al:<br>tenburg                   | 3                                             |                      | _        | _                                                                | 3                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mithin im Königreiche Sachsen                                                                                                                       |                                                                                          | 30,5                                         | 40                                            | 1,5                  | 2        | 74                                                               | 31                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

A. Allgemeine Uebersichts = Tafeln.

I. Uebersicht sämmtlicher, im Betriebe befindlicher, im Bau begriffener, gesicherter und ernstlich projektirter Eisenbahnen Deutschlands, am Schlusse des Jahres 1845.

| Ausweis<br>unter                                                                                       |                                                                     |                                             | Länge ber Babn                                |                            |                            |                                                                    |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| welcher Tabelle und Rr. die be- treffende Eisen- bahn in den vier folgend. speciellen Tabellen au sin- | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.                                          | Anfangs:<br>und<br>Endpunkt.                | vollendet<br>und dem<br>Bertehre<br>eröffnet. | im<br>Bau bes<br>findlich. | der<br>Bau ge-<br>sichert. | mehr<br>ober<br>weni-<br>ger<br>ernft-<br>lid)<br>projef-<br>tirt. | Su:<br>fam:<br>men. | Eriod<br>vojek<br>Sili<br>Sud |
| den ift.                                                                                               |                                                                     |                                             | d. Meil.                                      | d. Meil.                   | d. Meil.                   | b                                                                  | d. Weil             | 984                           |
|                                                                                                        |                                                                     |                                             |                                               |                            | V.                         | In                                                                 | ben                 | íãá                           |
| <ul><li>C. 20.</li><li>D. 27.</li><li>A. 24.</li></ul>                                                 | Main.Werra.Gifen.<br>bahn<br>Gera.Altenburg<br>Sächsisch.Baierische | stungen ober<br>Eisenach<br>Gera, Altenburg | _                                             |                            | 16<br>—                    | 4                                                                  | 16<br>4<br>3        | PP-                           |
| <b>B.</b> 8.                                                                                           | Thüringer                                                           | _                                           | _                                             | 9,5                        | -                          | -                                                                  | 9,5                 | PP.                           |
| C. 20.                                                                                                 | <b>Hervon ab:</b><br><b>Wain:</b> Berra:Eisen:<br>bahn              | Zusammen<br>für Baiern                      | 3 -                                           | 9,5                        | 16                         | 4                                                                  | <b>3</b> 2,5        |                               |
| Mitl                                                                                                   | in in den sächsischen                                               | Herzogthümern                               | 3                                             | 9,5                        | 14,5                       | 4                                                                  | 31,0                |                               |
|                                                                                                        |                                                                     |                                             |                                               |                            |                            |                                                                    | VI.                 | Im                            |
| <b>A.</b> 26.                                                                                          | München . Augsburg                                                  | München, Augs-<br>burg                      | 8,1                                           | _                          | _                          | _                                                                  | 8,1                 |                               |
| <b>A. 27</b> .                                                                                         | Nürnberg : Fürth                                                    | Rürnberg, Fürth                             | 0,88                                          |                            | _                          | _                                                                  | 0,88                |                               |
|                                                                                                        | l '                                                                 | I                                           | 1                                             | 1                          | 1                          | 1                                                                  | l                   | 1                             |

|                                                                                                                                                          | Î                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Kapital ift ober soll gebeckt<br>werden                                                                                                              | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt.                                                                                                                                                                                                                                                              | Es find mithin<br>noch<br>anfzubringen<br>Rthir. Cour.                   | Bemer-<br>fungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                          | f. b. vollen, dete Bahn, frecke die Durch, schnitts-koften eingang; f. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nn 13 375000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pp. 18,375000                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durch 25000 Afrien à 400 Fl.<br>Konv. M.                                                                                                                 | Baus halb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| freiwillige Einzahlung von 100 Kl. auf jede der 25000 Stamms Aftien der Wien-Gloggnit Eisenbahn. 1,500000 Fl. Konv. W. durch ein 5 prozentiges Anlehn in | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | Rayels- dorf ist b Fortsey, nach De benburg auf ung rischem Gebiete im Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durch 14000 Stamm: Aftier<br>1 1000 Fl. Konv. W., durch<br>eine 4 prozentige Anleihe 31<br>1,400000 Fl. und eine 5 pro                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                        | Bon D<br>wieczyn<br>Fortsch<br>nach Bo<br>nia un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| jur Sohe von 250 Fl. auf jed<br>der bestehenden Stamm-Aftien                                                                                             | e go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,47000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.450000                                                                 | soluß d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aram with Achiment.                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | schen 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desgleichen.                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,95000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 560000<br>0 3,990000                                                     | tralbah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                          | Durch Staatsgeldmittel. (Staatsauleihen.)  Durch 25000 Aftien à 400 Fl. Konv. M. durch freiwillige Einzahlung von 100 Fl. auf jede der 25000 Stamm Aftien der Wien. Gloggnif Eisenbahn.  1,500000 Fl. Konv. M. durch freiwilliges Milehn in Obligationen zu 1000, 500 und 100 Fl. Konv. M.  Durch 14000 Stamm: Aftien à 1000 Fl. Konv. M.  Durch 14000 Stamm: Aftien à 1000 Fl. Konv. M.  Durch 14000 Fl. Nonv. M., durch eine 4 prozentiges Anleihe zu 1,400000 Fl. und eine 5 prozentige zu 1,000000 Fl. R. M.  Durch freiwillige Zuschüsse bis zur Höhe von 250 Fl. auf jed der bestehenden Stamm-Aftien Roch nicht bestimmt. | Das Kapital ist ober soll gebeckt werden  den der der der gebeckt werden  der der der der gebeckt werden  der der der der gebeckt werden  der der der der gebeckt der der der der der der der der Meile ganz; f. d. im Baubegriffene nach dem jetigene Granke der der der der der der der der der de | Das Kapital ist ober soll gebeck Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende | Das Kapital ist oder soll gebedt werden werden  Das Kapital ist oder soll gebedt werden werden  Desamber 1845 eingezahlt.  Bropente  Bro |

| Ausweis                                                                                                             |                                                                 |                                                              |                                               | Länge    | e ber B                                | ahn                     |                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| unter welcher Tabelle und Nr. die bestreffende Eisensbahn in den vier folgend. speciellen Tabellen du fins den ift. |                                                                 | Anfangs:<br>und<br>Endpunkt.                                 | vollendet<br>und dem<br>Verfehre<br>eröffnet. | findlic. | der<br>Bau ge-<br>fichert.<br>d. Meis. | lid<br>projet-<br>tirt. | Su:<br>fam:<br>men. | Griede<br>vojani<br>jedij<br>Timbji |
| B. 26.                                                                                                              |                                                                 | Sächliche<br>Greuze, Lichten,<br>fels                        |                                               | 14,75    |                                        |                         | 1                   |                                     |
| A. 25.                                                                                                              | Ludwigs.Süd.Nord.                                               |                                                              | 12,25                                         | _        | _                                      | _                       |                     |                                     |
| B. 26.                                                                                                              | <b>Bahn</b>                                                     | Nurnberg, Do-<br>nauworth                                    | -                                             | 17,35    | -                                      | _                       | 49,85               | 16                                  |
| A. 25.                                                                                                              |                                                                 | Donauwörth,<br>Augsburg                                      | 5,5                                           | -        | _                                      | _                       | )                   |                                     |
| <ul><li>C. 15.</li><li>D. 23.</li></ul>                                                                             | München - Salzburg                                              | Augsburg, Lin-<br>dau<br>Wünden Sali-                        | _                                             | -        | 24                                     | -                       | 24                  | H                                   |
|                                                                                                                     | München. Starnberg                                              | burg                                                         | -                                             | -        | -                                      | 16                      | 16                  | pp. (                               |
| D. 24.                                                                                                              |                                                                 | Starnberg<br>Bamberg,                                        | -                                             | -        | _                                      | 3,5                     | 3,5                 | pp. 1                               |
| •                                                                                                                   | Baireuth - Neumarkt                                             | Aschaffenburg                                                |                                               | -        | 26                                     | -                       | 26                  | 16                                  |
|                                                                                                                     | ŕ                                                               | markt                                                        | -                                             | -        | -                                      | 2                       | 2                   |                                     |
| B. 27.                                                                                                              | Pfälzische Ludwigs-<br>bahn<br>(incl. Zweigbahn<br>nach Spener) | Ludwigshafen,<br>Berbach;<br>Schifferstadt,<br>Spener        | -                                             | 15       | _                                      | -                       | 15                  | 4                                   |
| C. 17.                                                                                                              | Ludwigshafen.<br>Frankenthal                                    | Ludwigshafen,<br>Frankenthal, an<br>der hessischen<br>Grenze | -                                             | -        | 3                                      | -                       | 3                   |                                     |
| C. 18.                                                                                                              | Spener-Lauterburg                                               | Speper, Lausterburg an der franz. Grenze                     | _                                             | -        | 4,5                                    |                         | 4,5                 | 1,                                  |
|                                                                                                                     |                                                                 |                                                              |                                               |          |                                        |                         |                     |                                     |

| fdnit<br>ciner | urch:<br>tofosteu<br>Meile.<br>r. Cour. | Das Kapital ist ober sou gebedt<br>werden                                                                                  | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt.                                    | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen<br>Rthlr. Cour. | Bemer-<br>tungen.                            |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 40             | 00000                                   | Durch Staatsmittel.                                                                                                        | _                                                                                                   |                                         | _                                                      | Fortsetg<br>auf baieri<br>schem Ge<br>biete. |
| 5.             | 19300                                   |                                                                                                                            | Bennman nach dem jezigen Stande des Baues die halben Durch: schnittsto: sten einer Meile an: nimmt. | рр. 3,147025                            | рр. 3,147025                                           |                                              |
| 3              | 70000                                   | Desgleichen.                                                                                                               | 100<br>Wennman<br>nach dem<br>jezigen<br>Stande<br>des Baues<br>den fünften                         |                                         |                                                        |                                              |
| 4              | .00000                                  | Desgleichen.                                                                                                               | Theil ber<br>Durch,<br>schnittsko,<br>sten einer<br>Meile an,<br>nimmt.                             | pp. 1,04000                             | pp. 4,160000                                           |                                              |
|                | 30000                                   | Angekauft vom Fürsten Karl<br>Egon zu Fürstenberg.                                                                         | 100                                                                                                 | 226900                                  | _                                                      |                                              |
| 1              | .07080                                  | Richt gebeckt und scheint das<br>Projekt aufgegeben zu sein.<br>3,750000 Fl. Konv. W. gebeckt<br>durch 15000 Stamm: Aktien | _                                                                                                   | _                                       | 2,569700                                               |                                              |
| 1              | 06800                                   | d 250 Fl.<br>220000 Fl. Konv. M. durch<br>eine Sprozentige Anleihe.                                                        | 100                                                                                                 | 2,779000                                |                                                        |                                              |
| 3              | 46120                                   |                                                                                                                            |                                                                                                     | 54,296925                               | 49,554225                                              |                                              |

Ausweis

unter welcher

| und Rr. die be- treffende Eisen- bahn in ben vier folgend. speciellen Labellen du fin- den ift. | der<br>Gifantabn                      | Aufangs.<br>und<br>Endpunkt.                                                                                                               | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | un<br>Bau be-<br>fiublich. | ficert.              | mehe<br>ober<br>weni-<br>ger<br>eruft-<br>lid<br>projek-<br>tirt. | Su:<br>fam:<br>men.<br>b. Meil. | Erjade<br>notadi<br>Salij<br>Salij |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| C. 19.                                                                                          | Zweibrüden . Hom:<br>burg             | Zweibrūcken,<br>Homburg                                                                                                                    | _                                             | _                          | 1,5                  | -                                                                 | 1,5                             |                                    |
| D. 26.                                                                                          | Renstadt a. d. H.<br>Wörth<br>Hierzu: | Reustadt a. d. H.,<br>Wörth a. Rhein                                                                                                       |                                               | -                          | -                    | 5                                                                 | 5                               | ·                                  |
| C. 20.                                                                                          | Main : Berra : Eisen:<br>bahn         |                                                                                                                                            | -                                             | _                          | 1,5                  | _                                                                 | 1,5                             |                                    |
| 31                                                                                              | ssammen im Königrei                   | iche Baiern                                                                                                                                | 26,73                                         | 47,1                       | 60,5                 | 26,5                                                              | 160,83                          | •                                  |
|                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                            |                                               |                            | VI                   | I. 3                                                              | m Ki                            | önig                               |
| <ul><li>B. 28.</li><li>C. 21.</li></ul>                                                         |                                       | Stuttgart, Lub. wigsburg                                                                                                                   | _                                             | 1,5                        |                      | 1                                                                 |                                 |                                    |
|                                                                                                 | Westbahn                              | Ludwigsburg,<br>Alein Billars;<br>au der badischen                                                                                         |                                               | 1,5                        | <u> </u>             |                                                                   | 6,9                             | •                                  |
| C. 22.                                                                                          | Westbahn<br>Nordbahn                  | Rlein Billars;                                                                                                                             | -                                             |                            | 5,4<br>4,4           | _                                                                 | )                               | ;                                  |
| C. 22.<br>B. 29.                                                                                | Nordbahn                              | Alein Billars;<br>au der badischen<br>Grenze<br>Thamm, Heil-                                                                               | 1 1                                           | -<br>-<br>1                |                      |                                                                   | 6,9                             | 1                                  |
|                                                                                                 |                                       | Alein.Billars;<br>au der badischen<br>Grenze<br>Thamm, Heil-<br>bronn<br>Stuttgart,                                                        | -                                             | _                          |                      |                                                                   | )                               | 1                                  |
| <ul><li>B. 29.</li><li>A. 28.</li><li>C. 23.</li></ul>                                          | Mordbahn<br>Oftbahn                   | Alein Billars;<br>au der badischen<br>Grenze<br>Thamm, Heils<br>bronn<br>Stuttgart,<br>Cannstadt<br>Cannstadt, Esslingen<br>Esslingen, Ulm |                                               | _                          |                      |                                                                   | 4,4                             | 1                                  |
| <ul><li>B. 29.</li><li>A. 28.</li><li>C. 23.</li><li>C. 24.</li></ul>                           | Mordbahn<br>Oftbahn<br>Südbahn        | Alein Billars; au der badischen Grenze Thamm, Heil- bronn Stuttgart, Cannstadt Cannstadt, Eschingen Estingen, Ulm Ulm, Friedrichs- hafen   |                                               | -<br>1<br>-                | <b>4,4</b> -         |                                                                   | 4,4                             | ;<br>;<br>;                        |
| <ul><li>B. 29.</li><li>A. 28.</li><li>C. 23.</li></ul>                                          | Mordbahn<br>Oftbahn<br>Südbahn        | Alein Billars; au der badischen Grenze Thamm, Heil- bronn Stuttgart, Cannstadt Cannstadt, Eschingen Estingen, Ulm Ulm, Friedrichs- hafen   |                                               | -<br>1<br>-                | 4,4<br>—<br>—<br>9,9 |                                                                   | )<br>4,4<br>)<br>12,4           | 1 3 9                              |

Lange ber Babn

| fon | Durch:<br>ittskoften<br>er Meile. | Das Kapital ist ober soll gebedt<br>werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern au <b>s</b> -<br>gebrüdt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ble. Cour.                        | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prozente                                                         |                                                 | Rthir. Cour.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| yr  |                                   | 1,000000 Rthlr. durch 5000 Stamm Aftien à 200 Rthlr. 400000 Rthlr. durch 4prozenstige Prioritäts Aftien. Die Bahn ist angekauft von der Potsdam Wagdeburger Eisenbahn Gesellschaft und wurde für je 100 Rthlr. des Stamm Aftien Kapitals 200 Rthlr. in 4prozentigen Prioritäts Aftien vergütet. Die formelle Bereinigung gesschieht am 1. Mai 1846. | 100                                                              | 1,400000                                        |                                        | Rechnet<br>man f. bi<br>Berlins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 260000                            | Durch 40000 Stamm Aftien à 100 Rthir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70                                                               | 2,800000                                        | 1,200000                               | Potsbam Sisenbahr den Anstaufsprein 2,400000 Rthir., sisenbahr das Anstaus Ans |
|     | 222222                            | Durch 15000 Stamm. Aftien Litt. A. à 200 Athle. von der Hamburger und Mecklenburger ger Regierung übernommen. 25000 Stamm. Aftien Litt. B. à 200 Athle.                                                                                                                                                                                             | 70                                                               | 5,600000                                        | 2,400000                               | Bedarf<br>außerbem<br>noch 4 bis<br>44 Mill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 450000                            | Durch 45000 Stamm : Aftien à 100 Rtblr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                               | 450000                                          | 4,050000                               | Thaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PP. | 225000                            | Noch unbestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                |                                                 | 3,500000                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ausweis<br>unter                                                                                       |                                          |                                                                         |                                               | Läng      | e der B                    | ahn                                                                |                     |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| welcher Tabelle und Nr. bie be- treffende Eisen- bahn in ben vier folgend. speciellen Tabellen 3u fin- | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.               | Anfangs.                                                                | vollenbet<br>und bem<br>Berkebre<br>eröffnet. | im        | der<br>Bau ge-<br>sichert. | mehr<br>ober<br>weni-<br>ger<br>ernst-<br>lich<br>projet-<br>tirt. | Zu:<br>fam:<br>men. | Erforberlich ( wesenes over ( forberliches Anlagetapital |
| den ift.                                                                                               |                                          |                                                                         | d. Medl.                                      | d. Meil.  | d. Meil.                   | b. 9DR.                                                            | d. Meil.            | Rthir. Com                                               |
| <b>A.</b> 8.                                                                                           | Berlin - Anhalt                          | Berlin, Köthen                                                          | 20,25                                         | <b></b> , |                            |                                                                    | 20,25               | 4,70000                                                  |
| C. 4.<br>A. 9.                                                                                         | Jüterbogk - Riesa<br>Wagdeburg - Leipzig | Jüterbogk, Miesa<br>Wagdeburg,<br>Leipzig                               | 15,75                                         | _         | 12                         | _                                                                  | 12                  | 2,800000<br>4,1 <b>0</b> 0000                            |
| <b>A</b> . 10.                                                                                         | Magdeburg . Halber:<br>ftabt             | Magdeburg,<br>Oschersleben<br>Oschersleben,<br>Halberstadt              | 5,1<br>2,7                                    | _         | _                          |                                                                    | 7,8                 | 1,574700                                                 |
| B. 8.                                                                                                  | Thüringische                             | Halle, Gerstun:<br>gen an der Chur:<br>fürstlich Helsi:<br>schen Grenze | _                                             | 25        | _                          | _                                                                  | 25                  | 9,000066                                                 |
| <b>D.</b> 4.                                                                                           | Berlin.Stralsund                         | Berlin, Stral.                                                          |                                               |           |                            | 30                                                                 | 30                  |                                                          |
| A. 11.                                                                                                 | Berlin : Stettin                         | fund<br>Berlin, Stettin                                                 | 17,8                                          | _         | _                          | -                                                                  | 17,8                | 5,2875 <b>00</b><br>4,000000                             |
| <b>B.</b> 9.                                                                                           | Stettin . Stargard                       | Stettin, Star,<br>gard                                                  | _                                             | 5         | _                          | -                                                                  | 5                   | 1,100000                                                 |

| Das Rapital ist ober soll gebedt<br>werden                                                                                                                                      | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bemer-<br>tungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rthir. Cour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stamm-Afrien à 200 Athle.  1,500000 Athle. durch Aprozens tige Prioritats Afrien à 500 und 100 Athle.  200000 Athle. werden aus den für die Jüterbogf Riesaer Gis               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,700000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| à 200 Athle.  3,000000 Athle. hiervon gehen für die Berlin-Anhalt Bahn ab 200000 Athle.  2,300000 Athle. burch 23000 Stamm: Aftien à 100 Athle.  1,800000 Athle. durch 4prozen: | 15<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250000<br>4,100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2,550000</b><br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rach Ab<br>jug der be<br>der Beri.<br>Anhalt<br>Bahn auf<br>geführten<br>200000<br>Rthir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durch 15747 Stamm: Aftien à<br>100 Rthir.                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,574700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durch 90000 Stamm Mittien d<br>100 Rthlr.                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,500000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,500000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noch unbestimmt.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,287500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | 3,000000 Rthle. durch 15000 Stamm.Aftien à 200 Athle. 1,500000 Athle. derch 4prozentige Prioritats Afrien à 500 und 100 Athle. 200000 Athle. werden aus den für die Jüerbogf. Riesaer Eisenbahn dewilligten 3,000000 Athle. gedeck.  Durch 15000 Stamm. Afrien à 200 Athle. gedeck.  Durch 15000 Stamm. Afrien à 200 Athle. durch 23000 Etamm. Afrien à 100 Athle. 1,800000 Athle. durch 4prozentige Prioritats. Afrien à 100 Athle.  Durch 15747 Stamm. Afrien à 100 Athle.  Durch 90000 Stamm. Afrien à 100 Athle. | Das Kapital ist ober sou gebeett werden  werden  3,000000 Rthir. durch 15000 Stamm.Afrien à 200 Athir. 1,500000 Athir. durch Aprogentige Prioritäts.Afrien à 500 und 100 Athir. 2000000 Athir. werden aus den für die Jüterbogk. Niesaer Eisenbahu bewilligten 3,0000000 Athir. gedeckt.  Durch 15000 Stamm.Afrien à 200 Athir. 3,000000 Athir. hiervon gehen für die Berlin.Anhalt Bahn ab 200000 Athir. durch 23000 Stamm.Afrien à 100 Athir. 1,8000000 Athir. durch 4prozentige Prioritäts.Afrien à 100 Athir.  Durch 15747 Stamm.Afrien à 100 Athir.  Durch 90000 Stamm.Afrien à 100 Athir.  Durch 90000 Stamm.Afrien à 100 Athir.  Durch 90000 Stamm.Afrien à 100 Athir. | Des Kapital ist ober sou gebeck werden  Werden  Des Kapital ist ober sou gebeck Despender  Werden  Des Gerafft  Werden  Des Gerafft  De | Das Kapital ist ober soll gebedt werden werden betreit Desember 1845 eingegahlt.  3,000000 Athle. durch 15000 Stamm. Afrien de 200000 Athle. durch deposemble of the Suiterd desemble of the Suiterd of t |

| Ausweis<br>unter                                                                                                             |                                                           |                                                              |                                               | Läng     | e ber 28                   | abu                                                                |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| welcher<br>Tabelle<br>und Rr.<br>die bez<br>treffende<br>Eisens<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.                                | Aufangs.<br>und<br>Endpunkt.                                 | vollendet<br>und dem<br>Bertehre<br>eröffnet. | Show her | der<br>Bau ge-<br>sichert. | mehr<br>ober<br>weni-<br>ger<br>ernft-<br>lich<br>projef-<br>tirt. | Sur<br>fam:<br>mes. |      |
| den ift.                                                                                                                     |                                                           |                                                              | d. Weil.                                      | d. Meil. | d. MReil.                  | b. <b>20</b> 2.                                                    | b. Meil.            | _    |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                              |                                               | 10-      |                            | IX                                                                 |                     | ı Gr |
| B. 31.                                                                                                                       | Main : Nectar                                             | Badische Grenze,<br>Frankfurter<br>Grenze                    |                                               | 7,25     | _                          | _                                                                  | 7,25                |      |
| B. 32.                                                                                                                       | Frankfurt Dffenbach                                       | Frankfurt, Ofsenbach                                         | _                                             | 0,5      | _                          | _                                                                  | 0,5                 |      |
| C. 27.<br>A. 30.<br>C. 28.                                                                                                   | hafen<br>Bon der Taunus.<br>Eisenbahn<br>Bon der Main.We. | Mainz, Worms<br>an der baieris<br>schen Grenze<br>bei Kastel | 0,25                                          |          | 5,75                       |                                                                    | 5,75<br>0,25        | į    |
|                                                                                                                              | fer:Gisenbahn                                             |                                                              | -                                             | _        | 9                          |                                                                    | 9                   | PP.  |
| D. 18.                                                                                                                       | Roblenz . Gießen                                          |                                                              | . —                                           | _        | _                          | 0,5                                                                | 0,5                 | PP-  |
| D. 20.                                                                                                                       | Bingen - Mainz                                            | Bingen, Mains                                                |                                               | <u> </u> |                            | 3                                                                  | 3                   | pp.  |
| Zusamn                                                                                                                       | nen im Großherzogth                                       | um Hessen                                                    | 0,25                                          | 7,75     | 14,75                      | 3,50                                                               | 26,25               | 10   |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                              |                                               |          |                            | ,                                                                  | X. 3                | m H  |
| A. 30.<br>B. 33.                                                                                                             |                                                           | Frankfurt, Wies<br>baden, Bieberic<br>Höchst, Soden          |                                               | 0,75     |                            | _                                                                  | 5,86<br>0,75        | 1    |
| C. 29.                                                                                                                       | Bieberich-Rüdesheim                                       | Bieberich, Ru-<br>besheim                                    |                                               |          | 3,5                        |                                                                    | 3,5                 | ,    |
| D. 18.                                                                                                                       | Roblenz . Gießen                                          | Roblenz, Gießer                                              | 1 -                                           | _        | _                          | 8                                                                  | 8                   | 3    |
| -                                                                                                                            |                                                           | <b>zusammen</b>                                              | 5,86                                          | 0,75     | 3,5                        | 8                                                                  | 18,11               | 6    |
| A. 29.                                                                                                                       | Hiervon ab:<br>Taunus. Gisenbahn                          | für das Großher<br>zogthum Gesser<br>für Frankfurt           |                                               | =        | _                          | <del>-</del>                                                       | 0,25<br>0,5e        |      |
| Blei                                                                                                                         | ben für das Herzogti                                      | nm Raffau                                                    | 5,11                                          | 0,75     | 3,5                        | 8                                                                  | 17,36               |      |

| riten<br>edie. | Das Kapital ift ober soll gebedt<br>werben                                                                       | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt.                       | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gedrüdt. | Es find mithin<br>noch<br>aufznbringen | Bemer-<br>tungen.                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| out.           |                                                                                                                  | Projente                                                                               |                                        | Athle. Cour.                           |                                                                                   |
| ım             | Hessen.                                                                                                          |                                                                                        |                                        |                                        |                                                                                   |
| i700           | Durch Staatsmittel, indem Ob-<br>ligationen zu 4 pCt. ausgege-<br>ben sind.                                      |                                                                                        | 1,998500                               | -                                      |                                                                                   |
| 1000           | Durch Staatsmittel.                                                                                              | Nach bem<br>jezigen<br>Stande<br>bes Baus<br>etwa <del>l</del><br>ber ganzen<br>Summe. |                                        | 150000                                 | Die ganze<br>Länge ber<br>Bahn be-<br>trägt 1<br>Meile, in-<br>bem 4<br>Meile auf |
| 7220           | Durch 8000 Stamm-Afrien d<br>500 Fl.                                                                             |                                                                                        | _                                      | 2,284000                               | frantfur-<br>ter Gebiet                                                           |
| 1040           | Bei der Taunus-Gisenbahn er:<br>wähnt.                                                                           | 100                                                                                    | 85260                                  | -                                      | fällt.                                                                            |
| 3000           | Durch Staatsmittel.                                                                                              | -                                                                                      | _                                      | рр. 3,807000                           | Lange ber                                                                         |
| <b>99</b> 00   | Roch unbestimmt.                                                                                                 | _                                                                                      | _                                      | pp. 200000                             | Bahn ist<br>26 Meil.                                                              |
| 0000           | Desgleichen.                                                                                                     |                                                                                        |                                        | 1,500000                               |                                                                                   |
| 3800           |                                                                                                                  | _                                                                                      | 2,133760                               | 7,941000                               |                                                                                   |
| Na             | ssau.                                                                                                            | •                                                                                      |                                        | •                                      | •                                                                                 |
| 1040           | 3,000000 Fl. burch 12000<br>Stamm: Afrien à 250 Fl.<br>500000 Fl. burch eine zu 3½<br>pCt. verzinsliche Anleihe. | ( 100                                                                                  | 1,998500<br>9020                       | <br>36080                              |                                                                                   |
| 6300           | Durch 8000 Stamm.Aftien à 250 Fl.                                                                                | _                                                                                      | _                                      | 1,142000                               |                                                                                   |
| 0000           | Roch nicht bestimmt.                                                                                             |                                                                                        |                                        | 3,200000                               |                                                                                   |
| 2600           |                                                                                                                  | -                                                                                      | 2,007520                               | 4,378080                               |                                                                                   |
| 1040           | Borstehend angeführt.                                                                                            | 100                                                                                    | 255780                                 | -                                      |                                                                                   |
| 3200           |                                                                                                                  | _ `                                                                                    | 1,751740                               | 4,378080                               | <del></del>                                                                       |

| Answeis<br>unter                                                                                                                                    |                                                |                                              |                                               | Läng                       | e der B                                | ahn                     |                     |                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| welcher<br>Zabelle<br>und Ar.<br>die be-<br>treffende<br>Eisen-<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Zabellen<br>Ju fin-<br>den ift. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.                     | und<br>Endpunkt.                             | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | um<br>Bau be-<br>findlich. | ber<br>Bau ge-<br>fichert.<br>b. Meil. | lid<br>projets<br>tirt. | Sus<br>fams<br>men. | Crieda<br>Printi<br>Tribi |  |  |
|                                                                                                                                                     | XI. Im Gebiel                                  |                                              |                                               |                            |                                        |                         |                     |                           |  |  |
| A. 39.                                                                                                                                              | Tannus-Gisenbahn                               |                                              | 0,5                                           | ı —                        |                                        | _                       |                     |                           |  |  |
| <b>B. 31</b> .                                                                                                                                      | Main - Neckar                                  |                                              | -                                             | 0,75                       | _                                      | _                       | 0,5<br>0,75         | 1,E                       |  |  |
| B. 82.                                                                                                                                              | Frankfurt - Offenbach                          |                                              | -                                             | 0,5                        |                                        |                         | 0,5                 | 3                         |  |  |
| B. 34.<br>C. 28.                                                                                                                                    | Frankfurt. Hanau<br>Wain. Weser                | Frankfurt, Ha.<br>nau                        | -                                             | 2,75                       | 1                                      |                         | 2,75<br>1           | 1,0                       |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                | zusammen                                     | 0,50                                          | 4                          | 1                                      | _                       | 5,5                 | 2,91                      |  |  |
| B. 34.                                                                                                                                              |                                                |                                              | _                                             | 2                          | _                                      | _                       | 2                   | 33                        |  |  |
| Bleib<br>Fr                                                                                                                                         | en für das Gebiet de<br>aukfurt                | er freien Stadt                              | 0,50                                          | 2                          | 1                                      |                         | 3,5                 | 2,61                      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                              |                                               |                            |                                        |                         | Im S                | •                         |  |  |
| B. 34.                                                                                                                                              | Frankfurt. Hanau                               | Frankfurter<br>Grenze, Hanau                 | _                                             | 2                          | -                                      | _                       | 2                   | 33                        |  |  |
| C. 28.                                                                                                                                              | Frankfurt. Hanau<br>Main. Weser Gisen-<br>bahn | Großherzoglich<br>hessische Grenze<br>Kassel | -                                             | _                          | 16                                     | _                       | 16                  | 6,73                      |  |  |

| pe<br>Peten<br>cile. | Das Kapital ist ober soll gedeckt<br>werden                                                                                                                       | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt                         | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrüdt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer:<br>tungen. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| iout.                |                                                                                                                                                                   | Prozente                                                                                |                                        | Rthir. Cour.                           |                   |
| <b>©</b> 1           | adt Frankfurt.                                                                                                                                                    |                                                                                         | ,                                      |                                        |                   |
| L <b>040</b>         | Im Borstehenden erwähnt.                                                                                                                                          | 100                                                                                     | 170520                                 | <b>–</b>                               |                   |
| •                    | Durch Staatsmittel. Das An-<br>lagekapital ist laut Staatsver-<br>trag wegen Bertheilung ber<br>Kosten der Bahn auf die 3<br>betreffenden Regierungen so<br>groß. |                                                                                         | 1,122000                               | -                                      |                   |
| <b>D000</b>          | Durch Staatsmittel.                                                                                                                                               | Rach bem<br>jezigen<br>Stande<br>bes Baues<br>etwa <del>l</del><br>ber ganzen<br>Summe. |                                        | 150000                                 |                   |
| <b>5120</b>          | Durch 3200 Stamm-Aktien d<br>250 Fl. Rhein.                                                                                                                       | pp. <b>20</b>                                                                           | 91428                                  | 365712                                 |                   |
| -                    | Durch Staatsmittel. Das Anslagekapital ist wegen der Kossten des Bahnhofes zu Franksfurt so hoch anzunehmen.                                                      |                                                                                         |                                        | 1,000000                               |                   |
| 16300                |                                                                                                                                                                   | _                                                                                       | 1,433948                               | 1,607140                               |                   |
| 55120                |                                                                                                                                                                   | _                                                                                       | ~                                      | 330240                                 |                   |
| <b>\$53</b> 30       |                                                                                                                                                                   | –                                                                                       | 1,433948                               | 1,185472                               |                   |
| , He                 | ssen.                                                                                                                                                             | •                                                                                       |                                        | _                                      | _                 |
| <b>55120</b>         | Im Borstehenden erwähnt.                                                                                                                                          | _                                                                                       | _                                      | 330240                                 |                   |
| 26310                | Durch Staatsanleihe, Loose<br>über 40 Rthlr. lautend.                                                                                                             | 100                                                                                     | 6,725000                               | _                                      |                   |

| Ausweis<br>unter                                                                                               |                                    |                                                                                    |                                               | Läng      | e der 28                   | ahn                     |                     |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| welcher Tabelle und Rr. die bestreffende Eisens bahn in den vier folgend. speciellen Tabellen du fins den ist. | der Eisenbahn.                     | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                                                       | vollendet<br>und bem<br>Berkehre<br>eröffnet. | finblich. | ber<br>Bau ge-<br>fichert. | lid<br>projet-<br>tirt. | Su:<br>fam:<br>men. | Grinde<br>Treingli<br>Inde<br>Shingli |
| B. 35.                                                                                                         | Friedrich : Wilhelms:<br>Nordbahn  | Gerstungen,<br>sächsiche Grenze,<br>Haueda, west-<br>phäl. Grenze<br>Hümme, Carls- | _                                             | 17,25     | 1                          | -                       | <b>}</b> 19,35      | 8,00                                  |
| D 22                                                                                                           | Zweigbahn                          | hafen                                                                              | -                                             | 2,1       | _                          | -                       | •                   |                                       |
| D. 33.                                                                                                         | Bon der Hannover-<br>schen Südbahn | Kassel, hannd, versche Grenze                                                      | _                                             | _         | -                          | 1,25                    | 1/25                | 37                                    |
| Zusamı                                                                                                         | nen im Aurfürstenthu               | m Hessen                                                                           | -                                             | 21,35     | 16                         | 1,25                    | 38,6                | 15,43                                 |
|                                                                                                                |                                    | •                                                                                  |                                               |           | XIII                       | . 3                     | m He                | rzogi                                 |
| A. 31.                                                                                                         | Braunschweig.<br>Oschersleben      | Wolfenbüttel,<br>Oschersleben                                                      | 7,25                                          | _         | _                          | _                       | 7,25                | 1,60                                  |
| A. 32.                                                                                                         | Braunschweig - Harz.<br>burg       | Braunschweig,<br>Wolfenbüttel<br>Wolfenbüttel,<br>Harzburg                         | 1,5<br>4,6                                    | _         | _                          | _                       | 6,1                 | . 851                                 |
| A. 33.                                                                                                         | Braunschweig & Hans<br>nover       |                                                                                    |                                               | -         | _                          | _                       | 2,51                | 545                                   |
| D. 33.                                                                                                         | Hannoversche Gud-<br>bahn          |                                                                                    | -                                             | -         | -                          | 1,25                    | 1,25                | 371                                   |
| Zusan                                                                                                          | nmen im herzogthum                 | Braunschweig                                                                       | 15,86                                         | -         |                            | 1,25                    | 17,11               | 3,374                                 |
|                                                                                                                |                                    |                                                                                    |                                               |           |                            | X                       | IV. 3               | m K                                   |
| A. 33.                                                                                                         | Hannover Braun-<br>schweig         | Hannover,<br>braunschweig.                                                         | <b>F</b> 05                                   |           |                            |                         |                     | <u> </u>                              |
| B. 36.                                                                                                         | Sildesheim . Lehrte                | Grenze<br>Hildesheim,<br>Lehrte                                                    | <i>3</i> ,65                                  | 3,35      | _                          | _                       | 5,65<br>} 7,15      | <b>63</b> 1                           |
| A. 34.                                                                                                         | Lehrte. Celle                      | Lehrte, Zelle                                                                      | 3,8                                           | _         | _                          | -                       | 7,15                | 1,76                                  |

|                                   |                                                                                                                              |                                                                  |                                         | <u>.</u>                               |                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Durch:<br> ttsfoften<br> t Meile. | Das Rapital ist oder soll gedeckt<br>werden                                                                                  | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gedrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>tungen.                                              |
| dr. Cour.                         |                                                                                                                              | Projente                                                         |                                         | Rthir. Cour.                           |                                                                |
| <b>3</b> 71430                    | Durch 65000 Stamm-Aftien à<br>200 Rthlt.                                                                                     | 40                                                               | 5,200000                                | 7,800000                               | Bei Min- den An- schluß an die Han- növersche Eisenb.          |
| 300000                            | Roch unbestimmt, wahrscheinlich<br>durch Prioritäts-Aktien.                                                                  | -                                                                | -                                       | 675000                                 |                                                                |
| 350000                            | Noch unbestimmt, wahrscheinlich<br>wird sie von der nachstehenden<br>Gisenbahn-Gesclichaft gebaut.                           |                                                                  |                                         | 1,250000                               |                                                                |
| <b>458300</b>                     | Durch 55000 Stamm-Aftien d<br>100 Rthlr.                                                                                     | 10                                                               | 550000                                  | 4,950000                               | Bei<br>Haucda<br>Anschluß<br>an die<br>Friedrich:<br>Wilhelms: |
| 500000                            | Durch 40000 Stamm-Aftien d<br>100 Rihlr.                                                                                     | 20                                                               | 800000                                  | 3,200000                               | Nordbahn.                                                      |
| 576080                            | 1,027800 Rthlr. durch 10278 Stamm-Aftien à 100 Rthlr. 1,000000 Rthlr. durch 10000 4prozentige Prioritäts-Aftien à 100 Rthlr. | 100                                                              | 2,027800                                |                                        |                                                                |
| 433330                            | unbestimmt.                                                                                                                  | _                                                                |                                         | 3,000000                               |                                                                |
| 114000                            | <b>!</b>                                                                                                                     |                                                                  |                                         |                                        |                                                                |
| 400000                            | Desgleichen.                                                                                                                 | -                                                                | -                                       | 3,000000                               |                                                                |
| 120000                            | Desgleichen.                                                                                                                 | _                                                                |                                         | 320000                                 |                                                                |
| 80000                             | P                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                        |                                                                |

| bahn in den vier folgend. speciellen Labellen zu fin. speciellen Labellen zu fin. den ift.  B. 18. Prinz : Wilhelms Bahn  Bodhum  Bohwinfel, Steele  Bohwinfel, Steel | criid go<br>ober eo-<br>criidos<br>crapital. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| welcher Zabelle und Ar. die ber treffende Gisen den der Geschellen Zabellen zu folgend. findert.  B. 18. Priuz-Wilhelms- Bahn  D. 13.  A. 19.  Fortseyung die Bochum  Fortseyung die Bochum  Fortseyung die Bochum  Die Kohleneisendahn im Oberbergamte Saure Sau gerfender.  D. 13.  A. 19.  Fortseyung die Bochum  Die Kohleneisendahn im Oberbergamte Saure Saure Saure Saure Saure Saure brüden  T.,02 — — 7,02  C. 10. Hamm-Münster  Damm-Münster  Tunfangs.  vollendet im der wenit, der ernst, sich westender findlich. steele Bau gerfender findlich. steele, der gernst, der ernst, sich westender findlich. Neil. der Bau gerfender wenit, sich projekt.  B. 18. Priuz-Wilhelms- Saure S | chapted.                                     |
| B. 18. Prinz: Wilhelms-Bohwinkel, Steele — 4 — — 4  D. 13. Steele, Bochum — — 1,5 1,5 pp.  Die Kohleneisen-bahnen an der Ruhr und die Louisenthaler Kohleneisenbahn im Oberberg: amte Saar-brücken 7,02 — — 7,02  C. 10. Hamm-Münster Hamm, Münster — 4,5 — 4,5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,10000                                       |
| A. 19.  Fortsetzung bis Bochum  Die Kohleneisen: bahnen an der Ruhr und die Louisenthaler Kohleneisenbahn im Oberberg: amte Saar: brücken  7,02 — — 7,02  C. 10. Hamm. Münster  Samm, Münster — 4,5 — 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 412500                                       |
| Fortsezung bis Bochum  Bochum  Bochum  Bohnen an der Nuhr und die Louisenthaler Rohleneisenbahn im Oberberg: amte Saar: brüden  7,02  - 7,02  C. 10. Hamm-Münster  Bamm, Münster  - 4,5  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| C. 10. Samm. Münster – – 4,5 – 4,5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 <b>2000</b>                               |
| D. 14. Dortmund - Munfter Dortmund,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,300000                                     |
| Münster — — 7 7 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0000 <b>00</b>                             |
| D. 15. Münster : Unterems Münster, Rheine — — 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600000                                       |
| C. 11. Unterrheinische Bahnhof an der Köln - Mindener Bahn, Wesel, holland. Grenze — 7,3 — 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,90050 <b>0</b>                             |
| C. 12. Ruhrort: Crefeld: Homberg, Ruhr: ort gegenüber Gladbach — 6 — 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8590 <b>00</b>                               |
| Machen: Gladbach: Neuß (Düssel: dorf gegenüber), Uachen — 10,25 — )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| bahn berg — 5,43 — )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,000000                                     |
| D. 16. Düsselborf, Sittard Düsselborf, Sit 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,500000                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,400000                                     |

| <b>d</b> e<br>Posten<br>Teile. | Das Kapital ifi ober soll gebeckt<br>werben | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gedrüdt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>tungen.                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cour.                          |                                             | Prozente                                                         |                                        | Rhir. Cour.                            |                                                                       |
| <b>B10</b>                     |                                             | etwa <del>1</del><br>d. Summe                                    | 2,020740                               | 2,020740                               |                                                                       |
| 000                            | Durch Staatsmittel.                         | _                                                                | _                                      | 3,960000                               |                                                                       |
| 000                            |                                             | -                                                                | _                                      | 2,095600                               |                                                                       |
| 1000                           | 1)                                          | _                                                                | -                                      | 5,100000                               |                                                                       |
| /310                           | Roch unbestimmt, wahrschein-                | -                                                                | -                                      | 3,354320                               | Fortfesg.                                                             |
| 7250                           |                                             |                                                                  |                                        | 702170                                 | auf preuß.<br>Gebiet bis<br>Wünster.                                  |
| )000                           | lich durch Staatsmittel.                    | -                                                                | -                                      | 570000                                 | Fortsetz.<br>auf hollan-<br>dischem<br>Gebiet bis                     |
| 3000                           |                                             |                                                                  |                                        | 3,262000                               | Almelo. Fortsetz. anf preuß. Sebiet bis zur Köln. Vindener Eisenbahn. |
| 3510                           |                                             | -                                                                | 4,150410                               | 21,490370                              |                                                                       |
| <b>00</b> 00                   | Borstehend angeführt.                       | -<br>-                                                           | -                                      | 750000<br>—                            |                                                                       |
| 3000                           |                                             | _                                                                | 4,150410                               | 20,740370                              |                                                                       |
|                                |                                             |                                                                  |                                        |                                        |                                                                       |

| Ausweis<br>unter                                                                                            |                                        |                                       |          | Länge                      | der B    | ahn                     |                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| melder Tabelle und Mr. die bestreffende Eisensbahn in den vier folgend. iveciellen Zabellen du finsben ift. | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.             | Anfangs-<br>und<br>Endpunkt.          | ecollmer | im<br>Bau be-<br>finblich. | fichert. | lid<br>projet=<br>tirt. | Sus<br>fams<br>men. | Exfected<br>weight i<br>fested<br>Vintagel |
|                                                                                                             |                                        |                                       |          |                            |          |                         |                     |                                            |
|                                                                                                             | - 4 -                                  |                                       | XV.      | Aut.                       | dem      | Get                     | iete                | der fi                                     |
| A. 35.                                                                                                      | Hamburg . Bergeborf                    | Hamburg, Ber-<br>gedorf               | 2        | _                          | _        | _                       | 2                   |                                            |
| D. <b>34.</b>                                                                                               | Lübed. Schwerin                        |                                       | _        | _                          |          | 1                       | 1                   | PP-                                        |
| C. 30.                                                                                                      | Hannover. Bremen                       |                                       | -        | _                          | 0,5      | _                       | 0,5                 | pp.                                        |
|                                                                                                             |                                        | Zufammen                              | 2        |                            | 0,5      | 1                       | 3,5                 | 1,                                         |
|                                                                                                             |                                        |                                       |          | X                          | VI.      | zn d                    | en G                | roßhi                                      |
| B. 38.<br>C. 34.                                                                                            |                                        | Hagenow,<br>Schwerin<br>Schwerin, Ros | -        | 4                          |          | _                       | 15                  | 24                                         |
| C. 35.                                                                                                      | Mecklenburgische<br>Eisenbahnen        | ftock<br>Büşow, Gü-<br>ftrow          | _        | _                          | 1,75     |                         | 1,75                | <b>.</b>                                   |
| C. 36.                                                                                                      |                                        | Schwerin, Wis<br>mar                  | _        | _                          | 4        | _                       | 4                   | 1,3                                        |
| D. 34.                                                                                                      | Lübeck. Schwerin                       | Schwerin, Lu.                         |          |                            |          |                         |                     |                                            |
| B. 7.<br>D. 4.                                                                                              | Berlin . Samburg<br>Berlin . Stralfund | becksche Grenze                       | <br>     | 9,25                       |          | <b>7 8</b>              | 9,25                | pp. 1,4<br>pp. 2,6<br>pp. 1,4              |
|                                                                                                             |                                        | Zusammen                              | -        | 13,25                      | 16,75    | 15                      | 45                  | 9,1                                        |

| durch:<br>ittstosten<br>r Meile. | Das Kapital ist over soll gedeckt<br>werden                                                                                                              | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen<br>Rthlr. Cour. | Bemer-<br>fungen.                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                  | 4,500000 Nthlr. durch 18000                                                                                                                              | ,                                                                |                                         |                                                        |                                             |
|                                  | Stamm:Aftien à 250 Rthlr. 2,500000 Rthlr. durch 10000 Prioritäts:Aftien à 250 Rthlr. 3u 4 pCt. 1,250000 Rthlr. durch 5000 Prioritäts:Aftien à 250 Rthlr. | 100                                                              | 8,250000                                |                                                        |                                             |
| 819000                           | 3u 34 pCt. v. Staate garantirt.<br>1,250000 Rthlr. burch 5000<br>Priorität : Stamm : Aftien 2<br>250 Rthlr.<br>welche prioritätisch 4 pCt. aus           | /<br><b>40</b>                                                   | 500000                                  | 750000                                                 |                                             |
| 412900                           | dem Extrage beziehen und aus berdem an dem Reins Extrage über 4 pCt. Theil nehmen.  Durch Stamm Aftien à 100 Rthir.                                      |                                                                  | 41290                                   | 371610                                                 | Fortsey.                                    |
| 289300                           | 876000 Rthlr. durch 8760<br>Stamm-Afrien à 100 Rthlr.                                                                                                    | 100                                                              | 876000                                  |                                                        | ländischem<br>Sebiet bis<br>Wastricht.      |
| 700000                           | 252000 Rthir. ungebedt.                                                                                                                                  | _                                                                | _                                       | 252000                                                 |                                             |
| 500000                           | Roch unbestimmt.                                                                                                                                         |                                                                  | _                                       | pp. 4,000000                                           |                                             |
| 400000                           | Desgleichen.                                                                                                                                             | _                                                                | _                                       | pp. 4,800000                                           |                                             |
| 500000                           | Desgleichen.                                                                                                                                             | _                                                                | _                                       | 3,500000                                               | Mains 10                                    |
| 500000                           | Desgleichen.                                                                                                                                             | -                                                                | _                                       | pp. 10,000000                                          | Meilen.                                     |
| 514300                           | Desgleichen.                                                                                                                                             | _                                                                | _                                       | 1                                                      | Fortses.<br>von Saar-<br>brüden bis<br>Mes. |
| 289953                           |                                                                                                                                                          |                                                                  | 70,737640                               | 147,061860                                             |                                             |

| Ausweis<br>unter                                                                                                                         |                            |                                                  |                                               | Läng     | e der B | ahn                      |                     |                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| welcher<br>Tabelle<br>und Nr.<br>bie be-<br>treffende<br>Eisen:<br>bahn in<br>ben vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen<br>den ist. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn. | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                     | vollendet<br>und dem<br>Verfehre<br>eröffnet. | SRAW her |         | lich<br>projet-<br>tirt. | Jus<br>fams<br>men. | wefened<br>forbe<br>Unlag | ertide go<br>ober ep<br>ertides<br>erapites. |
|                                                                                                                                          | Hiervon g                  | ehen ab:                                         |                                               |          |         |                          |                     |                           |                                              |
| D. 4.                                                                                                                                    |                            | für Medlenburg                                   |                                               | _        | _       | 8                        | 1                   | •                         | ,410000                                      |
| <b>B</b> . 7.                                                                                                                            | •                          | für Medlenburg                                   | -                                             | 9,25     | 1       |                          | 9,25                |                           | ,055350                                      |
| <b>A.</b> 8.                                                                                                                             |                            | für Lauenburg<br>für die Anhalt-<br>schen Länder | 5,75                                          | 6,75     | 1       | 1                        | 6,75<br>5,75        |                           | ,49965 <b>0</b><br>,3348 <b>00</b>           |
| C. 4.                                                                                                                                    | Magdeburg. Leipzig         | ichen Lander                                     | 2,75                                          | _        | _       | -                        | 2,75                | PP-                       | 7940 <b>00</b>                               |
| (                                                                                                                                        | Juterbogt. Riesa           | für das König,<br>reich Sachsen                  | 1,5                                           | _        | 1,5     | -                        | 1,5<br>1,5          | ] =                       | <b>-</b> '                                   |
| <b>B.</b> 8.                                                                                                                             | Thüringische               | für die sächsischen<br>Herzogthümer              | _                                             | 9,5      | _       | -                        |                     | pp. 3,                    | 42684 <b>6</b>                               |
| D. 18.                                                                                                                                   | Robleng . Gießen           | für Nassau                                       | _                                             | _        | -       | 8,0                      | 8,0                 | рр. 3,                    | <b>200000</b>                                |
|                                                                                                                                          |                            | für das Großher:<br>zogthum Hessen               | _                                             | _        |         | 0,5                      | 0,5                 | pp.                       | 250 <b>000</b>                               |
|                                                                                                                                          | Zusa                       | mmen                                             | 10                                            | 25,5     | 1,5     | 16,5                     | 53,5                | 13,                       | 970840                                       |
| 3                                                                                                                                        | Mithin bleiben für P       | reußen                                           | 150,16                                        | 148,02   | 184,73  | 203, 2                   | 686,11              | 203,                      | 828660                                       |
|                                                                                                                                          |                            |                                                  |                                               |          | П       | I. 3                     | in de               | n An                      | þalti                                        |
| B. 25.                                                                                                                                   | Köthen Bernburg<br>Hierzu: | Rothen : Bern:<br>burg                           | _                                             | 2,3      | _       | _                        | 2,3                 | •                         | 100000                                       |
| <b>A</b> . 8.                                                                                                                            | Berlin : Anhalt            |                                                  | 5,75                                          | _        | _       | _                        | 5,75                | 1,3                       | 334800                                       |
| <b>A. 9</b> .                                                                                                                            | Magdeburg - Leipzig        | _                                                | 2,75                                          | -        | -       | -                        | 2,75                | _                         | 794000                                       |
| •                                                                                                                                        | chümern in den Anh         | altischen Herzog:                                | 8,5                                           | 2,3      | _       | _                        | 10,8                | 2,5                       | 28800                                        |

| in the second                            | Das Kapital ift oder fall gebeckt                                    | Es find<br>borenf bis<br>Ende<br>Depember<br>1846<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thaleen aus-<br>gebrildt.                                                                                   | Es flub mithin<br>noch<br>anfzubringen                                                                                   | Semer<br>fungen.                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| de.                                      |                                                                      | Projente                                                         |                                                                                                                           | Rthir. Cour.                                                                                                             |                                               |
| in                                       | und Lauenburg.                                                       |                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                               |
| 0                                        | Bei ber betreffenden Bahn un-<br>ter Preußen angeführt.              | 70                                                               | 1,049895                                                                                                                  | 449955                                                                                                                   |                                               |
| 0                                        | Durch 20500 Stamm . Afrien 1 100 Speziesthaler.                      | 100                                                              | 3,075000                                                                                                                  | -                                                                                                                        |                                               |
| 10                                       | 360000 Rtble. burch 24000<br>Stamm alfrien & 100 Spe-<br>giesthaler. |                                                                  | 360000                                                                                                                    | _                                                                                                                        |                                               |
|                                          | 90000 Rthfr. ungebedt.                                               | _                                                                | _                                                                                                                         | 90000                                                                                                                    | ad C. 37.                                     |
| 10                                       | Durch 10000 Stamm . Aftien à 100 Speziesthaler.                      | 5                                                                | 75000                                                                                                                     | 1,425000                                                                                                                 | Ohne Be-<br>triebsma-<br>terial.              |
| 16                                       | Dutch 2600 Stamm-Alttien à<br>100 Speziesthaler.                     | 100                                                              | 390000                                                                                                                    | -                                                                                                                        | Fortfegg.<br>nach<br>Schleswig<br>projektier. |
| 60                                       |                                                                      | _                                                                | 4,949895                                                                                                                  | 1,964955                                                                                                                 |                                               |
| a 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | tion.                                                                | _                                                                | 54,296925<br>64,406780<br>2,248800<br>16,500000<br>3,363420<br>11,170055<br>1,794520<br>14,471400<br>2,133760<br>1,751740 | 49,554225<br>139,421896<br>280000<br>16,772500<br>9,640510<br>53,036515<br>31,400390<br>7,778600<br>7,941090<br>4,378080 |                                               |
| 90<br>90<br>90                           |                                                                      |                                                                  | 9,525000<br>2,995000<br>4,150410                                                                                          | 5,905240<br>375000<br>20,740370                                                                                          |                                               |
| 96<br>20                                 | 1                                                                    |                                                                  | 761340<br>2,728745                                                                                                        | 600000<br>6,436603                                                                                                       |                                               |
| 60                                       |                                                                      |                                                                  | 4,949895                                                                                                                  | 1,964955                                                                                                                 |                                               |
| 30                                       |                                                                      |                                                                  | 199,681738                                                                                                                | 359,099330                                                                                                               |                                               |

|   |   |   | • | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
| • | • | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

A. Allgemeine Uebersichts = Tafeln.

II. Nachweisung der dem Verkehre erdffneten deutschen Eisenbahnen und Bahntheile.

|                  | 98 a m e                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                 | er Babu-<br>beutschen | - 16 16 16 2 2 7 2 1        |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Laufende Rummer. | ber                                  | Stationen und Anhaltepunkte.                                                                                                                                                                                                                                                             | Me<br>Staats      | llen.<br>Vrivat=      | Staat!                      |
| Laufend          | Eisenbahn.                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eisen.<br>bahnen. | Eisen-<br>bahnen.     | Eifenbahum C<br>Thir. Cour. |
| 1.               | Wien - Triest                        | Mürzzuschlag, Langenwang, Krieglach,<br>Kindberg, Marein, Kapfenberg, Bruck,<br>Bärnegg, Wirniß, Frohnleiten, Peg-<br>gau, Stübing, Judendorf, Graß.                                                                                                                                     |                   |                       | 6,250000                    |
| 2.               | Wien. Glogg.<br>nip                  | Wien, Möbling, Baben, Neustadt, Neun-<br>firchen, Gloggniß.                                                                                                                                                                                                                              |                   | 10                    |                             |
|                  | Zweigbahn                            | Mödling, Larenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                 | 0,5                   | _                           |
| 3.               | Raiser-Ferdi-<br>nands-Nord-<br>bahn | Sauptbahn. Wien, Floribedorf, Wa-<br>gram, Gänserndorf, Angern, Dürnkrut,<br>Hohenau, Lundenburg, Neudorf, Gö-<br>ding, Bisenz, Pisek, Hradrisch, Napa-                                                                                                                                  |                   | -                     | -                           |
| •                |                                      | jedl, Hullein, Prerau, Leipnik.<br>Brünner Flügelbahn. Lundenburg,                                                                                                                                                                                                                       | _                 | 27                    |                             |
|                  | ·                                    | Sais, Branowis, Raigern, Brunn.<br>Olmuser Flügelbahn. Prerau,                                                                                                                                                                                                                           | —                 | 9                     |                             |
| . : •            |                                      | Brodeck, Olmus.<br>Stockerauer Flügelbahn. Florids.                                                                                                                                                                                                                                      | _                 | 3                     |                             |
|                  |                                      | dorf, Jedlersee, Korneuburg, Stöckerau.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>3 42</b>           |                             |
| 4.               | Staatsbahn<br>von Olmüş<br>nach Prag | Olmüß, Stephanau, Littau, Mügliß,<br>Lukaweß, Hohenstadt, Budigsdorf,<br>Landskron, Triebiß, Trübau, Wilden-<br>schwert, Brandeis, Choßen, Hohen-<br>mauth, Uhersko, Morawan, Pardubiß,<br>Phrelautsch, Elbeteiniß, Kollin, Podie-<br>brand, Böhmisch Brod, Auwal, Bie-<br>chowiß, Prag. | ·                 |                       | 12,291500                   |
| 5.               | Prag : Lahna                         | Prag, Beghiba, Lahna.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 7,5                   |                             |
| 6.               | Linz-Budweis.<br>Smunden             | Budweis, Holfan, Angern, Kerschbaum,<br>Lest, Oberndorf, Linz, Neubau, Wels,<br>Lambach, Smunden.                                                                                                                                                                                        |                   | 26                    |                             |

|               |                                                      | <del>-</del>              |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | efapital find<br>(1186er 1845                        |                           |                                                                          |                                                                               | ingabe ber Zeit                                                                                                                                                       |
| ats-<br>ahnen | er verwendet<br>Privat:<br>Eisenbahnen<br>Ehr. Cour. | Steigungs-<br>verhältniß. | Rleinster<br>Krümmungs-<br>Halbmesser.<br>Preuß. Fuß                     | in welcher<br>die Bahn<br>in Angriff<br>genommen<br>wurde.                    | in welcher die einzelnen Bahnstrecken<br>dem Betriede übergeben wurden.                                                                                               |
| 0000          | . —                                                  | 1:135                     | 900                                                                      | Septembi<br>1842.                                                             | 23. Oftober 1844.                                                                                                                                                     |
|               | 7,000000                                             | 1:100                     | 2100                                                                     | August<br>1839.                                                               | Wien-Wöhling, März 1841.<br>Wöhling-Baden, 29. Wai 1841.<br>Baden-Neustadt, 20. Juni 1841.<br>Reustadt-Reunfirchen, 24. Oft.<br>1841.<br>Reunfirchen Gloggniß, 5. Mai |
| -             | 148400                                               | ·                         | _                                                                        | Frühjahr<br>1845.                                                             |                                                                                                                                                                       |
|               | 11,480000                                            | 1:300                     | 570<br>dicht beim<br>Brünner<br>Bahnhofe,<br>1800<br>im freien<br>Felde. | Sommer 1836.                                                                  | 1839.<br>Lundenburg Brünn, 7. Juli<br>1839.<br>Lundenburg Gradrisch, 1. Mai<br>1841.<br>Floridsborf-Stockerau, 26. Juli<br>1841.                                      |
| )1500         |                                                      | 1:150                     | 900                                                                      | Septemb.<br>1842.                                                             | Fradrisch-Prerau, 1. September<br>1841.<br>Prerau-Olmüt, 17. Oft. 1841.<br>Prerau-Leipnit, 15. Aug. 1842.<br>1. September 1845.                                       |
| -             | <b>226900</b>                                        | 1:48                      | Nicht bekannt;<br>die Arüm-<br>mungen sind<br>aber sehr be-<br>deutend.  | Sommer                                                                        | 21. März 1830.                                                                                                                                                        |
| _             | 2,779900                                             | 1:15                      | 120<br>in Lin; 54.                                                       | Budweis,<br>Ling,<br>Herbst<br>1825.<br>Ling,<br>Smunden<br>Frühjahr<br>1834. | Budweis-Kerschbaum, Sommer<br>1828.<br>Budweis-Ling, 1. Aug. 1832.                                                                                                    |

| Ausweis<br>unter                                                                                                                        |                                          |                                              |                                               | Lang     | e der S                    | ahn                                                               |                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| welcher<br>Zabelle<br>und Rr.<br>die be-<br>tressende<br>Eisen-<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Zabellen<br>du fin- | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.               | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                 | vollendet<br>und bem<br>Berfehre<br>eröffuet. | Show has | der<br>Ban ge-<br>fichert. | mețe<br>oder<br>weni-<br>ger<br>ernfi-<br>lid<br>projef-<br>tirt. | Sus<br>fams<br>men. | Erfecker<br>Defende<br>Josha<br>Stedage |
| ben ift.                                                                                                                                |                                          |                                              | d. Weil.                                      | d. Meil. | d. Meil.                   | b. 90R                                                            | d. Meil             | 304k                                    |
| <b>B</b> . 37.                                                                                                                          | Celle : Harburg                          | Celle, Harburg                               | _                                             | 17,3     | _                          |                                                                   | 17,3                | 4,00                                    |
| <b>C</b> . <b>30</b> .                                                                                                                  | Sannover : Bremen                        | Hannover, Bre-<br>men                        | _                                             | _        | 16,5                       | _                                                                 | 16,5                | 3,961                                   |
| <b>C. 31</b> .                                                                                                                          | Sannover - Minden                        | Hannover, Min-<br>den                        |                                               | _        | 8,5                        | _                                                                 | 8,5                 | 2,665                                   |
| D. 33.                                                                                                                                  | Hannöversche Gub. bahn                   | Hannover,<br>Kassel                          | 1                                             | _        | -                          | 17                                                                | 17                  | 5,100                                   |
|                                                                                                                                         |                                          | Emben, Lingen                                | -                                             | -        | 17                         | -                                                                 | 17                  | 3,354                                   |
| C. <b>32</b> .                                                                                                                          | Oftfriefische Eisen                      | Lingen, Rheine<br>an der preuß.<br>Greuze    | _                                             | _        | 3,75                       | _                                                                 | 3,75                | 701                                     |
|                                                                                                                                         | bahnen                                   | Rordhorn an d.<br>holland. Grenze,<br>Lingen | _                                             | _        | 3                          | -                                                                 | 3                   | 570                                     |
| C. 33.                                                                                                                                  | Osnabrücksche Gisen-<br>bahn             | Lingen, Osna-<br>bruck preußische<br>Grenze  | -                                             |          | 14                         | 1                                                                 | 14                  | 3,262                                   |
|                                                                                                                                         |                                          | zusammen                                     | 9,45                                          | 20,65    | 62,75                      | 17                                                                | 109,85              | 25,640                                  |
| D. 33,                                                                                                                                  | Hiervon ab:<br>Hannöversche Süd-<br>bahn | für Braun:<br>schweig<br>für Kurhessen       | <u>-</u>                                      | _        | <u> </u>                   | 1,25<br>1,25                                                      | \$ 4,5              | 750                                     |
| C. 30.                                                                                                                                  | Hannover Bremen                          | int Stemen                                   |                                               |          | 0,5                        |                                                                   | 0,5                 |                                         |
| Mithin                                                                                                                                  | im Ronigreiche Sant                      | nover                                        | 9.45                                          | 20,65    | 62.25                      | 14.5                                                              | 106.85              | 24.890                                  |

| urd:<br>itstoften<br>Meile.<br>r. Cour. | Das Kapital ist ober soll gebeckt<br>werben                    | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt                                      | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>ansynbringen.<br>Nthir. Cour. | Bemer-<br>tungen.                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                |                                                                                                      |                                         |                                                         |                                                                   |
| <b>3</b> 77330                          | Durch Staatsmittel.                                            | Man fann<br>nach bem<br>jezigen<br>Stande<br>des Baues<br>etwa f der<br>ganzen<br>Summe<br>annehmen. | <b>7,066000</b>                         | 11,777000                                               |                                                                   |
| 438680                                  | Desgleichen.                                                   | _                                                                                                    | -                                       | , 10,528000                                             |                                                                   |
| 400000                                  | Wahrscheinlich durch Staats-<br>mittel.                        | -                                                                                                    | -                                       | pp. <b>6,400000</b>                                     |                                                                   |
| 300000                                  | Roch unbestimmt.                                               | _                                                                                                    | _                                       | рр. 1,050000                                            |                                                                   |
| 636900                                  | Durch Staatsmittel.                                            | -                                                                                                    | -                                       | рр. 7,800000                                            |                                                                   |
| <b>285</b> 500                          | Roch unbestimmt und scheint<br>das Projekt aufgegeben zu sein. | _                                                                                                    | _                                       | 571000                                                  | ,                                                                 |
| <b>305600</b>                           | Durch 16000 Stamm Aftien<br>à 500 Fl. Rhein.                   |                                                                                                      | 1,375200                                | 3,208800                                                |                                                                   |
| <b>22</b> 8400                          | Durch 2400 Stamm-Aftien d<br>500 Fl. Rhein.                    | 5                                                                                                    | <b>34260</b>                            | <b>65094</b> 0                                          | Fortsetz. bon Fran- fenthal auf hessi- sheen Ge- biete bis Wainz. |
| 318330                                  | Durch 5000 Stamm-Aftien d<br>500 Fl. Rhein.                    | 5                                                                                                    | 71625                                   | 1,360875                                                | Fortsetg. auf fran- zösischem Bebiete bis Strap- burg.            |

| Ausweis<br>unter                                                                                      |                                                          |                                  |                                               | Läng                       | ber B                      | ahn                      |                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| melcher Tabelle und Mr. die bestreffende Eisens dahn in den vier solgend. speciellen Zabellen zu fins | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.                               | Anfangs:<br>und<br>Endpunkt.     | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | im<br>Bau be-<br>finblich. | der<br>Bau ge-<br>fichert. | lid)<br>projet:<br>tirt. | Bus<br>fams<br>men. | Erjotha<br>votjansk:<br>forksi<br>Stategd |
| den ift.                                                                                              |                                                          |                                  | d. Weil.                                      | b. <b>જા</b> રલા.          | d. Deil.                   | b. <b>W</b> .            | d. Mell.            | State.                                    |
|                                                                                                       |                                                          |                                  | XV.                                           | Auf                        | dem                        | Get                      | iete                | der f                                     |
| A. 35.                                                                                                | Samburg . Bergeborf                                      | Hamburg, Ber-<br>gedorf          | 2                                             | _                          | _                          | -                        | 2                   |                                           |
| D. 34.                                                                                                | Lübed. Schwerin                                          |                                  | _                                             | _                          |                            | 1                        | 1                   | PP-                                       |
| C. 30.                                                                                                | Sannover Bremen                                          |                                  | _                                             | _                          | 0,5                        | _                        | 0,5                 | PP-                                       |
|                                                                                                       |                                                          | Zusammen                         | 2                                             |                            | 0,5                        | 1                        | 3,5                 | 1                                         |
| •                                                                                                     |                                                          |                                  | •                                             | X                          | VI.                        | i<br>In d                | en G                | roßb                                      |
| B. 38.                                                                                                |                                                          | Sagenow,                         | l _                                           | 4                          |                            | ]                        | ,                   | , , ,<br>I                                |
| C. 34.                                                                                                |                                                          | Schwerin, Ros                    |                                               |                            | 111                        |                          | 15                  | 2                                         |
| C. 35.                                                                                                | Mecklenburgische<br>Gisenbahnen                          | Büpow, Gü:<br>prow               | _                                             | _                          | 1,75                       | _                        | 1,75                |                                           |
| C. 36.                                                                                                |                                                          | Schwerin, Wis                    |                                               | _                          | 4                          | _                        | 4                   | 1,                                        |
| D. 34.<br>B. 7.<br>D. 4.                                                                              | Lübeck. Schwerin<br>Berlin. Samburg<br>Berlin. Stralsund | Schwerin, Lü,<br>bechsche Grenze | <br> -<br> -                                  | 9,25                       |                            | $\frac{7}{8}$            | 7 9,25              | pp. 1,                                    |
|                                                                                                       |                                                          | Jusammen                         | -                                             | 13,25                      | 16,75                      | <del> </del>             | 45                  | 9,                                        |
|                                                                                                       |                                                          |                                  | •                                             | •                          | •                          | •                        | •                   | •                                         |

| Pera rile.          | Das Kapital ist ober soll gedeckt<br>werden                                                  | Es sind darauf bis Ende Dezember 1845 eingezahlt | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gedrückt | Es sind mithin<br>noch<br>aufzubringen<br>Rthir. Cour. | Bemer-<br>tungen.                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| e, J                | hamburg, Lübeck unt                                                                          | Brem                                             | en.                                    |                                                        |                                                     |
| 670                 | 1,548000 Mart Banto burch<br>5160 Stamm Aftien à 300<br>W. B.<br>300000 Wart Banto burch Un- | 100                                              | 761340                                 | _                                                      | ,                                                   |
| 000                 | leihen.<br>Roch unbestimmt.                                                                  | _                                                | _                                      | рр. 200000                                             | Die ganze<br>Länge der<br>Bahn be-<br>trägt 8       |
|                     | Durch Staatsmittel.                                                                          |                                                  |                                        | рр. 600000                                             | Meilen. Ginschließe lich des Bahnhoe fes zu Bremen. |
| 100                 |                                                                                              | _                                                | 761340                                 | 800000                                                 |                                                     |
| rn                  | Mecklenburg.                                                                                 | <u> </u>                                         |                                        |                                                        |                                                     |
| <b>1670</b>         | Durch 14000 Stamm. Aftien<br>d 200 Rthlr.                                                    | 30                                               | 840000                                 | 1,960000                                               |                                                     |
| 1000                | Durch 1500 Stamm=Aftien d<br>200 Rthlr.                                                      | 30                                               | 90000                                  | 210000                                                 |                                                     |
| 1000                | Durch 6000 Stamm. Aftien d<br>200 Rthir.                                                     | <b>30</b>                                        | 360000                                 | 840000                                                 |                                                     |
| )000<br>200<br>3250 | Noch unbestimmt.<br>Unter den betreffenden Gisen-<br>bahnen in Preußen angeführt.            |                                                  | 1,438745<br>—                          | 1,400000<br>616605<br>1,410000                         |                                                     |
| 220                 |                                                                                              | _                                                | 2,728745                               | 6,436605                                               |                                                     |

| Ausweis<br>unter                                                                                                |                                                |                                                            |                                               | Läng     | e der B                                | ahn                      |                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| welcher Tabelle und Nr. die be- treffende Eisen- bahn in den vier folgend. speciellen Tabellen du fin- den ift. |                                                | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                               | vollendet<br>und bem<br>Berfehre<br>eröffnet. | finblic. | ber<br>Bau ge-<br>sichert.<br>b. Weil. | lich<br>projet-<br>tirt. | Ju:<br>fam:<br>men. | Erfeche<br>mojeust<br>facts<br>Statege |
| B. 35.                                                                                                          | Friedrich : Wilhelms:<br>Nordbahn<br>Zweigbahn | Haueda, west.<br>phal. Grenze<br>Humme, Carls.             | _                                             | 17,25    |                                        |                          | 19,35               | 8,60                                   |
| D. 33.                                                                                                          | Bon der Hannover: schen Sudbahn                | hafen<br>Kassel, hannö-<br>versche Grenze                  | _                                             | 2,1      | <b>-</b>                               | 1,25                     | las                 | 37                                     |
| Zusamn                                                                                                          | nen im Aurfürstenthu                           | m Hessen                                                   |                                               | 21,35    | 16                                     | 1,25                     | 38,6                | 15,43                                  |
|                                                                                                                 |                                                | •                                                          |                                               |          | XIII                                   | . 3                      | m He                | rzogi                                  |
| <b>A</b> . 31.                                                                                                  | Braunschweig.<br>Oschersleben                  | Wolfenbüttel,<br>Dichersleben                              | 7,25                                          | _        | _                                      | _                        | 7,25                | 1,00                                   |
| A. 32.                                                                                                          | Braunschweig : Harz:<br>burg                   | Braunschweig,<br>Wolfenbüttel<br>Wolfenbüttel,<br>Harzburg | 1,5<br>4,6                                    | _        | _                                      | _                        | 6,1                 | · <b>85</b> (                          |
| A. 33.                                                                                                          | Braunschweig . Han-<br>nover                   |                                                            |                                               | _        | -                                      | _                        | 2,51                | 54                                     |
| D. 33.                                                                                                          | Hannoversche Süd.<br>bahn                      |                                                            | —                                             |          | _                                      | 1,25                     | 1,25                | 375                                    |
| Zusan                                                                                                           | nmen im Herzogthum                             | <b>Braunschweig</b>                                        | 15,86                                         |          | -                                      | 1,25                     | 17,11               | 3,370                                  |
|                                                                                                                 |                                                |                                                            |                                               |          |                                        | X                        | IV. Ş               | 3m Li                                  |
| A. 33.                                                                                                          | Hannover Braun-<br>schweig                     | Hannover,<br>braunschweig.<br>Grenze                       | 5.65                                          | _        | _                                      | _                        | 5.65                | <b>853</b> 1                           |
| B. 36.                                                                                                          | Sildesheim . Lehrte                            | Hildesheim,<br>Lehrte                                      | _                                             | 3,35     | _                                      | _                        | 5,65<br>} 7,15      | 1.700                                  |
| <b>A</b> . 34.                                                                                                  | Lehrte. Celle                                  | Lehrte, Zelle                                              | 3,8                                           | -        | _                                      | -                        | \ '\18              | T) 1 441                               |

| rde<br>Proften<br>Stelle. | Das Kapital ist oder soll gebedt<br>werden | Es sind<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern ans-<br>gedrückt. | <b>Es</b> find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>tungen. |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Cont.                     |                                            | Prozente                                                         |                                         | Athle. Cour.                                  |                   |  |  |  |
| <b>L344</b> 0             | Durch 80000 Stamm Mittien<br>à 100 Rthlr.  | 35                                                               | 2,800000                                | 5,200000                                      |                   |  |  |  |
| <b>99000</b>              | Noch unbestimmt.                           | _                                                                | _                                       | 375000                                        |                   |  |  |  |
| 00000                     |                                            |                                                                  | 9,525000                                | 5,905240                                      |                   |  |  |  |
| anschweig.                |                                            |                                                                  |                                         |                                               |                   |  |  |  |
| <b>20</b> 690             |                                            | (                                                                | 1,600000                                | _                                             |                   |  |  |  |
| 41007                     | Curd Staatsmittel                          | 1 ,,,, )                                                         | 950000                                  |                                               |                   |  |  |  |

| 20690  |                     | (   | 1,600000 | _      |                                            |
|--------|---------------------|-----|----------|--------|--------------------------------------------|
| 41667  | Durch Staatsmittel. | 100 | 850000   | _      |                                            |
| 27000  |                     | ·   | 545000   | -      | Ganze<br>Länge his<br>Hannover<br>8,15 Mei |
| 100000 |                     | Į   | _        | 375000 |                                            |
| 197000 |                     | -   | 2,995000 | 375000 |                                            |

## e Hannover.

| .50980 | Durch Staatsmittel  | 100                  | 853050   | _      |
|--------|---------------------|----------------------|----------|--------|
| :38400 | Durch Staatsmittel. | etwa 4 ber<br>Summe. | 1,276620 | 425540 |

| Ausweis<br>unter                                                                                                                                    |                              |                                              |                                               | Lang                       | e ber E | Bahn                    |             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| welcher<br>Zabelle<br>und Rr.<br>die be-<br>treffende<br>Eisen-<br>bahn in<br>ben vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Labellen<br>du fin-<br>ben ist. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.   | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                 | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffuet. | un<br>Bau be-<br>findlich. | ficert. | lid<br>projet-<br>tirt. | Su-<br>fam- | Crieched<br>Weinstri<br>Tested<br>Testegati |
| B. 37.                                                                                                                                              | Celle - Harburg              | Celle, Harburg                               | -                                             | 17,3                       |         | -                       | 17,3        | 4,041                                       |
| C. 30.                                                                                                                                              | Sannover Bremen              |                                              | _                                             | -                          | 16,5    | _                       | 16,5        | 3,900                                       |
| C. 31.                                                                                                                                              | Hannover . Minden            | Hannover, Min-<br>den                        |                                               | _                          | 8,5     |                         | 8,5         | 2,005                                       |
| D. 33.                                                                                                                                              | hannöversche Gub-<br>bahn    | Sannover,<br>Kassel                          |                                               | _                          | _       | 17                      | 17          | 5,100                                       |
|                                                                                                                                                     |                              | Emben, Lingen                                |                                               | _                          | 17      | -                       | 17          | 3,354                                       |
| C. <b>32</b> .                                                                                                                                      | Offriesische Gisen-          | Lingen, Rheine<br>an der preuß.<br>Grenze    | -                                             | _                          | 3,75    |                         | 3,75        | 7021                                        |
|                                                                                                                                                     | bahnen                       | Rordhorn an d.<br>holländ. Grenze,<br>Lingen | _                                             |                            | 3       | -                       | 3           | 5701                                        |
| C. 33.                                                                                                                                              | Osnabrücksche Gisen-<br>bahn | Lingen, Osna-<br>brück preußische<br>Grenze  | -                                             |                            | 14      | 1                       | 14          | 3,2631                                      |
|                                                                                                                                                     |                              | zusammen                                     | 9,45                                          | 20,65                      | 62,75   | 17                      | 109,85      | 25,6407                                     |
|                                                                                                                                                     | Hiervon ab:                  |                                              |                                               |                            |         |                         |             |                                             |
| D. 33.                                                                                                                                              | Hannöversche Süd,<br>bahn    | für Braun-<br>schweig<br>für Kurhessen       | _                                             | _                          | _       | 1,25<br>1,25            |             | <b>7500</b> (                               |
| C. 30.                                                                                                                                              | Sannover-Bremen              | für Bremen                                   | _                                             | -                          | 0,5     |                         | 0,5         | _                                           |
| Mithin                                                                                                                                              | im Ronigreiche Sant          | nover                                        | 9,45                                          | 20,65                      | 62,25   | 14,5                    | 106,85      | 24,89076                                    |
|                                                                                                                                                     |                              |                                              |                                               |                            |         |                         |             |                                             |

| rede<br>proten<br>Weile. | Das Kapital ist ober soll gebeckt<br>werben              | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>fungen.                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cour.                    |                                                          | Prozente                                                         |                                         | Rthir. Cour.                           |                                                                               |
| <b>3610</b>              |                                                          | etwa 4<br>d. Summe                                               | 2,020740                                | 2,020740                               |                                                                               |
| )000                     | Durch Staatsmittel.                                      | _                                                                |                                         | 3,960000                               |                                                                               |
| 1000                     | )                                                        | -                                                                |                                         | 2,095600                               |                                                                               |
| 1000                     |                                                          | _                                                                | _                                       | 5,100000                               |                                                                               |
| 7310                     |                                                          |                                                                  | <del></del>                             | 3,354320                               |                                                                               |
| 7250                     | Roch unbestimmt, wahrschein-<br>lich durch Staatsmittel. |                                                                  | _                                       | 702170                                 | Fortichg.<br>auf preuß.<br>Gebiet bis<br>Munster.<br>Fortfetg.<br>auf bollan. |
| <b>3000</b>              |                                                          |                                                                  |                                         | 570000                                 | auf hollandischen Gebiet bis<br>Almelo.                                       |
| 5000                     |                                                          |                                                                  |                                         | 3,262000                               | Fortsetg.<br>auf preuß.<br>Gebiet bis<br>zur Köln.<br>Windener<br>Eisenbahn.  |
| 3510                     |                                                          |                                                                  | 4,150410                                | 21,490370                              |                                                                               |
| 0000                     | Borstehend angeführt.                                    |                                                                  |                                         | 750000                                 |                                                                               |
|                          |                                                          |                                                                  | _                                       | -                                      |                                                                               |
| 3000                     |                                                          | _                                                                | 4,150410                                | 20,740370                              |                                                                               |

| Musweis<br>unter                                                                                                |                                                            |                                               |                                               | Lang                       | e ber B | ahn                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welcher Eabelle und Rr. die be- treffende Eisen- bahn in ben vier folgend. speciellen Eabellen an fin- den ist. | Ramen<br>ber<br>Eisenbahn.                                 | und<br>Endpunkt.                              | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | un<br>Bau be-<br>finblich. |         | lid<br>projet-<br>tirt. | Sus<br>fams<br>men. | Exfecterité par socience che a procéence che a |
|                                                                                                                 |                                                            | ,                                             | d. Meil.                                      | d. Meil.                   |         |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                            |                                               |                                               |                            | X       | I. 3                    | m G                 | ebiete <b>ba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | Taums-Gisenbahn                                            |                                               | 0,5                                           | -                          | _       | <b>–</b> 、              | 0,5                 | 170530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. 31.                                                                                                          | Main - Rectar                                              |                                               | -                                             | 0,75                       | _       | _                       | 0,75                | 1,122606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. 34.<br>C. 28.                                                                                                | Frankfurt - Offenbach<br>Frankfurt - Hangu<br>Wain - Weser | Frankfurt, Ha-<br>nau                         |                                               | 2,75                       | 1       |                         | <b>0,5 2,75 1</b>   | 200000<br>457140<br>1,000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                 |                                                            | zusammen                                      | 0,50                                          | 4                          | 1       | -                       | 5,5                 | 2,949660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. 34.                                                                                                          | Hiervon ab:<br>Frankfurt-Hanau                             |                                               | _                                             | 2                          | _       | _                       | 2                   | 330240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bleib<br>Fr                                                                                                     | en für das Gebiet de<br>ankfurt                            | er freien Stadt                               | 0,50                                          | 2                          | 1       | _                       | 3,5                 | 2,619420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XII. Im Kurfürsten                                                                                              |                                                            |                                               |                                               |                            |         |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. 34.                                                                                                          | Frankfurt. Hanau                                           | Frankfurter<br>Grenze, Hanau                  | _                                             | 2                          | _       | -                       | 2                   | 330240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C. 28.                                                                                                          | Main. Weser Gisen.<br>bahn                                 | Großherzoglich<br>hessische Grenze,<br>Kassel | _                                             | 2                          | 16      | _                       | 16                  | 6 <b>,725000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | -                                                          | -                                             | ~                                             | ~                          | -       | -                       | - '                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ie<br>Pften<br>ciic. | Das Kapital ist oder soll gedeckt<br>werden                                                                                                                       | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt                         | Beträgt<br>in Thalern ans-<br>gedräckt. | Es find mithin<br>noch<br>auszubringen | Bemer-<br>tungen. |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| iour.                |                                                                                                                                                                   | Prozente                                                                                |                                         | Athle. Cour.                           |                   |  |  |  |
| Stadt Frankfurt.     |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                         |                                        |                   |  |  |  |
| 1040                 | Im Borstehenben erwähnt.                                                                                                                                          | 100                                                                                     | 170520                                  | _                                      |                   |  |  |  |
| ,                    | Durch Staatsmittel. Das Un-<br>lagekapital ist laut Staatsver-<br>trag wegen Bertheilung der<br>Rosten der Bahn auf die 3<br>betreffenden Regierungen so<br>groß. |                                                                                         | 1,122000                                |                                        |                   |  |  |  |
| <b>1600</b>          | Durch Staatsmittel.                                                                                                                                               | Rach dem<br>jezigen<br>Staude<br>des Baues<br>etwa <del>l</del><br>der ganzen<br>Summe. |                                         | 150000                                 |                   |  |  |  |
| 5120                 | Ourch 3200 Stamm-Aftien d<br>250 Fl. Rhein.                                                                                                                       | pp. <b>20</b>                                                                           | 91428                                   | 365712                                 |                   |  |  |  |
| •                    | Durch Staatsmittel. Das An-<br>lagekapital ist wegen der Ro-<br>sten des Bahnhofes zu Frank-<br>furt so hoch anzunehmen.                                          |                                                                                         |                                         | 1,000000                               | ·                 |  |  |  |
| <b>63</b> 00         |                                                                                                                                                                   |                                                                                         | 1,433948                                | 1,607140                               |                   |  |  |  |
| 5120                 |                                                                                                                                                                   | _                                                                                       |                                         | 330240                                 |                   |  |  |  |
| <b>i53</b> 30        |                                                                                                                                                                   | _                                                                                       | 1,433948                                | 1,185472                               |                   |  |  |  |
| He                   | ssen.                                                                                                                                                             | _                                                                                       |                                         |                                        |                   |  |  |  |
| <b>15120</b>         | Im Borstehenden erwähnt.                                                                                                                                          | _                                                                                       | _                                       | 330240                                 |                   |  |  |  |
| 10810                | Durch Staatsanleihe, Loofe<br>über 40 Rthlr. lautend.                                                                                                             | 100                                                                                     | 6,725000                                | _                                      |                   |  |  |  |

| Ausweis<br>unter                                                                                               |                                       |                                                            |                                               | Läng                       | e der B                    | ahn                                                                |                     |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| welcher Tabelle und Nr. die bestreffende Eisens bahn in den vier folgend. speciellen Tabellen du fins den ist. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.            | Endpunkt.                                                  | vollendet<br>und dem<br>Berkehre<br>eröffnet. | em<br>Bau be-<br>finblich. | der<br>Bau ge-<br>fichert. | mehr<br>oder<br>weni-<br>ger<br>eruft-<br>lich<br>projet-<br>tirt. | Zu:<br>fam:<br>men. | Erfocherlig ge<br>westend oder er<br>forderliges<br>Unlagesephil. |
| B. 35.                                                                                                         | Friedrich - Wilhelms:<br>Wordbahn     | Haueda, west-<br>phal. Grenze                              | _                                             | 17,25                      | _                          |                                                                    | )<br>19,35          | 8,000000                                                          |
| D. 33.                                                                                                         | Zweigbahn<br>Bon der Hannover.        |                                                            | _                                             | 2,1                        | -                          | -                                                                  | 5                   |                                                                   |
| Sulamn                                                                                                         | schen Südbahn<br>nen im Aurfürstenthu | versche Grenze                                             |                                               | 21,35                      | 16                         | 1,25                                                               | 38,6                | 37 <b>5000</b>                                                    |
| <b>.</b> )                                                                                                     | nen im senelucioenda                  | ,                                                          |                                               |                            |                            | •                                                                  |                     | 23/33324                                                          |
|                                                                                                                |                                       |                                                            |                                               |                            | XIII                       | . 3                                                                | m He                | rzogthun                                                          |
| <b>A</b> . 31.                                                                                                 | Braunschweig.<br>Oscheroleben         | Wolfenbüttel,<br>Ofchersleben                              | 7,25                                          | _                          | _                          | _                                                                  | 7,25                | 1,600000                                                          |
| A. 32.                                                                                                         | Braunschweig - Harz-<br>burg          | Braunschweig,<br>Wolfenbüttel<br>Wolfenbüttel,<br>Harzburg | 1,5<br>4,6                                    | -                          | -                          | 1 1                                                                | 6,1                 | · 850000                                                          |
| <b>A</b> . 33.                                                                                                 | Braunschweig - Han-<br>nover          | Braunschweig,<br>hannöv. Grenze                            | 2,51                                          | -                          | -                          | -                                                                  | 2,51                | 545000                                                            |
| D. 33.                                                                                                         | Hannoversche Güd-<br>bahn             |                                                            | -                                             | _                          | _                          | 1,25                                                               | 1,25                | <b>375000</b>                                                     |
| Zusan                                                                                                          | nmen im Herzogthum                    | <b>Braunschweig</b>                                        | 15,86                                         | -                          | -                          | 1,25                                                               | 17,11               | 3,37000                                                           |
|                                                                                                                |                                       |                                                            |                                               |                            |                            | X                                                                  | av. Ş               | 3m König                                                          |
| A. 33.                                                                                                         | Hannover : Braun: schweig             | Hannover,<br>braunschweig.<br>Grenze                       | 5,65                                          |                            |                            |                                                                    | 5,65                | 85 <b>3050</b>                                                    |
| B. 36.                                                                                                         | Hildesheim . Lehrte                   | Hildesheim,<br>Lehrte                                      |                                               | 3,35                       | -                          | _                                                                  | ,                   |                                                                   |
| A. 34.                                                                                                         | Lehrte. Celle                         | Lehrte, Zelle                                              | 3,8                                           |                            | -                          | -                                                                  | 7,15                | 1,702160                                                          |

| Mede<br>Medeten<br>Meile. | Das Kapital ift ober soll gedeckt<br>werden                  | Es find<br>darauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrüdt. | Es find mithin<br>noch<br>auszubringen<br>Rthir. Cour. | Bemer-<br>fungen. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                           | Durch 80000 Stamm Aftien<br>d 100 Rthlr.<br>Roch unbestimmt. | <b>3</b> 5                                                       | <b>2,800000</b><br>—                   | 5,200000<br>375000                                     |                   |
| <b>£000</b> 00            |                                                              | -                                                                | 9,525000                               | 5,905240                                               |                   |

unschweig.

| <b>2206</b> 90 |                     |     | 1,600000 | -      |                                            |
|----------------|---------------------|-----|----------|--------|--------------------------------------------|
| 141667         | Durch Staatsmittel. | 100 | 850000   | -      |                                            |
| 227000         |                     |     | 545000   | -      | Ganze<br>Länge bis<br>Hannover<br>8,15 Mei |
| 300000         |                     | -   | _        | 375000 |                                            |
| 197000         |                     | •   | 2,995000 | 375000 |                                            |

be Hannover.

| 150980 | Durch Staatsmittel. | 100                  | 853050   |        |
|--------|---------------------|----------------------|----------|--------|
| 238400 |                     | etwa z der<br>Summe. | 1,276620 | 425540 |

|                                                                                                                                                     | _                            |                                              | <b>Y</b>                                      |                            |          |                          |                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausweis<br>unter                                                                                                                                    |                              |                                              | Lange ber Babn                                |                            |          |                          |                     |                                                                  |
| welcher<br>Tabelle<br>und Rr.<br>die be-<br>iressende<br>Eisen-<br>bahn in<br>den vier<br>folgend.<br>speciellen<br>Tabellen<br>du fin-<br>den ift. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.   | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                 | vollendet<br>und dem<br>Berfehre<br>eröffnet. | un<br>Bau be-<br>finblich. | ficert.  | lich<br>projet-<br>tirt. | Bus<br>faus<br>men. | Erforberlig go<br>wefenes star a<br>forberliges<br>Unlogelapital |
| B. 37.                                                                                                                                              | Calla Ganhuna                | Celle, Sarburg                               | v. aten.                                      | 17,3                       | o. aren. | 0. 201                   |                     |                                                                  |
| D. 37.                                                                                                                                              | Celle - Harburg              | Cene, Duronig                                |                                               | 17,3                       |          |                          | 17,3                | 4,041480                                                         |
| C. 30.                                                                                                                                              | Sannover Bremen              | Hannover, Bre-<br>men                        | _                                             |                            | 16,5     | _                        | 16,5                | 3,960000                                                         |
| <b>C</b> . 31.                                                                                                                                      | Sannover . Minden            | Hannover, Minden                             | 1                                             | _                          | 8,5      | _                        | 8,5                 | 2,095600                                                         |
| D. 33.                                                                                                                                              | Hannöversche Gub.            | Sannover,                                    |                                               |                            |          |                          |                     | ·                                                                |
|                                                                                                                                                     | bahn                         | Kassel                                       | -                                             | _                          |          | 17                       | 17                  | 5,100000                                                         |
|                                                                                                                                                     |                              | Emben, Lingen                                |                                               | _                          | 17       | _                        | 17                  | 3,35 <b>4320</b>                                                 |
| C. 32.                                                                                                                                              | Offriesische Gisen-          | Lingen, Rheine<br>an der preuß.<br>Grenze    | _                                             | _                          | 3,75     | _                        | 3,75                | 702170                                                           |
|                                                                                                                                                     | bahnen                       | Rordhorn an d.<br>holländ. Grenze,<br>Lingen |                                               | _                          | 3        | _                        | 3                   | 570000                                                           |
|                                                                                                                                                     |                              | ~                                            |                                               |                            |          |                          |                     | <b>5.000</b>                                                     |
| C. 33.                                                                                                                                              | Osnabrücksche Gisen-<br>bahn | Lingen, Osna-<br>brud preußische<br>Grenze   | 1                                             | -                          | 14       | _                        | 14                  | 3,262000                                                         |
|                                                                                                                                                     |                              | zusammen                                     | 9,45                                          | 20,65                      | 62,75    | 17                       | 109,85              | 25,640789                                                        |
|                                                                                                                                                     | Hiervon ab:                  |                                              |                                               |                            |          |                          |                     |                                                                  |
| D. 33.                                                                                                                                              | Haundversche Süb.<br>bahn    | für Braun-<br>schweig<br>für Kurhessen       | -                                             | _                          | _        | 1,25<br>1,25             | 2,5                 | 750000                                                           |
| C. 30.                                                                                                                                              | Hannover Bremen              | ·                                            | _                                             | _                          | 0,5      | -                        | 0,5                 | _                                                                |
| Mithin                                                                                                                                              | im Königreiche Han           | nover                                        | 9,45                                          | 20,65                      | 62,25    | 14,5                     | 106,85              | 24,890780                                                        |
|                                                                                                                                                     |                              | •                                            | •                                             | ı                          | (        |                          | •                   |                                                                  |

|                      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                                                                  |                                         |                                        |                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| be<br>often<br>wile. | Das Kapital ist ober soll gebeckt<br>werden | Es find<br>barauf bis<br>Enbe<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt. | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen | Bemer-<br>fungen.                                                            |
| lour.                |                                             | Prozente                                                         |                                         | Rthle. Cour.                           |                                                                              |
| 10                   | <b>\</b>                                    | etwa ‡                                                           | 2,020740                                | 2,020740                               |                                                                              |
| 00                   | Durch Staatsmittel.                         | d. Summe<br>—                                                    | ·<br>—                                  | 3,960000                               |                                                                              |
| 00                   | 1)                                          | _                                                                | _                                       | 2,095600                               |                                                                              |
| 00<br>10             |                                             | -                                                                | _                                       | 5,100000<br>3,354320                   |                                                                              |
| 50                   | Roch unbestimmt, wahrschein-                |                                                                  | _                                       | 702170                                 | Fortsetg.<br>auf preuß.<br>Gebiet bis<br>Münster.                            |
| 00                   | lich durch Staatsmittel.                    | -                                                                | _                                       | 570000                                 | Fortsetz.<br>auf hollan-<br>bischem<br>Gebiet bis<br>Almelo.                 |
| 00                   |                                             |                                                                  | _                                       | 3,262000                               | Fortsetg.<br>auf prens.<br>Gebiet bis<br>aur Köln.<br>Vindener<br>Eisenbahn. |
| 10                   |                                             |                                                                  | 4,150410                                | 21,490370                              |                                                                              |
| 00                   | Borstehend angeführt.                       | _<br>_<br>_                                                      | <del>-</del><br>                        | <b>750000</b>                          |                                                                              |
| 00                   |                                             | -                                                                | 4,150410                                | 20,740370                              |                                                                              |

| Ausweis<br>unter                                                                         |                                                         |                                               |                                               | Läng                       | e der B                    | ahn                      |                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| melder Tabelle und Rr. die bestreffende Eisenden vier solgend. iveciellen zu finden ift. | Ramen<br>der<br>Eisenbahn.                              | Anfangs.<br>und<br>Endpunkt.                  | vollendet<br>und dem<br>Berfebre<br>eröffnet. | im<br>Bau be-<br>finblich. | der<br>Bau ge-<br>fichert. | lich<br>projet-<br>tirt. | Jus<br>fams<br>men. | Erfected<br>vojani i<br>forbid<br>Vinlegal |
|                                                                                          |                                                         |                                               | XV.                                           | 91 11 f                    | hem                        | (St of                   | iete                | heri                                       |
| A. 35.                                                                                   | Samburg . Bergeborf                                     | Hamburg, Ber-<br>gedorf                       |                                               | -                          | -                          | -                        | 2                   |                                            |
| D. <b>34.</b>                                                                            | Lübed. Schwerin                                         |                                               | _                                             |                            | _                          | 1                        | 1                   | PP-                                        |
| C. 30.                                                                                   | Hannover-Bremen                                         |                                               | _                                             | _                          | 0,5                        | _                        | 0,5                 | PP·                                        |
| •                                                                                        |                                                         | Zusammen                                      | 2                                             | -                          | 0,5                        | 1                        | 3,5                 |                                            |
|                                                                                          |                                                         |                                               |                                               | X                          | VI.                        | zn d                     | en G                | roßh                                       |
| B. 38.<br>C. 34.                                                                         |                                                         | Hagenow,<br>Schwerin<br>Schwerin, Nos<br>ftod | -                                             | 4                          | -<br> 11                   | _                        | } 15                | 2                                          |
| C. 35.                                                                                   | Mecklenburgische<br>Gisenbahnen                         | Büşow, Gü-<br>firow                           | _                                             |                            | 1,75                       | _                        | 1,75                |                                            |
| C. 36.                                                                                   |                                                         | Schwerin, Wis<br>mar                          | _                                             | _                          | 4                          | _                        | 4                   | 1,                                         |
| <ul><li>D. 34.</li><li>B. 7.</li><li>D. 4.</li></ul>                                     | Lübed. Schwerin<br>Berlin. Samburg<br>Berlin. Stralsund | Schwerin, Lü-<br>becksche Grenze              | •                                             | 9,25                       |                            | 7 8                      | 9,25                | pp. 1, pp. 2, pp. 1,                       |
|                                                                                          | •                                                       | Zusammen                                      | -                                             | 13,25                      | 16,75                      | 15                       | 45                  | 9,1                                        |

|                   | <del> </del>                                                                      |                                                                 |                                        |                                                               |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ben Je.           | Das Rapital ist ober soll gebeckt<br>werden                                       | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt | Beträgt<br>in Thalern aus-<br>gebrückt | <b>Es</b> find mithin<br>noch<br>aufzubringen<br>Rthir. Cour. | Bemer-<br>tungen.                                   |
|                   | •                                                                                 |                                                                 |                                        |                                                               | •                                                   |
| ,                 | Hamburg, Lübeck und                                                               | <b>Brem</b>                                                     | en.                                    |                                                               |                                                     |
| 70                | N. B.                                                                             | 100                                                             | 761340                                 | -                                                             | ,<br>                                               |
|                   | 300000 Mark Banko durch An-                                                       |                                                                 |                                        | •                                                             |                                                     |
| DO                | leihen.<br>Roch unbestimmt.                                                       |                                                                 | _                                      | pp. 200000                                                    | Die ganze                                           |
|                   |                                                                                   |                                                                 |                                        | PP. 20000                                                     | Länge der<br>Bahn be-<br>trägt 8<br>Meilen.         |
|                   | Durch Staatsmittel.                                                               | _                                                               | _                                      | рр. 600000                                                    | Einschließelich des<br>Bahnho.<br>fes zu<br>Bremen. |
| 00                |                                                                                   | -                                                               | 761340                                 | 800000                                                        |                                                     |
| !n                | Mecklenburg.                                                                      | ·                                                               |                                        | 1                                                             |                                                     |
| i <b>70</b>       | Durch 14000 Stamm : Aftien<br>à 200 Rthir.                                        | 30                                                              | 840000                                 | 1,960000                                                      |                                                     |
| 00                | Durch 1500 Stamm Aftien d<br>200 Rthlr.                                           | 30                                                              | 90000                                  | 210000                                                        |                                                     |
| 00                | Durch 6000 Stamm. Afrien à<br>200 Rthir.                                          | <b>3</b> 0                                                      | 360000                                 | 840000                                                        |                                                     |
| 100<br>100<br>150 | Noch unbestimmt.<br>Unter den betreffenden Gisen,<br>bahnen in Preußen angeführt. |                                                                 | 1,438745<br>—                          | 1,400000<br>616605<br>1,410000                                |                                                     |
| 20                |                                                                                   |                                                                 | 2,728745                               | 6,436605                                                      |                                                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                      | Lini                                                                                             | ge ber l                                                                        | Babu                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weicher Zabelle und Rr. Die ber treffende Eifens bahn in ben vier folgend. fpeciellen Zabellen In fin- | ber amb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | vollenbet<br>und dem<br>Bertebee<br>eroffnet.                                        | 274                                                                                              | ber<br>Bau ge-<br>fichert.                                                      | meje<br>ober<br>weni-<br>ger<br>ernij-<br>ildi<br>projel-<br>tiet.  | Sto<br>fatte<br>then.                                                                                            |                                                                                                                              |
| ben ift.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | d. Welf.                                                                             | b. 90Reff.                                                                                       | d. Well.                                                                        | d. 202.                                                             | d. Meil.                                                                                                         | 9000                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                      | XVII.                                                                                            | Jn                                                                              | ben                                                                 | Derge                                                                                                            | gişi                                                                                                                         |
| B. 7.                                                                                                  | Beriin . Demburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | -                                                                                    | 6,78                                                                                             | -                                                                               | -                                                                   | 6,78                                                                                                             | 1,4                                                                                                                          |
| A. 36.                                                                                                 | Altona Riel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Altona, Riel                                                                                                                         | 14,07                                                                                | _                                                                                                | -                                                                               | -                                                                   | 14,07                                                                                                            | 3,6                                                                                                                          |
| <b>A.</b> 37.                                                                                          | Gludftabt Eims-<br>horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glmeborn,<br>Gludftabt                                                                                                               | 3,25                                                                                 | -                                                                                                | _                                                                               | _                                                                   | 2,35                                                                                                             | 4                                                                                                                            |
| C. 87.                                                                                                 | Sludftabt . Peide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sludftabt,<br>Seide                                                                                                                  | -                                                                                    | -                                                                                                | 9,5                                                                             |                                                                     | 9,5                                                                                                              | 1,6                                                                                                                          |
| A. 38.                                                                                                 | Neubsburg-Reuman-<br>fter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reumanfter,<br>Rendsburg                                                                                                             | 4,8                                                                                  | _                                                                                                | -                                                                               | _                                                                   | 4,5                                                                                                              | 3                                                                                                                            |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 20.42                                                                                | 6,75                                                                                             | 9,4                                                                             | _                                                                   | 37,07                                                                                                            | 6,9                                                                                                                          |
|                                                                                                        | <b>3</b> u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fammen                                                                                                                               | 40,01                                                                                | 1 -7                                                                                             | " "                                                                             |                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|                                                                                                        | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jammen                                                                                                                               | ,                                                                                    | 1 4                                                                                              | "                                                                               |                                                                     | N e                                                                                                              | : c (                                                                                                                        |
|                                                                                                        | 3m Raiferthum Def                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | derteid)                                                                                                                             | !<br>] 131,73                                                                        | 69,6                                                                                             | 35                                                                              | 63,75                                                               | R €                                                                                                              | 100                                                                                                                          |
| II.                                                                                                    | 3m Raiferthum Def                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | derteid)                                                                                                                             | 131,73                                                                               | 69,6                                                                                             | 35                                                                              |                                                                     | 300,1<br>686,11                                                                                                  | 100<br>200                                                                                                                   |
| II.<br>M,<br>IV.                                                                                       | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In ben Unbaltischen<br>Im Königreich Sad                                                                                                                                                                                                                                                                              | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5                                                      | 69,6<br>148,02<br>2,3                                                                            | 35<br>184,73<br>1,8                                                             | 203,2                                                               | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74                                                                                    | 100<br>200<br>5                                                                                                              |
| II.<br>111,<br>1V.<br>V.                                                                               | Im Raiserthum Des<br>Im Königreich Prei<br>In ben Unhaltischen<br>Im Königreich Sad<br>In den Sächlischen                                                                                                                                                                                                                                                        | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5                                                      | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8                                                               | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5                                                     | 203,2                                                               | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31                                                                              | 100<br>200<br>1<br>30<br>1                                                                                                   |
| II.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI.                                                                        | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In den Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>In den Sächsischen<br>Im Königreich Baie                                                                                                                                                                                                                                 | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73                                        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1                                                       | 35<br>184,73<br>—<br>1,8<br>14,5<br>60,5                                        | 203,2<br>2<br>4<br>26,3                                             | 98 6<br>300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83                                                            | 100<br>200<br>1<br>30<br>1                                                                                                   |
| II.<br>111,<br>1V.<br>V.                                                                               | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In ben Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>In den Sächlichen<br>Im Königreich Baie<br>Im Königreich Wür                                                                                                                                                                                                             | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5                                                      | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6                                                | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5                                                     | 203,2                                                               | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31                                                                              | 100<br>200<br>1<br>80<br>10                                                                                                  |
| IL.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII.<br>IX.                                                | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In ben Unbaltischen<br>Im Königreich Sach<br>In Adnigreich Bair<br>Im Königreich Wür<br>Im Großberzogehun<br>Im Großberzogehun                                                                                                                                                                                        | derteid) ifen Serzogthüm. fen Gerzogthüm. ern temberg i Baben                                                                        | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,8<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23                | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,9<br>7,75                                | 35<br>184,73<br>—<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8<br>—<br>14,75                  | 203,2<br>2<br>4<br>26,8<br>11,8<br>20,4<br>3,3                      | 98 6<br>300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,05<br>26,25                                    | 100<br>200<br>5<br>30<br>11<br>64<br>31                                                                                      |
| II.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII.<br>IX.<br>X.                                                  | Im Raiserthum Des<br>Im Königreich Prei<br>In den Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>Im Königreich Bair<br>Im Königreich Wür<br>Im Großberzogehun<br>Im Großberzogehun                                                                                                                                                                                        | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75                        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,9<br>7,75                                | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8                                     | 203,2<br>2<br>4<br>26,5<br>11,6<br>20,4                             | 98 6<br>300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,05                                             | 100<br>200<br>5<br>30<br>11<br>64<br>31                                                                                      |
| IL.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII.<br>IX.                                                | Im Raiserthum Des<br>Im Königreich Prei<br>In ben Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>Im Königreich Bair<br>Im Königreich Bür<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei                                                                                                                                              | derteid) ifen Gerzogthum. ifen Gerzogthum. ern temberg t Baben Geifen                                                                | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,9<br>7,75                                | 35<br>184,73<br>—<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8<br>—<br>14,75                  | 203,2<br>2<br>4<br>26,8<br>11,8<br>20,4<br>3,3                      | 98 6<br>300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,05<br>26,25<br>17,36                           | 100<br>200<br>5<br>5<br>12<br>64<br>83<br>72                                                                                 |
| II.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII.<br>IX.<br>X.<br>XI.                                           | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In den Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>Im Königreich Bair<br>Im Königreich Bür<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum No<br>Im Gerzogehum No<br>Im Gebiete b. freien<br>fure                                                                                                                                     | derteich ifen Serzogthüm. ifen Gerzogthüm. ten temberg t Baben i Beifen iffau                                                        | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,0<br>7,75<br>0,76                        | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8<br>14,75<br>3,8                     | 203,2<br>4<br>26,8<br>11,8<br>20,4<br>3,5<br>8                      | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,03<br>26,25<br>17,36                                   | 100<br>200<br>5<br>30<br>11<br>64<br>31                                                                                      |
| II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XII.                                                                  | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In den Anhaltischen<br>Im Königreich Said<br>Im Königreich Baid<br>Im Königreich Bür<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Bi                                                                                                     | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,0<br>7,75<br>0,76                        | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,8<br>54,8<br>14,75<br>3,8                     | 203,2<br>4<br>26,5<br>11,6<br>20,4<br>3,5<br>8                      | \$\frac{300,1}{686,11}\$ \$10,0  74  31  160,83  70  63,05  26,25  17,36  3,5  38,6  17,11                       | 100<br>200<br>30<br>30<br>40<br>30<br>30<br>30<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 |
| II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XI. XIII. XIV.                                                           | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In ben Anhaltischen<br>Im Königreich Said<br>Im Königreich Bair<br>Im Königreich Bür<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Rei<br>Im Gerzogehum Ri<br>Im Gerzogehum Ri<br>Im Gerzogehum Ri<br>Im Gerzogehum Ri<br>Im Gerzogehum Ri<br>Im Gerzogehum Ri                      | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,0<br>7,75<br>0,76                        | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,8<br>54,8<br>14,75<br>3,8                     | 203,2<br>4<br>26,5<br>11,6<br>20,4<br>3,5<br>8                      | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,03<br>26,25<br>17,36                                   | 100<br>200<br>30<br>11<br>60<br>31<br>11                                                                                     |
| II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XII.                                                                  | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In ben Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>In den Sächsischen<br>Im Königreich Wäte<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum Re<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Kurfürstenehum<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Konigreiche San<br>In bem Gebiete ber<br>Hamburg, Lübed | derteich  Gerzogthum.  Gerzogthum.  temberg  t Baben  Geffen  Grabt Frant- aunschweig  inover freien Stabte  und Bremen              | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11        | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,0<br>7,75<br>0,76<br>2<br>21,35          | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8<br>14,75<br>3,8<br>1<br>16<br>62,28 | 203,2<br>2<br>4<br>26,5<br>11,6<br>20,4<br>3,5<br>8<br>1,25<br>14,5 | \$\frac{300,1}{686,11}\$ \$10,0  74  31  160,83  70  63,05  26,25  17,36  3,5  38,6  17,11                       | 100<br>200<br>30<br>30<br>40<br>30<br>30<br>30<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 |
| II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIII. XIV. XV.                                                    | Im Raiserthum Des<br>Im Königreich Prei<br>In ben Anhaltischen<br>Im Königreich Sad<br>Im Königreich Bair<br>Im Königreich Bur<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum Re<br>Im Gerzogehum Re<br>Im Gerzogehum Ri<br>Im Gerzogehum Bi<br>Im Gerzogehum Bi<br>Im Gerzogehum Bi<br>Im Königreiche Sau<br>In dem Gebiete ber<br>Hamburg, Lübed<br>In den Geoßberzeh.  | derteich  Gerzogthum.  Gerzogthum.  temberg  t Baben  Geffen  Grabt Frant:  aunschweig  inover freien Städte  und Bremen  Medlenburg | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11<br>0,6 | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,6<br>11,0<br>7,75<br>0,76                        | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8<br>14,75<br>3,8<br>1<br>16<br>62,28 | 203,2<br>4<br>26,5<br>11,6<br>20,4<br>3,5<br>8<br>1,25<br>14,5      | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,05<br>26,25<br>17,36<br>3,5<br>38,0<br>17,11<br>106,05 | 100<br>200<br>30<br>30<br>40<br>30<br>30<br>30<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 |
| II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIII. XIV. XV.                                                    | Im Raiferthum Def<br>Im Königreich Prei<br>In ben Anhaltischen<br>Im Königreich Sach<br>In den Sächsischen<br>Im Königreich Wäte<br>Im Großberzogehun<br>Im Gerzogehum Re<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Kurfürstenehum<br>Im Gerzogehum Ro<br>Im Konigreiche San<br>In bem Gebiete ber<br>Hamburg, Lübed | derteich                                                                                                                             | 131,73<br>150,16<br>8,5<br>30,5<br>3<br>26,73<br>1,5<br>30,75<br>0,23<br>5,11<br>0,6 | 69,6<br>148,02<br>2,3<br>40<br>9,8<br>47,1<br>2,5<br>11,5<br>7,75<br>0,76<br>2<br>21,35<br>20,65 | 35<br>184,73<br>1,8<br>14,5<br>60,5<br>54,8<br>14,75<br>3,8<br>1<br>16<br>      | 203,2<br>4<br>26,5<br>11,6<br>20,4<br>3,5<br>8<br>1,25<br>14,5      | 300,1<br>686,11<br>10,0<br>74<br>31<br>160,83<br>70<br>63,03<br>26,25<br>17,36<br>3,8<br>38,0<br>17,11<br>106,03 | 100 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                      |

| e<br>Sein<br>ile.                                                          | Pas Kapital ift oder foll gebedt<br>werden              | Es find<br>barauf bis<br>Ende<br>Dezember<br>1845<br>eingezahlt. | Beirägt<br>in Thaleen aus-<br>gebrüdt.                                                                                                                                                          | Es find mithin<br>noch<br>aufzubringen                                                                                                           | Bemee-<br>tungen.                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mar.                                                                       |                                                         | Projente                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Athle. Cone.                                                                                                                                     |                                               |
| in                                                                         | und Lauenburg.                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                               |
| 10                                                                         | Bei ber betreffenben Babn un-<br>ter Preußen angeführt. | 70                                                               | 1,049895                                                                                                                                                                                        | 449955                                                                                                                                           |                                               |
| 10                                                                         | Durch 20500 Stamm - Aftien à 100 Speziesthaler.         | 100                                                              | 3,075000                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                |                                               |
| )0                                                                         | 360000 Rtblr. durch 24000<br>Stamm . Uftien & 100 Spe.  |                                                                  | 360000                                                                                                                                                                                          | ~                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                            | 90000 Rthir. ungebedt.                                  | _                                                                | -                                                                                                                                                                                               | 90000                                                                                                                                            | ad C. 37                                      |
| )0                                                                         | Durch 10000 Stamm . Aftien<br>à 100 Speziesthaler.      | 5                                                                | 75000                                                                                                                                                                                           | 1,425000                                                                                                                                         | Ohne Be<br>triebsma-<br>terial.               |
| 56                                                                         | Durch 2600 Stamm-Aftien 2<br>100 Speziesthaler.         | 100                                                              | 390000                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                | Fortfegg.<br>nach<br>Schleswig<br>projektier. |
| 50                                                                         |                                                         |                                                                  | 4,949895                                                                                                                                                                                        | 1,964955                                                                                                                                         |                                               |
| a'<br>30<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90 | tion.                                                   |                                                                  | 54,296925<br>64,406780<br>2,248800<br>16,500000<br>3,363420<br>11,170055<br>1,794520<br>14,471400<br>2,133760<br>1,751740<br>1,433948<br>9,525000<br>2,995000<br>4,150410<br>761340<br>2,728745 | 49,554225 139,421890 280000 16,772500 9,640510 55,036515 31,400390 7,778600 7,941000 4,378060 1,185472 5,905240 375000 20,740370 800000 6,436605 |                                               |
| 60                                                                         |                                                         | -                                                                | 4,949895                                                                                                                                                                                        | 1,964955                                                                                                                                         |                                               |
| 30                                                                         |                                                         |                                                                  | 198,681738                                                                                                                                                                                      | 359,099330                                                                                                                                       |                                               |

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | ı |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

A. Allgemeine Uebersichts = Tafeln.

11. Nachweisung der dem Verkehre erdsfneten deutschen Eisenbahnen und Bahntheile.

| يبينيين          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |             |        |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| Laufende Rummer. | 9? a m e                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | linie in          | er Bahn-<br>beutschen<br>ilen. |             | fapita |
| 8                | ber                                  | Stationen und Anhaltepunkte.                                                                                                                                                                                                                                                             | Ganatt            | Of min a f                     | Stock       | 104    |
| fende            | Eifenbahn.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staats:<br>Gifen: | Privat=<br>Eisen=              | Cifentalmer |        |
| Post             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bahnen.           | bahnen.                        | Thir. Com   | 200    |
| 1.               | Wien : Trieft                        | Mürzzuschlag, Langenwang, Krieglach,<br>Kindberg, Marein, Kapfenberg, Bruck,<br>Bärnegg, Wirniß, Frohnleiten, Peg-<br>gau, Stübing, Judendorf, Graß.                                                                                                                                     |                   |                                | 6,250006    |        |
| 2.               | Wien . Glogg.<br>nip                 | Wien, Möbling, Baben, Reustabt, Neun-<br>firchen, Gloggniß.                                                                                                                                                                                                                              |                   | 10                             |             | 7,01   |
| 9                | Zweigbahn                            | Möbling, Larenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                 | 0,5                            | _           | М      |
| <b>3.</b>        | nands : Nervi:<br>bahn               | Hohenau, Lundenburg, Neudorf, Go-<br>bing, Bisenz, Pisek, Hradrisch, Napa-                                                                                                                                                                                                               |                   |                                | _           | 11,41  |
| •                |                                      | jedl, Hullein, Prerau, Leipnik.<br>Brünner Flügelbahn. Lundenburg,                                                                                                                                                                                                                       | -                 | 27                             |             | 1      |
|                  |                                      | Sait, Branowit, Raigern, Brünn.                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 | 9                              | -<br>1      |        |
|                  |                                      | Olmüber Flügelbahn. Prerau, Brodeck, Olmüb.                                                                                                                                                                                                                                              | _                 | 3                              |             |        |
|                  |                                      | Stoderauer Flügelbahn. Florids, dorf, Jedlersee, Korneuburg, Stoderau.                                                                                                                                                                                                                   |                   | 3                              |             |        |
|                  |                                      | both, Sevietice, Sevincabaty, Stoutiua.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 42                             |             | <br>   |
| 4.               | Staatsbahn<br>von Olmüş<br>nach Prag | Olmüş, Stephanau, Littau, Mügliş,<br>Lukaweş, Hohenstadt, Budigsdorf,<br>Landskron, Triebiş, Trübau, Wildens<br>schwert, Brandeis, Choşen, Hohens<br>mauth, Uhersko, Morawan, Pardubiş,<br>Pzrelautsch, Elbeteiniş, Kollin, Podies<br>brand, Böhmisch Brod, Auwal, Bies<br>chowis, Prag. | ·                 |                                | 12,291500   |        |
| <b>5</b> .       | Prag · Lahna                         | Prag, Beghiba, Lahna.                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                 | 7,5                            | _           | 23     |
| 6.               | Linz-Budweis-<br>Gmunden             | Budweis, Holfan, Angern, Rerschbaum,<br>Lest, Oberndorf, Linz, Neubau, Wels,<br>Lambach, Gmunden.                                                                                                                                                                                        | ·<br>—            | 26                             |             | 2,771  |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |             | •      |

|            | Staat!    | er verwendet<br>Privat-<br>Eifenbahnen<br>Ehr. Cour. | Größtes<br>Steigungs,<br>verhältniß. | Rleinster<br>Krümmungs,<br>Halbmesser.<br>Preuß. Fuß                    | in welcher<br>bie Bahn<br>in Angriff<br>genommen<br>wurde.<br>Septemb. | in welcher die einzelnen Bahnftreden bem Betriebe übergeben wurden.                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          | -         | 7,000000                                             | 1: 100                               | 2100                                                                    | 1842.<br>August<br>1839.                                               | Wien-Wöhling, März 1841.<br>Wöhling-Baden, 29. Mai 1841.<br>Baden-Neustadt, 20. Juni 1841.<br>Neustadt-Reunfirchen, 24. Oft.<br>1841.<br>Neunfirchen-Gloggnip, 5. Mai                                                                                        |
| <b>30</b>  |           | 148400<br>11,480000                                  |                                      | 570 bicht beim Brünner Bahnhofe, 1800 im freien Felde.                  | Frühjahr<br>1845.<br>Sommer<br>1836.                                   | 28. Sept. 1845. Wien-Wagram, 6. Jan. 1838. Wagram-Gänserndorf, 16. April 1838. Gänserndorf-Dürnkrut, 9. Mai 1839. Dürnkrut-Lundenburg, 6. Juni 1839. Lundenburg-Pradrisch, 1. Mai 1841. Floridsdorf-Stockerau, 26. Juli 1841. Fradrisch-Prerau, 1. September |
| <b>D00</b> | 12,291500 |                                                      | 1:150                                | 900                                                                     | Septemb.<br>1842.                                                      | 1841.<br>Prerau-Olmüt, 17. Oft. 1841.<br>Prerau-Leipnit, 15. Aug. 1842.<br>1. September 1845.                                                                                                                                                                |
| 900        | _         | 226900                                               | 1:48                                 | Nicht bekannt;<br>die Arüm:<br>mungen sind<br>aber sehr be-<br>deutend. | Sommer<br>1828.<br>Budweis:                                            | 21. März 1830.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 800        | _         | 2,779900                                             | 1 : 15                               | 120<br>in Ling 54.                                                      | Ling,<br>Herbst<br>1825.<br>Ling:<br>Smunden<br>Frühjahr<br>1834.      | Budweis-Kerschbaum, Sommer<br>1828.<br>Budweis-Linz, 1. Ang. 1832.<br>Linz-Smunden, 23. Marz 1836.                                                                                                                                                           |

| Laufende Rummer. | Name                                      |                                                                                                                                                                    | limie in          | er Bahw<br>deutschen<br>ilen. | Anlageta     |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>8</b>         | ber                                       | Stationen und Anbaltepunkte.                                                                                                                                       | Stoots.           | Challen and                   | Stant-       |
| qu               | Eisenbahn.                                |                                                                                                                                                                    | Ctaats-<br>Cifcu: | Privat-<br>Eifen-             | Cifesbalua C |
| Pau              |                                           |                                                                                                                                                                    | bahnen.           | bahnen.                       | Thir. Cour.  |
| 7.               | Berlin - Pots-<br>dam                     | Berlin, Zehlendorf, Potsbam.                                                                                                                                       | -                 | 3,5                           | - 1          |
| 8.               | Berlin : Anhalt                           | Berlin, Groß: Beeren, Ludwigsfelde,<br>Trebbin, Ludenwalde, Jüterbogk, Zahna,<br>Wittenberg, Roswig, Roslan, Deffan,<br>Adehen.                                    |                   | 20,25                         |              |
| 9.               | Magheburg-<br>Leipzig                     | Magdeburg, Schönebeck, Snadau a. d.<br>Saale, Köthen, Stumsdorf, Halle,<br>Schkendi <b>s,</b> Leipzig.                                                             |                   | 15,75                         | -            |
| 10.              | Magdeburg-<br>Halberstadt                 | Magdeburg, Langenweddingen, Blumens<br>berg, Hadmersleden, Groß: Oschersles<br>ben, Rienhagen, Halberstadt.                                                        |                   | 7,8                           | -            |
| 11.              | Berlin-Stettin                            | Berlin, Bernau, Renkadt:Ebersw., Ansgermünde, Passow, Tantow, Stettin.                                                                                             | _                 | 17,8                          | -            |
|                  | Riederschlesisch-<br>Wärkische            |                                                                                                                                                                    |                   |                               |              |
| 12.              | Berlin : Frank,<br>furt                   | Berlin, Köpenick, Erkner, Fürstenwalde,<br>Briesen, Frankfurt.                                                                                                     |                   | 10,75                         | -            |
| 13.              | Bunzlau-Bres:<br>lau                      | Bunzlau, Hainau, Liegnit, Stephans,<br>dorf, Lissa, Waltsch, Nimkau, Breslau.                                                                                      |                   | 14,4                          | -            |
| 14.              | Dberschlesische Eisenbahn                 | Breslau, Cattern, Leisewiß, Ohlau,<br>Brieg, Lossen, Edwen, Czeppelwiß,<br>Sczepannowiß, Oppeln, Gogolin, Cossel, Rudziniß, Gleiwiß, Zabrze, Ruda,<br>Königshutte. |                   | 23,25                         |              |
| 15.              | Wilhelmsbahn<br>(Cosel, Oder:<br>berg)    | Cosel, Ratiborer Hammer, Ratibor.                                                                                                                                  | _                 | 4                             |              |
| 16.              | Breslau : Freis<br>burg : Schweid:<br>niß | Breslau, Kant, Ingramsdorf, Königs-<br>zelt, Freiburg, Schweibnis.                                                                                                 |                   | 8,62                          | -            |

| b  | Bom Anlagefapital finb |                                         | 5                                    |                                                                                   | Angabe ber Beit               |                                                                                                                                                  |  |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| l  | Etaati.                | ver verwendes<br>Privat-<br>Eifenbahnen | Größtes<br>Steigungs-<br>verhältniß. | Reinfler<br>Reimmung &<br>Paldmeiler.                                             | genommen                      | in welcher bie einzelnen Bahnftrede<br>dem Betriebe übergeben wurden.                                                                            |  |  |
| 2  | hfr. Cour              | Thir. Cour.                             |                                      | Prens. Kuff                                                                       | wirde.                        |                                                                                                                                                  |  |  |
| ı  | -                      | 1,400000                                | 1:300                                | 4800                                                                              | Frühjahr<br>1836.             | 22. Sept. 1838 theilweift.<br>30. Oft. 1838 in ganger Lange                                                                                      |  |  |
|    | -                      | 4,700000                                | 1:300                                | 3600                                                                              | Frühjahr<br>1839.             | Rothen Deffau, I. Sept. 1846<br>Berlin Jüterbogt, 18. Augu<br>1841.<br>Roswig Bittenberg, 28. Aug<br>1841.<br>10. Sept. 1841 ganze Bahn.         |  |  |
|    | -                      | 4,100000                                | 1:288                                | 3000                                                                              | Frühjahr<br>1838.             | Magbeburg . Schonebed. 30<br>Juni 1839.<br>Schonebed . Köthen, 19. Jun<br>1840.<br>Kothen-Salle, 22. Juli 1840.<br>halle-Leipzig, 18. Aug. 1840. |  |  |
| 1  | _                      | 1,574700                                | 1:300                                | 3600                                                                              | 21, Mār <sub>š</sub><br>1842. | 15. Juli 1843.                                                                                                                                   |  |  |
| D  | -                      | 4,000000                                | 1:240                                | 2880                                                                              | Frühjahr<br>1841.             | Berlin-Reufladt-Ebersw., 36<br>Juli 1842.<br>Reuftadt-EberswAngermund<br>15. Rov. 1842.<br>Angermunde-Stettin, 15. Aug<br>1843.                  |  |  |
| 0  | -                      | 2,800000                                | 1:114                                | 3360                                                                              | 1. Juli<br>1841.              | 23. Dtt. 1842.                                                                                                                                   |  |  |
| 6  | -                      | 4,116960                                | 1:200                                | 3600                                                                              | 28. August<br>1843,           | Brestan Liegnis, 18. Oft. 1844<br>Liegnis Bunglau, 1. Oft. 1843                                                                                  |  |  |
| 0  | -                      | 4,200000                                | 1:200                                | 2600<br>in der Rähe<br>des Oppelner<br>Bahnhofes;<br>6000<br>auf freiem<br>Felde. | Fortfeng.                     | Breslan Ohiau, 22. Mai 1842<br>Ohiau Brieg, 3. Ang. 1842<br>Brieg-Oppeln, 28. Mai 1843<br>Oppeln - Königshütte, 2. Not<br>1845.                  |  |  |
| 10 | -                      | 685680                                  | 1:300                                | 3000<br>in ber Rähe<br>des Rauborer<br>Bahuhofes,<br>fonft 6000.                  |                               | Cosel-Natibor, 1. Jan. 1846.                                                                                                                     |  |  |
| 0  | -                      | 1,900000                                | 1:200                                | 6000                                                                              | Enbe Wai<br>1842.             | Breslau-Freiburg, 29. Oftobe<br>1843.<br>Königszelt-Schweibnip, 21. Jul<br>1844.                                                                 |  |  |

| interer.         | Rame                                   |                                                                                                            |                              | er Bahn-<br>bentfden<br>ilen. | Anlageini                         |     |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Leufende Rummer. | ber<br>Eisenbahn.                      | Stationen und Anhaltepunkte.                                                                               | Staats-<br>Eifen-<br>bahnen. | Brivet-<br>Eifen-<br>bahnen.  | Steel-<br>Clientspara<br>The Cons |     |
| 17.              | Adin - Minben                          | Dens, Mühlheim a. Rhein, Küppersteg,<br>Langenfeld, Benrath, Düsseldorf, Cal-<br>cum, Duisburg.            | -                            | 8                             | -                                 | *   |
| 18.              | Düffelborf.<br>Elberfelb               | Düsselborf, Gerresheim, Ertrath, Hoch-<br>dahl, Haan, Bohwinkel, Elberseld.                                | ı                            | 3,52                          | -                                 | ħ   |
| 19.              | <b>A</b> ohlen-Eisen-<br><b>bahnen</b> | Die Kohlen-Gisenbahnen an der Ruhr<br>und die Luisenthaler Kohleneisenbahn<br>im Oberbergamte Saarbrücken. |                              | 7,02                          | _                                 | ,   |
| 20.              | Rheinische                             | Roln, Groß. Adnigsborf, Horrem, Buir,<br>Düren. Langerwehe, Eschweiler, Stol-<br>berg, Nachen, Herbesthal. | -                            | 11,6                          |                                   | 9,  |
| 21.              | Boun-Adin                              | Köln, Kalscheuren, Brühl, Sechtem,<br>Roisdorf, Bonn.                                                      | -                            | 3,9                           | -                                 | 3,  |
| 22.              | Leipzig Dres-<br>ben                   | Leipzig, Machern, Wurzen, Dahlen,<br>Oschaß, Riesa, Pristewiß, Niederau,<br>Dresden.                       |                              | 15,5                          |                                   | €,i |
| 23.              | Gächtich.<br>Schlesische               | Dresden, Langebrück, Radeberg, Fisch-<br>bach, Bischofswerda.                                              | -                            | 5                             |                                   | 2,( |
| 24.              | Sächfisch.<br>Baierische               | Leipzig, Kierişsch, Altenburg, Gößniß,<br>Arimmißschau, Werbau, Zwickau.                                   |                              | 11,5                          |                                   | 6,0 |

|    | Bom Anlagetapital find                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | Angabe ber Zeit        |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | sis 31. Dez<br>nimeszahlt od<br>Staats-<br>Elfunbahnen | ember 1845<br>er verwendet<br>Privat-<br>Eisenbahnen<br>Thr. Cour. | Größtes<br>Steigungs-<br>verhältniß. | Rleinster<br>Arümmungs-<br>Halbmesser.<br>Preuß. Fuß                              | in welcher<br>die Bahn | in welcher die einzelnen Bahnstrecken<br>dem Betriebe übergeben wurden.                                                                                                                                                          |  |
|    | _                                                      | 2,971440                                                           |                                      | 4800                                                                              | 1. Juli                | Deut-Duffelborf, 15. Dezember                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |                                                        | ·                                                                  |                                      |                                                                                   | 1844.                  | 1845.<br>Düsseldorf-Duisburg, 5. Febr.<br>1846.                                                                                                                                                                                  |  |
|    |                                                        | 2,027800                                                           | 1 : 30 ge-                           | 1800                                                                              | Ceptemb.               | Duffeldorf . Erfrath, 20. Dez.                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |                                                        |                                                                    | neigte<br>Ebene,<br>sonft            |                                                                                   | 1837.                  | 1838.<br>Erfrath.Bohwinkel, 21. Mai<br>1841.                                                                                                                                                                                     |  |
| I  |                                                        |                                                                    | 1:130                                |                                                                                   |                        | Bohwinkel-Elberfeld, 3. Sept. 1841.                                                                                                                                                                                              |  |
| 1  | _                                                      | 702000                                                             | -                                    |                                                                                   | -                      | Schon vor 1826 im Betriebe.                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                                                        | 8,750000                                                           | neigte<br>Gbene,<br>sonft            | 576 am Bahn,<br>hofe zu<br>Nachen, 1200<br>am Bahnhofe<br>zu Köln; sonst<br>3600. | 1838.                  | Köln : Müngersborf, 2. August<br>1839.<br>Müngersborf : Löwenich, Juli<br>1840.<br>Löwenich-Nachen, 6. September<br>1841.<br>Nachen : Belgische Grenze, 15.<br>Oft. 1843.                                                        |  |
| 9  | _                                                      | 876000                                                             | 1:300                                | 6000                                                                              | Frühjahr<br>1843.      | 15. Febr. 1844.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| •  | -                                                      | 6,500000                                                           | 1:200                                | 1400 am Leip:<br>ziger Bahnh.;<br>fonst 4000.                                     |                        | Leipzig. Althen, 24. April 1837.<br>Althen: Machern, 11. Mai 1838.<br>Dresden-Weintraube, 17. Juli<br>1838.<br>Machern-Burzen, 31. Juli 1838.<br>Burzen-Dahlen, 16. Septbr.<br>Dresden-Oberan 1838,<br>ganze Bahn 7. April 1839. |  |
| 20 |                                                        | 2,000000                                                           | 1:55                                 | 1150                                                                              | 10. Juni<br>1844.      | Dresden Madeberg, 17. Rov.<br>1845.<br>Radeberg Bischofswerda, 22.<br>Dez. 1845.                                                                                                                                                 |  |
| 90 | _                                                      | 6,000000                                                           | 1:300                                | 2800                                                                              | 1. Juli<br>1841.       | Leipzig-Altenburg, 19. Septbr. 1842.<br>Altenburg-Crimmipschau, 15.<br>März 1843<br>Crimmipschau. Werdau. Zwif.<br>fau, 15. Oft. 1845.                                                                                           |  |

| -                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | <u> </u>                               |                                      | _{ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----|
| ımmer.           | Nam e                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | linie in                     | er <b>Bahn</b> -<br>beutschen<br>isen. | Enlegeligh                           |    |
| Laufende Rummer. | ber Eisenbahn.                                                                       | Stationen und Anhaltepunkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Staats.<br>Eisen:<br>bahnen. | Privat:<br>Eifen-<br>bahnen.           | Ciacti-<br>Gifanbaham<br>Thir. Cour. |    |
| •                | Ludwigs Gib.<br>Rordbahn                                                             | Rordheim (bei Augsburg), Meitingen, Gerkhofen, Oberhausen (bei Donauswörth). Rürnberg, Fürther Areuzung, Eltersborf, Erlangen, Baiersborf, Forchbeim, Hirschaid, Bamberg, Breitengüßbach, Ebensfelden, Staffelstein, Lichtensels.                                                                                                                                                        |                              |                                        | 6,697690                             |    |
| <b>26.</b>       | München-<br>Augsburg                                                                 | München, Pasing, Lochhausen, Olching,<br>Maisach, Rannhofen, Althegnenberg,<br>Mering, Stierhof, Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                        | 2,398200                             |    |
| <b>27.</b>       | Nürnberg-<br>Fürth                                                                   | Nürnberg, Fürth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                            | 0,88                                   | _                                    |    |
| 28.              | Würtembergis sche Oftbahn                                                            | Cannstadt, Untertürkheim, Obertürkheim,<br>Eplingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5                          | -                                      | 803250                               |    |
| 29.              | Badische<br>Staatseisens<br>bahn nebst<br>Zweigbahnen<br>nach Rehl und<br>nach Baden | Mannheim, Friedrichsfeld, Heibelberg, Wiesloch, Langenbrücken, Bruchsal, Weingarten, Durlach, Carlsruhe, Ettingen, Massch, Muggensturm, Rastatt, Dos, Steinbach, Bühl, Uchern, Renichen, Appenweier, Offenburg, Niedersscheim, Dinglingen, Kippenheim, Ettenheim, Herbolzheim, Kenzingen, Riegel, Emmendingen, Denzlingen, Freiburg.  Zweigbahnen: Appenweier, Korf, Kehl. — Dos, Baden. |                              |                                        | 10,959600                            |    |
| 30.              | Taunus:Gisen-<br>bahn                                                                | Frankfurt a. M., Höchst, Sattersheim,<br>Flörsheim, Hochheim, Kastel, Wiesbas<br>den; und am Ende der Seitenbahn<br>Bieberich.                                                                                                                                                                                                                                                           | :                            | 5,86                                   |                                      | 1, |

|                    |                                                       |                            |                                                                                                                                                | <del></del>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                  | efa <b>pital</b> find<br>em <b>ber</b> 1845           |                            |                                                                                                                                                | Ä                                                          | ngabe ber Zeit                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Staats-<br>mbahnen | er verwendet<br>Privat-<br>Elsenbahnen<br>Thir. Cour. | Steigung f.<br>verhältniß. | Rleinster<br>Arummungs-<br>Palbmesser.<br>Preuß. Fuß                                                                                           | in welcher<br>bie Bahn<br>in Angriff<br>genommen<br>wurde. | in welcher die einzelnen Bahnftreden<br>dem Betriebe übergeben wurden.                                                                                                                                                                                              |
| <b>69</b> 7600     |                                                       | 1:153                      | 2000; in der<br>Rähe von<br>Bahnhöfen<br>500.                                                                                                  | Sommer<br>1843.                                            | Feierliche Eröffnung der Bahp- ftrecke Rürnberg-Bamberg, 24. August 1844; dem Berkehre übergeben am 1 Okt. j. J. Vordheim-Oberhausen, 20. No- vember 1844. Bamberg-Lichtenfels, 15. Febr. 1846.                                                                     |
| <b>39</b> 8200     |                                                       | 1:281                      | 3000                                                                                                                                           | 9. Februar<br>1838.                                        | München Lochhausen, 1 Sept. 1839. Lochhausen Olding, 27. Oktor 1839. Olding Maisach, 7. Dez. 1839. Waisach Nannhofen, 22. Mai 1840. Nannhofen Althegnenberg, 14. Sept. 1840. Althegnenberg Augsburg, 4ten Oktober.                                                  |
| <u> </u>           | 124770                                                | 1:200                      | Die Krüms<br>mungen sind<br>ganz unbedeus<br>tend.                                                                                             | Anfang<br>Mai 1835.                                        | 7. Dez. 1835.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 803250             | _                                                     | 1:200                      | 2000                                                                                                                                           | Juni 1844.                                                 | Cannstadt . Untertürkheim, 22. Oft. 1845.<br>Untertürkheim Eplingen, 20sten Nov. 1845.                                                                                                                                                                              |
| ),959600           |                                                       | 1:100                      | 3000, mit Ausnahme einiger Kur, ven, welche den Eintritt in die Statio, nen vermitsteln, deren Radius bis auf 800 Fuß reduzirt wer, den mußte. |                                                            | Mannheim-Heidelberg, 11. September 1840. Heidelberg-Carlsruhe, 15. April 1843. Carlsruhe-Rastatt, 1. Mai 1844. Rastatt-Dos, 6. Mai 1844. Dos-Rehl, resp. Offenburg, 1. Juni 1844. Zweigbahn von Dos nach Bathen, 25. Juli 1845. Offenburg-Freiburg, 1. August 1845. |
|                    | 1,998500                                              | 1:270                      | 2100                                                                                                                                           | Perbst<br>1838.                                            | Frankfurt-Hattersheim, 11. September 1839. Wainz Wiesbaden, 10. März 1840. Ganze Hauptbahn, 13. April 1840. Iweigbahn nach Bieberich, Iten Aug. 1840.                                                                                                               |

|                  | R a m e                               |                                                                                          | Länge ber Bahn-<br>linie in beutschen<br>Meilen- |                              |                                      |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Laufende Rummer. | der<br>Eifenbahn.                     | Stationen und Anhaltepunkte.                                                             | Staats:<br>Eisen:<br>bahnen.                     | Privat-<br>Eisen-<br>bahnen. | Stacté:<br>Cifendajam<br>Thir. Conc. |
|                  | Braunschweig.<br>Oschereleben         | Wolfenbüttel, Schöppenstadt, Jerrheim, Wegersleben, Oschersleben.                        | 7,25                                             |                              | 1,600900                             |
| 32.              | ,                                     | Braunschweig, Wolfenbüttel, Schladen,<br>Bienenburg, Harzburg.                           | 6,1                                              | _                            | 850000                               |
| 33.              | Braunschweig.<br>Hannover             | Braunschweig, Bechelde, Peine, Lehrte,<br>Hannover.                                      | 8,16                                             | -                            | 1,398050                             |
| 34.              | Lehrte. Celle                         | Lehrte, Burgdorf, Celle.                                                                 | 3,8                                              | -                            | 903560                               |
| 35.              | Hamburg:Ber:<br>gedorf                | Hamburg, Bergeborf.                                                                      | -                                                | 2                            |                                      |
| 36.              | Altona - Riel                         | Altona, Pinneberg, Tornesch, Elmshorn,<br>Horst, Wrist, Reumünster, Bordesholm,<br>Riel. |                                                  | 14,07                        |                                      |
| 37.              | Glücktabt.<br>Elmshorn                | Glücktadt, Herzhorn, Siethwende, Elms-<br>horn.                                          | _                                                | 2,25                         | -                                    |
| 38.              | Mendsburg.<br>Reumunfter              | Neumünster, Nortorf, Bockelholm, Rends.                                                  | _                                                | 4,5                          |                                      |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                          | 129,16                                           | 307,72                       | 44,151760                            |

. . .

|             | etapital find<br>ember 1845                           |                                                          |                                                          | 9                                                          | ingabe ber Zeit                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ls.<br>Inen | er verwendet<br>Privat-<br>Eisenbahnen<br>Thir. Cour. | Steigungs.<br>verhältniß.                                | Rleinster<br>Arümmungs-<br>Halbmesser.<br>Preuß. Fuß     | in welcher<br>bie Bahn<br>in Angriff<br>genommen<br>wurde. | in welcher die einzelnen Bahnfireden<br>bem Betriebe übergeben wurden.                                                                 |
| 000         |                                                       | 1:400                                                    | 4800                                                     | Frühjahr<br>1842.                                          | 15. Juli 1843.                                                                                                                         |
| 000         |                                                       | 1:45                                                     | <b>2700</b>                                              | 22. Aug.<br>1837.                                          | Braunschweig-Wolfenbüttel, 30. Rovember 1838. Wolfenbüttel. Schladen guguf Bienenburg. Harzburg 4uguf 1840. Sanze Bahn, 31. Oft. 1841. |
| <b>1050</b> | _                                                     | 1:360                                                    | 3600; in ber<br>Rähe bes<br>Lehrter Bahn-<br>hofes 2400. | 1842.                                                      | Hannover-Lehrte, 22. Oft. 1843<br>Lehrte-Peine, 3. Dez. 1843.<br>Ganze Bahn, 19. Mai 1844.                                             |
| <b>560</b>  | _                                                     | 1:300                                                    | 6000 in der<br>Rähe des<br>Lehrter Bahn-<br>hofes 1800.  | 1844.                                                      | 15. Oft. 1845.                                                                                                                         |
|             | 761340                                                | 1:500;<br>dicht vorm<br>Samburs<br>gerBahnh.<br>1:100.   |                                                          | Juni<br>1840.                                              | 16. Mai 1842.                                                                                                                          |
|             | 3,075000                                              | l: 184 u. l: 200 in der Nähe v. Bahn: höf., sonft l: 400 |                                                          | 8. März<br>1843.                                           | 18. Sept. 1844.                                                                                                                        |
|             | 360000                                                | 1:800                                                    | 3650                                                     | August<br>1844.                                            | 19. Juli 1845.                                                                                                                         |
|             | 390000                                                | 1:300                                                    | 3650                                                     | 15. April<br>1845.                                         | 18. September 1845.                                                                                                                    |

1760 87,648490

31,800250

|   |   | ı |  |
|---|---|---|--|
|   | 1 |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

A. Allgemeine llebersichts = Tafeln.

III. Nachweisung der im Bau befindlichen Eisenbahnen Deutschlands.

r Beit

r welcher bie Babn tideinlich bem Bertehre eröffnet wirb.

Brag. Cilli im Anjauge bes Jahres 1846. Gilli Laibach im 3. 1847.

Im Johre 1847.

1846;

In der exften Salfte des Jahres 1846. Gegen bie Mitte bes

Tribute: ...

Mitte b. 3. 1846. 3m 3ahre 1847. Jm Jahre 1847. ier Enbe b. 3. 1846. E544. 15.68. Ende b. 3. 1847. ring Berbft 1844. Theilweife im Jahre gange Lange im J. 1847. Setbft 1843. 3600 Frühjahr 1843. Jahres 1846. 1:120 .guft 1844. 421 Desgleichen. 1;200 . ubjahr 1844. Im Jahre 1846. 24

|                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                     |                              | <del></del>                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mmer.            | N a m e                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Länge d<br>linie in<br>We    |                              | Calogdi<br>Calogdi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laufende Rummer. | ber Eisen bahn.                        | Stationen und Anhaltepunkte.                                                                                                                                                                                                                                                          | Staats-<br>Eifens<br>bahnen. | Privat-<br>Eifen-<br>bahnen. | Cleate<br>Climbelan<br>Side. Com | The State of |
| 13.              | Wilhelms-<br>bahn (Cosel-<br>Oderberg) | Ratibor, Oberberg.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                            | 3                            | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.              | Brieg.Reiffe                           | Brieg, Grottkau, Reisse.                                                                                                                                                                                                                                                              | _                            | 5,5                          | -                                | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.              | Rottbuffer<br>Pferdebahn               | Kottbus, Gopay am Schwielochsee.                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            | 4                            | -                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16.              | Koln-Minden                            | Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund,<br>Camen, Hamm, Ablen, Delbe, Rheba,<br>Bielefeld, Brakemeier, Herford, Din-<br>den, Landesgrenze.                                                                                                                                                 |                              | 27                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.              | Bergisch - Mär-<br>kische              | Elberfeld, Barmen, Schwelm, Hagen, Wetter, Witten, Dortmund.                                                                                                                                                                                                                          | -                            | 8                            | _                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.              | Prinz-Wil-<br>helmsbahn                | Bohwinkel, Reviges, Langenberg, <b>Rie-</b><br>renhof, Dilldorf, Steele.                                                                                                                                                                                                              | +                            | 4                            | -                                | ij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.              | Nachen.<br>Wastricht                   | Nachen, holländische Grenze.                                                                                                                                                                                                                                                          | _                            | 1                            | _                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.              | Sächfische<br>Schlesische              | Bischofswerba, Bangen, Loban, Rei-<br>chenbach, Görlis.                                                                                                                                                                                                                               | -                            | 10                           | _                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.              | Löbau, Zittan                          | Lobau, Zittau.                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                            | 4,5                          | -                                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>22</b> .      | Sächsische<br>Bohmische                | Dresden, Pirna, Königsstein, Krippen,<br>Tetschen, bohmische Grenze.                                                                                                                                                                                                                  | 7,5                          | -                            | 4,500000                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>23</b> .      | Chemuis.<br>Riefa                      | Chemnis, Frankenberg, Mitweida, Her-<br>tha, Döbeln, Ricsa.                                                                                                                                                                                                                           | -                            | 9,5                          | _                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.              | Sächfische<br>Baierische               | Werdau, Neumark, Reichenbach, Ober-<br>Mylau, Retschkau, Plauen, Gutenfürst<br>an der baierischen Grenze.                                                                                                                                                                             |                              | 8,5                          | -                                | ij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>25</b> .      | Rothen.Bern. burg                      | Köthen, Bernburg.                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                            | 2,3                          | _                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26.              | Ludwig-Süd-<br>Nordbahn                | Donauwörth, Haarburg, Rördlingen, Dettingen, Wassertrüdingen, Gunzenshausen, Pleinfeld, Roth, Schwabach, Nürnberg. — Lichtenfels, Hochstadt, Burgfundstadt, Mainleus, Culmbach, Untersteinach, Neuenmarkt, Marktschorgak, Stambach, Münchberg, Schwarzenbach, Hof, sächsische Grenze. |                              |                              | 12,145400                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | a <b>pita</b> l find<br>m <b>ber</b> 1845            |                                      |                                                      | Angabe                                               | ber Beit                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| its-<br>ihnen | r verwendet<br>Vrivat:<br>Elfendahnen<br>Ehlr. Cour. | Größtes<br>Steigungs-<br>verhältniß. | Rleinster<br>Arümmungs-<br>Halbmesser.<br>Preuß. Fuß | in welcher die Bahn in<br>Angriff genommen<br>wurde. | in welcher die Bahn<br>wahrscheinlich dem Wer-<br>kehre eröffnet wird. |
|               | 334320                                               | 1:200                                | 6000                                                 | Sommer 1844.                                         | Mitte d. J. 1846.                                                      |
|               | 001010                                               | 2.200                                |                                                      |                                                      | 25000 00 20                                                            |
| -             | 220000                                               | 1:200                                | 5000                                                 | Herbst 1845.                                         | Im Jahre 1847.                                                         |
| -             | 218400                                               | 1:150                                | 1800                                                 | Serbst 1844.                                         | Desgleichen.                                                           |
| -             | 2,228560                                             | 1:300                                | 4800                                                 | 1. Juli 1844.                                        | Theilweise im Jahre<br>1846;<br>ganze Länge 1847.                      |
| -             | 800000                                               | 1:100                                | 3600                                                 | Eube Sommer<br>1844.                                 | Im Jahre 1847.                                                         |
| _             | 440000                                               | 1:30 ge-<br>neigte<br>Ebne, sonst    | 1200                                                 | Sommer 1844.                                         | Im Jahre 1847.                                                         |
| -             | 41290                                                | 1:100<br>1:300                       | 3600                                                 | Dezember 1845.                                       | Im Jahre 1848.                                                         |
|               | 1,600000                                             | 1:140                                | <b>1200</b>                                          | 10. Juni 1844.                                       | Theilweise im Jahr<br>1846;<br>ganze Länge 1847.                       |
| -             | 800000                                               | 1:90                                 | 1600                                                 | Frühjahr 1845.                                       | Im Jahre 1847.                                                         |
| 50000         | _                                                    | 1:200                                | 1200                                                 | Sommer 1845.                                         | Im Jahre 1847.                                                         |
| _             | 800000                                               | 1:80                                 | 1000                                                 | Frühjahr 1845.                                       | Im Jahre 1848.                                                         |
| _             | _                                                    | 1:100                                | 1000                                                 | Herbst 1844.                                         | Ende d. J. 1847.                                                       |
|               | 120000                                               | 1:300                                | 4000                                                 | Frühjahr 1845.                                       | Mitte d. J. 1846                                                       |
| <b>9</b> 7850 |                                                      | 1:40                                 | 1000                                                 | Sommer 1843.                                         | Theilweise im Jahr<br>1846;<br>ganze Länge Witt<br>bes Jahres 1847.    |
|               |                                                      |                                      |                                                      |                                                      |                                                                        |

| manner.          | Rame                      |                                                                                                            | linie in                                   | er Bahn-<br>beutschen<br>ilen. |                                |     |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| Laufende Rummer. | ber Eisenbahn.            | Stationen und Anhaltepunkte.                                                                               | Staats Priv<br>Eisen: Eise<br>bahnen. bahn |                                | Classic<br>Classica<br>The Con |     |
| 17.              | Koin - Minden             | Deng, Mühlheim a. Rhein, Küppersteg,<br>Langenfeld, Benrath, Düsseldorf, Cal-<br>cum, Duisburg.            |                                            | 8                              | _                              | 24  |
| 18.              | Düsselborf.<br>Elberfeld  | Düsseldorf, Gerresheim, Ertrath, Hoch-<br>dahl, Haan, Bohwinkel, Elberfeld.                                | -                                          | 3,52                           |                                | 2   |
| 19.              | Kohlen-Gisen-<br>bahnen   | Die Kohlen-Eisenbahnen an der Ruhr<br>und die Luisenthaler Kohleneisenbahn<br>im Oberbergamte Saarbrücken. |                                            | 7,02                           |                                |     |
| 20.              | Rheinische                | Röln, Groß-Königsborf, Horrem, Buir,<br>Düren. Langerwehe, Eschweiler, Stol-<br>berg, Nachen, Herbesthal.  | -                                          | 11,6                           |                                | 9,  |
| 21.              | Bonu. <b>A</b> dlu        | <b>A</b> öln, <b>K</b> alscheuren, Brühl, Sechtem,<br>Roisdorf, Bonn.                                      | 1                                          | 3,9                            | _                              | 1,  |
| 22.              | Leipzig - Dres-<br>ben    | Leipzig, Machern, Wurzen, Dahlen,<br>Oschaß, Riesa, Pristewiß, Niederau,<br>Dresden.                       | -                                          | 15,5                           |                                | €ji |
| 23.              | Sächlische<br>Schlesische | Dresden, Langebrück, Radeberg, Fisch:<br>bach, Bischofswerda.                                              |                                            | 5                              | _                              | 2,( |
| 24.              | Säcrische<br>Baierische   | Leipzig, Kieritsch, Altenburg, Gößnitz,<br>Arimmitschau, Werdau, Zwicau.                                   |                                            | 11,5                           |                                | 6,0 |
| i                | -                         | •                                                                                                          | •                                          | •                              | •                              |     |

| Ļ |                          |                                                       |                                                |                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bom Anlag<br>616 31. Des | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |                                                |                                                                                   | 9                                                          | ingabe ber Zeit                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Steats.                  | er verwendet<br>Privat-<br>Eifenbahnen<br>Thir. Cour. | Steigungs-<br>verhältniß.                      | Rleinster<br>Rrümmungs-<br>Palbmesser.<br>Preuß. Fus                              | in welcher<br>die Bahn<br>in Angriff<br>genommen<br>wurde. | in welcher die einzelnen Bahnftreden<br>dem Betriebe übergeben wurden.                                                                                                                                                           |
|   | -                        | 2,971440                                              |                                                | 4800                                                                              | 1. Juli<br>1844.                                           | Deug-Düffeldorf, 15. Dezember<br>1845.<br>Düffeldorf-Duisburg, 5. Febr.<br>1846.                                                                                                                                                 |
|   | ,<br>                    | <b>2,0</b> 27800                                      | 1:30 ge-<br>neigte<br>Ebene,<br>fonst<br>1:130 | 1800                                                                              | Septemb.<br>1837.                                          | Düsseldorf . Erkrath, 20. Dez. 1838.<br>Erkrath . Bohwinkel, 21. Mai 1841.<br>Bohwinkel . Elberfeld, 3. Sept. 1841.                                                                                                              |
|   |                          | 702000                                                | -                                              | -                                                                                 |                                                            | Shon vor 1826 im Betriebe.                                                                                                                                                                                                       |
| G |                          | 8,750000                                              | neigte<br>Gbene,                               | 576 am Bahn,<br>bofe zu<br>Nachen, 1200<br>am Bahnhofe<br>zu Köln; sonst<br>3600. | 1838.                                                      | Roln. Müngersborf, 2. August<br>1839.<br>Müngersborf. Löwenich, Juli<br>1840.<br>Löwenich-Nachen, 6. September<br>1841.<br>Nachen. Belgische Grenze, 15.<br>Oft. 1843.                                                           |
| X | _                        | 876000                                                | 1:300                                          | 6000                                                                              | Frühjahr<br>1843.                                          | 15. Febr. 1844.                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                          | 6,500000                                              | 1:200                                          | 1400 am Leip:<br>ziger Bahuh.;<br>fonst 4000.                                     | •                                                          | Leipzig. Althen, 24. April 1837.<br>Althen: Machern, 11. Mai 1838.<br>Dresden-Weintraube, 17. Juli<br>1838.<br>Machern-Burzen, 31. Juli 1838.<br>Burzen-Dahlen, 16. Septbr.<br>Dresden-Oberau 1838,<br>ganze Bahn 7. April 1839. |
| Þ | -                        | 2,000000                                              | 1:55                                           | 1150                                                                              | 10. Juni<br>1844.                                          | Dresden Radeberg, 17. Rov. 1845.<br>Radeberg Bischofswerda, 22.<br>Dez. 1845.                                                                                                                                                    |
| × | -                        | 6,000000                                              | 1:300                                          | 2800                                                                              | 1. Juli<br>1841.                                           | Leipzig-Altenburg, 19. Septbr. 1842.<br>Altenburg-Crimmipschau, 15.<br>März 1843<br>Crimmipschau. Werdau. Zwife<br>fau, 15. Oft. 1845.                                                                                           |

| •                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                                       | -   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|
| ımmer-           | 97 a m e                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | linie in | er Bahn-<br>beutschen<br>lien. | Tulagefe                              |     |
| Laufende Rummer- | ber<br>Eisenbahn.                                                                    | Stationen und Anhaltepunkte. Staatse Gisens bahnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Privat-<br>Eisen-<br>bahnen.   | Staati-<br>Gifenishaan<br>Thir. Cour. |     |
|                  | Ludwigs -Süd-<br>Rordbahn                                                            | Rordheim (bei Augsburg), Meitingen, Gerkhofen, Oberhausen (bei Donau-wörth).<br>Rürnberg, Fürther Areuzung, Elters, borf, Erlangen, Baiersborf, Forchheim, Hirschaid, Bamberg, Breitengüßbach, Ebensfelden, Staffelstein, Lichtenfels.                                                                                                                                                         |          | 1                              | 6,697600                              |     |
| <b>26.</b>       | Mugsburg                                                                             | München, Pasing, Lochhausen, Olching,<br>Maisach, Rannhofen, Althegnenberg,<br>Mering, Stierhof, Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | -                              | 2,398200                              |     |
| 27.              | Nürnberg.<br>Fürth                                                                   | Rürnberg, Fürth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | 0,88                           |                                       | 1   |
| <b>28</b> .      | Würtembergissche Oftbahn                                                             | Cannstadt, Untertürkheim, Obertürkheim,<br>Gßlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5      | _                              | 803250                                |     |
| 29.              | Badische<br>Staatseisen-<br>bahn nebst<br>Zweigbahnen<br>nach Kehl und<br>nach Baden | Mannheim, Friedrichsfeld, Heibelberg, Wiesloch, Langenbrücken, Bruchsal, Weingarten, Durlach, Carlsruhe, Ettingen, Massch, Muggensturm, Rastatt, Dos, Steinbach, Bühl, Uchern, Renichen, Appenweier, Offenburg, Nieder, schopsheim, Dinglingen, Rippenheim, Ettenheim, Herbolzheim, Renzingen, Riegel, Emmendingen, Denzlingen, Freiburg.  3 weigbahnen: Appenweier, Korf, Sehl. — Dos, Baden. |          |                                | 10,959600                             |     |
| 30.              | Taunus: Gisen-<br>bahn                                                               | Frankfurt a. M., Höchst, Sattersheim,<br>Flörsheim, Hochbeim, Rastel, Wiesbasten; und am Ende der Seitenbahn<br>Bieberich.                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 5,86                           |                                       | 1,9 |

A. Allgemeine Uebersichts = Tafeln.

IV. Nachweisung derjenigen deutschen Eisenbahnen, deren Bau gesichert scheint.

| ntner.           | R a m e                                             |                                                                                                                                                                                                                                | Länge be<br>in bes<br>Wei    | tfden                        | Bouth<br>Enlageb                      |   |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Laufende Rummer. | der Eisenbahn.                                      | 88 erührung spuntte.                                                                                                                                                                                                           | Staats-<br>Eisen-<br>bahnen. | Privat-<br>Eisen-<br>bahnen. | Steett-<br>Gifenbehase<br>Thir. Cour. |   |
| · 1.             |                                                     | Außer den beiden Endpunkten Laibach und Trieft, steht in Bezug auf die Richtung nichts fest. Ein Gleiches gilt von der Uebersteigung des Semmering, wo die beiden Endpunkte Mürzzuschlag und Sloggnis gegeben sind.            | 16,5                         | - }<br>  - }                 | 11,250000                             |   |
| 2.               |                                                     | Oberberg, Oswieczin.<br>Gänserndorff, Warchegg.                                                                                                                                                                                | _                            | 10<br>2,5                    | _                                     | 1 |
| 3.               | Magdeburg.<br>Wittenberge                           | Magdeburg, Wittenberge.                                                                                                                                                                                                        | _                            | 10                           | _                                     |   |
| 4.               | _                                                   | Jüterbogt, Riefa.                                                                                                                                                                                                              | -                            | 12                           | -                                     |   |
| 5.               | Stargard . Pos<br>sen                               | Stargard, Driesen, Posen.                                                                                                                                                                                                      | _                            | 23                           | _                                     |   |
| 6.               | Berlin : Rö:<br>nigsberg                            | Berlin; Richtung bis Dirschau noch<br>nicht bestimmt; wahrscheinlich über Cü-<br>strin, Landsberg, Bromberg, Preußisch-<br>Holland, Wehlsack, Zinten, Kreuzburg.<br>Von Dirschau über Warienburg, El-<br>bing nach Königsberg. |                              | 85                           | -                                     | 3 |
| 7.               | der Koln.Min.                                       | Duisburg, Duisburger Hafen.<br>Nach Ruhrort.<br>Nach Mühlheim a. b. Ruhr.                                                                                                                                                      | } –                          | 2,25                         | _                                     |   |
| 8.               | Hamm, Lipp-<br>stadt                                | Hamm, Soeft, Lippstadt.                                                                                                                                                                                                        | -                            | 5                            | _                                     |   |
| 9.               |                                                     | Lippstadt, Paderborn, Haueda an der durhessischen Grenze.                                                                                                                                                                      | -                            | 12                           | _                                     |   |
| 10.              | Hamm : Mün-<br>fter                                 | Samm, Münster.                                                                                                                                                                                                                 | -                            | 4,5                          | -                                     |   |
| 11.              | Unterrheinische                                     | Lipperheider Bahnhof an der Köln. Min<br>den Gisenbahn, Wesel, hollandische<br>Grenze.                                                                                                                                         |                              | 7,3                          | _                                     |   |
| 12.              | Ruhrort - Are<br>feld-Areis<br>Sladbach             | Somburg (Rubrort gegenüber), llerbin gen, Krefeld, Gladbach.                                                                                                                                                                   | _                            | 6                            | _                                     |   |
| 13.              | Nachen . Glad<br>bach-Neuß<br>Röhrthal<br>Zweigbahn | Neuß, Gladbach, Rheidt, Aachen.<br>Düren, Jülich, Linnich, Heinsberg.                                                                                                                                                          | -                            | 10,2:<br>5,4:                | 17 _                                  |   |

|            | -                      | ember 1845 |                           |                                         | Angabe                                                   | ber Zeit                                                                                  |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı          | Ctaati-<br>Elfendahnen | ,          | Steigungs-<br>verhältniß. | Salbmesser.                             | in welcher der Bau der<br>Bahn sicher gestellt<br>wurde. | in welcher die Bahn<br>wahrscheinlich in Angriff<br>genommen wird.                        |
| = ;        | Thir. Cour.            | Thr. Cour. |                           | Preus. Fus                              |                                                          |                                                                                           |
| 0          | _                      | _          | ?                         | ?                                       | Dezember 1841.                                           | Im Laufe des Jah-<br>res 1846.                                                            |
| 00         | _                      | _          | ?                         | <b>?:</b> ?:                            | <b>M</b> år; 1836.<br>Frühjahr 1845.                     | Roch unbestimmt.<br>Im Jahre 1846.                                                        |
| 0          | -                      | 450000     | ?                         | ?                                       | 6. Juli 1845.                                            | Anfang des Jahres<br>1846.                                                                |
| 0          | -                      | 250000     | ?                         | ?                                       | 2. September 1845.                                       | _                                                                                         |
| 0          |                        | 550000     | ?                         | ?                                       | Ende April 1845.                                         | Desgl.                                                                                    |
| •0         | -                      | _          | ş                         | ?                                       | 22. <b>Nov.</b> 1842.                                    | Bon Königsberg bis<br>Marienburg im J.<br>1846; der andere<br>Theil noch unbe-<br>flimmt. |
| 00         | _                      | _          | ?                         | 3                                       | Im Laufe bes Jah-<br>res 1845.                           | Im Laufe bes Jah-<br>res 1846.                                                            |
| 60         | _                      | _          | ?                         | ?                                       | Juni 1845.                                               | Desgl.                                                                                    |
| 60         | _                      | 550000     | ?                         | ?                                       | März 1845.                                               | Desgl.                                                                                    |
| Do         | _                      | 13000      | ?                         | ?                                       | 15. <b>W</b> ai 1844.                                    | Desgl.                                                                                    |
| <b>D</b> O | -                      | _          | 1:300                     | 4800                                    | Sommer 1845.                                             | Desgl.                                                                                    |
| <b>6</b> 0 | _                      | _          | 1:400                     | 6000                                    | Oftober 1845.                                            | Desgl.                                                                                    |
| 70         | _                      | _          | 1:371                     | 3600; in ber<br>Rähe von<br>Bahnh. 2400 | Oktober 1845.                                            | Desgl.                                                                                    |

|                  |                                                                                       |                                                                                                                            |                                          | _                            |                                      |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|
| ummer.           | N a m e<br>der                                                                        | Bezűbrungsbunkte.                                                                                                          | Lange ber Babn<br>in beutschen<br>Meiten |                              | Beranidisztet<br>Enlagefapetal       |       |
| Laufende Rummer. | Eifenbahn.                                                                            | 45 ¢ 2 0 ¢ 1 6 15 g v p n n c 1 c.                                                                                         | Staatt. Erfen: bahnen.                   | Private<br>Etfens<br>bahnen. | Etaats:<br>Eisenbahnen<br>Phir, Coue |       |
| 14,              | Caarbruden.<br>Berbach                                                                | Saarbeuden, Mennfirden, Bellerswei ter, Berbach.                                                                           |                                          | 3,5                          | _                                    | 1,500 |
| 15.              | Augsburg Lin-<br>dau                                                                  | Augsburg, Schwabmunden, Kaufbeuern,<br>Rempten, Jmanftadt, Lindan.                                                         | 24                                       | -                            | 10,525000                            |       |
| 16.              | Lubwigs-Weft<br>bahn                                                                  | Bamberg, Schweinfurt, Würzburg, Ge- nunden, Lohr, Afchaffenburg; von hier wahrscheinlich über ganau nach Frank furt.       |                                          | _                            | 16,539000                            |       |
| 17.              | Endwigshafen.<br>Frankembal                                                           |                                                                                                                            |                                          | -                            | 685                                  |       |
| 18,              | Spener, Lau-<br>terburg                                                               | Grenze, Lauterburg an der frangofischen - 4,5                                                                              |                                          | _                            | 1,432                                |       |
| 19.              | 3weibruden-                                                                           | 3weibruden, Somburg.                                                                                                       |                                          | 1,5                          | -                                    | 4584  |
| 20.              | Main Berra Gefenbahn                                                                  |                                                                                                                            |                                          | 859500                       | 6,7270                               |       |
| 21.              |                                                                                       | Ludwigsburg, Sobenasperg, Thamm,<br>Genweiber Sof, Klein-Willars, Lan<br>desgrenze.                                        | 5,4                                      | _                            | 2,867360                             | -     |
| 22.              | Würtembergis Thamm, Bietighelm, Befigheim, Lauf 4,4 — 1 iche Nordbahn fen, heilbronn. |                                                                                                                            | 1,840360                                 | -                            |                                      |       |
| 23.              | Würtembergi-<br>fche Dubobn                                                           | ubergi. Gilingen, Plodingen, Reichenbach. 9,9<br>pbobn Gbersbach, Göppingen, Geißlingen,<br>Urspring, Westersteiten, Ulut. |                                          |                              | 5,301530                             | -     |
| 24.              |                                                                                       | Ulm, Biberach, Ingoldingen, Ravens<br>burg, Brugg, Friedrichshafen.                                                        | 13,8                                     | _                            | 3,517740                             | -     |
|                  | .hier                                                                                 | ju Betriebemittel fur biefe Bahnen                                                                                         | _                                        | _                            | 2,283000                             | -     |
| 25.              | Dbere Redar-<br>bahn                                                                  | Plodungen, Wendlingen, Rürtingen,<br>Mezengen, Reutlingen, Kirchentellins<br>furt, Tubingen, Rottenburg.                   | -                                        | 7                            |                                      | 2,800 |
| 26               |                                                                                       | Gannftabt, Schornborf, Gmund, Malen<br>Lanchbeim, Bopfingen, Landesgrenze bei<br>Nordlingen                                | -                                        | 14                           | -                                    | 7,317 |
| 27.              | Hellische Lub.<br>wigsbabn                                                            | Maing, Dopenheim, Worms, Franken-<br>thal an der baierischen Grenze                                                        | -                                        | 5,75                         |                                      | 2,284 |
|                  |                                                                                       |                                                                                                                            |                                          |                              |                                      |       |

|                                             |                       |                                        |                                      |                                        | المسار والمسرون والمراجع والم | هنائب المساور والمساور |  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bom Anlagelapital find<br>31. Dezember 1845 |                       | •                                      |                                      | Angabe ber Zeit                        |                                                                                                                |                                                                                                                  |  |
|                                             | Staatt-<br>Kjenbahnen | er verwendet<br>Privat-<br>Eifenbahnen | Größtes<br>Steigungs,<br>verhältniß. | Rleinster<br>Arammungs-<br>Halbmesser. | in welcher der Bau der<br>Bahn sicher gestellt<br>wurde.                                                       | in welcher die Bahn<br>wahrscheinlich in Angriss<br>genommen wird.                                               |  |
|                                             | Her. Cour.            | Thr. Cour.                             |                                      | Preus. Fus                             | 1                                                                                                              |                                                                                                                  |  |
|                                             | -                     | -                                      | ?                                    | ?                                      | Jm Jahre 1842.                                                                                                 | Im Laufe des Jah-<br>res 1846.                                                                                   |  |
|                                             | _                     | -                                      | ?                                    | ?                                      | Dezember 1843.                                                                                                 | Desgi.                                                                                                           |  |
| 0                                           |                       | _                                      | ?                                    | ?                                      | 25. Aug. 1843.                                                                                                 | Desgl.                                                                                                           |  |
| 9                                           | _                     | 34260                                  | 1:400                                | 3000                                   | 29. Sept. 1844.                                                                                                | Desgl.                                                                                                           |  |
| D                                           | _                     | 71625                                  | ?                                    | ?                                      | 5. April 1845.                                                                                                 | Desgl.                                                                                                           |  |
| 0                                           | _                     | -                                      | 3                                    | ?                                      | August 1845.                                                                                                   | Desgl.                                                                                                           |  |
| O                                           | _                     | _                                      | 1:100                                | 2000                                   | 19. August 1842.                                                                                               | Roch unbestimmt.                                                                                                 |  |
| 0                                           | _                     | _                                      | 1:100                                | 2000                                   |                                                                                                                |                                                                                                                  |  |
| 0                                           | _                     | _                                      | 1:111                                | 1200                                   | Im J. 1843 burd<br>Beschluß ber Stän                                                                           | Theilweise im Jahre<br>1846.                                                                                     |  |
| 0                                           | _                     | _                                      | 1:45                                 | 800                                    | deversammlung.                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| 0                                           | <i>)</i> –            | _                                      | 1:125                                | 1200                                   |                                                                                                                | )                                                                                                                |  |
| <b>)</b> 0                                  | _<br>_                | _                                      | 1:100                                |                                        | Im J. 1843 burd<br>die Ständeversamm                                                                           | b) —                                                                                                             |  |
| <b>5</b> 0                                  | -                     |                                        | 1:100                                | 1400                                   | Im J. 1845 bure<br>die Ständebersamm                                                                           | ) Roch unbestimmt.                                                                                               |  |
| 20                                          | _                     | _                                      | 1:300                                | 2000                                   | Angust 1845.                                                                                                   | Im Laufe des Jah<br>res 1846.                                                                                    |  |

| ımer.            | N a m e                                                |                                                                                     | Länge ber Bahn<br>in dentschen<br>Meilen. |         | Beranfalagiol<br>Anlage tapital. |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|
| Laufende Rummer. | ber Eisenbahn.                                         | Berührung spuntte.                                                                  | Staats- Privat-<br>Eisen- Eisen-          |         | Etaats-<br>Eifenbahmen           | Brind<br>Cifendajum |
|                  | <u> </u>                                               |                                                                                     | bahnen.                                   | bahnen. | Idr. Cour.                       | The Gaz             |
| 28.              | Main - Weser-<br>bahn                                  | Frankfurt, Marburg, Gießen, Kassel.                                                 | 26                                        | -       | 11,582000                        | _                   |
| <b>29</b> .      | Bieberich-Rü-<br>desheim                               | Bieberich, Rübesheim.                                                               | _                                         | 3, 5    |                                  | 1,14200             |
| <b>30</b> .      | Hannovers<br>Bremen, incl.<br>des bremischen<br>Theils | <b>U</b> ,                                                                          | 16,5                                      | 1       | 4,560000                         | -                   |
| 31.              | Hannovers<br>Minden                                    | Sannover, Sainholz, Wunstorf, Bucke-<br>burg, Winden.                               | 8,5                                       | _       | 2,095600                         | _                   |
| <b>32.</b>       | Oftfriesische<br>Gisenbahu                             | Emden, Leer, Papenburg, Meppen, Lin-<br>gen, Rheine an der westphäl. Greuze.        | -                                         | 20,75   | -                                | 4,056496            |
| <b>33.</b>       | Denabrudiche<br>Gisenbahn                              | Mordhorn an der holland. Grenze, Lin-<br>gen, Osnabrud, preuß. Grenze bei<br>Bunde. |                                           | 17      |                                  | 3,832000            |
| <b>34</b> .      | Hagenow:<br>Schwerin: No:<br>ftock                     | Schwerin, Büşow, Roftock.                                                           | -                                         | 11      | -                                | 2,053331            |
| <b>35</b> .      | Büşow:Gü.<br>ftrow                                     | Büşow, Güstrow.                                                                     | -                                         | 1,75    | -                                | 396000              |
| <b>36.</b>       | Schwerin:<br>Wismar                                    | Schwerin, Wismar.                                                                   |                                           | 4       | -                                | 1,20000             |
| <b>37</b> .      | Glüdstadt:<br>Heide                                    | Glückstadt, Krempe, Ipehoe, Wilster,<br>Weldorf, Heide.                             | _                                         | 9,5     | _                                | 1,50000             |
|                  |                                                        |                                                                                     | 157                                       | 317,98  | 72,548180                        | 101,901100          |
|                  |                                                        | ,                                                                                   | 474                                       |         | 174,44                           | 10000               |

| ~            | _                                                                                                                          |            |                                                  |                   |                                                          |                                                                    |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| And the same | Bom Anlagekapital sind<br>bis 31. Dezember 1845<br>singezahlt oder verwendet<br>Staats. Privat.<br>Eisenbahnen Eisenbahnen |            | 3 1                                              | - Angabe der Zeit |                                                          |                                                                    |  |
|              |                                                                                                                            |            | Steigungs- Krümmungs-<br>verhältniß. Palbmesser. |                   | in welcher der Bau der<br>Bahn sicher gestellt<br>wurde. | in welcher bie Bahn<br>wahrscheinlich in Angriff<br>genommen wird. |  |
|              | Mer. Cour.                                                                                                                 | Thr. Cour. |                                                  | Preuß. Fuß        |                                                          |                                                                    |  |
|              | 1                                                                                                                          | -          | ?                                                | ?                 | 6. Febr. 1845.                                           | Im Laufe des Jahres 1846.                                          |  |
|              | _                                                                                                                          | -          | ?                                                | ?                 | Anfang Juni 1845.                                        | Desgl.                                                             |  |
| D            | _                                                                                                                          | -          | 1:300                                            | 4000              | )                                                        |                                                                    |  |
| 6            | _                                                                                                                          | _          | 1:300                                            | 8000              | 4. <b>Mai 1843.</b>                                      | Desgl.                                                             |  |
| 0            | -                                                                                                                          | -          | ?                                                | ?                 | Dezember 1844.                                           | Roch unbestimmt.                                                   |  |
| 0            | _                                                                                                                          |            | ?                                                | ?                 | August 1845.                                             | Desgl.                                                             |  |
| 0            | -                                                                                                                          | 466660     | ?                                                | ?                 |                                                          |                                                                    |  |
| 0            | _                                                                                                                          | 90000      | ?                                                | ?                 | März 1845.                                               | Im Laufe des Jahres 1846.                                          |  |
| 0            | _                                                                                                                          | 360000     | ?                                                | ş                 | ) n                                                      |                                                                    |  |
| 0            | -                                                                                                                          | 75000      | 1 : 200                                          | 2400              | Januar 1844.                                             | Noch unbestimmt.                                                   |  |
| j            |                                                                                                                            | 2,910545   |                                                  |                   |                                                          |                                                                    |  |

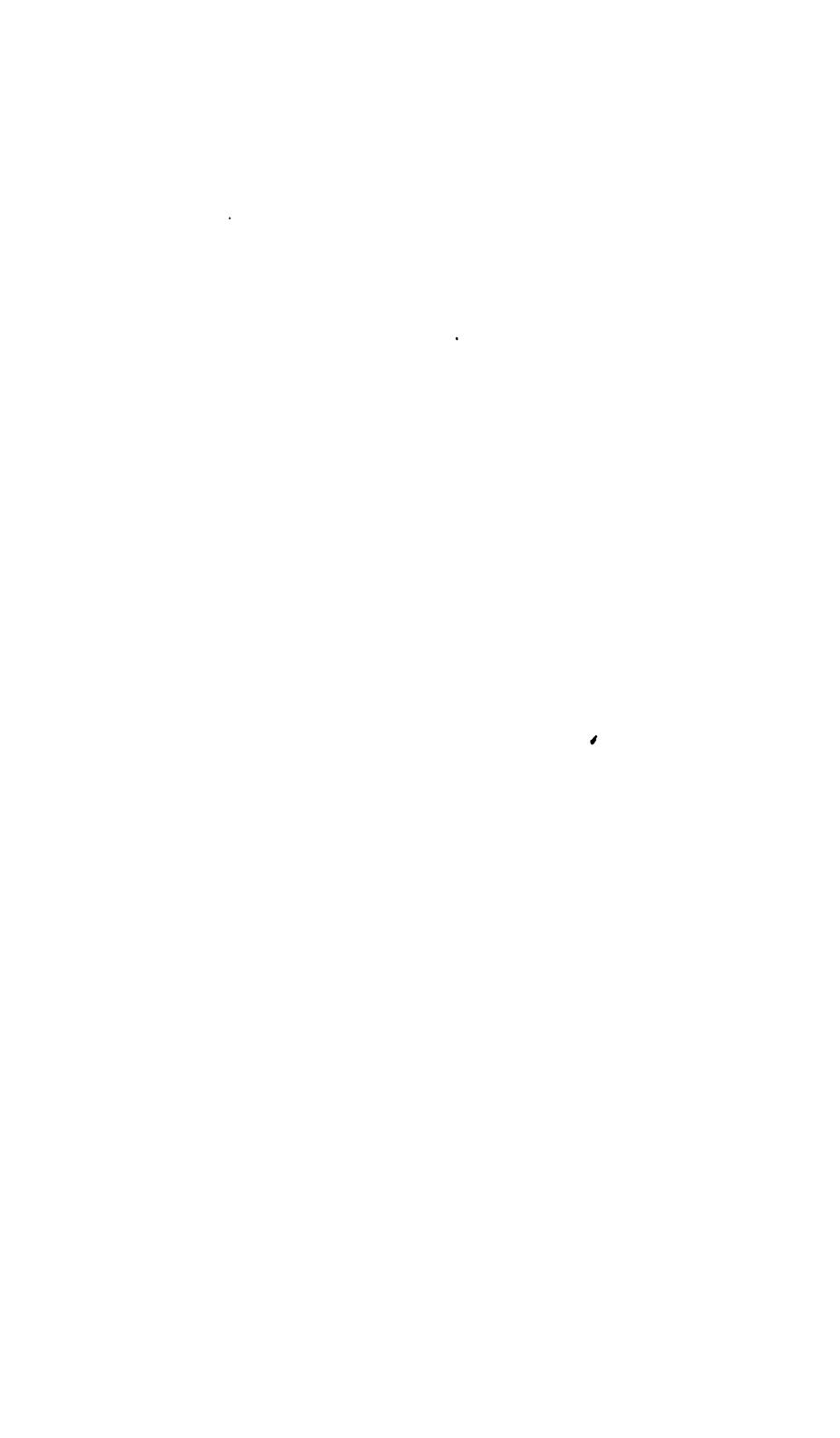

A. Allgemeine Uebersichts = Tafeln.

V. Uebersicht der ernstlich projektirten Eisenbahnen.

| mmer.            | R a m e                                                   |                                                                                                                                                                 |                              | er Bahns<br>utschen<br>ilen- | Bremist<br>En lagele    |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Laufende Rummer. | ber Eisenbahn.                                            | Berührung spuntte.                                                                                                                                              | Staats:<br>Eisen:<br>bahnen. | Privat-<br>Eifen-<br>bahnen. | Staati-<br>Cifenbaham ( |  |
| జ                |                                                           |                                                                                                                                                                 | oughtin.                     | ougues.                      | Thir. Cours             |  |
| 1.               | Wien Baiern                                               | Stockerau, Linz, Salzburg.                                                                                                                                      | 40                           |                              | 16,000000               |  |
| 2.               |                                                           | Wranow, Pilsen, Srb, Zborow, Stra-<br>konic, Protiwin, Budweis.                                                                                                 | -                            | 23,75                        | -                       |  |
| <b>3</b> .       | Hamburg.<br>Dresben                                       | Glowen, Genthin, Jüterbogk.                                                                                                                                     | -                            | 16                           | -                       |  |
| 4.               | Berlin - Stral-<br>fund                                   | Berlin, Dranienburg, Zehdenik, Kürstenberg, ReusStrelit, ReusBrandensburg, Treptow a. T., Demmin, Grimsmen, Stralfund. — Bon Grimmen Zweigbahn nach Greifswald. |                              | 30                           | -                       |  |
| 5.               | Posen-Glogau                                              | Posen, Woszin, Czempin, Kosten, Lissa,<br>Fraustadt, Schlichtingsheim, Glogau.                                                                                  | -                            | 14,7                         |                         |  |
| 6.               | Liffa-Breslau                                             | Lissa, Breslau.                                                                                                                                                 | -                            | 13                           | _                       |  |
| 7.               | Liegnis . Kö.<br>nigszelt,<br>Schweidnis.<br>Frankenstein | Liegnit, Jauer, Königszelt; Schweidnit,<br>Peterswaldau, Reichenbach, Langenbie-<br>lau, Frankenstein.                                                          |                              | 11                           | <b>-</b>                |  |
| 8.               | Frankenstein:<br>Leobschüß                                | Frankenstein, Kamenz, Patschkau, Ott-<br>machau, Neisse, Ziegenhals, Neustabt,<br>Leobschüp, Katibor.                                                           |                              | 17                           | _                       |  |
| 9.               | Suben-Riesa                                               | Guben, Kottbus, Peis, Forste, Spremberg, Fürstenwalde, Riesa.                                                                                                   | _                            | 20                           | -                       |  |
| 10.              | Elberfeld : Röln                                          | Elberfeld, Bohwinkel, Haan, Hackhaus<br>sen, Leichlingen, Opladen, Küperfteg,<br>Wühlheim a. Rh.                                                                |                              | 6                            | -                       |  |
|                  |                                                           | Seitenbahn von Leichlingen nach Sonn-<br>born.                                                                                                                  | _                            | 3,5                          | _                       |  |
| 11.              | Barmen : Len:<br>nep : Röln                               | Barmen (Rittershausen), Gisenstein bei<br>Lüttringhausen, Born bei Lennep, Schle-<br>busch, Mühlheim a. Rh.                                                     |                              | 7,25                         | -                       |  |
| 12.              | Bohwinkels<br>Lennep                                      | Bohwinkel, Gräfrath, Solingen, Dorp,                                                                                                                            | -                            | 2,50                         | _                       |  |
|                  |                                                           | Müngsten, Remscheid, Lennep.<br>Seitenbahn von Müngsten bis Burg.                                                                                               | -                            | 0,25                         | 8 1                     |  |
| 13.              | Prinz.Wil.<br>helmsbahn                                   | Fortsepung von Steele bis Bochum.                                                                                                                               | _                            | 1,5                          | _                       |  |
| 14.              | Dortmund.<br>Münster                                      | Dortmund, Lünen, Herbern, Münster.                                                                                                                              | -                            | 7                            | -                       |  |

| ilen<br>elie. | Zeit der Entstehung des<br>Projekts. | 28 emer eung-en.                                                    |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> 0    | Im Jahre 18 <b>3</b> 9.              | Der Ban dieser Bahn ift wohl kanm zweiselhaft.                      |
| <b>30</b>     | April 1842.                          | Der Bau dieser Bahn ist sehr zweifelhaft.                           |
| DO            | Sommer 1845.                         | Der Bau bieser Bahn ist vorläufig noch ungewiß.                     |
| 50            | Anfang des Jahres 1844.              | Der Bau dieser Bahn steht später höchst wahr, scheinlich bevor.     |
| 90            | Mitte des Jahres 1843.               | Der Bau dieser Bahn, ist ziemlich gewiß.                            |
| 10            | Anfang des Jahres 1845.              | Der Bau dieser Bahn ist ziemlich gewiß.                             |
| 00            | Aufang des Jahres 1843.              | Der Bau dieser Bahn sieht später wahrscheinlich<br>bevor.           |
| 00            | Anfang des Jahres 1844.              | Der Bau dieser Bahn ist vorläufig sehr zweifels haft.               |
| 00            | Anfang des Jahres 1844.              | Der Bau dieser Bahn ift sehr zweifelhaft.                           |
| 193           | Aufang des Jahres 1844.              | Der Bau einer dieser Bahnen wird später wahr. scheinlich geschehen. |
| 100           | Anfang des Jahres 1844.              |                                                                     |
| 100           | Anfang des Jahres 1844.              | Der Bau dieser Bahn steht wahrscheinlich bevor.                     |
| 100           | Aufang des Jahres 1845.              | Desgleichen.                                                        |
| 100           | Aufang des Jahres 1844.              | Der Ban bieser Bahn ift vorläufig zweifelhaft.                      |

| mmer.            | R a m e                                        |                                                                       | in be                        | er Bahn<br>utschen<br>rifen. | Berninge  |      |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|------|
| Laufende Rummer. | ber Eisenbahn.                                 | Berührung spunkte.                                                    | Staats.<br>Eisen.<br>bahnen. | Privat-<br>Eifen-<br>bahnen. | Submoder  | İ    |
| 15.              | Münster - Un-<br>terems                        | Münster, Rheine an ber hannoverschen Grenze.                          | -                            | 5                            | -         |      |
| 16.              | Duffelborf. Sittarb                            | Düsseldorf, Glabbach, Sittard.                                        | -                            | 8                            | -         | 1    |
| 17.              |                                                | Köln, Krefelb.                                                        |                              | 10                           | _         | 1    |
| 18.              | i i                                            | Bonn, Mehlem, Remagen, Breifich, An- bernach, Koblenz.                | _                            | 8                            | _         | 4    |
| 19.              | Kobleng-Gie-<br>Ben                            | Koblenz, Gießen.                                                      | -                            | 12                           | _         | 4    |
| 20.              | Roblenz-Mainz                                  | Koblenz, Bingen, Mainz.                                               |                              | 10                           | -         | 5,   |
| 21.              | bruden                                         | Bingen, Areuznach, Birkenfeld, St.<br>Wendel, Ottweiler, Saarbrucken. | -                            | 20                           | -         | 14,  |
| <b>22</b> .      | Leipzig.Dur-<br>renberg                        | Leipzig, Dürrenberg.                                                  | _                            | 2                            | _         |      |
| 23.              | Munchen.<br>Salzburg                           | München, Salzburg.                                                    | 16                           |                              | 6,400000  | ļ    |
| 24.              | Munchen:<br>Starnberg                          | Munden, Starnberg.                                                    | -                            | 3,5                          | -         | 4    |
| <b>25</b> .      |                                                | Baireuth, Neumarkt.                                                   | -                            | 2                            |           | 5    |
| <b>26</b> .      | Neustadt a. d.<br>Havel-Wörth                  | Neustadt, Landau, Wörth a. Rhein.                                     | -                            | 5                            | _         | 1,7  |
| <b>27</b> .      | Gera:Alten:<br>burg                            | Gera, Altenburg.                                                      | -                            | 4                            | _         | 1,1  |
| <b>28</b> .      | Obere Neckar:<br>Gifenbahn                     | Rottenburg, Rottweil.                                                 | -                            | 6                            | -         | 2,1  |
| 29.              | Göppingen:<br>Smund                            | Soppingen, Smund.                                                     | -                            | 2                            | _         | 2,1  |
| 30               | Zweigbahn der<br>würtembergis<br>schen Südbahn | Leutkirch, Wurzach, Waldsee.                                          | -                            | 3,5                          | _         | ŧ    |
| 31.              | Offenburgs<br>Constanz                         | Offenburg, Donauschingen, Geisingen,<br>Constanz am Bodensee.         | -                            | 16                           | -         | 6,   |
| <b>32</b> .      | Durlach:<br>Pforzheim                          | Durlach, Pforzheim, würtemb. Grenze.                                  | -                            | 4,4                          | _         | 1,   |
| 33.              | Hannoversche<br>Südbahn                        | Hildesheim (oder Hannover), Northeim,<br>Göttingen, Cassel.           | 17                           | -                            | 5,100000  |      |
| 34.              | Lübect:Schwe.<br>rin                           | Lübeck, Schwerin.                                                     | -                            | 8                            |           | 1,0  |
|                  |                                                |                                                                       | 73                           | 302,83                       | 27,500000 | 81,: |
|                  |                                                |                                                                       | 375,                         | ,85                          | 109,23    | 481  |

| Beit | der | Entfiehung | bes |
|------|-----|------------|-----|
|      |     |            |     |

## Bemertungen.

| Unfang der | 3 Tabres | 1844. |
|------------|----------|-------|
|------------|----------|-------|

3m Jahre 1838.

Anfang bes Jahres 1844. Anfang bes Jahres 1844.

Ende des Jahres 1844.

Mitte des Jahres 1844.

Ende des Jahres 1844.

Im Jahre 1842.

Im Jahre 1839.

Im Jahre 1844.

Im Jahre 1844.

Mitte bes Jahres 1844.

Im Jahre 1842.

Anfang bes Jahres 1845.

Im Jahre 1844.

Im Jahre 1843.

Ende des Jahres 1843.

Ende des Jahres 1841.

Im Jahre 1841.

Mitte des Jahres 1845.

Der Bau biefer Bahn ift ziemlich unzweifelhaft.

Der Bau bieser Bahn ift später wahrscheinlich.

Der Bau bieser Bahn ift schr zweifelhaft.

Der Bau bieser Bahn steht später ziemlich gewiß bevor.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Der Bau dieser Bahn ist vorläufig zweifelhaft.

Der Bau dieser Bahn ist zweifelhaft.

Der Bau dieser Bahn ist sehr zweifelhaft.

Der Bau dieser Bahn ist vorläufig zweifelhaft.

Der Bau dieser Bahn ist später wahrscheinlich.

Der Bau dieser Bahn ist sehr ungewiß.

Der Bau dieser Bahn ift vorläufig zweifelhaft.

Der Bau dieser Bahn ist später wahrscheinlich.

Der Bau dieser Bahn ift ziemlich unzweifelhaft.

Desgleichen.

Desgleichen.

|     | • |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
|     | • |  |
|     | • |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     | , |  |
|     |   |  |
| · • |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

A. Allgemeine Uebersichts = Tafeln.

VI. Hauptzusammenstellung aus den allgemeinen Uebersichts-Tafeln.

| Riaffe                                      | Länge in beutschen Meilen      |                                | Anlagetapital<br>in Thalern Cour. |                                |                                |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| der Eisenbahnen.                            | ber<br>Staats.<br>Eisenbahnen. | ber<br>Privat-<br>Eisenbahnen. | Zu:<br>fammen.                    | ber<br>Staats-<br>Eisenbahnen. | der<br>Brivat=<br>Eiscnbahnen. | Su:<br>femmes. |
| Bollendet                                   | 129,16                         | 307,72                         | 436,88                            | 44,151760                      | 88,940490                      | 133,092250     |
| Im Bau begriffen                            | 137,25                         | 266,17                         | 403,42                            | 55,593810                      | 85,922940                      | 141,51679      |
| Der Bau gesichert                           | 157                            | 317,98                         | 474,98                            | 72,548180                      | 101,901100                     | 174,44928      |
| Mehr ober weniger ernst-<br>lich projektirt | 73                             | 302,85                         | 375,85                            | 27,500000                      | 81,734800                      | 109,23490      |
| Zusammen                                    | 496,41                         | 1194,72                        | 1691,13                           | 199,793750                     | 358,499330                     | 558,29300      |

| Durchschnittskoften einer<br>Weile<br>in Thalern Cour. |                                     | Es sind dis jest eingezahlt oder<br>verwendet.<br>Thaler Cour. jum Bau |           | Es sind mithin noch aufzubringen.<br>Thir. Cour. zum Ban |                                                    |                                |                                |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ber<br>Staats<br>Eisen<br>bahnen.                      | der<br>Privat-<br>Eifen-<br>bahnen. | beiber Ar-<br>ten Bahnen<br>zusammen-<br>genommen.                     | 1 DEC     | ber<br>Privat-<br>Eisenbahnen.                           | beiber Arten<br>Bahnen zu-<br>fammenge-<br>nommen. | ber<br>Staats.<br>Eisenbahnen. | der<br>Privat-<br>Eisenbahnen. | belber Krin<br>Bahnen p<br>fanuncap<br>nommen. |
| 341837                                                 | 288122                              | 304091                                                                 | 44,151760 | 87,648490                                                | 131,800250                                         | _                              | 1,292000                       | 1,29200                                        |
| 405050                                                 | 315674                              | 350817                                                                 | 28,977245 | 34,993698                                                | 63,970943                                          | 26,616565                      | 50,929242                      | 77,545807                                      |
| 462090                                                 | 322812                              | 362320                                                                 | _         | 2,910545                                                 | 2,910545                                           | 72,548180                      | 98,990555                      | 171,53873                                      |
| 376712                                                 | 269885                              | 290634                                                                 | _         | _                                                        | -                                                  | 27,500000                      | 81,734800                      | 109,23480                                      |
| 424773                                                 | 298070                              | 332346                                                                 | 73,129005 | 125,552733                                               | 198,681738                                         | 116,664745                     | 232,946597                     | 359,61130                                      |

B. Tafeln zur vergleichenden Statistit des Baus der deutschen Eisenbahnen.

VII. Verhältnisse und Kosten des Fahrdamms im Allgemeinen, insbesondere des Unterbaus.

| Saufenbe . 4F | Bezeichnung<br>dee<br>Eifenbahn.  | Breite bes Bahndammes.                                                                                                                                                                                              | Grad bes An-<br>ittgme ber Bo-<br>ichung bes<br>Fahrbammes. |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Wien - Trieft                     | Unterbau für Doppelgeleife, Kronen-<br>breite bei Dammen 25, in Ginschnit-<br>ten von einem Grabenrande zum an<br>dern 24 Fuß                                                                                       | 1:1;                                                        |
| 2.            | Wien Bloggnip                     | Unterbau fur Doppelgeleise 28 Wiener<br>Fuß breit.                                                                                                                                                                  | durchgängig<br>1:14                                         |
| 3,            | Kaifer Ferdinands · Nord-<br>bahn | Die Grundflache ift zwar burchgebends zu einem Damme fur 2 Geleife angefauft, aber nur von Bien bis Ganferndorf ift ber Damm fur 2 Geleise gebant, auf der andern Strede nur fur 1 Geleise 14 Fuß breit ausgefuhre. |                                                             |
| 4.            | Olmüş:Prog und Brünn-<br>Prog     | Unterbau für Poppelgeleise, Aconen-<br>breite bei Pämmen 25, in Ginschnitz<br>ten 24 Fuß.                                                                                                                           |                                                             |
|               | Olean Deadhan                     | Detalaifam                                                                                                                                                                                                          | 1.11                                                        |
| 5.<br>6       | Prag. Dresden<br>Prag Lahna       | Desgleichen.<br>Unterbau fur ein Geleife.                                                                                                                                                                           | 1:1;                                                        |
| 7.            | Ling Budweis Gmunden              | Unterbau fur ein Geleife.                                                                                                                                                                                           | 1:14                                                        |
| 8.            | Berlin . Porsdam                  | Unterbau fur 2 Geleife 24 Fuß breit.                                                                                                                                                                                |                                                             |
| 0.            | Zittiin, baracan                  | minervan jur 2 Geneife 24 gup eren.                                                                                                                                                                                 | 1:15                                                        |
| 9.            | Poistam: Wagteburg                | Unterbau fur 2 Beleife 24 Fuß breit                                                                                                                                                                                 | 1:11                                                        |
| 10.           | Berlin . Samburg                  | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                        | 1:11                                                        |
| 11.           | Berlin : Unhalt                   | Unterbau fur 2 Geleise 27 Fuß breit                                                                                                                                                                                 | 1:1;                                                        |
| 12.           | Magdeburg : Leipzig               | Unterbau für 2 Geleife 234 Fuß breit                                                                                                                                                                                | 1:15                                                        |
| 13.           | Magbeburg . Salberflabt           | Der Unterbau auf ber hauptbahn ift<br>fur 2 Geleife 24 K, auf der Zweig<br>babn von Ojdersleben bis halber<br>ftabt fur ein Geleife 14 Fuß breit.                                                                   |                                                             |
| 14.           | Thuringische                      | Der Unterbau für 2 Geleife ift 24 F<br>breit.                                                                                                                                                                       | t:1}                                                        |

|                                                                                     |                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Weite der Fahrgeleise.                                                              | Durchschnittliche<br>Terraiupreise sür den<br>preuß. Morgen. | Durchschnittliche <b>Affordpreise</b><br>für die Bewegung einer Schacht-<br>rushe Bahnkörper.                                                                                                                                                                                                      | Gesammtzahl<br>ber bewegten<br>Schachtruthen<br>Bahnkörper |
| 4 Fuß 5,93 Zoll eng-<br>lisch. Borläufig ist<br>nur ein Geleise ge-<br>legt.        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mürzzuschlag:<br>Graß<br>1,091700                          |
| 4 Fuß 5,93 Zoll eng:<br>lisch.<br>Bon Wien bis Reu:<br>ftadt Doppelgeleise.         | 210 Rthlr. (allgem.<br>Durchsch.)                            | 174 Sgr. (allgem. Durch-<br>fcuitt.)                                                                                                                                                                                                                                                               | 886000                                                     |
| 4 Fuß 5,93 Zoll eng.<br>lisch.<br>Bon Wien bis Gän-<br>serndorf Doppelge.<br>leise. | 150 <b>Athlr. (allgem.</b><br>Durchschn.)                    | 9 Sgr. (aus den Seitengräsden in leichtem Terrain). 14 Sgr. (auf 300 bis 500 Fuß Entfernung oder schwererem Boden). 25 Sgr. (1300 bis 1500 Fuß Entfernung oder strenger Boden mit vielen Warzeln, Steinen, starte Steigung deim Transport 2c. 36 Sgr. (4000 Fuß Entfermung, Transport mit Wasgen). |                                                            |
| 4 Fuß 5,93 Zoll enge<br>lisch.<br>Borläufig nur ein<br>Geleise.                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Olmüş : Prag<br>2,375000                                   |
| Desgleichen.                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                          |
| 3 Fuß 74 Boll engl.                                                                 |                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                          |
| Desgleichen.                                                                        | _                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 592000                                                     |
| 4 Fuß 8½ Boll engl.<br>Das zweite Geleise<br>wird gelegt.                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                          |
| 4 Fuß 81 Boll engl. Receife.                                                        | _                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                          |
| Desgleichen.                                                                        | -                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                          |
| Desgleichen.<br>Auf langen Streden<br>jum Ausweichen ber<br>Züge 2 Geleise.         | Durchschn.)                                                  | . 28 Sgr. (großer Durchschn.)<br>große Transportweiten.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 4 Fuß 81 30ll engl.<br>Zwei Geleise.                                                | 250 Rthlr. (allgem<br>Durchschn.)                            | 71, 12 u. 15,7 bis 82 Sgr. (lestere bei 520 Ruthen Ent fernung).                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 4 Fuß 84 Boll engi.<br>Rur ein Geleise.                                             |                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153000                                                     |
| Desgleichen.                                                                        | _                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,580000                                                   |

•

| Raufende AB | Bezeichnung<br>ber<br>Eisenbahn.                                                                          | Breite des Bahndammes.                                                                                                    | Grob bei Ko<br>fizigens der Bi-<br>fisteng del<br>Fastebennens. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 15.         | Berlin. Stettin<br>Stettin. Stargard                                                                      | Der Unterbau mit Ausnahme der bedeutenden Bauwerke für 1 Geleise 14 Fuß breit.                                            |                                                                 |
| 16.         | Stargard . Posen                                                                                          | Unterban für ein Geleise 14 F. breit; Grunderwerb für 2 Geleise.                                                          | Desgleichen                                                     |
| 17.         | Berlin . Königsberg                                                                                       | Unterbau für ein Geleise 14 F. breit; Grunderwerb für 2 Geleise.                                                          | Desgleiden                                                      |
| 18.         | Berlin-<br>Frankfurt<br>Mieder-<br>Steslau mit<br>Breslau mit<br>Zweigbahn<br>von Kohlfurt<br>uach Görlis | Unterhan für 2 Geleise 25 F. breit.                                                                                       | Desgleiden<br>Desgleiden                                        |
| 19.         | Riederschlesische Zweigbahn                                                                               | Terrainerwerbung für eine Breite von<br>2 Geleisen, Unterbau für 1 Geleise<br>15 Fuß breit.                               | Desgleichen                                                     |
| 20.         | Oberschlesische Eisenbahn                                                                                 | Grunderwerd für Doppelgeleise, Une terbau mit Ausnahme der Strecke zwischen Oppeln und Kosel für 1 Gesteise 15 Fuß breit. | Desgleichen                                                     |
| 21.         | Wilhelmsbahn (Cosel-<br>Oderberg)                                                                         | Grunderwerb für Doppelgeleise, Un-<br>terbau für ein Geleise 15 F. breit.                                                 | Desgleichen                                                     |
| <b>22</b> . | Brieg. Meisse                                                                                             | Desgleichen.                                                                                                              | Desgleichen                                                     |
| 23.         | Breslau - Schweidniß - Frei-<br>burg                                                                      | Desgleichen.                                                                                                              | Desgleiden                                                      |
| 24.         | Rottbusser Pferdebahn                                                                                     | Unterbau für ein Geleise 12 F. breit.                                                                                     | Desgleichen                                                     |
| <b>25</b> . | Köln : Minden                                                                                             | Unterbau für 2 Geleise 24 F. breit.                                                                                       | Desgleichen                                                     |
| 26.         | Bergisch : Märkische                                                                                      | Unterbau mit Ausnahme der Kunft-<br>bauten für ein Geleise 15 F. breit;<br>Grunderwerb für 2 Geleise.                     | Desgleiden                                                      |
| 27.         | Duffeldorf. Giberfeld                                                                                     | Unterbau für ein Geleise 12 F. breit.                                                                                     | 1:14<br>Finschnitte in<br>Felsboden<br>1:1 u. 14                |
| <b>28</b> . | Prinz : Wilhelmsbahn<br>(Steele : Bohwinkel)                                                              | Unterbau für ein Geleise 14 F. breit.                                                                                     | 1:14                                                            |
| 29.         | Hamm - Münster                                                                                            | Unterbau für 2 Geleise 25 F. breit.                                                                                       | Desgleichen                                                     |
| <b>30</b> . | Unterrheinische<br>(Wesel=hollandische Grenze)                                                            | Unterbau für 2 Geleise 25 F. breit.                                                                                       | Desgleichen                                                     |
| 31.         | Rheinische                                                                                                | Unterbau für 2 Geleise 24 F. breit.                                                                                       | Desgleichen                                                     |

| Weite der Jahrgefelfe.                                  | Durchichniteliche<br>Zerrainpreife für ben<br>preuf. Morgen.                         | Durchichnittliche Alfordpreise<br>für die Bewegung einer Schacht-<br>ruthe Babnibrper. | Gefammizahl<br>ber bewegten<br>Schachtruchen<br>Bahntorper. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4 Fuß 84 Joll engl<br>Rur ein Geleife.                  | Bor Stettin 656<br>Rthir.,<br>vor Berlin 352 Rthir.,<br>weiter 129 bis 135<br>Rthir. | 7, 10, 18, 40 Egr., der große<br>Durchschnitt war 21 bis 22<br>Egr.                    | 875000                                                      |
| Desgleichen.                                            | _                                                                                    | -                                                                                      | _                                                           |
| Desgleichen.                                            | -                                                                                    | _                                                                                      | -                                                           |
| Desgleichen.<br>4 Fuß 8½ Joll engl.<br>Rur ein Geleise. | Durchichnitt.)                                                                       | 10,5 Sgr. (großer Durchschn.)<br>—                                                     | 250000<br>1,934444                                          |
| 4 Kuß 84 Joll engl.<br>Nur ein Geleise.                 | _                                                                                    | -                                                                                      | 237000                                                      |
| 4 Rus 84 Roll engl.                                     | 200 Rible. (allgem. Durchichnitt.)                                                   | 6, 8, 14, 20 Sgr.                                                                      | -                                                           |
| 4 Auf 84 Boll engl.<br>Rur ein Geleife.                 | 180 Rible. (allgem. Durchschnitt.)                                                   | -                                                                                      | 180367                                                      |
| Desgleichen.                                            | _                                                                                    | _                                                                                      | _                                                           |
| Desgleichen.                                            | 294 Ribir, allgem.<br>Durchichnitt.                                                  | 32 Egr. 7,6 Pf. (allgem<br>Durchichnitt) bedeutende<br>Transportweiten.                | 270730                                                      |
| Desgleiden.                                             | _                                                                                    | - Arunabornocues.                                                                      | _                                                           |
| Desgleichen.                                            | _                                                                                    | _                                                                                      | _                                                           |
| Desgleichen.                                            | -                                                                                    | -                                                                                      | 650000                                                      |
| Desgleichen.                                            | 299 Rehle. (allgem.<br>Durchschnitt.)                                                | 20 Sgr. (allgem. Durchschn.)                                                           | -                                                           |
| Desgleichen.                                            | _                                                                                    | _                                                                                      | 182670                                                      |
| Desgleichen.                                            | _                                                                                    | _                                                                                      | _                                                           |
| Desgleichen.                                            | _                                                                                    | _                                                                                      | _                                                           |
| 4 Auf 84 Roll engl                                      | 350 Rible. (allgem.                                                                  | 25 Egr. (allgeni. Durchfcn.)                                                           | 940820                                                      |

| Laufache AB | Bezeichnung<br>ber<br>Eisenbahn.     | Breite bes Bahnbammes.                                                                                                                         | Gest des Ko<br>fleigens der Si-<br>fichung des<br>Fahrbannensk |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 32          | Boun - <b>L</b> öln                  | Unterbau für Doppelgeleise 24 Fuß<br>breit.                                                                                                    | 1:14                                                           |
| <b>33.</b>  | Leipzig Dresden                      | Unterban für Doppelgeleise 24 Fuß<br>breit.                                                                                                    | Desgleichen                                                    |
| 34.         | Sächfisch. Baierische                | Unterbau für Doppelgeleise 28 Fus<br>breit.                                                                                                    | Desgleiden                                                     |
| 35.         | <b>ंवैक्षिकिः</b> डक्षानिकिन         | Unterban für Doppelgeleise 24 Fuß<br>breit.                                                                                                    | Desgleichen                                                    |
| 36.         | Löbau - Zittau                       | Unterbau für Doppelgeleise 28 Fuß<br>breit.                                                                                                    | Desgleichen                                                    |
| <b>37.</b>  | Chemnig - Riesa                      | Unterbau für Doppelgeleise 28 Fuß<br>breit.                                                                                                    | Desgleiden                                                     |
| <b>38.</b>  | Rothen . Bernburg                    | Unterbau für einfaches Geleise 14 F.<br>breit.                                                                                                 | Desgleichen                                                    |
| 39.         | Ludwigs. Süd. Nordbahn               | Iwischen Sof und Plauen Doppelbahn<br>28 Fuß, sonst Unterbau für einfaches<br>Geleise 16 Fuß breit. Alle Runst-<br>bauten sind für Doppelbahn. | Desgleichen                                                    |
| 40.         | München - Augsburg                   | Unterbau für doppeltes Geleise 24 F.<br>breit.                                                                                                 | Desgleichen                                                    |
| 41.         | Pfälzische Ludwigsbahn               | Unterbau für doppeltes Geleise 24 F.<br>breit.                                                                                                 | Desgleichen                                                    |
| 42.         | Rürnberg. Fürth                      | Unterbau für einfaches Geleise 12 F.<br>8 Zoll breit.                                                                                          | Desgleichen                                                    |
| 43.         | Würtembergische Staats-<br>bahnen    | Auf der Oft: und Westbahn Unterbau<br>für 2 Geleise; auf der Rord: und<br>Südbahn Unterbau für ein Geleise.                                    | Desgleiden                                                     |
| 44.         | Badische Staatsbahn                  | Unterbau für Doppelbahn 24 F. breit.                                                                                                           | Desgleichen                                                    |
| <b>45</b> . | Main : Neckar : Gisenbahn            | Unterbau für Doppelbahn 24 Fuß<br>breit.                                                                                                       | Desgleichen                                                    |
| 46.         | Taunus : Gisenbahn                   | Unterbau für einfaches Geleise 14 F.<br>breit.                                                                                                 | Desgleichen                                                    |
| 47.         | Friedrich : Wilhelms : Nord-<br>bahn | Unterbau für doppeltes Geleise 24 F.<br>breit.                                                                                                 | Desgleiden                                                     |
| 48.         | Hannoversche Staatsbahnen            | Unterbau für Doppelgeleise 28 F. breit.                                                                                                        | Desgleichen                                                    |

| Rur ein Geleise. 4 Fuß 84 Joll engl. 248 Rehlt. durchschu. in Sachsen. Desgleichen. Durchschunzen. Desgleichen. Durchschunzen. Desgleichen. Durchschunzen.  | Weite ber Fahrgeleise.                  | Terraimprelse für ben                                       | für die Bewegung einer Schacht-                                                                                                                                      | ber bewegten<br>Schachtruthen                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fire Beleise.  4 Fire 8 1 308 engl. 1848 Arblit. durchschin. in Sachsen. 180 Arblit. durchschin. in Sachsen. 180 Arblit. durchschin. in Altendurg.  Desgleichen.  Durchschin.  Durchschin.  Stap Riblit. (allgem. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                      | 113740                                         |
| Rur ein Geleise.  de Rthir. durchichn. in Alliendurg.  Desgleichen.  Des |                                         | -                                                           | 7—24 Sgr. für Hanbarbeit.                                                                                                                                            | 5 <b>60</b> 0 <b>0</b> 0                       |
| Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Durchschir. (allgem. Durchschir.)  Du | 4 Fuß 84 Joll engl.<br>Rur ein Geleise. | in Sachsen.<br>460 Rihlr. burchschu.                        |                                                                                                                                                                      | Juli 1845:                                     |
| Desgleichen. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desgleichen.                            | -                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                |
| Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  De | Desgleichen.                            | _                                                           |                                                                                                                                                                      | _                                              |
| Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Durchschnitt auf der Bahnftrecke von Mannheim bis Offernen.  Pannheim bis Offernen.  Lit-21 Sgr. mittelst Schiebsfentwaren, bei einer Entsprarren, bei ei | Desgleichen.                            | -                                                           | . <del>-</del>                                                                                                                                                       | _                                              |
| Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  246 Riblr. (allgem. Durchschun.)  Desgleichen.  Desgleichen.  246 Riblr. (allgem. Durchschun.)  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desgleichen.                            |                                                             | _                                                                                                                                                                    | -                                              |
| Desgleichen.  Desgleichen.  246 Rthlr. (allgem. Durchschn.)  Desgleichen.  Desgleichen | Desgleichen.                            | _                                                           | _                                                                                                                                                                    | -                                              |
| Desgleichen.  Desgleichen.  246 Rthlr. (allgem. Durchschn.)  Desgleichen.  Desgleichen |                                         |                                                             | ,                                                                                                                                                                    |                                                |
| Desgleichen.  246 Rthlr. (allgem. Durchschn.)  Desgleichen.  246 Rthlr. (allgem. Durchschn.)  5 Fuß 2,93 Joll engl. 542 Rthlr. (allgem. 2½—4½ Sgr. Grabarbeit. Durchschnitt auf ber Bahnstrede von Wannheim bis Offarren.  Durchschnitt auf ber Bahnstrede von Wannheim bis Offarren.  Pannheim bis Offarren.  11½—21 Sgr. mittelst Handstern.  11½—21 Sgr. mittelst einspanniger Kipptarren, bei einer Entfernung von 1000 Ruthen.  Pur ein Geleise.  Desgleichen.  Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desgleichen.                            |                                                             |                                                                                                                                                                      | -                                              |
| Desgleichen.  Durchschie.  Durc | Desgleichen.                            | _                                                           |                                                                                                                                                                      | -                                              |
| Shift 2,93 Joll engl. S42 Rthlr. (allgem. 2½—4½ Sgr. Grabarbeit. Durchschnitt auf der 6—9½ Sgr. mittelst Schiebstarten. Bannstede von Nannheim bis Offenburg.)  Rur ein Geleise.  Pahnstede von Nannheim bis Offenburg.  Pannheim bis Offenburg.  11½—21 Sgr. mittelst einsspäarren, bei einer Entsfernung von 1000 Nuthen.  Pars 8½ Joll engl.  Rur ein Geleise.  Desgleichen.  — 7, 9½, 15, 20 Sgr. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desgleichen.                            |                                                             |                                                                                                                                                                      | 52000                                          |
| Nur ein Geleise.  Durchschnitt auf ber 6—9½ Sgr. mittelst Schiedshem bis Offarren.  Rannheim bis Offarren.  Phannheim bis Offarren.  Phanniger Nippfarren, bei einer Entfernung von 1000 Muthen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Durchschnitt auf ber 6—9½ Sgr. mittelst Schiedshem bis Offarren.  farren.  farren.  farren.  farren.  Phanniger Nippfarren, bei einer Entfernung von 1000  Muthen.  —  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.  Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.                            | _                                                           | <b>—</b> '                                                                                                                                                           | -                                              |
| 4 Fuß 8½ Joll engl. Nur ein Geleise.  Desgleichen.  - 7, 9½, 15, 20 Sgr.  Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Durchschnitt auf der<br>Bahnstrecke von<br>Wannheim bis Of- | 6—94 Sgr. mittelft Schiebe<br>farren.<br>94—11 Sgr. mittelst Hande<br>farren.<br>114—21 Sgr. mittelst eine<br>spänniger Kippfarren, bei<br>einer Entfernung von 1000 | heim bis Of-<br>fenburg<br>und Rehl:<br>644400 |
| Desgleichen. — 7, 9½, 15, 20 Sgr. —  Desgleichen. — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                      | _                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desgleichen.                            | _                                                           | 7, 94, 15, 20 Sgr.                                                                                                                                                   | -                                              |
| Desgleichen. – – –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desgleichen.                            | _                                                           |                                                                                                                                                                      | <del>-</del>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desgleichen.                            | _                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                             | _                                              |

| Baufenbe JB | Bezeichnung<br>der<br>Eifenbabn. | Breite bes Bahnbammes.                                                                                                                           | Grad bes An-<br>fleigens ber So-<br>fdung tes<br>Hahrbammes. |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 49.         | Braunschweig-Harzburg            | Auf ber Strecke von Braunschweig-<br>bis Wolfenbuttel für 2 Geleife 28<br>Fuß breit, von Wolfenbuttel bis<br>Harzburg für 1 Geleife 14 F. breit. |                                                              |
| 50.         | Braunichweig . Dichereleben      | Unterbau für Doppelgeleise 24 F. breit.                                                                                                          | Desgleichen                                                  |
| 51.         | Samburg-Bergedorf                | Unterbau fur 2 Geleife 29 F. breit.                                                                                                              | Desgleichen                                                  |
| 52.         | Altona - Kiel                    | Unterbau für Doppelgeleise 28 F. breit.                                                                                                          | 1:14<br>für Einschnitte<br>1:2<br>für Dämme.                 |
| 53.         | Gludftabt · Cimehorn             | Unterbau für ein Geleise 16 F. breit                                                                                                             | 1:11                                                         |
| 54.         | Renbeburg - Neumunfter           | Desgleichen.                                                                                                                                     | Desgleichen                                                  |
| 55.         | -                                | Unterbau für ein Geleife 14 F. breit                                                                                                             | Desgleichen                                                  |

| <b>Weite ber Fahrgeleise.</b>          | Durchschnittliche-<br>Terrainpreise für ben<br>preuß. Morgen. | Durchschnittliche Affordpreise<br>für die Bewegung einer Schacht-<br>ruthe Bahnkörper.                                    | Gefammtzahl<br>der bewegten<br>Schachtruthen<br>Bahnkörper. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4 Fuß 84 Zoll engl<br>Rur ein Geleise. | .325 Nthir. (allgem.<br>Durchschn.)                           | 7½ — 22 Sgr. mit Hand≥<br>karren.                                                                                         |                                                             |
|                                        |                                                               | 16—32 Ggr. mit 2 räbrigen<br>Karren für Wenschen.<br>17—48 Ggr. mit Pferdes<br>karren.<br>174—27 Ggr. mit Kipps<br>wagen. | •                                                           |
| Desgleichen.                           | 250 Rihlr. (allgem.<br>Durchschn.)                            | _                                                                                                                         | -                                                           |
| Desgleichen.                           | 510 Nthlr. (allgem.<br>Durchschn.)                            | 28 Sgr. (im großen Durch:<br>schnitt) aus dem Seiten:<br>terrain.                                                         |                                                             |
| Desgleichen.                           | . –                                                           |                                                                                                                           |                                                             |
| Desgleichen.                           |                                                               | _                                                                                                                         | _                                                           |
| Desgleichen.                           |                                                               | _                                                                                                                         |                                                             |
| Desgleichen.                           |                                                               |                                                                                                                           | _                                                           |

THAT I'M TO BE TO THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF THE TANK OF

•

.

B. Tafeln zur vergleichenden Statistik des Bans der deutschen Eisenbahnen.

VIII. Verhältnisse und Preise des Oberbaus und der Hochbauten.

| Laufende Ju | Bezeichnung<br>her<br>Eisenbahn.  | Berhaltniffe ber Schienen-<br>unterlage namentlich ber<br>Schwellen.                                                                                     | Art und Masse<br>ber<br>Shienen.                              | Sewicht in<br>Schienze pe<br>Laufendenper<br>Fuß in per<br>Hole, |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| I.          | Wien-Triest                       | Querschwellen von Gi-<br>chen- ober Lerchenholz<br>7 Kuß 6 Joll lang, 6<br>Joll dick, oben 6 Joll<br>und unten 1 Juß breit.                              | Stublichienen, für bolgerne Bruden und Answeichungen          |                                                                  |
| 2,          | Wien-Gloggnip                     | Fichene Querschwellen 8<br>Fuß lang, 12 Zoll breit<br>unb 4 Zoll bid, auf<br>blesen Langschwellen 12<br>bis 16 Auß lang, 9 Zoll<br>breit und 4 Zoll bid. | Schienen von ber<br>Form bes umgelebr-<br>ten lateinischen T; | 141                                                              |
| 3.          | Raiser - Ferdinands -<br>Nordbahn | Gidene Querfdwellen 8<br>Fuß lang, 6 Joll bid,<br>I Fuß breit.                                                                                           | Smblichlenen; Lange                                           | 141                                                              |
| 4.          | Olmüş.Prag und<br>Brunn.Prag      | Eichene Querfcwellen 7<br>Rus 6 Joll lang, 6<br>Joll bick, oben 6 Joll<br>und unten 1 Fuß breit.                                                         | Stublichienen, für bolgerne Bruden                            | 14 - 16                                                          |

| _                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preis ber<br>Schlenen für d<br>preuß. Zentne<br>in Thalern.                                           | T Det                                                                                                                                                                                                                         | Angabe der bedeutenbflen Bauwerte ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 incl all<br>Koften bis a<br>die Bahn, a<br>dierreichuch<br>Fabrifen.                                | uf Schienenin eifernen Chairs us und find durch das Ueber- en greifendes Schraubenkopfs, bem noch eine eiferne Platte untergelegt ift, darauf fest gehalten Zur Befeingung des mittelften Theils har bie Schiene an der Kante | Mehrete lange Damme bis zu 45 & Sobe, Stuichnitte bis zu 36 Fuß Tiefe; Tunnel durch den Kathuchel im Wemgebirge nachtt Gumpoldskirchen, Lange desseiben 87 Klafter; lichte Gobe 24, Meire 28 Fuß. An Bruden und sonnigen Bauwerken sind im Ganzen 454 ausgesuhrt worden, von welchen die über mehrere Chansteen u. Straßen über den Aubach bei Laben und über die Schwarza in Glogging die bedeutendigen sind. |
| 10 incl. al<br>Kosten bis a<br>ble Bahn<br>theils aus er<br>linden, the<br>aus östered<br>dischen Fab | eifernen Keilen befeftigt find                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rollen bis o                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               | und bis 10 Klafter tiefe Ginichnitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Laufende AF | Bezeichnung<br>ber<br>Eisenbahn. | Berhältnisse ber Schienen-<br>unterlage namentlich ber<br>Schwellen.                                                                                                                         | Art und Maafe<br>der<br>Shienen.                                                 | Genidt i<br>Ghienau p<br>laufenbarpa<br>Jud in pa<br>1910. |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             | ·                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                            |
| 5.          | Prag-Dresben                     | Eichene Querschwellen 7<br>Fuß 6 Zoll lang, 6 Zoll<br>dick, oben 6 Zoll und<br>unten 1 Fuß breit.                                                                                            | Stuhlschienen, für hölzerne Brücken und Ausweichungen breitfüßige (T)  Schienen. |                                                            |
| 6.          | Prag - Lahua                     | Auf z ber Bahn Sand,<br>fleinquadern von 2—5<br>Auß Länge, 15 Zoll<br>Breite u. 12 Zoll Höhe;<br>auf z berselben tieferne<br>und tannene Unterlags.                                          |                                                                                  | 6 — 8                                                      |
| 7.          | Linz Bubweis.<br>Gmunden         | schwellen auf Quer- schwellen.  fidlige Langschwellen, welche von Klafter zu Klafter mit Querschwel- len verbunden sind, let- tere auf Steingestück fundamentirt. Theil- weise Sandsteinqua- | Flachschienen 9Schub<br>lang, 24 Zoll breit<br>und 4 Zoll bick.                  | 41                                                         |
| 8.          | Berlin : Potsbam                 | weise Sandsteinquadern. Gichene Querschwellen 8 Fuß lang, 6 Joll dick, 1 Fuß breit. Der Preis einer Queraschwelle ist 22½ — 29½ Sgr. gewesen.                                                | Stuhlschienen 15 Fuß<br>lang.                                                    | 15                                                         |
| 9.          | Potsbam - Magbe-<br>burg         | Eichene Querschwellen 8<br>bis 9 Ruß lang, 10—<br>12 Fuß breit, 6 Zoll                                                                                                                       | les (umgekehrte T)<br>Schienen.<br>Länge derselben 16—                           | 18                                                         |
| 10.         | Berliu - Hamburg                 | Eichene Querschwellen 73<br>bis 93 Fuß lang.<br>Preis der ersteren 283<br>Sgr. bis 1 Nthlr. 123<br>Sgr.                                                                                      | les (umgekehrte T)<br>Schienen.                                                  | 18                                                         |

|                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preis der<br>Schienen für den<br>preuß. Zentner<br>in Thalern.                     | Befestigung<br>ber<br>Schienen auf ben Schwellen.                                                                                                                                                          | Angabe ber bebeutenbsten Bauwerte 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63 incl. aller<br>Koften bis anf<br>die Bahn, aus<br>dsterreichischen<br>Fabrifen. |                                                                                                                                                                                                            | Moldauarme bei Prag; bedeutende Fel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | Mittelft gußeiserner Chairs,<br>welche durch eiserne Rägel<br>auf den Langschwellen be-<br>festigt sind.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | Mittelst gußeiserner Chairs<br>und eiserner Rägel.                                                                                                                                                         | Dämme bis 60 F. Höhe, Felseneinschnitte<br>bis 27 Kuß Tiefe. Bon den 214 Brutz<br>ten sind die Malschbrücke bei Budweis, 22<br>Klafter lang, und die Traunbrücke bei Lams<br>bach die bedeutendsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | Stühlen durch, in der äußern Seite eingetriebene eiserne Reile befestigt, während zur Befestigung der Stühle eiserne Schrauben mit Mutztern benußt sind. Die Schienen liegen in Stühlchen (Chairs), welche | Grhebliche Schwierigkeiten sind nicht ge- wesen; die bedeutendsten Abtrage haben 33 und 28 Fuß größte Tiefe und 300 Ruthen Länge. Die Brücken über die drei Arme der Ruthe bei Potsdam sind zusammen etwa 380 Fuß lang.  Die Dammschüttungen durch Sumpstoden sind sehr bedeutend; die Ginschnitte dage- gen nur unbedeutend. Den konspieligsten Theil aller Bauwerke bilden die zahlreich erforderlichen bedeutenden Brücken, von de- nen die über die Havel und Elbe die be- deutendsten sind. |
| 2 Rthlr. frei<br>an Bord in<br>England ans<br>dortigen Fa-<br>briten.              | nen geschieht mittelft Sa-<br>tennägel; außerdem werben                                                                                                                                                    | Die Erdarbeiten sind mit Ausnahme der Strecke im Lauenburgischen nur unbedeustend. Bon der großen Anzahl Brücken sind die über die Spree bei Charlottenburg, über die Schwenze, Dosse, Jäglip,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lautende II | Bezeichnung<br>der<br>Elfenbahn.      | Berbältniffe ber Schienen-<br>unterlage namentlich ber<br>Schwellen,                                                                                                                                                                                                                | Art und Maake<br>ber<br>Schienen.                                                                              | Sewick ber Schienen zu fenfendensprangen gest in zum 1946. |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.         | Berlin-Anhait                         | Anerschwellen bon Rie-<br>fernboly pro Stud 20.<br>bis 22 Sgr.; 8—9 F.<br>lang.                                                                                                                                                                                                     | Smblichienen; gum                                                                                              |                                                            |
| 12.         | Magdeburg - Leipzig                   | Beim erften Geleise 15 Ruslangelieferne Lang- fchwellen auf eichenen Querschwellen rubend. beim zweiten Geleise eichene Querschwellen 8 bis 9 Just lang, 9 Joll breit und 6 Joll die. Preis einer 9 Just langen Schwelle 1 Athtr. 9 Sgr. 11 Pf.; einer 8 Just langen 29 Sgr. 11 Of. | Brudform . Schie- nen (bridgerail); jum 2ten Bignoles- (umgel. T) Schie- nen; 31 Joll hoch 37 Joll unten breit | Ice Schien<br>18 Pft.                                      |
| 13.         | Magbeburg-Halber-<br>ftabt            | Eichene Querfcwellen &<br>bis 9 Fuß lang, 9 Boll<br>breit und 6 Boll bid.                                                                                                                                                                                                           | Bignoles. ober um-<br>get. T.Schienen 34<br>Joll hoch, 34 Joll<br>unten breit und 15<br>bis 18 Juß lang.       |                                                            |
| 14.         | Thüringifche                          | Eichene Querschwellen 8<br>Fuß lang, 9—10 Zoll<br>breit, 5—6 Zoll did<br>Sweschwellen 10 Fuß<br>lang, 14 Zoll breit, 6<br>Zoll hoch.                                                                                                                                                | Bignoles. ober um:<br>get. T.Schienen 16<br>bis 18 Fuß lang.                                                   | 19                                                         |
| 15.         | Berlin. Stettin,<br>Stettin. Stargard | Kieferne Querschwellen<br>74 bis 94 Fuß lang<br>10—12 Zoll breit, 64<br>Boll bid. Preis pri<br>Stud 21 Sgr. bis I<br>Riblr. 4 Sgr. 2 Pf.                                                                                                                                            | gelehrte T. Schie-<br>nen, 18 Fuß lang,<br>214 Joll hoch, and<br>Fuße 31 Boll, oben                            |                                                            |

| Preis der<br>Schienen für den<br>preuß. Zentner<br>in Thalern.                                       | Befestigung<br>der<br>Schienen auf den Schwellen.                                                                                                 | Angabe der bedeutendsten Bauwerke 1c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Lodnig, Elde bei Grabow, Schaale, über den Elde - und Regnig - Kanal, über die große und kleine Sude die bedeutendsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| frei bis Sams<br>burg aus eng-                                                                       | schienen sind hölzerne auf<br>der äußern Seite eingetrie-<br>bene Reile augewendet, zur                                                           | Die Erdarbeiten sind unbedeutend, denn die Damme erreichen keine größere Sobe als 16 Fuß; ebenso haben die Einschnitte keine größere Tiefe. Von den 185 Brücken sind die über das Hammerstieß, über die Ruthe, durch das Glb- und Muldethal, so wie über die Mulde die bedeutendsten. Die Elbbrücke bei Roßlau war schon vorhanden.                                                                                                                                                 |
| 24 Rthlr. frei<br>in Hamburg<br>aus englischen<br>Fabriken.                                          | find mittelft gubeiserner<br>Berbindungsstühle n. Holz-<br>schrauben befestigt; die Bi-<br>gnoles - Schienen mittels<br>Hafennägel und Unterlage- | der bedeutendste Einschnitt hat eine Tiefe von 184 Jus. Wit Ausnahme des Babn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _                                                                                                    |                                                                                                                                                   | höchst unbedeutend, die bedeutendsten Brut-<br>fen führen über die Bodes und Golzemme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      | Mittelft Unterlageplatten u. Sakennägel.                                                                                                          | Die Erd- und Felsenarbeiten sind sehr besteutend. Aufträge bis zu 70, Ginschnitte bis gegen 60 Fuß. Bon den vielen erforderlichen Brücken sind die bedeutendsten: 2 über die Elster, 9 Strom- und 11 große Fluthbrücken über die Saale, 4 Brücken über die Jim, 3 über die Gera, 2 über die Apfelstedt, 8 über die Horsel, 4 über die Werra; außerdem 2 Aquaduste, 5 besteutende Biaduste, Futtermauern u. s. w.                                                                    |
| 3 Rthlr. fre<br>an Bord in<br>England.<br>4,3 Rthlr.<br>mit Einschlus<br>aller Rosten<br>bis Berlin. |                                                                                                                                                   | Grdarbeiten sehr bedeutend; Aufschüttungen von 40-50 Fuß mehrfach; der Damm über den Finowkanal bei Reustadt ist sogar 74 Fuß boch, die Damme diesseits und jenseits des Randowslusses in Woor und Wiesen 14 Weilen lang. Bedeutende Einschnitte und Abträge in der Rähe Stettins, bei Warienhof, Pommerensdorf und Chorinchen 30-40 Fuß tief, 4 Weile lang. Die bedeutendsten Brücken führen über die Finow 42 Fuß hoch, Schwärze 49 Fuß hoch, Pechbach, Buckowgraben, Landgraben. |

| Laufende II | Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn.     | Berhältnisse der Schienen-<br>unterlage namentlich der<br>Schwellen.                                                                                 | Art und Maase<br>der<br>Shienen.              | Caride de<br>Chicaen p<br>lesjonben,pa<br>Just de pas<br>1946. |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 16.         | Stargard : Posen                     | Gidene Querschwellen 8                                                                                                                               |                                               |                                                                |
| 17.         | Berlin - Königsberg                  | bis 9 Fuß lang, 9—12<br>Zoll breit, 6 Zoll dick.<br>—                                                                                                | gekehrte T. Schie-<br>nen 15—18 F. lang.<br>— | -                                                              |
|             | Frankfurt<br>Rieder.                 | Die tiefernen Langschwel-<br>len sind 6 Boll boch, 7<br>Boll breit, 16 Fuß lang<br>und ruhen auf Quer-<br>schwellen, die 13 — 18<br>Boll ftart sind. | rail) 16 gus lang.                            | 15 — 16]                                                       |
| 10.         | Breslau,                             | breit, 6 Zoll fart; un-<br>ter den Stößen Lang.<br>schwellen.                                                                                        | gekehrte T. Schie.<br>nen 16—18 F. lang.      | 18                                                             |
| 19.         | Riederschlesische<br>Zweigbahn       | Eichene Querschwellen 8<br>bis 10 Fuß lang, 10,<br>15 bis 18 Zoll breit,<br>6—8 Zoll dick.                                                           | 15—18 Fuß lang.                               | 20                                                             |
| <b>20.</b>  | Oberschlesische Gisen-<br>bahn       | Eichene Querschwellen 8<br>Fuß lang, 8—12 Zoll<br>breit, 6 Zoll dick.                                                                                |                                               | 15 fpåter 1                                                    |
| 21.         | Wilhelmsbahn<br>(Cofel-Oderberg)     | Gidene Querschwellen 8<br>Fuß lang, 12—14 Zoll<br>breit, 6—7 Zoll dick.                                                                              |                                               | 18                                                             |
| 22.         | Brieg . Reiffe                       | Gidene Querschwellen 8<br>bis 9 Fuß lang, 8—12<br>Zoll breit, 6 Zoll bick.                                                                           |                                               | 18                                                             |
| 23.         | Breslan - Schweid-<br>nip - Freiburg | Gichene Querschwellen 8<br>Fuß lang, 12—14 Zoll<br>breit, 6—7 Zoll ftark.                                                                            | Desgleichen.                                  | 20                                                             |

| reis ber<br>men für ben<br>9. Zentner<br>Thalern. | Befestigung<br>ber<br>Shimm auf den Shwellen.                                                                                                 | Angabe ber bebentenbften Banwerte zc.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                               | Auf der Fortsepung Stettin . Stargard find die Aufträge durch das Bruch zwischen Stettin und Damm, so wie die Brut-ten über die Oder und deren Arme sehr bedeutend.                                                                                                                                           |
| -                                                 | Mittelft Unterlageplatten,<br>Palennägel 2c.                                                                                                  | Die Erbarbeiten find nicht bedeutend; die<br>größten Brüden führen über die Rege und<br>Warthe bei Wronte.                                                                                                                                                                                                    |
| _                                                 |                                                                                                                                               | Das bedeutendste Bauwert ift die Ueber-<br>brudung der Weichsel und Rogat dei Dir-<br>schau und Marienburg.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | bis jest ungewöhnliche Art<br>durch eiserne Bolzen, welche<br>sich in den hohlen Raum<br>der Schienen keilförmig<br>einschieben und durch die | Die Erdarbeiten sind mit Ausnahme des Dammes bei Briesen (2220 Ruthen lang, größte Sohe 15 Fuß) nicht bedeutend; der größte Einschnitt von 29 Fuß größter Tiefe ift auf der Sohe bei Rosengarten. Die bedeutendsten Brücken führen über die Wuhle, Landsberger Fließ, den Flackensee und das Briesener-Fließ. |
|                                                   | Mittelft Unterlageplatten,<br>Oberbleche, Hafennägel und<br>Holzschranben.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Desgleichen.                                                                                                                                  | Im Allgemeinen boten sich wenig Schwiestigkeiten bar; ber wichtigste Brüdenbau ist der oberhalb Sagan über den Bober, die Ueberbrüdung der Tschirne, Lubarge u. s. w. Auf der projektirten Fortsepung nach Possen ist die Oderbrüde hervorzuheben.                                                            |
| -                                                 | Desgleichen.                                                                                                                                  | Die Erdarbeiten find nicht sehr bedeutend.<br>Die wichtigsten Brücken führen über die<br>Ohlau, Reiße, Oder, Klodnig 2c.                                                                                                                                                                                      |
| -                                                 | 5 Zoll Breite, durch welche                                                                                                                   | Die Erdarbeiten sind nicht sehr bedeutend;<br>die größten Brücken gehen über die Bi-<br>rawka, Ruda, Oder, Olsa.                                                                                                                                                                                              |
| is auf die<br>ihn, aus<br>andischen<br>abriten.   | Mittelft Unterlageplatten u.<br>Hakennägel.                                                                                                   | Die Erdarbeiten sind nicht sehr bedeutend,<br>ebenso die Bauwerke.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | Desgleichen.                                                                                                                                  | Die Erdarbeiten sind unbedeutend; eben-<br>so die vorhandenen Brüden, von denen die<br>größten 30 Fuß lichte Weite haben.                                                                                                                                                                                     |

|             |                                                   | عدا عادات والنظار وورس الرواي                                                                                       |                                              |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Laufends M  | Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                  | Berhältnisse ber Schienen-<br>unterlage namentlich ber<br>Schwellen.                                                | Art und Maase<br>der<br>Shienen.             | Occide<br>Officate<br>Confusion<br>Confusion<br>Office<br>THE |
| <b>24.</b>  | Rottbuffer Pferde-<br>bahn                        | Gidene Querschwellen<br>und tieferne Langschwel-<br>len.                                                            | Flachschienen 24 Zoll<br>breit, 4 Zoll hoch. | -                                                             |
| <b>25.</b>  | Rôin - Winden                                     | Eichene Querschwellen<br>8 Fuß lang, 9 Zoll breit<br>und 6 Zoll bick; an deu<br>Stößen 5 füßige Lang-<br>schwellen. |                                              | 240                                                           |
| 26.         | Bergisch - Märtische                              | Gidene Querschwellen<br>8—9 Fuß lang, 9 Zoll<br>breit und 6 Zoll bick;<br>an den Stößen 5 füßige<br>Langschwellen.  | _                                            | 20                                                            |
| <b>27.</b>  | Düsseldorf . Elberfelb                            | Eidene Querschwellen,<br>unter den Stößen der<br>Schienen turze Lang-<br>schwellen.                                 | 15 Fuß lang.                                 | 15                                                            |
| 28.         | Prinz-Wilhelmsbahn<br>(Steele Vohwinkel)          | Eichene Querschwellen<br>8 Fuß lang, 11 Zoll<br>breit und 54 Zoll dick.<br>— Preis pro Stück<br>1 Rthir. 15 Sgr.    | lang.                                        | 21                                                            |
| 29.         | Samm - Münster                                    | Gidene Querschwellen & Fuß lang, 9 Zoll breit und 6 Zoll did; an den Stößen 5 füßige Langs schwellen.               | bis 18 Fuß lang.                             | 20                                                            |
| <b>30</b> . | Unterrheinische<br>(Wesel-bollandische<br>Grenze) | Desgleichen.                                                                                                        | Desgleichen.                                 | 20                                                            |
| 31.         | Rheinische                                        |                                                                                                                     |                                              | 17                                                            |

| Preis der<br>Schienen für den                                                      | Befestigung<br>der                                                                                               | Angabe ber bebeutenbsten Bauwerke 1c.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| preuß. Zentner<br>in Thalern.                                                      | Schienen auf ben Schwellen.                                                                                      | andane see senentendien Sanwerre re-                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 <sub>10</sub> Thir. frei<br>an Bord in<br>England aus<br>dortigen Fa-<br>brifen. | Rägel.                                                                                                           | Die Erdarbeiten und Bauten sind nicht<br>bebentend.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Sakennägel, auf ben Lang-<br>ichwellen mit Unterlegung                                                           | Teutoburger : Wald und das ganze Ge-<br>birgsland zwischen diesem und dem Weser-<br>gebirge zu durchschneiden hat. Die bedeu-                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Desgleichen.                                                                                                     | Die Erd: und Felsenarbeiten sind sehr bes<br>beutend; die wichtigsten Bauten sind der<br>Tunnel bei Schwelm gegen 350 Ruthen<br>lang, und die Ruhrbrücke bei Witten.                                                                                                                             |
| anf die Bahn<br>theilweise aus                                                     | Die Schienen sind in den<br>Stühlen durch eiserne auf<br>der innern Seite einge-<br>triebene Reile befestigt.    | beutend; Dammichuttungen bis 60 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | den Schwellen durch 2 Ra-<br>gel festgehalten; im Stuh<br>ist die Schiene durch einer<br>an der innern Seite ein | Erdarbeiten bedeutend, namentlich ber Durchstich in Thonschieferfelsen vor Boh- winkel auf der Wasserscheide zwischen Dus- sell und Wupper (mittl. Tiefe 70 Fuß). — Geneigte Ebene bei Reviges; Länge 3014 Ruthen; Steigung 1:30. Die größten Brücken haben eine lichte Weite von 20 bis 30 Fuß. |
|                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                     | Erbarbeiten nicht sehr bedeutend; die wich-<br>tigsten Brücken führen über die Ems und<br>die Lippe.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | In den Stühlen, welche mi<br>gußeisernen Rägeln auf de<br>Schwellen befestigt sint<br>mittelft hölzerner Reile.  | n werken ist die Bahn sehr reich. — Tunnel                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Caufende . 7.3 | Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn. | Berhältmiffe ber Schienen-<br>unterlage namentlich ber<br>Schwellen.                                                                | Art unb Daage<br>der<br>Schienen.                                                                                               | Gewicht ber<br>Schlenen pro<br>taufenden rerrit.<br>Juf in preit,<br>Plb. |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                |                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                           |
| ١              |                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                           |
| 32.            | Bonn-Köln                        | Fichene Querschwellen & Fuß tang, 9 Joll brett und 6 Joll did.                                                                      | Bignolesschienen 15'<br>bis 18 Fuß lang                                                                                         | 194                                                                       |
| 33.            | Leipzig Dresben                  | In der ersten Zeit des<br>Baus Langschwellen (3<br>Zoll boch, 6 Zoll breit<br>auf Querschwellen en<br>bend, spater nur Quer         | Baues 24 3. breite,<br>14 Joll fiarfe Plait<br>fcbienen, nachber<br>Stublichtenen; zwi                                          | ichienen 15, ;<br>die Pignoles-<br>fchienen 17                            |
| 34.            | Cadifich Baierifche              | fdwellen & Fuß lang 9 Joll breit und 6 3 farf; zu den Schwellen ift nur Fichten u Kie fernholz verwender.  Aleferne Querschwellen 8 | Oresden fo wie pain 2ten Geleise Bigno-<br>tesichienen 15 – 15<br>Ang lang, 24 Joli<br>hoch, 4 Joli unten<br>24 Joli oben breit | In her erites                                                             |
| 54.            | Sugnific Duterfluje              | Ruf lang, 8—10 3oh breit und 6 3oll ftart'                                                                                          | bis 18 Fuß lang.                                                                                                                | Zeit Is, in<br>ber lesten 20<br>Pfb.                                      |
|                |                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                           |
| 35.            | Sidelich . Schlesiche            | Fichene Querschwellen 8<br>bis 9 Kuß lang, 8—10<br>Zoll breit und 6 Zoll<br>ftark.                                                  |                                                                                                                                 | 22                                                                        |

| Preis der<br>Schienen für den<br>preuß. Zeutner<br>in Thalern. | Befestigung<br>ber<br>Schienen in den Schwellen.                                                                    | Angabe ber bedeutenbsten Bauwerte 1c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                     | ler (50 Ruthen lang, Kosten pro Ruthe 870 Rthlr.), Nirmer: Tunnel (190 Ruthen lang, Kosten pro Ruthe 2401 Rthlr.), 2 Tunnel im Nachener Walde (185 und 42 Ruthen lang, Kosten pro Ruthe 1564 Rthlr.). — Geneigte Ebene hinter Nachen (Länge 560 Ruthen, Steigung 1:38). — Brücke über die Roer bei Düren; Viadust über das Indethal (264 Fuß lang, 50 Fuß hoch), burtscheider Biadust über das Wurmthal (850 Fuß lang, 76 Fuß größte Höhe); Biadust über das Genlbachthal (658 Fuß lang, 120 Fuß größte Höhe, an den Seiten 68 Fuß hohe Dammschüttungen. |
| •                                                              | fennägeln befestigt, an den Stößen befinden sich Stühle,                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Rägeln, die Stuhlschienen<br>mittelst Stühlen, die Bigno-<br>les Schienen mittelst Sa-<br>kennägel, außerdem an den | Die Erdarbeiten sind bedeutend, der größte Einschnitt bei Wachern 11000 Fuß lang, 38,6 Fuß tief; die bedeutendste Dammsschützung dicht bei diesem Einschnitte 19000 Fuß lang, 24,8 Fuß hoch. — Tunnel bei Oberan 1816 Fuß lang, 22 Fuß hoch, 24 Fuß breit, Preis pro Ruthe 2184 Rthlr. — Pardaubrücke, Wuldebrücke bei. Wursen 1354 Fuß lang, Biadult über den Woorboden bei Oschaß 1468 Fuß lang, Elbbrücke bei Riesa 1208 Fuß lang, Biadult bei Röberau 2300 Fuß lang.                                                                                 |
|                                                                | J,                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 bis 2 <sub>7</sub> do Rihle. frei an Bord in Eng.<br>land.   | Mittelf hakennägel und Un-<br>terlageplatten.                                                                       | Die Erdarbeiten sind bedeutend; von den vorhandenen Bauwerken sind erwähnens-<br>werth: die 1600 Fuß lange, durchschnitt-<br>lich 62 Fuß hohe Ueberbrückung des Deniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lenfende II | Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn. | Berhältnisse ber Schienen-<br>unterlage namentlich ber<br>Schwellen.                 | Art und Maaße<br>. der<br>Schimm.                   | Carifi<br>Shines<br>Lapidoli<br>Def is 1<br>91. |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>36.</b>  | Liban - Zittan                   | Eichene Onerschwellen 8<br>bis 9 Fuß lang, 8 bis<br>10 Boll breit und 6 B.<br>ftart. | bis 18 Fuß lang.                                    | 29                                              |
| <b>37.</b>  | <b>Chemnip - Ric</b> fa          | Desgleichen.                                                                         | Desgleichen.                                        | 20                                              |
| <b>38.</b>  | Rothen Beruburg                  | Desgleichen.                                                                         | Desgleichen.                                        | 16                                              |
| <b>39.</b>  | Ludwig - Súd - Nord-<br>bahu     | Entweder Steinwürfel<br>oder eichene Querschwel-<br>len.                             | Sogenannte doppelte<br>Stuhlschienen 18 F.<br>lang. | 17                                              |
| 40.         | <b>Nunchen - Augsburg</b>        | Halbrunde eichene Quere<br>schwellen von 12 — 14<br>Zoll Durchmesser.                |                                                     | 13¦                                             |
| 41.         | Pfälzische Ludwigs.<br>bahn      | Gichene Querschwellen & bis 9 Fuß lang, 8—10 Zoll breit und 6 Zol                    |                                                     | 15                                              |
| 42.         | Rürnberg Fürth                   | steinwürfel aus Qua-<br>dern.                                                        | Stuhlschienen 15 Fuß<br>lang.                       | 8-                                              |
| 43.         | Würtembergische<br>Staatsbahnen  | Gichene Querschwellen 8. Fuß lang, 8—10 Zol breit und 6 Zoll start.                  | l nen 15 Fuß lang.                                  | 18                                              |

| Preis der<br>Schienen für den<br>preus. Zentner<br>in Thalern.                                               | Befestigung<br>ber<br>Schienen auf den Schwellen.                                                                                                 | Angabe ber bebeutenbsten Bauwerke zc.                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                   | thales und die 854 Fuß lange, durchschnitt-<br>lich 70 Fuß hohe Brude über die Spree<br>bei Baußen.                                                                                                                                                              |
| 44 Rthlr. frei<br>an Bord in<br>Rewport aus<br>engl. Fabrt.                                                  |                                                                                                                                                   | Die Erdarbeiten sind bedeutend; von den Bauwerken sind namentlich mehrere Uebersesungen von Flußthälern hervorzuheben, welche an den Seiten aus Dämmen, in der Mitte aus Brücken bestehen. Die größte Länge derselben beträgt: 4000 Fuß; die größte Höhe 80 Fuß. |
| _                                                                                                            | Desgleichen.                                                                                                                                      | Die Erbarbeiten sind ziemlich bedeutend; große Bauwerke kommen, mit Ausnahme einer 80 Fuß hohen und 800 Fuß langen Ueberbrückung der Mulde bei Pischwiß nicht vor.                                                                                               |
| _                                                                                                            | Desgleichen.                                                                                                                                      | Erbarbeiten und Bauwerke nicht bedeu-<br>tend.                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 Rthlr. bis<br>Bamberg,<br>3 Rthlr. ohne<br>Transport<br>von Joh.<br>Cocerill in<br>Seraing bei<br>Lüttich. | Steinwürfeln find dieselben<br>mittelft eiserner Rägel auf<br>hölzernen Diebeln befestigt,                                                        | Damme bis 100 Fuß hoch; Einschnitte bis 60 Fuß tief; geneigte Ebene 18462 Fuß lang, Steigung derselben 1:40, Betrieb                                                                                                                                             |
| ,                                                                                                            | Die Schienen find in guß-<br>eisernen Stühlen mittelft<br>hölzernen Reilen befestigt.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                                                                                                            | Die Schienen find in guß.<br>eisernen Stühlen mittelst<br>hölzernen Reilen befestigt.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                                                                                                            | Die Schienen ruhen in Stüh-<br>len, welche durch eiserne<br>Rägel auf, in die Stein-<br>würfel eingetriebene höl-<br>zerne Diebel befestigt sind. | bedeutend.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                                                                                                            | Die Befestigung der Schie-<br>nen auf den Unterlagen<br>geschieht mit Hakennägeln                                                                 | 5 Tunnel mit einer Gesammtlänge von 9075 Fuß; hiervon treffen 2 auf die West-bahn (1 auf der sogenannten Prag, 1 auf                                                                                                                                             |

| Lembarde II | Bezeichnung<br>der<br>Eisenbahn    | Bechitmiffe ber Schienen-<br>unterlage nomentlich ber<br>Schwellen.                                                                                                  | it und Manfe<br>ber<br>Chimm.            |      |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 44.         | Babifde Staats-<br>bahu.           | Lausschweiten von Feb-<br>ten: oder Riefernholz<br>30 Fuß laug; Quer-<br>schweiten von Eichen:<br>bolz 44 Zoll hoch, 8—9<br>resp. 12 Zoll breit und<br>8—9 Fuß laug. | schienen (bridge-<br>rails) 15 Ang lang. | 14   |
| 45.         | Main-Rodar Gifen-<br>bahn.         | Cichene Querschwellen<br>8,7 Fuß lang, 8 — 12<br>Boll breit und & Boll<br>dick.                                                                                      | gefehrte T Schienen                      | 21,6 |
| 46.         | Tanuns - Gifenbahn.                | Onaberwürfel in Einsschnitten (2 Fuß lang und breit, 1 Fuß dict); eichene Onerschwellen auf den Dämmen (8 Fuß lang, 12—14 Boll breit und halbrund).                  | nen 15 Fuß lang.                         | 18   |
| 47.         | Friedrich - Wilhelms-<br>Nordbahn. | Gidene Querschwellen 8<br>Fuß 4 Zoll lang, 12—14<br>Zoll breit und 6—7 Zoll<br>hoch.                                                                                 | nen 15 — 18 Fuß                          | 20   |
| 48.         | Hannoversche<br>Staatsbahnen       | Eichene Querschwellen 8<br>bis 9 Fuß lang, 8—12<br>Zoll breit und 6—7 Z.<br>park.                                                                                    | gekehrte T.Schienen                      | 22   |

| Preis der<br>Schienen für der<br>preuß. Zentner<br>in Thalern.                    | I DET                                                                                                                                                   | Angabe der bedeutendsien Bauwerke zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                 | bie Schienen mit ihren En-<br>ben nicht unmittelbar auf                                                                                                 | der Wasserscheide bei Maulbronn); 2 auf die Ostbahn (1 von 1200 Fuß Länge durch den Rosenstein, 1 auf der Alp zwischen Holzbausen und Beimerstetten); 1 auf die Nordbahn bei Kircheim. — An großen Brücken und Biadusten sinden sich 4 vor, nämlich auf der Westbahn der Biadust über das Enzthal; auf der Ostbahn der Biadust über das Reckarthal bei Cannstadt; auf der Sondahn die Brücke über die Donan bei Erbach; auf der Nordbahn die Brücke über die Brücke über die Brücke über die Brücke über die Brücke über die Brücke über |
| 5 Rthlr.<br>21 Sgr. am<br>Rheinufer zu<br>Wanheim aus<br>rheinischen<br>Fabrifen. | nen auf den Langschwellen wird mittelft Kloben bes wirkt, welche an beiden Seisten der Schienenfüße einsgeschlagen werden. Um die Stöße der Schienen zu | Die Erdarbeiten waren namentlich auf der Bahnstrede von Freiburg aufwärts bedeutend. Die erwähnenswerthesten sind: die eiserne Brücke bei Beiertheim, die eiserne Brücke über die Pfinz bei Durlach, der hölzerne Biadust oberhalb Ettlingen, die hölzerne Brücke über die Murg bei Rastatt, der eiserne Biadust über die Straße von Appenweier nach Sand, Kinzigbrücke mit Gußbögen, 3 Brücken über die Elz. — Drei Tunnel durch den Isteiner Kloz.                                                                                     |
| _                                                                                 | Mittelft Sakennägel und Un-<br>terlageplatten.                                                                                                          | Die Erdarbeiten sind bedeutend, da mehr- fach tiefe Ginschnitte und hohe Dämme er- forderlich sind. Die bedeutendsten Bau- werke sind die Main- und Rectarbrücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                                                                                 | Die Schienen sind in den<br>Stühlen mittelst hölzernen,<br>auf der äußern Seite ein-<br>getriebenen Reilen befestigt.                                   | deutend, indem die größten nicht über 25 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,5 Rthlt. ohne sonstige Rosten von Johan Codes rill in Seraing bei Lüttich.      |                                                                                                                                                         | Die Erd: und Felsenarbeiten sind sehr besteutend. Die bedeutendsten Bauwerte sind: der 3400 Fuß lange Tunnel von Hönebach, der 1400 Fuß lange Tunnel von Gurhaven, der 750 Fuß lange Tunnel bei Beissförth, drei Brücken über die Fulda, drei längere Biaduste über die Baune, über den Schwarzebach und durch die Borstadt von Melsungen.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Mittelft 7 Zoll langen, 1<br>Quadratzoll starten und 3<br>Pfd. schweren Hakennägeln.                                                                    | Die Erdarbeiten auf den Hannoverschen Gisenbahnen sind nicht bedeutend. Die wichtigsten Bauwerke sind: auf der Hannover-Braunschweiger Bahn die Brücke über die Fuhse bei Peine; auf der Hildesheim: Celle-Harburger: Bahn: die Brücke über die Fuhse und Aller bei Zelle, so wie die beiden Brük-                                                                                                                                                                                                                                       |

| 313                | Bezeichnung                    | Berhältnisse ber Schienen-                                                                                                                                                                                             | Art und Maafe                 | Gewicht ber<br>Schienen pro                |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Laufenhe <i>Ng</i> | eisenbahn.                     | unterlage namentlich der<br>Schwellen.                                                                                                                                                                                 | der<br>Schienen.              | Sufficient prouf.<br>Buf in press.<br>P/O. |
| <b>49.</b>         | Braunschweig - Harz-<br>burg   | Beim ersten Ban tan- nene Langhölzer 30 Fuß lang, 9 Zoll breit und 7 Zoll hoch, auf Quer- schwellen ruhend; später und zur ganzen Umle- gung ber Bahn eichene Querschwellen 8—9 F lang, 12 Zoll breit und 6 Zoll hoch. | 15—18 Fuß lang.               |                                            |
| 50.                | Braunschweig:<br>Oschersleben  | Gidene Duerschwellen 8<br>bis 9 Fuß lang, 12 3.                                                                                                                                                                        |                               | 22                                         |
|                    |                                | breit und 6 Zoll hoch.                                                                                                                                                                                                 |                               |                                            |
| 51.                | Hamburg - Bergeborf            | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                           | Stuhlschienen 15 Fuß<br>lang. | 20}                                        |
| <b>52.</b>         | Altona - Riel                  | Gidene Querschwellen 8<br>bis 9 Fuß lang, 8—12<br>Zoll breit und 6 Zoll<br>hoch.                                                                                                                                       | 15—18 Fuß lang.               | $18\frac{2}{3} - 19\frac{1}{3}$            |
| 53.                | Glücktadt-Elmshorn             | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.                  | 18 <del>3</del> — 19 <del>1</del>          |
| 54.                | Rendsburg : Neu:<br>münster    | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.                  | $18\frac{3}{3} - 19\frac{1}{3}$            |
| 55.                | Medlenburgische<br>Gisenbahnen | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.                  | 18                                         |
|                    | j                              | •                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |                                            |

C. Fahrpreise und Aktienkurs deutscher Eisenbahnen.

L. Tabelle über die Fahrpreise der deutschen Eisenbahnen zu Anfang 1846.

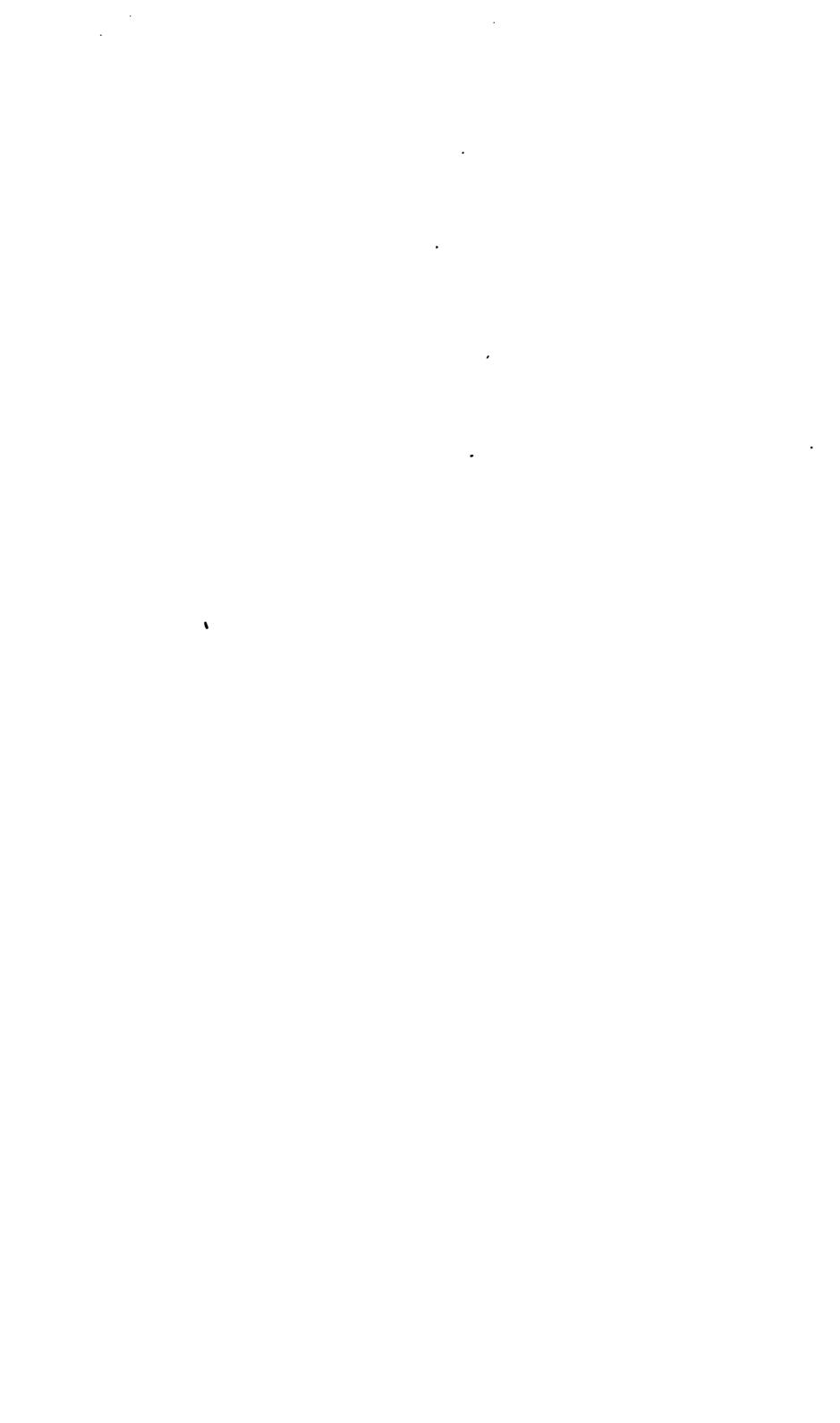

C. Fahrpreise und Aktienkurs deutscher Eisenbahnen.

IX. Tabelle über die Fahrpreise der deutschen Eisenbahnen zu Anfang 1846.

|                                                 | 14.                                 | 1             | 1,7                                    | 1,4                                                                     | 1              | !       | 1                | 1,3        | 21                                                                                     | 1                 | ı                     | 1                  | ı                  | 11                                                                    | e           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| eine Pelle<br>eine Pelle<br>Gilbergroichen.     | TIL.                                | 2,1           | GĄ.                                    | ei<br>a                                                                 | 20,00          | 2,0     | S.               | 1,9        | 64 64<br>F 60                                                                          | 69<br>69          | 8)<br>6)              | 67<br>67           | 8,7                | 6, 6,                                                                 |             |
| t California                                    | m.   m.                             | 40,           | 65,                                    | 62,<br>4                                                                | 3,0            | 4,3     | 4,6              | 10<br>Po   | ಟ್ಟ ಎ                                                                                  | 9,0               | 5,1                   | 4,7                | 5,5                | <b>→</b> 65                                                           |             |
| Saprens<br>fi                                   | 1                                   | 6,4           | 9                                      | 5,1                                                                     | 6,0            | D, 1    | ng<br>m          | 8,2        | , e                                                                                    | e 2               | 7,1                   | 7,0                | 7,4                | 10,10                                                                 |             |
| ihnftredfe.                                     | IV.                                 | ı             | 2 FL 42 Kr.                            | 111                                                                     | ı              | ı       | 1                | 5 Cgr.     | 8 g&r.                                                                                 | 1                 | ļ                     | 1                  | ı                  | ,11                                                                   | 2 2 3 G. G. |
| Sabereis einer Berfon für bis gange Babnftredt. | tte ffe                             | 24 Met. C.    | 4 Ft. 18 Kr.                           | 1 %L 6 Kr.<br>42 Kr.<br>1 %L 6 Kr.                                      | 1 9Rt. 20 Sgr. | 10 Sgr. | 1 Ril. 224 Egr.  | . 74 @gr.  | 13 gØr.<br>18 gØr.                                                                     | 20 @gr.           | - 124 Egr.            | 7 医电弧              | . 8 Chin. G.       | 16 aGr.                                                               | 53          |
| einer Berfon                                    | 11.<br>973 a g e p                  | 6 Met. E.     | 5 FL 54 Mr.                            | 1 31. 36 St.                                                            | 29811.204      | 15 @gr. | 29Ril. 22 g @gr. | 10 Chr.    | 17 gGr.<br>1 Mil. 4 gGr.                                                               |                   | 18 @gt.               | 14 @chill.         | 12 Chiff. 6.       | 1 Mil. 2 4Gr<br>16 g&c.                                               | 40          |
| Babepreis                                       | 4                                   | 74 Mrt. C.    | 8 Ft. 36 Kr                            | 2 3f. 24 Ar.<br>1 3f 30 Ar.<br>2 - 24 Ar.                               | 4 Ebfr.        | 20 @gr. | 100              | 15 @gr.    | 1 %tl. 7 g@r.<br>1—18 g@r.                                                             | 1 Rtl. 15 Cgr.    | 25 GgT.               | 21 Chill.          | 1 Met. Ger.        | 1 Mil. 14 p.Gr.<br>1 Mihir.                                           | H K. Gond   |
| Dange<br>In                                     | Meisen                              | 14,07         | 28,3                                   | <b>00</b> 10 30                                                         | 20,25          | 5       | 17,0             | 3,9        | æ 30,                                                                                  | 7,62              | 3,62                  | 2,25               | 2,1                | 9,16                                                                  | 20          |
|                                                 | planist und Enopuntir est acapiten. | Altona - Riel | Babifche Staatsbahn; Mannheim-Freiburg | Baierische Stautsbabu:  a) Rüniberg. Ramberg  b) Atugsburg. Donauwörth. | <u> </u>       |         | Berlin Grettin.  | Bonn Koln. | Braunschweigische Staatsbabn:  ) Reaunschweig. Sarzburg  b) Braunschweig. Dichereleben | Breefau-Breiburg. | Duffelborf. Giberfelb | Blüdftabe Glushorn | Bamburg. Bergeborf | Sannoveriche Staatsbahn:  a) Hannover-Braunichweig  b) Hannover-Celle | 4000        |
| ēV :                                            | Paulenb                             |               | çi                                     | න්                                                                      | 4              |         |                  |            | œ                                                                                      | Ç.                | 10,                   |                    |                    | 6                                                                     | 14.         |

|          |                                         | _                 | 1              |                 |               |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 00       |                                         |                   |                |                 |               |
| 5        |                                         | 1==               | Jahr           | preid eines Bei | ignecd Gul ir |
|          | Romen und Endpuntte ber Bobnen.         | L'dnge<br>Meilen. |                |                 |               |
| E        |                                         |                   |                | 1.              | ] [1.         |
| Saufinde |                                         | .5                | Gilgut.        |                 | ((+           |
|          |                                         |                   | 1              |                 |               |
|          | Altona-Kiel                             | 14,0              | 15 Schill. C.  | 8 Edill. C.     | , 6 Ed. L (   |
| 2.       | Badijde Ctaatebahn:                     | -                 |                |                 |               |
|          | Mannheim Freiburg                       | 28,3              | 1 %            | 40 Ar.          | 32 At         |
| 3.       | Baterifche Staatsbabn:                  |                   |                |                 |               |
|          | a) Mutnberg. Bamberg                    | 8                 | 24 Rr.         | 16 At.          | 8 97          |
|          | b) Mugsburg Donauworth                  | 5 5               | 16,5 Ar.       | 11 At.          | 5, s At       |
|          | c) Angeburg Munchen                     | 8, L              | 24 Str.        | 16 Ar.          | 8 37          |
| 4.       | Berlin Unbalinche (Berlin Rothen) .     | 20,21             |                | 23 Egr.         | 111 Egr       |
|          | Berlin. Potebam                         | 3,5               | 21 Egr.        | -               |               |
| 6.       | Berlin. Steiten                         | 17,8              | 1 Rthat.       | 24 Egr.         | 15 Egr        |
|          | Bonn Roin                               | 3,9               | 5 Egt.         |                 |               |
| 8.       | Braunidweigelche Staatsbahn:            |                   |                |                 |               |
|          |                                         | 6                 | -              | 3 g(Br.         |               |
|          | b) Braunidmeig. Dichersieben            |                   | 4 gBr. 9 Pf.   |                 |               |
| 9.       | Brestau Greiburg                        | 7,62              |                | 10 Egr.         |               |
|          | Dunelborf. Giberfelb                    | 3,52              |                | 3 Sar           | 5 @4T         |
|          | Gludnadt-Gimsborn                       | 2,25              | 3 S.H.L.       | 2 Shill.        | 1,5 Eq 1      |
|          | Samburg Bergedorf                       | 2,1               | _              |                 |               |
| 13.      | Sannoveriche Stantebahn:                |                   |                |                 |               |
|          | a) Sonnover-Brounichweig                |                   | 7 gBr. 9 Pf.   |                 | 3 gGir 6 %    |
|          | b) hannover Gelle                       | 6                 | 5 gGr. 8 Pf.   | 5 g(Gr. 6 Pf    | 2 gGt. 9 pc   |
| 14.      | Ratice . Ferdinande . Morbbahn;         |                   |                |                 |               |
|          | a) Wien Brunn                           | 20                | 1 FL 40 Mr. C. |                 | 26 At C.      |
|          | b) Wien Clmut                           | 28                | 2 Al. 20 Ar &  |                 | 36 81         |
|          | c) Wien. Stoderau                       | 3                 | 15 Kr. C.      | 8 Kr. C.        | 44 Ar C       |
| 15,      | Koln . Minden                           |                   |                |                 |               |
| 10       | Koln Duieburg                           | 8                 | 20.00          | 20.02           | 21 22         |
| 111.     | Leipzig. Dresben                        | 15,5              | 20 Ngr.        | 10 97gt.        | 54 Ng:        |
|          | Ling-Budweis                            | 17                |                | 30 Rr. G.       | 24 At U.      |
|          | Ling. (Bmunden                          |                   | et Tan         | 32 Nr (C.       | 13 Kr g       |
|          | Magdeburg Salberfiadt                   | 7,53<br>15,73     |                | 8 Egt           | 4 ह्य         |
|          | Magbeburg - Leipuig                     | 20,10             | 14} Egr.       | 16 Egr.         | 8 देश         |
| 41.      | a) Berlin- Frankfurt                    | 10,:3             | 17 Egr         | 16 @gr.         | 84 Ear.       |
|          | b) Brestan Bunglau                      | 14,4              |                |                 | 71 Git        |
| 99       | Rurnberg : Furth                        | 0,88              |                | 12 Egr.         | . E CHr       |
|          | Dberichtenide:                          | 4198              |                |                 |               |
| 301      | Brestan Konigshutte                     | 24                | 1 Ril. 6 Egr   | 24 Egr.         | 16 Zgt        |
| 21       | Defterreichilde Ctagtebabn:             |                   | Total or Call  |                 | 13 03.        |
|          | a) Dimut Prog                           | 33                | 2 Nt. 45 Rt.   | 52 Kt. C.       | 42 St. 6      |
|          | b) Murgendlog. Groß                     | 12,5              | 52 Rr G.       | 34 Ar. C.       | 20 At (       |
| 25.      | Rentsburg Reumunfter                    | 4,3               | 6 Editl. C.    |                 | 24 Edull 6    |
|          | Rheinniche (Roln. Gerbeethal)           | 11,6              | 20 Ggr.        |                 | 44 Eqt        |
|          | Camiich Baiertide (Leiping 3widau) .    | 11,3              |                | 9 Ngr. 2 Pf     |               |
| 28.      | Zadifiid. Edilefiide (Dresten. Bildofs. |                   |                |                 |               |
|          | merba                                   | 5                 |                |                 |               |
| 29.      | Jaunus : Eifenbahn (Frantfurt . Bies.   |                   |                |                 |               |
|          | baben                                   | 5,75              | _              | 24 At           | 22 Kr         |
| 30.      | Bien . (Bloganit                        | 10                | _              | 23 Rt. C.       | 13 Ar C       |
|          | Bilnelms . Guenbahn (Cofel-Ratibor) .   | 4                 | 6 Egt.         | 4 Egr. 8 Pf     | 2 Egr. 8 Ti   |
|          | Wurtembergitde Ctoatebahn:              |                   |                |                 |               |
|          | Cammade Chlingen                        | 1,5               |                | _               |               |
|          |                                         |                   |                |                 |               |

## Berliner Börse an den Ultimo=Tagen der Jahre 1g 1846.

entnommen.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b></b>                                                    |                                                                                 |                                                          |                                                  |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31. Januar<br>1845.                                        | 28. Februar<br>1845.                                                            | 31. Warz                                                 | 30. April<br>1845.                               | 31. Wai<br>1845.                                                                          | 30. Juni<br>1845.                                                                             | 31. Juli<br>1845.                                                                                                                                                                        | 30. August<br>1845.                                                                | 30. Ecptember<br>1845.                                                                  | 31. Oftober<br>1815.                                                                                                                                   | 29. Rovember<br>1845.                                                       | 31. December<br>1845.                             | 31. Januar<br>1846.                                                                                                                            | 28. Februar<br>1846.                                                                                    | 31. Mår)<br>1846.                                                             | 30. April<br>1846.                                                 |
| 10 - 10 17 11 12 13 - 18 - 35 18 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 161 ± 196 ± 130 — 105 139 100 — 114 ± 191 ± 123 ± 111 ± 93 | 1341<br>1421<br>119<br>1051<br>1551<br>-<br>1131<br>2021<br>1231<br>1131<br>951 | 159<br>204<br>132<br>139<br>107<br>157<br>104<br>112<br> | 203 \\ 130 \\ -\ 104 \\ 156 \\ 106 \\ 118 \\ 109 | 1621<br>                                                                                  | 163<br>202<br>127<br>137<br>137<br>115<br>101<br>152<br>110<br>112<br>180<br>115<br>108<br>97 | 201<br>1293<br>1394<br>1013<br>1644<br>-<br>111<br>1103<br>-<br>2204<br>1153<br>109                                                                                                      | 2023<br>1294<br>                                                                   | 202 \\ 128 \\ 138 \\ 113 \\ 100 \\ 155 \\ - \\ 111 \\ 112 \\ 229 \\ 114 \\ 107 \\ 95 \\ | -<br> 122\frac{1}{2}<br> -<br> 138\frac{1}{4}<br> -<br> 109\frac{1}{4}<br> -<br> 215\frac{1}{4}<br> -<br> 104                                          | 120<br>137<br>137<br>94<br>-<br>94<br>-<br>-<br>-<br>194<br>-<br>102<br>185 | 117½                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 104 \\ 107   146 \\ 92 \\ 107   108 \\ 175   205   104 \\ 97 \\ 88 \\ 1       |                                                                    |
| 10<br>07<br>-<br>05<br>05<br>07<br>97<br>-<br>01<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115<br>108<br>                                             |                                                                                 | 117½ 112½                                                | 110½<br>102<br>—                                 | 1121<br>108<br>-<br>1061<br>1032<br>99<br>-<br>1071<br>981<br>1031<br>1051<br>1101<br>971 | 109<br>                                                                                       | 115 <sup>2</sup> 110 103 <sup>1</sup> 101 <sup>1</sup> 106 <sup>7</sup> 104 <sup>1</sup> 99 <sup>1</sup> 109 <sup>8</sup> 98 <sup>8</sup> 115 104 <sup>7</sup> 106 96 111 <sup>1</sup> — | 1147<br>109<br>103<br>1007<br>1067<br>1087<br>1087<br>1087<br>1087<br>1087<br>1087 | 117<br>114<br>108<br>100<br>100<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105               | 113<br>110<br>110<br>106<br>102<br>103<br>103<br>109<br>109<br>101<br>106<br>106<br>106<br>106<br>109<br>109<br>109<br>109<br>109<br>109<br>109<br>109 | 1101<br>108<br>1051<br>1011<br>1011<br>                                     | 109 1 109 1 105 1 101 1 101 101 101 100 101 101 1 | 108 \\ 108 \\ 105 \\ \ 98 \\ 91 \\ 100 \\ \ 92 \\ 101 \\ \ 99 \\ \ 97 \\ 97 \\ 89 \\ 89 \\ \ 97 \\ 89 \\ \ 89 \\ \ \ 89 \\ \ \ \ \ 89 \\ \ \ \ | 105<br>105<br>105<br>103<br>96<br>90<br>99<br>88<br>81<br>99<br>95<br>87<br>93<br>95<br>87<br>103<br>75 | 101<br>921<br>881<br>951<br>84<br>811<br>921<br>851<br>981<br>84<br>931<br>86 | 108<br>1031<br>1021<br>943<br>883<br>100<br>87<br>831<br>98<br>971 |

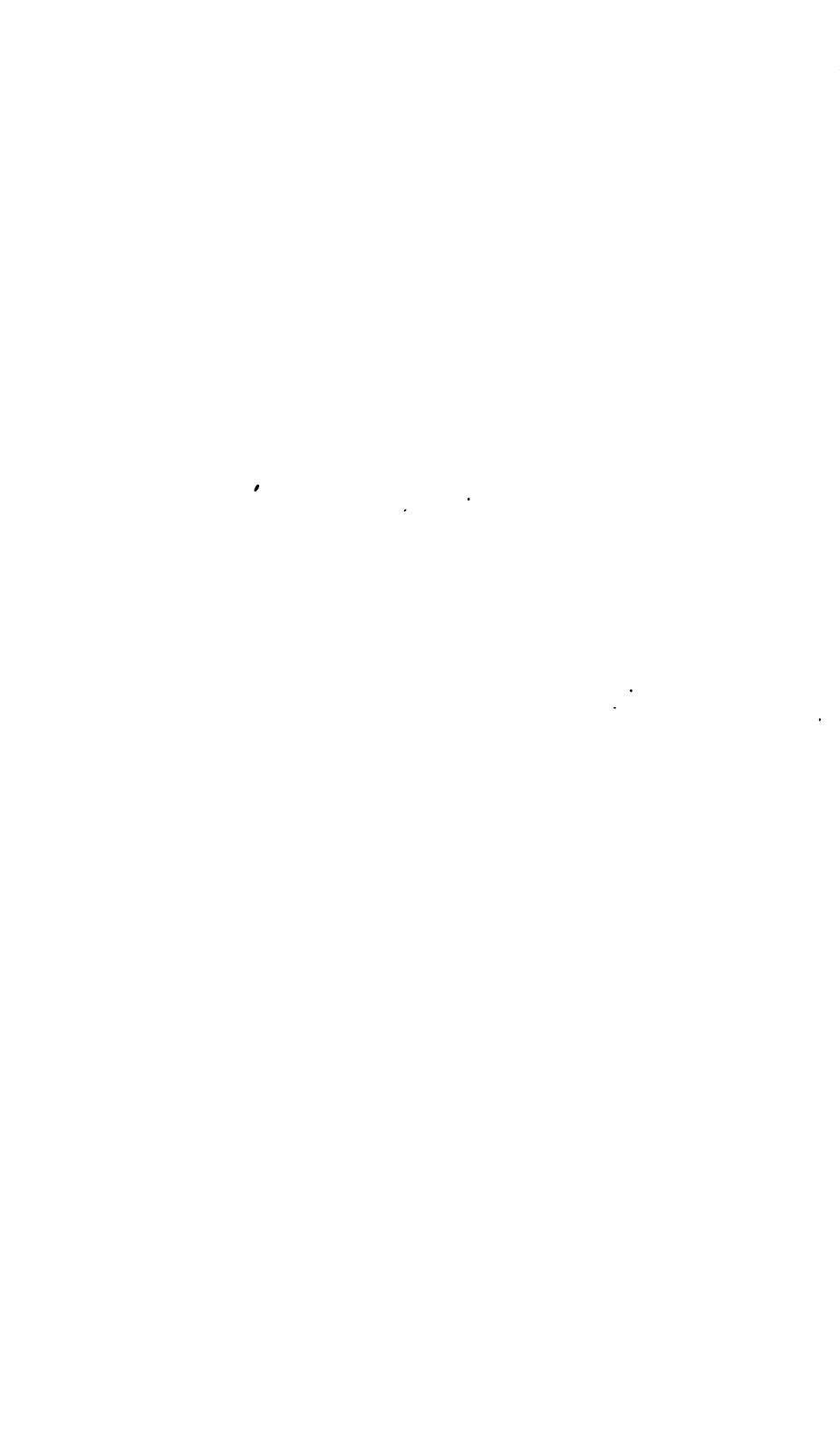

D. Tafeln über die Betriebs-Ergebnisse der nur mit Dampstraft befahrenen Privat-Eisenbahnen Deutschlands von deren Eröffnung bis zu Ende 1844.

XI. Summarische Zusammenstellung der Betriebs-Ergebnisse.



- D. Tafeln über die Betriebs-Ergebnisse der nur mit Dampstraft befahrenen Privat-Eisenbahnen Deutschlands von deren Eröffnung bis zu Ende 1844.
- XI. Summarische Zusammenstellung der Betriebs-Ergebnisse.

|                  |                                                                                           | Babnftreden<br>Jahren.                         | Es wurd          | den befördert             | Die Brteiebe<br>haben be       |                                                      | 3 n 2                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Laufende Rummer. | Bezeichnung der Bohnen<br>und Angabe der Jahre in<br>welcher die Bahn im<br>Betriebe war. | Sange ber erbfineten Ba<br>in ben engelnen Jub | Perfonen.        | Frachtgütere.             | fm Gonzen.<br>Rebtr.   fa. fpf | duf eine Bobnmeile durchichnitrlich                  | m d.                        |
| 1.               | Kaifer : Ferdinands :<br>Nordbahn.                                                        |                                                |                  |                           |                                |                                                      |                             |
|                  | Rom 1, Nev. 1839<br>bis ult. Oft. 1840                                                    | _                                              | 225187           | 534237 —                  | 411840 21 11                   | 20592 10 10                                          | 299949                      |
|                  | Bom 1, Nov. 1840<br>bis uit. Oft. 1841<br>Bom 1 Nov. 1841                                 | 40                                             |                  | 1,032846 —                | 584339 5                       | 23373 17 —                                           | 12001                       |
|                  | bis ult. Deg. 1842                                                                        | 42                                             | 622665           | 1,486594                  | 1,010622 29 4<br>1,085548 7; ( | 24062 13 6                                           |                             |
|                  | Im Jahre 1843                                                                             | 42                                             |                  | 2,027718                  |                                |                                                      |                             |
|                  | Durchschnitt der<br>B letten Jahre                                                        |                                                | 665064           | 1,914068 _                | 1,124021 22 (                  | 26761 6 10                                           | 362559                      |
| 2                | Mien Gloggnig . Gi-                                                                       |                                                |                  |                           |                                |                                                      |                             |
|                  | Bom 16. Mai 1841<br>bis ult. Juni 1842                                                    | 10                                             | 1,306931         | 290961,70                 | 497855 21 4                    | 19788 17 2                                           | 263752                      |
|                  | Bom I. Juli 1842<br>bis Once 1842                                                         | 10                                             |                  | 380781 50                 |                                | 61556 19 4                                           |                             |
|                  | Im Jahre 1843                                                                             |                                                | 1,179245         | 1,204220 — 1,184644 64    |                                | 59875 14 10<br>63444 21 - 1                          |                             |
|                  | Durchschnitt der<br>8 letten Jahre                                                        |                                                |                  | 1,194432 32               |                                | 61660 211                                            |                             |
| 3.               | Berlin : Potedam. Gifenbahn.                                                              |                                                |                  |                           |                                |                                                      |                             |
|                  | Im Jahre 1839                                                                             |                                                | 664828<br>660162 |                           |                                | 54076 47, 5<br>54538 — 2                             |                             |
|                  | ± ← 18Ω                                                                                   | 3,5                                            | 579481           | 5 3 3 6 2 1 1             | 174856 (3) 5                   | 49958 26 1                                           | 760 54                      |
|                  | 1842                                                                                      |                                                | 500906<br>454922 |                           |                                | 146747 1 11<br>151164 9 3                            | 71133<br>8 559              |
|                  | Durchschuitt                                                                              |                                                | 435619<br>549320 |                           | 188147 5<br>180974 (0, 3       | 153756 8 9<br>151706 25 7                            | 9467                        |
| 4.               |                                                                                           |                                                | 540020           | ,5010 9.5                 | 100077710                      | 01100 2,7                                            | 0.00                        |
|                  | Gifenbahn<br>Jin Jahre 1842                                                               | 20.25                                          | 318659           | 429009 —                  | 544639 6 -                     | 26895 22 9                                           | 300135                      |
|                  | 1843                                                                                      | 20 25                                          | 341974           | 892636 -                  | 694603 2                       | 6 34301 11 5                                         | 10268<br>108665             |
|                  | Durchschnitt                                                                              | 20,25                                          | 361407<br>340680 |                           |                                |                                                      | 15°124                      |
| 5                | Magdeburg . Leming Grenbahn                                                               |                                                |                  |                           |                                |                                                      |                             |
|                  | 3m Johre 1841                                                                             | 15,75                                          |                  | 570815 274<br>891272 274  |                                | 1 26772 22 16<br>1 33252 9 7                         |                             |
|                  | i i 1843                                                                                  | 15,75                                          | 620626           | 1,494735 -                | 669540 S                       | 42510 14 3                                           | 293561                      |
|                  | Durchschnitt                                                                              | 15,75                                          | _                | 1,375121 +<br>1,083060 97 | 680353 9] 573822 12            | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 384 <sup>48</sup><br>285415 |
|                  |                                                                                           | L                                              |                  |                           |                                |                                                      |                             |

| : 2 id       | Der<br>im Ga<br>Strhir.             | men      |     | auf<br>Bahn<br>durchsch<br>Kthfr. | eine<br>mei<br>nitt | le<br>lid. | Die Ausgaben betragen in Bro-<br>zenten der Brutto-Sinnahmen. | Der Reinertrag war vom | tien incl.<br>Zinsen.                 | Aurs der<br>Aftien am<br>31. Dezem-<br>ber.               | Jahr                   | fonds<br>use des | Bon ber<br>8 angef<br>Ausgabe<br>aus bem<br>vefouds | ilhrten<br>n find<br>Refer-<br>gebest. |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8<br>3<br>11 | 14479<br>45866<br>40230             | 22       | 756 | 3712<br>5880<br>4795              | <b> </b>            | 10<br>4    | 74,0                                                          | 1,s<br>2,9             | 4 pCt.<br>Zinsen.<br>3                | 1174<br>1084                                              | 111                    |                  | 111                                                 |                                        |
| 1            | 193448<br>156209<br>1 <b>665</b> 03 | 5        | 10  | 16224<br>16006<br>16115           | 23                  |            |                                                               | 5,6                    | 7<br>6 <del>1</del><br>6 <del>1</del> | 1842 :<br>1004<br>1843 : 138<br>160<br>—                  | 56615<br>57977<br>—    |                  |                                                     | 9<br>                                  |
| 11 8         | 71866                               | 21       | 11  | 6685                              | 6                   | 3          | 55,9                                                          | 4,0                    |                                       | 1842: 91;<br>1843:<br>114;<br>Lt.A.118;<br>Lt.B.109;<br>— | _                      |                  | -                                                   |                                        |
| 6            | 78472<br>78472                      |          | 77  | 9104<br>9104                      |                     |            |                                                               |                        | 4                                     | 110¦<br>—                                                 | 6482<br>—              | 14 7             | _                                                   |                                        |
| 4 1          | 85705<br>220630<br>222789           | 13       | 4   | 12852<br>12400<br>12 <b>6</b> 26  | 14                  | 9          | 46,7                                                          |                        | 4<br>5<br>4 <del>]</del>              | 117 <del>1</del><br>1201<br>—                             | <br>59194<br>          | 14 7             |                                                     |                                        |
| 971          | 65181<br>69718                      | 12<br>16 | 58  | 10702<br>18517<br>19805<br>16341  | 10<br>29            | -<br>1     | 56,8<br>57,7                                                  | 3,3<br>3,5             | Nichts<br>2½<br>3<br>1%               | 51<br>96<br>921<br>—                                      | <br>34765<br>30367<br> |                  |                                                     | <br><br>15                             |
|              | 108641                              |          |     | 11637                             |                     |            |                                                               |                        | 5                                     | 81 <del>{</del>                                           | _                      |                  | -                                                   |                                        |
| 3 6          | 163936<br>308117<br>308117          | 25       |     | 16393<br>26406<br>18146           | 19                  | ]          |                                                               | 3,7                    | 5<br>1<br>3 <del>1</del>              | 72 <del>1</del><br>79 <del>1</del><br>—                   |                        |                  |                                                     |                                        |
| <br> -       | 52322<br>52322                      | 8        |     | 15314<br>15314                    |                     |            | 49,6<br>49,6                                                  | ,                      | 6<br>6                                | 137                                                       |                        |                  | _                                                   |                                        |

| Ī                |                                                                                                                | Rahnfireden<br>Jahren.        | Es wur                               | den beibebert                                          | Die Berrirbs                               |                                             | 211                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Saufende Rummer. | Bezeichnung ber Babnen<br>und Angabe ber Jahre in<br>weicher die Bahn im<br>Beiriebe war.                      | E =                           | Personen.                            | Frachtgüter.                                           | im Ganzen.<br>Rebir   fa   pf              | auf eine<br>Babnmeile<br>durchichmittlich   | im (                    |
| 6.               | Magbeburg Galberg<br>fabt Einenbahn<br>Bom 16, Juli 1843<br>bis Enbe 1843<br>In Jahre 1844<br>Durchfchnitt     | 7,8<br>7,8                    | 111894<br>221313<br>222164           | 22957 100<br>399444 10<br>281601 36                    | 133840 28 5                                | 14324 3 6<br>1715×29 7<br>15741, 7 6        | 8791                    |
| 7.               | Berlin-Frankfurt<br>Gisenbahn.<br>Bom 23. Oft 1842<br>bis 31. Des 1843<br>Im Jahre 1844<br><b>Durchschnitt</b> | 10,75                         | 282659<br>232557<br>243355           | 396286 97<br>317440 63<br>339869, 58                   | 289330-25 5                                | 28410 15 10                                 |                         |
| 8.               | Oberichlefische Gif.<br>Bom 22, Megi 1842<br>bis ult. Deg. 1843<br>Im Jahre 1844                               | 3,25<br>bt6<br>10,75<br>10,75 | 374278<br>250061                     | 220619 96<br>207360 —                                  | 162822 24 9                                | 27662 10 10<br>15146 6 11                   | 90958                   |
| 9,               | Durchschnitt<br>Breslau Freiburg.<br>Schweiburg Guenb<br>Im Jabre 1841<br>Durchschnitt                         | 8,62                          | 250061<br>286110<br>286110           | 207360 —<br>301006 —<br>301006 —                       |                                            | 19595 28 1<br>19595 28 1                    | 301)<br>301)            |
| 10.              | fenbahn.<br>Bom 16 August bis<br>ult. Dez. 1843<br>Im Jahre 1844                                               | 17,8<br>17,8                  | 17361 3<br>272584                    | 252022 12<br>758808 —<br>735149 10                     |                                            | 23255 18 4 1                                | 43320                   |
| 11.              | Durchschnitt<br>Düstelborf Giberfeld<br>Grienbahn.<br>Im Jahre 1842<br>: 1843                                  | 3,52                          | 324507<br>383018<br>267687<br>283084 | 370255 —<br>799250 74<br>924757 —                      | 132566 15 11<br>153054 19 2<br>164741 17 4 | 37660 23 11<br>13481 7 7<br>1680] 4 1       | 91891<br>87873<br>93013 |
| 12               | Durchschnitt<br>Nheimiche Eufenb.<br>Ju Jahre 1842<br>1841<br>Durchschnitt                                     | ), a bis<br>11, 6             | 374574                               | 538616 45<br>1,379574 30<br>2,755150 22<br>2,755150 22 | 541926 5 2                                 | 28569 26 11 1<br>32620 6 10 1<br>16562 17 7 | 599H                    |
|                  | Kölu-Bonn Gisenb<br>Bom 15. Febr. bis<br>31. Dej. 1844.<br>Durchschnitt                                        | 3,9                           | 537005<br>537605                     | _  _                                                   | 103917 2 11                                | 0123 15-                                    |                         |

|                  | Da                                             | : Rei        | ner    | rtrag w                                   | ar           |                      | in Pro-<br>mabmen.                                       | par vom<br>al                       | Bertheilte                               |                                             |                                  |                    |            |             |                                      | -            |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| •                | im G                                           | ·            |        | auf<br>Bahn<br>durchich                   | mei<br>nitt  | ie<br>li <b>d</b> j. | e Ausgaben betragen in Pro<br>mten der Brutto-Etunahmen. | See Rednertrag war<br>Anlagekapital | Zinsen.                                  | Rurs ber<br>Aftien am<br>31. Dezem-<br>ber. | Jahr                             | fon<br>affe<br>æ6. | des<br>des | vefonds     | führten<br>m find<br>Refer<br>gedeck | ro<br>L      |
| [.               | Rthir.                                         | 19. 1        | 1.1    | Rthir.                                    | <u>18.</u>   | pf.                  | ā -                                                      | Proz.                               | Prozente                                 |                                             | Rthfr.                           | ſg.                | pf         | Rhir.       | 18.3                                 | ſ.           |
| 1)               | <b>234246</b><br>265706<br>294421              | 17           | 4      | 14467<br>17142<br>18982                   | 11           | 8                    | 48,8                                                     | 4,1                                 | 4<br>4<br>4 Rthir.                       | 94<br>102                                   | =                                | _                  | _<br>_     | _<br>_      |                                      | -            |
| 7                | 313779<br>320412<br><b>285</b> 713             | 16 -         | -      | 20243<br>20671<br>18301                   | 22           | 3                    | 47,7                                                     | 4,9                                 | 12½ <b>R</b> gr.<br>5<br>5<br>4½         | 110<br>134<br>135<br>—                      | 9239<br>21717                    |                    |            | _<br>_<br>_ |                                      | -            |
| 4921             | 4634<br>32330<br>83620<br>83620                | 6<br>27      | 4711   | 6217<br>10 <b>452</b>                     | 9<br>14      | 5<br>7               | 51,6                                                     | 0.54                                | 4 pCt.<br>Zinsen<br>währ. d.<br>Bauzeit. | 103<br>108<br>94‡<br>—                      |                                  |                    |            |             |                                      |              |
| 3<br>5<br>1<br>7 | 8369<br>3943<br>7326<br>5635                   | 18<br>27 1   | 9      | 1817<br>3377                              | 1<br>15      | 7                    | 83,0                                                     | 0,5<br>1,0                          | 4 -                                      | -<br>103<br>934<br>-                        | _<br>_<br>_<br>_                 | -                  |            | <u>-</u>    |                                      | -            |
|                  | — 113<br>—                                     | 2 1          | 1      | 24<br>24                                  |              | •                    | 1002<br>1002                                             |                                     | 4pCt. Zin-<br>fen als<br>Baujahr.<br>—   | 116 <del>1</del>                            |                                  | -                  | -          | <u>-</u>    |                                      | -            |
| 8                | 121981<br>127392<br>112643<br>113907<br>118980 | 9<br>29<br>9 | 3 2 1  | 20815<br>21739<br>19239<br>20324<br>20529 | 9<br>12<br>7 | 7                    | 50,8<br>51,5<br>54,2<br>54,2<br>52,7                     | 6,4<br>6,0<br>6,0                   | 6<br>6<br>6<br>6                         | 386<br>—                                    | 11420<br>19985<br>34831<br>38257 | <u> -</u>          |            |             |                                      |              |
| 1                | 62870                                          | 24           | 4      | 7742                                      | 19           | 4                    | 59,1                                                     | 2,6                                 | 2                                        | _                                           | 1213                             | 27                 | 4          |             | -                                    | _            |
| 0                | 70837                                          | 14           | 6      | 8723                                      | 23<br>       | 3                    | 54,2                                                     | 3,0                                 | 3                                        | _                                           | 797                              | 9                  | 4          | -           | - -                                  | -            |
| 9                | 89799                                          | 25           | 6      | 10424                                     | \<br>        | 8                    | 48,9                                                     | 3,7                                 | 31                                       | 1061                                        | 2144                             | 21                 | -          | _           | - -                                  | _            |
| -<br>1           | 43267<br>66693                                 | 10<br>18     | 6<br>8 |                                           |              |                      | 73,8<br>59,0                                             |                                     | 21<br>23<br>23                           | _                                           | =                                | _                  | _          | _           |                                      | <del>-</del> |

de: Inraiamittstablen von den Jahren in welche d

|                   | I                                                              | Abieffe eftet   | . <b>C</b> : <b>su</b> | te: trister:               | Die Betricht -<br>tuben bei | 1                                                          | ž        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Pantonke Mundinos | Precional to Pratoria<br>and Amount to Proto as<br>August: ma: | = =             | Berranez.              | Ferndagines.               | im Changen.                 | ani eine<br>Bahanneile<br>Dandeldmittlid<br>Milder- ig 'pi | ie       |
| _                 |                                                                |                 | <del></del>            |                            |                             |                                                            |          |
| •                 | Laire Fritmands                                                | 15.             | · <b>663064</b>        | 1.914005 —                 | 1.124021 22 G               | 26701 6 10                                                 | -<br>562 |
| :                 | Ser Groguen                                                    | 114             | 1.118140               | 1.194432 32                | 616600 29 6                 | 61660 211                                                  | 2854     |
| 3                 | Strine Iresban.                                                | <b>.</b>        | 549330                 | 75010 <b>6</b> 5           | 190974 10 S                 | 51706257                                                   | 821      |
| <b>÷</b>          | · Prim Ernat:                                                  | <b>i2</b> (1,2) | 14 <b>664</b> 0        | 66 <b>103</b> 6 —          | 640291 14 6                 | 31619, 9, 9                                                | 3371     |
| 5                 | Begerren: Liner:                                               | ll5,7;          | 550731                 | 1.062000 97                | 573622 12 6                 | 36433 4 3                                                  | 285      |
| €.                | Magteture Galter                                               |                 | <u>aan</u> lisi        | 281 <b>6</b> 01 <b>3</b> 6 | 1 <del>26</del> 470 1 3     |                                                            | 86       |
| -                 | Berim Fraufrur:                                                | _               | •                      |                            | 299964 8 10                 | 1 1                                                        |          |
| 3                 | Perialcuia:                                                    |                 |                        |                            |                             | •                                                          | ĺ        |
| 9                 | Aresto Same                                                    |                 |                        | 30 <b>1006</b> —           |                             |                                                            |          |
| 31.               | Beiter Steine                                                  |                 | •                      | 735149 10                  | 406065 13 8                 |                                                            |          |
| 11                | Duniber: Glerrill                                              |                 |                        | _                          | 150124 7 5                  |                                                            |          |
| 25                | 1                                                              | 1               |                        | 2755150 22                 | 541926 5 2                  |                                                            | _        |
| 3.5               |                                                                | i               |                        |                            | 103947 211                  |                                                            |          |
| 34                |                                                                | 15 - ]          | 402500                 | 939176 87                  | 554649 17 83                | I -                                                        |          |
| 13                | Samila Baimine.                                                | Ē.              | ההמידות                | 432565 66                  | 172852 22 6                 | 1445 14 5                                                  | 89       |
| 36                | hamburt Barpidani                                              | 2               | 195990                 |                            | 45171 4 4 2                 | 1551 10 6                                                  | 39       |
| 1:                | Ances Cre.                                                     | 14 (-           | _                      |                            | - ' 1                       | 4204 27 —                                                  | -        |
| 18                | Zaunus Grentabu.                                               | 5 5 6           | ~66333                 | 37743 10                   | 251292 10 - 4               | 2886 23 3                                                  | 132      |
| 19                | Nunder Lugsburg                                                | 2. €            | 213121                 | 94617 36                   | 161455 12 4 1               | 987120 2                                                   | 94       |
|                   | Pardiduin                                                      | -               | _                      |                            | - ,-;-3                     | 0531 12 1                                                  |          |

|               |                                           | 12 - 2                                  | . 1               |           |                                            | 1                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Der Reine     | rtrag war                                 | en betrogen in Pro<br>Brutto-Cinnahmen. |                   | Rurs ber  | Stand des                                  | Con ben unter                                                       |
| im Gangen.    | auf eine<br>Bahnmeile<br>durchschnierlich | 3 5 8                                   | duf bie Gtamm Af. | Afrien am | Refervelonds<br>am Schluffe bet<br>Jahres. | 8 angeführten<br>Ausgaben find<br>aus bem Refer-<br>vefonds gebedt. |
| Rthte. fg pf. | Riffe. fg. pf                             | はどか                                     | roj. Peojente     |           | Rthir fg. pf                               |                                                                     |
|               |                                           |                                         |                   | Am 31'. 2 | ejember 1844.                              |                                                                     |
| 561163 21 —   | 13359 25 10                               | 50,1 4                                  | i,o 41            | 185       | 79248 4 8                                  |                                                                     |
| 331308 28 11  | 33130 26 10                               | 46,3 5                                  | ,25 41            | 1321      | 37751 12 7                                 | -  - -                                                              |
| 98006 27 5    | 28002 4 5                                 | 45,8 7                                  | ,16 7             | 160       | 48400 — _                                  | -  - -                                                              |
| 303137 8 5    | 14969 23 7                                | 52,9 6                                  | 5,5 53            | 151       | 154836 15 11                               | <b>  -</b>  - -                                                     |
| 288323 11 4   | 18306 7 7                                 | 50,3 7                                  | ,1 8              | 190}      | 98524 12 4                                 | -  -                                                                |
| 40230 19 6    | 4795 29 7                                 | 69,8 2                                  | 2,3 3             | 1081      |                                            | _                                                                   |
| 166503 9 7    |                                           | 44,5 5                                  |                   | 160       | 57977 15 5                                 | -  - -                                                              |
| 71866 21 11   | 9518 24 1                                 | 55,6 4                                  | _                 | 118}      | -  - -                                     | -   -                                                               |
| 78472 14 7    | 9104 22 7                                 | 53 - 3                                  | 5.7 4             | 1101      | 6482 14 7                                  |                                                                     |
|               | 12626 7 5                                 | 1 1                                     |                   | 1201      | 59194 14 7                                 | 1 1 1                                                               |
| 57527 14 3    |                                           | 62,0 2                                  |                   | 924       | 30367 2 1                                  |                                                                     |
|               | 18146 2 5                                 |                                         |                   | 794       |                                            |                                                                     |
| 1             | 15314 24 —                                | 49,6 6                                  |                   | 137       | _  _ _                                     | _   _ [                                                             |
|               | 18301 13 4                                | 1 I                                     |                   | 135       | 21717 28                                   | _  _                                                                |
|               | 6791 14 4                                 |                                         |                   | 941       | -  -                                       | _  _                                                                |
|               | 3452 27 11                                | 1 1                                     |                   | 93}       | <b> </b>                                   | -  - -                                                              |
| _  _ _        | 1 1                                       | 1002                                    |                   | 116}      | -  - -                                     | _                                                                   |
| 118980 29 -   | 20529 21 2                                | 52,7 6                                  | 3,1 6             | 154]      | 38257                                      |                                                                     |
| T T           | 8042 25 1                                 |                                         |                   |           | -  - -                                     | -  - -                                                              |
|               | 14040 12 2                                | 67,3 4                                  | 1,16 41           | 129,9     | -  -                                       | - 1-1-                                                              |

D. Tafeln über die Betriebs=Ergebnisse der nur mit Dampfkraft befahrenen Privat=Eisenbahnen Deutschlands von deren Eröffnung bis zu Ende 1844.

XII. Nachweisungen und Vergleichungen über Frequenz und Einnahme dafür.

|             |                                                                                          | Babulinten<br>Johren.           | Es find a         | mf ber Z                 | Зађи | bel | öebert unb       | befü | r singense        |       | ١       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------|-----|------------------|------|-------------------|-------|---------|
| nde Rummer. | Bezeichnung ber Bahnen<br>und Angabe ber Jahre in<br>welchen die Bahn im<br>Betriebe war | ber eröffneter<br>ben einzelnen | Perfonen.         | Einna                    | ) me |     | Gúter.           |      | Cinna             | ļent. |         |
| Caufende    |                                                                                          | Sange<br>fr                     |                   | Mthfr.                   | fa   | pf. | -Cla             | H.   | Stiffe.           | fi    | př.     |
| 1.          | Raifer-Ferdinands-<br>Pordbahn.                                                          |                                 |                   |                          |      |     |                  |      |                   |       |         |
|             | Bom I. Rov. 1839<br>bis ult. Oft. 1840.                                                  |                                 | 334433            | 282185                   | 27   | 5   | 534237           | -    | 120087            | 23    | 4.0     |
|             | Bom I. Nov. 1840<br>bis ult. Ofc. 1841<br>Bom 1. Rop. 1841;                              | 40                              |                   | 350539                   | 14   | 8   | 1,032846         | _    | 223141            | 24    | -       |
|             | bis uit. Deg. 1842                                                                       |                                 | 622665            | 601039                   | 24   | 4   | 1,486594         |      | 401737            | 13    | 3       |
|             | 3m 3abre 1843                                                                            |                                 |                   | 582782                   |      |     |                  |      | 494567            | 7     | 1       |
|             | Durchfchuitt ber<br>B letten Jahre                                                       |                                 |                   | 610191<br><b>59</b> 6487 |      | П   | 2,027718         | -    | 517311            | 18    | 1       |
| 2.          | Bien-Gloggnip . Gi                                                                       |                                 | 003004            | 330407                   |      |     | 1,814000         |      | 303939            |       | 1       |
|             | genbahn.<br>Bom 16. Mai 1841                                                             | Ø1 814                          |                   |                          |      |     |                  |      |                   |       |         |
| ١           | bis uft. Aunf 1842.<br>Bom 1. Juli 1842                                                  | 10                              | 1,306951          | 445859                   | 27   | 9   | 290961           | 70   | 31916             | _     | 11      |
| - 1         | bis ult. Deg. 1842                                                                       | 10                              |                   | 249392                   |      |     | 380781           |      |                   |       |         |
|             | 3m Jahre 1843                                                                            | 10                              | 1,179245          | 434594                   | 5    | 6   |                  |      |                   |       |         |
|             | Durchfchnitt ber<br>B letten Jahre                                                       | ľ                               | 1,057 <b>6</b> 36 |                          |      |     |                  |      | 144057<br>133968  |       |         |
| 3.          | Bertin - Potsdam. Gifenbahn.                                                             |                                 | _,                |                          |      |     | 2,1001102        |      | - 55555           |       |         |
|             | 3m Jahre 1839                                                                            | 3,5                             | 664828            | 178108                   | 4    | 6   | 7962             | 92   | 4603              |       | 9       |
|             | 1840                                                                                     | 3,3                             |                   | 175630                   |      |     | 29697            | 19   | 12467             | 5     | 9 6 6 1 |
|             | 1841                                                                                     | 3,5                             |                   | 157958                   |      |     | 53362            |      | 13092             |       | 6       |
|             | 1842<br>1843                                                                             |                                 |                   | 145502<br>156386         |      |     | 88811<br>138733  |      | 12865<br>17750    |       |         |
|             | 1844                                                                                     | 3,5                             |                   | 163654                   |      |     | 131497           |      | 17823             |       | 9       |
|             | Durchschnitt                                                                             |                                 |                   | 162873                   |      |     | 75010            |      | 13200             |       | _       |
| 4.          | Berlin Unhalt<br>Gifenbabn.                                                              |                                 |                   |                          |      |     |                  |      |                   |       |         |
|             | 3m Jahre 1842                                                                            |                                 |                   | 378452                   |      |     |                  |      | 126967            |       |         |
|             | 1843                                                                                     | _ ,                             |                   | 422973                   |      |     |                  |      | 235907            |       | 2       |
|             | Durchfchuitt                                                                             |                                 |                   | 462249<br>421225         |      |     | 658644<br>660096 |      | 187799<br>183558, |       | 7       |
| 5,          | Ragbeburg - Leipzig                                                                      |                                 | 070400            |                          |      |     | 000000           |      |                   |       | 1       |
|             | Im Jahre 1841.                                                                           | 15,76                           | 511564            | 272161                   | 14   | 4   | 570815           | 27!  | 131665            | 11    | 10      |
|             | 1842                                                                                     | 15,75                           | 544782            | 314529                   | 15   | 11  | 891272           | 27   | 185048            | 10    |         |
|             | 1843                                                                                     | 15,75                           | 620626            | 355486                   |      |     | 1,494735         | -    | 284564            | 17    | -       |
|             |                                                                                          | 15,75                           |                   | 365160                   |      |     | F .              |      |                   |       | 5       |
|             | Durchschnitt                                                                             |                                 | 990191            | 326834                   | 10   | 6   | 1,083060         | 90   | 4104/2            | 14    | 8       |

| Hings<br>Hom |     |              | Babnian                   | Durch-             | murben auf           | deile reduziet<br>der Bahn<br>vortiet. |            | hin a                          | für                                 | Bott<br>fouet<br>fhiede | nen DB               | efahrenen<br>pten ble<br>lagenflaf | ver-<br>Jen in | Güter<br>cen fr<br>jer | i Pro-               |
|--------------|-----|--------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
|              | 30  | ben<br>ntuer | Per-<br>fonen-<br>Anjahl. | Güter-<br>Zentuer. | Perfonen.            | Guter-                                 | 10 1<br>90 | jebe<br>trfon<br>and<br>leite. | jeben<br>Zte.<br>Gut<br>und<br>Meil | pro                     | Jensen<br>111.       | ausgebt                            | IV.            | Gilfracht.             | gen Bracht           |
| *            | (a  | př.          |                           |                    |                      |                                        | (g         | pf.                            | př                                  |                         |                      |                                    |                | 9                      | 200                  |
| 4            | 6   | 9            | 16722                     | 26712              | E-                   | a stand of a                           | _          | _                              | -                                   | -                       | -                    | _                                  |                | -                      | -                    |
| 9            | 6   | 11           | 15743                     | 41314              | -                    |                                        | -          | _                              | -                                   | -                       | -                    |                                    |                | -                      | –                    |
| 1            | 8   | 1            | 15566                     |                    |                      | _                                      | _          | _                              | -                                   | -                       | -                    | _                                  |                | -                      | _                    |
| 5            | 8   | 3            | 15743<br>15926            |                    | - =                  |                                        |            | =                              | _                                   | _                       | =                    | -                                  |                |                        |                      |
| 0            | 7   | 8            | 15835                     | 45074              |                      | · —                                    | _          | -                              | -                                   | -                       | -                    |                                    | -              | Ţ                      | -                    |
| 3            | 3   | 4            | 130695                    | 29096              |                      | _                                      | _          | _                              | _                                   | 5                       | 32,4                 | 62,1                               | 0,5            | 5,5                    | 94, s                |
| 7            | 3   | 7            | 135286<br>117924          | 38078<br>120122    |                      | =                                      | _          | _                              | _                                   | 4 5,6                   | 28,2                 | 67,4                               | 0,4            |                        | 96,7<br>79,1         |
| 9            | 3   | 8            | 105764                    | 118464             | -                    |                                        | -          | _                              | -                                   | 5,3                     | 25,8                 | 67,9                               |                |                        | 97,                  |
| IJ           | 3   | 4,8          | 111844                    | 119443             | -                    | -                                      |            |                                | -                                   | 5,5                     | 26,4                 | 67,3                               | 0,0            | 2,6                    | 98,4                 |
| 11           | _   | =            | 189951<br>188619          |                    |                      | -                                      | _          | _                              | -                                   | 3,5<br>6,9              | 20,1<br>16,8         | 78,4<br>77,0                       | -              | =                      | =                    |
| 8            | -   | _            | 165566<br>143116          | 15246              |                      | _                                      | -          | _                              | _                                   | 10,7                    |                      | 74.8                               | -              | _                      | _                    |
| 4            | Ĩ-  | _            | 129978                    | 39638              | _                    | =                                      | -          | -                              | -                                   | 10                      | 19,3                 | 70,5                               | -              | _                      | =                    |
| 1            | -   | =            | 124462<br>156947          |                    |                      | =                                      | 3          | 3                              | =                                   |                         | 23,5<br>18,2         | 73,5                               | =              | _                      | =                    |
| 7            | 8 7 | 10,s         | 15736<br>16887            |                    | 3,497143<br>3,850864 | 6,715550<br>13,984295                  |            |                                | 6,s<br>6,1                          |                         | 29,5<br>32,1         | 67,6<br>64,1                       | _              |                        | 94,1<br>96,5         |
| 4            | 8   | 6.6          |                           | 32525              | 4,296811             | 10,398115<br>10,365987                 | 3          |                                | 6,3                                 | 2,0                     | 31,4                 | 65,7<br>66,0                       | -              | 5,7                    | 91,3                 |
| 1,s<br>3,a   | 6   | 11 2,7       | 32417<br>34590            |                    | 2,630915<br>2,934569 |                                        | 3 3        | 1,3                            |                                     |                         | 24,s<br>30,s         | 74,4<br>67,5                       |                | 1 1                    | _                    |
| 2,2<br>1,7   | 5   | 8,5<br>11,2  | 394n5<br>43490            | 94904<br>  87284   | 3,273409<br>3,701969 | 16,249152                              | 3 2        | 3,1<br>11,3                    | 6,5                                 | 2,1<br>1,8              | 30,2<br>22,5<br>26,9 | 67,7<br>75,7<br>61,3               |                | 4,1                    | 96,6<br>95,9<br>96,4 |

|                  |                                                                                          | Babitmien<br>Jahren. | Es find a | uf ber 28        | ahn bei | fördert und dafü         | e singenommen.            | Es Mi                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Paufenbe Rummer. | Bezeichnung der Bahnen<br>und Angabe der Jahre in<br>welchen die Bahn im<br>Betriebe war | 五日                   | Perfonen. | Einnah<br>Reble. |         | Güter.                   | Emnahme.                  | Jede 36<br>Per- 30<br>fon. en |
| 1.               | Kaifer : Ferdinands : !                                                                  |                      |           |                  |         |                          |                           | 1                             |
|                  | Nom 1. Nov. 1839<br>bis ult Oft. 1840                                                    | 20                   |           | 282185           | 27 5    | 534237 —                 | 120087 23 5               |                               |
|                  | Rom 1 Nov. 1840<br>bis ult. Oft 1841<br>Rom 1 Nov. 1841                                  | 40                   |           | 350539           | 14 8    | 1,032846 —               | 223141 24 —               | -                             |
|                  | bis uit. Des 1842                                                                        | 42                   |           |                  |         | 1,486594 -               |                           |                               |
|                  | Im Jahre 1845                                                                            |                      |           |                  | _       | 1,800419 —<br>2,027718 — |                           |                               |
|                  | Durchschnitt ber<br>2 lesten Jahre                                                       |                      | _         |                  |         | 1                        | 505939 12 11              | -  -                          |
| 2,               | Wien Bloggnip . Gi                                                                       |                      |           |                  | п       |                          | = 11                      |                               |
|                  | Bom 16. Mai 1841<br>bis uli. Juni 1842<br>Bom 1. Juli 1842                               | ĬO                   | 1,306951  | 445859           | 27 9    | 290961 70                | 31916 - 11                | - 1-                          |
|                  | bis ult. Det. 1842                                                                       |                      |           | 249392           |         |                          |                           | _ ' -                         |
|                  | 3m Jahre 1843                                                                            | 10                   | 1,179245  | 134594           | 5 6     | 1,204220 -               | 123878 5 10               | - 1                           |
|                  | Durchfchnitt ber<br>Blegten Jahre                                                        |                      |           | _                |         | 1                        | 144057 29 6<br>133968 2 8 |                               |
| 3.               | Berlin : Potebant:<br>Gifenbahn                                                          |                      |           |                  |         |                          |                           |                               |
|                  | Im Jahre 1839                                                                            | 3,5                  | 664828    | 175108           | 4 6     | 7962 92                  | 4603 - 9                  | 3,46 3                        |
|                  | 1840                                                                                     | 3,5                  | _         | 175630           | _       | _                        | 12467 5 6                 |                               |
|                  | * * 1841<br>* * 1842                                                                     |                      |           | 157958<br>145502 |         |                          | 13092 3 6<br>12865 23 1   |                               |
|                  | 1843                                                                                     |                      | _         | 156386           |         | _                        |                           |                               |
|                  | : 1844                                                                                   | 3,5                  |           | 163654           |         |                          |                           |                               |
|                  | Durchschnitt                                                                             |                      | 549320    | 162873           | 911     | 75010 85                 | 13200 9 -                 | 3,483                         |
| 4.               | Berlin Anhalt<br>Gifenbahn                                                               |                      |           |                  |         |                          |                           |                               |
|                  | Sm Jahre 1842                                                                            | 20,25                | 318659    | 378452           | 28 7    | 429009'                  | 126967 23 7               | 10 97 15                      |
|                  | s s 1843                                                                                 | 20 23                | 341971    | 422973           | _       |                          | 235967 6 2                |                               |
|                  | Durchfchnitt                                                                             | 20,25                | _         | 462249<br>421225 |         |                          | 187799 17 —<br>183558 5 7 |                               |
| 5                | Magdeburg . Leipzig                                                                      | _                    | 2 10 000  |                  |         |                          |                           |                               |
|                  | 3m Johre 1841                                                                            |                      |           | 272161           |         |                          | 2 131665 11 10            |                               |
|                  |                                                                                          | 15,75                |           | 314529           |         | 891272 27                | 185049 10 3<br>284564 17  | 5,76 10                       |
|                  |                                                                                          | 15,75                |           | 355486<br>365160 |         |                          | 271851 11 5               |                               |
|                  | Durchichnitt                                                                             |                      |           | 326834           |         |                          | 218272 12 8               |                               |
|                  |                                                                                          | 1                    | 1         | •                | 1       |                          |                           |                               |

| inte<br>ich | nes                | Auf eine<br>Bahnlan<br>men im<br>fon | Durch-                                   | Tuf eine Me<br>wurden auf<br>reanspo | ber Bahn                         | _          | Zamen<br>hin av      | füe                                         | fonen<br>(chieber  | benust<br>en TBe     | ichtenen<br>ten ble<br>agenflaff<br>tubgebrü | प्रशः<br>ता (n          | Bon<br>Gülern<br>ren fu<br>jeni<br>außged | pro-                 |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| en<br>Ø     | ben<br>iner<br>ut. | Per-<br>fonen-<br>Unjahl.            | Gater.<br>Zentner.                       | Perfonen.                            | Güter-<br>Zentuer.               | De<br>BOR  | rion<br>inb<br>cile. | geben<br>Bir.<br>Gut<br>und<br>Meil.<br>bf. | ь                  | II.                  | III.                                         | ıy.                     | Eifracht.                                 | gere. Brache.        |
| 22          |                    | 28690<br>28378<br>28534              | 51211                                    |                                      | 1,926742<br>1,926742             |            |                      | 6,6<br>6,5                                  | 1,8                |                      | 70,2<br>71<br>70,6                           | 111                     |                                           | 96,6<br>96,6         |
| 5 5 5       | 6,8<br>3,6<br>5,2  | 22998<br>21633<br>22315              | 29529                                    | ,                                    | 3,373096<br>3,180438<br>3,276767 | 4          | .,,                  | 6,60                                        | 10,2<br>2,1<br>2,1 | 19,8                 | 25,8<br>78,1<br>78,1                         | 111                     | 4,8                                       | 96,e<br>95,a<br>96,o |
| 2 4         | 9                  | 24817<br>23261<br>24039              | 19290                                    | 1,597443<br>1,207795<br>1,207795     | 1,333699                         | 2          | 10,8                 | 6,6                                         |                    | 15,5                 | 83,4<br>83,4                                 |                         | -                                         | =                    |
| 2           | 7                  | 33181<br>33181                       |                                          |                                      | =                                |            | _                    | =                                           |                    | 12,6<br>12,4         | 86,s<br>86,s                                 | _                       | <del>-</del>                              | =                    |
| 5 5         |                    |                                      | 42629                                    | 2,552037                             |                                  | 33         | 3,7                  | 1-1                                         | 1,0                | 25,s<br>26,s<br>26,s | 71,3                                         | =                       | 9,9<br>9,9                                | 90,1<br>90,1         |
| 2 2 2 2     |                    | 7604°<br>8042°                       | 2 10519<br>7 22706<br>1 26271<br>7 19832 | 662490<br>5 689760                   | 2,15809<br>2,27595               | 5 4<br>3 4 | 1,2                  | 8,8°<br>9,8<br>9,3                          | 2 2,1              | 19,1<br>19,0<br>17,7 | 67,9<br>69,7                                 | -<br>11<br>10,5<br>10,8 | 1,9                                       | 97,9<br>98,1<br>98,0 |
| 2           | 8,8                | 3380                                 | 5 5729                                   | 9 1,366039                           | 3,21945                          | 5          | 3,91                 | 1 <b>5</b> , 3                              | 8                  | 38                   | 54                                           |                         | 3                                         | 97                   |
| 2 2 2       | 4,2<br>5           | 3229                                 | 1 23751                                  | 1,272228<br>3 1,671646<br>3 1,671640 | 17,66730                         | 9          | 5,7.<br>4 8<br>4 5,9 | 4,1                                         | 10<br>14<br>10,7   | 38<br>35<br>37       | 52<br>51<br>52,3                             |                         | 1 2                                       | 99                   |
| _           | =                  | 15747<br>15747                       | 4                                        | 1,290252                             | _                                |            | 2 4                  | =                                           |                    | 33,7                 |                                              | 30,1<br>30,1            |                                           | =                    |

| Ī                |                                                                                                                   | Pahnlinien<br>Jahren. | Es find                              | auf der Bahn be                                   | fördezt und bafür                     | cingenonimen.                                   | In I                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Saufende Rummer. | Bezeichnung der Bahnen<br>und Angabe der Jahre in<br>welcher die Bahn um<br>Beieriede war.                        | £ =                   | Perfonen.                            | Einnahme.                                         | Güter.                                | Einnatme.                                       | Jete Per- ion.       |
| 6.               | Magbeburg Galber-<br>ftadt Erjenbann.<br>Bom 16. Juli 1843<br>bis ult, Dez. 1843<br>Im Jahre 1841<br>Durchschnitt |                       | 111894<br>221350<br>222164           | 45834 2 9<br>92140 17; 8<br>92413 11 2            |                                       | 31423 6 6                                       | 3,79<br>4,11<br>4,03 |
| 7.               | Berlin Frankfurt<br>Gesenbahn.<br>Im Jahre 1843<br>Im Jahre 1844                                                  | 10,75                 | 247228<br>232557                     | 211723 9 4<br>215202 28 4                         | 317440 -                              | 63974 10 3                                      | 6,52 t               |
| 8.               | Durchschnitt<br>Oberschlesische Gis.<br>Bom 22. Mai 1842<br>bis nit. Dez. 1843<br>In Jahre 1844                   | 3,25<br>bis<br>10,75  | 239592<br>374278<br>250061           | 213463 3 10<br>159920 19 6<br>116802 19 7         | 328520 24<br>220619 96<br>207360 —    |                                                 | 4,2                  |
| 9,               | Durchschnitt Breslau-Areiburgs Schweidnig Gilenb Im Jahre 1844 Durchschnitt                                       | 8,62                  | 250061<br>286110<br>286110           | 116802 19 7<br>123074 23 10<br>123074 23 10       |                                       | 28154 15 7<br>26303 19 1<br>26303 19 1          | 4,83                 |
| 10.              | Berlin-Steiten Gi-<br>fenbabn<br>Bom 16 August bis                                                                | 17,e<br>17,e          | 173613<br>272584<br>324507           | 9×219 11 6<br>275745 15 5<br>271973 24 6          | 252022 12<br>758808 —                 | 45480 3 10<br>131110 27 11<br>128439 2 4        | 9,36<br>9,36         |
| 11.              | Duffelborf Glberfelb<br>Guenbahn.<br>Im Jahre 1842<br>1843<br>1844<br>Durchschnitt                                | 3,52<br>3,52<br>3,52  | 383018<br>267687<br>283084<br>311263 | 99471 2 2<br>93159 3 6<br>9434410 3<br>95658, 5 4 | 370255 — :<br>799250 74<br>924757 — : | 23594 7 7<br>52860' 7 3<br>62332 26 4           | 2,26<br>2,47<br>2,44 |
| 12.              | Rheinische Gisenb.<br>Im Jahre 1842                                                                               | 9, 4<br>9, 4 bis      | 317766                               | 216149 1 3                                        | 538616 48                             | 49915 4 8                                       | 4,30                 |
| 12               | 1843<br>1841<br><b>Durchschnitt</b><br>Köln-Bonn Gisenb.                                                          | 11,6                  | 285929<br>374574<br>374574           | 216525 13 6<br>284678 29 —<br>284678 29 —         | 2,755150 22                           | 105232 24 - 1<br>227098 10 - 5<br>227098 10 - 5 | 4,46                 |
| 13,              | Bom 15. Febr bis<br>31. Dez isti.<br>Durchschnitt                                                                 | 3,9                   | 537605<br>—                          | 100702 10 1                                       | = =                                   | 875 3 9                                         | 2,1<br>2,4           |

|                       | fom<br>Mid                 | •                           | ben ther fonen. Injahl. Sater. Senther. Injahl. Injahl. Senther. Injahl. Injahl. Injahl. Senther. Injahl. | wurden au                        | Reile reduzirt<br>f ber Bahn<br>portirt.                         | für                                                         | famer<br>hin a<br>jede | n mit,<br>uf<br>für<br>jeden<br>3tr. | Bon<br>fones<br>fhiebe                      | e benut<br>nen W       | fahrener<br>sten bie<br>lagenfla<br>ausgebr  | ver.<br>Jen in                             | ren in                             | n r<br>1 P<br>1ten       |                                         |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                       | 30                         | den<br>niner<br>dut.<br>pf. | fonen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Personen.                                                        | Güter.<br>Zentner.                                          | 1                      | and<br>Leile.                        | Out<br>und<br>Weil.<br>pf.                  | I.                     | II.                                          | III.                                       | IV.                                | Eilfracht.               | Ann Gange                               |
|                       | 6<br>5<br>5<br>5<br>7<br>5 | 3<br>4<br>3<br>10<br>2      | 24933<br>24663<br>25897<br>27561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60254<br>70160<br>67071<br>61017 | 2,640342<br>2,760660<br>2,829874<br>—                            | 6,885669<br>8,901377<br>11,680938<br>11,684622<br>11,657787 | 3<br>3<br>3<br>-       | 7<br>6<br>6                          | 7,4<br>6,7<br>5,9<br>6,2<br>6,9<br>6,6      | 2,8<br>3,4             | 20,6<br>19,6<br>20,2<br>21,3<br>19,7<br>20,3 | 75,2<br>77,6<br>76,4<br>75,2<br>77<br>76,3 | 11111                              | 0,9<br>0,9<br>1,0<br>1,0 | 999999999999999999999999999999999999999 |
| 1,2<br>1,4<br>L       | 43333                      | 7 9                         | 31802<br>24136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57587<br>48063                   | 762292<br>1,047793                                               | 1,523522<br>2,704391                                        | 3                      |                                      | <b>6</b> ,3<br><b>5</b> ,98<br><b>6</b> ,14 |                        |                                              | 86,3<br>85,4<br>87,6<br>86,4               |                                    |                          | 1111                                    |
| 3<br>5<br>7           | 111                        | 1111                        | 113302<br>91393<br>89141<br>97945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                | -<br>-<br>-                                                      | _<br>_<br>_<br>_                                            |                        | 1111                                 | 1111                                        | 2<br>0,9<br>0,7<br>1,2 | 9,7                                          | 84<br>87,7<br>89,6<br>87,1                 |                                    | 111                      | 1111                                    |
| 5 6                   | 3                          | 6                           | 23832<br>23832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                                | l L                                                              | _                                                           | 2 2                    | 7                                    | 1 1                                         | 0,75<br>0,75           | . ,                                          | 89,75<br>89,75                             | _                                  | -                        | -                                       |
| 5<br>7<br>1<br>3<br>4 |                            | 11111                       | 131323<br>138057<br>127075<br>126677<br>130783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5821<br>6840<br>1 <b>02</b> 75   | 1,708647<br>1,768544<br>1,623978<br>1,61 <b>6300</b><br>1,679367 | _                                                           | 4 4 4                  | 3,2<br>4,7<br>2,2<br>2,8<br>3,2      | 11111                                       | 1,3<br>1,4             | 10,9<br>10,3<br>11,2<br>11,2<br>10,9         | 28,4<br>28<br>27,1                         | 61,4<br>60<br>59,4<br>60,1<br>60,2 | 11111                    | 1111                                    |
| 1                     | _                          | _                           | 30968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                  |                                                             | -                      |                                      | -                                           | -                      | -                                            | _                                          | _                                  | -                        | _                                       |
| 2                     |                            | _                           | 26023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 1                              |                                                                  |                                                             |                        | 1                                    | -                                           | 1 1                    | 1                                            | 82,5                                       | _                                  |                          | _                                       |
| -<br>1                | _<br>_                     |                             | 25348<br>22648<br>2 <b>6</b> 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20047<br>—<br>11364              |                                                                  | -                                                           | <br> -<br> -           |                                      | 1 1                                         | 1,2                    | 16,93                                        | 81,3                                       | _                                  | -                        | 1 1 1                                   |

ber Durchschnittszahlen von ben Jahren in welchen

|                  | Bejelonung ber                                                                 | Babulinien<br>Jahren. | Es find au | bet 284          | ığır. | befö | lebert mud 1       | bafs | t eingen        | otirt | nen. | <b>h</b> da   | huch-        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|-------|------|--------------------|------|-----------------|-------|------|---------------|--------------|
| Saufenbe Rummer, | Bahnen und Ma-<br>gabe der Jahre<br>in welchen die<br>Bahn im Betriebe<br>war. | offineten<br>nyelaen  | Parfonen.  | Ciumo<br>Redir.  |       |      | Güter,             | W    | Ciana<br>Nthie. |       |      | Jebt Per-     | Jeber Bente. |
| 1,               | Raifer-Ferbfe nands-Rorbb.                                                     | 12                    | 665064     | 596487           | 6     | 9    | 1,914069           |      | 505939          | 12    | 11   |               |              |
| 2,               | Bien Glogg.                                                                    | 10                    | 1,118440   |                  |       |      | 1,194432           |      |                 |       |      | _             |              |
| 3.               | Berlin Pots                                                                    | 9 -                   | E 100000   | 160040           |       |      | · .                |      |                 |       |      |               |              |
| 4.               | bam.<br>Berlin Anhalt                                                          | 3,5<br>20.25          |            | 162873<br>421225 |       | 11   |                    |      |                 |       |      | 3,41<br>11,58 | 3,3          |
| 5.               | Magbeburg.                                                                     |                       | 00000      |                  |       | ~    | 500050             |      | 20000           | "     | ľ    | 44140         | 20,11        |
| 6.               | Leipzig.<br>Magdeburg                                                          | 15,75                 | 590731     | 326834           | 18    | 8    | 1,083060           | 97   | 218272          | 12    | 8    | 5,29          | 11,04        |
| 7.               | Salberfladt.<br>Berlin-Frant.                                                  | 7,8                   | 232164     | 92413            | 11    | 2    | 281601             | 44   | 27434           | 21    | 5    | 4,65          | 4,82         |
| 8.               | furt<br>Dberichlefifche.                                                       | 10,75                 |            | 213463<br>116802 |       |      | 328520<br>207360   |      |                 |       |      | 6,63          |              |
| 9.               | Breslan.                                                                       |                       |            |                  |       |      |                    |      |                 |       |      |               |              |
| 10.              | Freiburg.<br>Berlim Stettin                                                    | 8,62<br>17,8          |            | 123074<br>271973 |       |      |                    |      | 26303<br>128439 |       |      | 9,36          | _            |
| lI,              | Duffelborf.                                                                    |                       | 014000     | Dears            |       |      | 400000             | -    | 40305           |       |      |               |              |
| l 2.             | Giberfeld.<br>Rheinische.                                                      | 3,52<br>11,6          |            | 95658<br>284678  |       | -    | 698087<br>2,755150 | 22   | 46262<br>227098 | 10    | 5    | 2,30          |              |
| 13.<br>14.       | Roin . Doun. Leipzig. Dres-                                                    | 3,9                   | -          | -                | -     |      | _                  | _    | _               | -     | -    | 2,4           | _            |
| 5.               | ben<br>Sachfilch                                                               | 15,5                  | 402500     | 326715           | 3     | 5    | 939176             | 87   | 185728          | 25    | 10   | 7,0           | 10,0         |
|                  | Baierifde.                                                                     | 9,0                   | 217227     | 116634           | 3     | 6    | 432565             | 66   | 53826           | 15    | 5    | 4,8           | 6,2          |
| .u.              | Gamburg Ber-                                                                   | 2,17                  | 195880     | 41290            | 6     | 5    | _                  | _    | 2817.           | 4     | _    |               |              |
| 17.              |                                                                                | 14,01                 |            | _                | _     | _    | _                  |      | -               | _     |      | 5, 5          | _            |
| 18.              | Tannus.<br>Gifenbahn.                                                          | 5,88                  |            | 239263           | 20    | 4    | <b>3</b> 7743      | 10   | 16438           | 2     | 3    |               |              |
| 19.              | Wünchen-<br>Lingsburg.                                                         | 8,12                  |            | 119072           |       | _    | 94617              |      |                 |       |      | ~/ 5          |              |
| 1                | durchschnitt                                                                   |                       |            |                  | 1     |      | 57117,1            |      | 5               | 77    | .,   | 5,91          | 7,11         |

it it g bahnen in ihrer ganzen Länge eröffnet waren.

|   | e Melte<br>ige tom-<br>Durch- | murben au            | Relle reduzire<br>f der Bahn<br>portirt, | Œ6 | fame<br>hin e        |                            | Bon<br>foner      | 1 benut        | fahrene<br>ten bie | 10002  | Güter<br>ren ir | ı ben<br>n wa:<br>1 Pro- | ber @                 | ri( an<br>cumme |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ī |                               |                      |                                          | 9  | erfon                | füle<br>jeben<br>Ate,      |                   |                | aufgebt            |        | _               | drudt.                   | Derfoncus<br>perfehra | Guier-          |
|   | Güter-<br>Zentner             | Perfonen.            | Butter.<br>Beniner.                      | 30 | unb<br>Reise.<br>pf. | Out<br>und<br>Mell.<br>pf. | 1.                | ıt.            | lîL.               | IV.    | Ellfracht.      | gew. Fracht              | für                   | bie<br>mellen.  |
|   | 45074                         | _                    | _                                        | _  | _                    | _                          | _                 | _              |                    | _      | _               | _                        | 1,4                   | 4,2             |
|   | 119443                        | _                    |                                          |    | -                    | _                          | 5,5               | 26,4           | 67,3               | 0,9    | 2,6             | 98,4                     | 10,4                  | 11,2            |
|   | 21432<br>32597                |                      |                                          | 3  | 3<br>3,1             | 6,5                        | 8,1<br>3,0        |                | 73,s<br>66,s       | _      | _<br>5,0        | 95,0                     | 14,5                  | 2,1<br>3,1      |
| 1 | 68754                         | 3,135215             | 13,105215                                | 3  | 1,6                  | 6,6                        | 1,8               | 26,0           | 61,5               | _      | 3,6             | 96,4                     | 3,4                   | 6,5             |
|   | 51211                         | 905291               | 1,926742                                 | 3  | 0,7                  | 6,6                        | 1,55              | 27,65          | 70,6               | _      | 3,4             | 96,6                     | 2,6                   | 4,9             |
|   |                               | 1,593100<br>1,207795 |                                          |    |                      | 6,64<br>6,39               |                   | 19,8<br>15,3\$ | 78,1<br>83,50      | _      | 4,0             | 96, 1<br>—               | 2,0<br>2,1            | 2,9<br>1,6      |
|   | 34920<br>42629                |                      | =                                        | 3  | 3,7                  | - 1                        |                   | 12,s<br>26,3s  | 68,s<br>71,9       |        | 9,0             | 90,1                     | 3,6                   | 3,3<br>4,1      |
| - | 198322<br>237513              |                      | 2,217025<br>17,667309                    |    |                      |                            | 2,0 s<br>10,1     |                | 68,8<br>52,3       | 10,8   |                 | 98,a<br>98               |                       | 18,6<br>21,2    |
|   | _                             | 1,290252             |                                          | 2  | 4                    | _                          |                   |                |                    | 30,1   | _               | _                        | 14,6                  |                 |
|   | 60591                         | 2,813714             | 10,162079                                | 3  | 6                    | 6,6                        | 3,4               | 20,3           | 76,3               | _      | 0,9             | 99,1                     | 2,4                   | 5,7             |
|   | 52825                         | 1,047793             | 2,704391                                 | 3  | 4,5                  | 6, 14                      | 0,e               | 12,7           | 86,4               | -      | _               | -                        | 2,6                   | 4,9             |
|   | -                             | _                    | -                                        | _  | _                    | _                          | 1,2               | 11,7           | 87,1               | -      | _               | _                        | 1,0                   | _               |
|   | 40104                         | 539561               | -                                        | 2  | 7                    | -                          | 0,75              | 9,5            | 59,75              | -      |                 |                          | 2,2                   | 3,∎             |
| , | 6440                          | 1,679367             | -                                        | 4  | 3,2                  | _                          | $\mathbf{I}_{r4}$ | 10,9           | 27,5               | 60,2   | _               | _                        | 13,1                  | 0,6             |
|   | 11364                         |                      | _                                        | _  | _                    | -                          | 1,45              | 16,95          | 81,9               | _      | _               | _                        | 2,4                   | 1.1             |
| - | 63094                         | -                    | -                                        | 3  | 4,0                  | 6,47                       | 2,8               | 20, s          | 76,4 te            | ef. iv | 3,7             | 96,3                     | - [                   | - '             |

D. Tafeln über die Betriebs=Ergebnisse der nur mit Dampfkraft befahrenen Privat=Eisenbahnen Deutschlands von deren Eröffnung bis zu Ende 1844.

XIII. Detail-Nachweisungen und Vergleichungen über die Betriebs-Einnahmen.

|                  |                                                                 | Bahnlinter<br>Jahren. |                            |          | _       | 6 1                                   | ŧ              | •     | 111                  | e 11 (                     | . ( .        | úter-, Si                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                  | Bejeichnung ber Bobnen                                          | - 01                  | eu(                        | 5 be     | 1111    | Perfonen-                             | 23c            | rtebi |                      | 849                        | real C       | hotel<br>mestal Til        |
| Vaulende Mummer. | und Angabe ber Jahre in<br>welchen die Bahn im<br>Betriebe war. |                       | im Ga                      | njer     | n.      | auf eine<br>mei<br>durchiche<br>Reble | Beilt ittl     | ich.  | Projent. Anthell an  | im Ga<br>Kille             |              | anf dies<br>an<br>durchfan |
| 1.               | Raifer - Ferbinanbe-                                            |                       |                            |          |         |                                       |                |       |                      |                            | 1            |                            |
|                  | Bom 1. Nov. 1839<br>bis ult. Oft. 1840.                         |                       | 282185                     | 27       | 5       | 14109                                 | 8              | 10    | 68,3                 | 126087                     | 23 5         | 6304                       |
|                  | Bom 1 Nov. 1840<br>bis ult. Oft. 1841<br>Rom 1. Nov. 1841       | 40                    | 350539                     | 14       | 8       | 14021                                 | 16             | 11    | 60,0                 | 223141                     | 24 -         | 8925                       |
|                  | bis ult. Oct. 1842<br>Im Jahre 1843                             | 42<br>42              | 601039<br>582782<br>610191 | 19       | 3       | 13873                                 | 11             | 10    | 53,7                 | 401737<br>494567<br>317311 | 7 3          |                            |
|                  | Durchschnitt ber<br>B letten Jahre                              | _                     | 596457                     |          |         |                                       | , .            |       |                      | 505939                     |              |                            |
| 2.               | fenbahn.<br>Bom 16. Wai 1841                                    | 6½ b.                 |                            |          |         |                                       |                |       |                      |                            |              |                            |
|                  | bis ult. Juni 1842.<br>Lom 1. Juli 1842<br>bis ult. Dez. 1842   |                       | 445859<br>249392           |          |         |                                       |                |       | 89,5<br>81,0         |                            |              |                            |
|                  | Im Jahre 1643<br>1844<br>Durchschnitt der                       | 10<br>10              | 434594<br>448900           |          |         |                                       |                |       | 72,6                 | 131630<br>151937           | 5, 9         |                            |
| 3                | Berlin : Potebam:                                               |                       | 441747                     | 4        | 8       | 44174                                 | 21             | 5     | 71,7                 | 141783                     | 21 6         | 1417                       |
| •                | Gifenbahn.<br>Im Jahre 1839.                                    | 3,5                   | 178108<br>175630           | 16       | _       | 50180                                 | 4              | 7     | 92,0                 | 12467                      | 5 6          | 356                        |
|                  | * * 1841<br>* * 1842<br>* * 1843                                | 3,5                   | 157958<br>145502<br>156386 | 8        | 6       | 41572<br>44681                        | $\frac{2}{21}$ | 3     | 90,3<br>89,0<br>87,3 | 12865<br>17750             | 23 1<br>12 9 | 367<br>507                 |
|                  | Durchschnitt                                                    |                       | 163654<br>162873<br>       |          |         |                                       | r              |       | 86,9<br>59,8         |                            |              | 509<br>- 374               |
| 4,               | Berlig-Anhalt<br>Eisenbahn.<br>Im Jahre 1842                    |                       |                            |          |         |                                       |                | -     |                      | 151276                     |              |                            |
|                  |                                                                 | 20,25                 | 422973<br>462249<br>421225 | 3        | 8       | 22827                                 | 3              | 4     | 67,8                 | 261009<br>211304<br>207863 | $\Pi \Pi$    | 1043                       |
| 5,               | Magdeburg - Leipzig<br>Girenbabn<br>Im Johre 1841               | 15.23                 | 279161                     | 14       | 4       | 17980                                 | 1              | to.   | 64 -                 | 140310                     | 16 *         | 891                        |
|                  | 1842<br>1843                                                    | 15,75<br>15,75        | 314529<br>355486<br>365160 | 15<br>25 | 11<br>2 | 19970<br>22570                        | 2<br>16        | 10    | 60,0<br>53,1         | 204686<br>303851<br>299270 | 15 9<br>14 5 | 1293<br>1929               |
|                  | Durchschnitt                                                    | -                     | 326834                     |          |         |                                       |                |       |                      | 237037,                    |              |                            |

| Anlage-                                       |    | Toronto Toronto               |          | έIJ  | ıþm         | Ehm               | ebe G | Setrl | n ž   | na bi        | Eumi     |                                          | - | f n |                                                    |     | -     |               | ան                  |
|-----------------------------------------------|----|-------------------------------|----------|------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|--------------|----------|------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------------|-----|-------|---------------|---------------------|
| Die Betriebs - Cinnahmen gen in Projenten vom |    | then turnidaeleaten 92 utmeil |          | id). | le<br>letti | eine<br>meichfchr | durá  |       | ijru. | <b>C</b> an  | Em Perbi | brogent: Antheil an ber Befaitht. Einnab |   | *   | gen Einn<br>auf eine<br>mei<br>durchichn<br>Hible. |     | n jen | im Sa         | Progent Antoen en 3 |
| 3, 6                                          | _  | _                             | _        | 10   | 10          | 592               | 203   | 11    | 21    | 840          | 411      | 0,0                                      | 4 | 20  | 178                                                | 1   | 1     | 3567          | 30,6                |
| 5,0                                           | 10 | 24                            | 10       | -    | 17          | 373               | 233   | 7     | 5     | 339          | 584      | 1,8                                      | 8 | 10  | 426                                                | 11  | 26    | 10657         | 38,2                |
| 8,8                                           | 10 | 29                            | 10       | 6    | 13          | 062               | 240   | 4     | 29    | 622          | 1,010    | 0,6                                      | 2 | 24  | 186                                                | 9   | 21    | 7845          | 39,6                |
| 9,4                                           | 2  | 17                            | 12       | 2    | _           | 844               | 258   | 6     | 7     | 548          | 1,085    | 0,7                                      | 9 |     | 195                                                |     |       | 8198          | 45,6                |
| 10, t                                         | 4  | 21                            | L        | 9    | 13          | 678               | 270   | 6     | 7     | 495          | 1,162    | 3,1                                      | 6 | 8   | 840                                                | 8   | 24    | 34992         | 44,4                |
| 9,8                                           | 3  | 4                             | 12       | 10   | 6           | 761               | 26    | 6     | 22    | 021          | 1,124    | 2,8                                      | 3 | 13  | 522                                                | 10  | 2     | 21595         | 45,6                |
| 7,1                                           | 6  | 5                             | fi       | 2    | 17          | 788               | 491   | 4     | 21    | 855          | 497      | 2,9                                      | 1 | _   | 1690                                               | 11  | 29    | 16899         | 7,6                 |
| 8, 1                                          | 11 | 22                            | 7        | 4    | 19          | 556               | 61    | 6     | 6     | 783          | 307      | 2,9                                      | 1 | 19  | 1817                                               | 8   | 4     | 9078          | 16,1                |
| 8,5                                           | 4  | 5                             | 8.       | ₽D.  | 14          | 875               | 598   | 2     | 28    | 754          | 598      | 5,4                                      | 9 |     | 3253                                               |     |       |               | 22,0                |
| 9, 1                                          | 3  | 24                            | 8        | -1   | 21          | 444               | 63    | 11    |       | 447          | 634      | 5,1                                      |   | 29  | 3360                                               | [() | 19    | 33609         | 24,0                |
| 8,8                                           | 9  | 14                            | R        | 11   | 2           | 660               | 616   | 6     | 29    | 600          | 616      | 5,3                                      | 4 | _   | 3307                                               | 4   | 3     | 33070         | 23                  |
| 13,5                                          | 4  | 4                             | 13       | 5    | 17          | 076               | 540   | 3     | 10    | 268          | 189      | 3,5                                      | _ |     | 1873                                               |     | 4     | 6557          | 2,4                 |
| 13,6                                          | 7  | 14                            |          |      |             | 538               | 543   | 6     |       | 883          |          | 1,6                                      | 2 |     | 795                                                |     |       | 2785<br>3805  | 7,5                 |
| 12,5                                          | 6  | 3                             | 10       | _    |             | 958<br>747        |       |       |       | 856°<br>6151 | 163      | 3, 1                                     | 6 |     | 1087<br>1499                                       |     |       | 5247          | 7,9                 |
| 12,8                                          | 2  | 6                             | 12       | 3    | 9           | 164               | 51    |       | 22    | 075          | 179      | 2,5                                      | 5 | 4   | 1411                                               | 3   | 6     | 4939          | 9,9                 |
| 13,4<br>12,9                                  | 8  |                               | 2<br> 11 |      | 4<br>25     | 756<br>706        |       | 5     |       | 147<br>974   |          | 3,7<br>2,8                               | 7 |     | 1906<br>1429                                       | 7 6 |       | 6669<br>5000  | 9,4<br>7,3          |
| 12,1                                          | 8  | 1                             | 10       |      |             | 895               |       |       |       |              | 544      | 2,1                                      |   |     |                                                    |     |       |               | 27,5                |
| 15,4                                          | 8  | 16                            | 10<br>10 |      |             | 301<br>660        |       | 6     |       | 603<br>632   |          | 1.3                                      |   |     | 524<br>398                                         | 5   |       |               | 37,6<br>31,0        |
| 14,2                                          | 4  |                               | 10       |      |             | 619               |       | 6     |       |              | 640      | 1, 15                                    | 9 |     |                                                    | 2   |       | 11202         | 32,1                |
| 10,a                                          | 11 |                               |          |      |             | 772               |       |       |       |              | -421     | , ,                                      |   |     | 582                                                | _   |       |               | 33,2                |
| 12,0                                          |    | 27                            |          | 7    |             | 252               |       |       |       | 724<br>340   |          | 2,2                                      | 5 |     | 349<br>647                                         |     |       | 4508<br>10201 | 39,1<br>44,7        |
| 16, a                                         | 8  |                               | 10       |      |             | 510<br>197        |       |       | _     | 353          |          | 2,3                                      | 7 | 29  | 1010                                               | _   | 15    | 15922         | 44,0                |
| 14,0                                          | 3  |                               | 10       | 1    |             | 433               |       |       |       | 822          |          | 1,7                                      | П | 20  | 647                                                | 7   | 18    | 9951          | 40,5                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                    |                 |           |           | <del>-</del> |              |                   |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------|
| The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>∓</u><br><u>≠</u> |                 |           | <b>.</b>  | :            | <b>T</b>     | =                 | e i e         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | <u></u>         |           |           | 7            | <u> </u>     | इन्हें<br>स्टब्स् | has Gi        | ter, Si |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Section 1 - Care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · . –                |                 |           |           |              | •<br>        |                   |               | Me      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |           |           |              | ₹<br>1       |                   | Î             |         |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the    | The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | = .                  |                 | 3         | <b></b>   | : <b>:</b> = | 35           |                   |               |         |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ·<br>                | 7 1000          | <b>Z.</b> | 7         | ::           | ===          | <b>=</b> •        |               | -       |
| State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat   | <u>:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>-</u> -           |                 | -         |           |              | = =          |                   |               |         |
| State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • -                  |                 |           |           |              | ===          |                   |               |         |
| State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>             | ت خطور          |           | <b>3</b>  |              | <u>. = 홠</u> | * Stock           | 2 34          | State.  |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the    | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA | _                    |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the    | Marie art ermet nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |           |           |              |              |                   |               | j       |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the    | the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    |                 |           |           |              |              | _                 |               |         |
| The residence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |                 | ŧ         |           | •.           |              |                   |               |         |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                    |                 | -         |           | • 7          |              | <u>-</u>          |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - de allagant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | <b>-</b> ₹• -   | ••        |           | <b>-</b>     | 1            | ارتجو             | רי י־ י       | 3330    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |           |           |              |              |                   | 1             | '       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                      |                 |           |           |              |              |                   |               | !       |
| The second is the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ا المنت         |           | فمحتوه    | _1           |              | -z -              | · .=          | 65574   |
| The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The property   The    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 | :         | 141       | <u></u> (    |              |                   | - 7 7         |         |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   | Elements:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -               | _         |           |              |              | -                 | <u> </u>      |         |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |           |           |              |              |                   |               | 1       |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   | Here and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |           |           |              |              |                   |               | •       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| Therefore the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the se | الرحم المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.                   | - <b>1</b>      | í         | 4         | <u>:</u>     |              |                   | i = _         | 3406    |
| The first term of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the | مومو المنازية المتراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , i.e.,              | 3 <b>~</b> == 3 |           | -         | - :          |              | T: !              |               | 3463    |
| Services of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr | Sacrate charter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 3500.           | -         | 1923      | 3 4          | :            |                   | <b>}</b> == 4 | 3434    |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   | " The said the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The production of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| ### 15 Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • :. •               |                 | -∳        |           | 4            | - •          |                   |               |         |
| ### 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The California Cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>             |                 |           | •         | 4            | - '          |                   |               | 325     |
| The first that I will be a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The first that I will be a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont | 200 200 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | •               |           | • .       |              | •_           |                   |               | ~       |
| The first opening and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The first   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AT THE COME OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                    | _               | •         |           | '            | ••           | -                 | • •           | 75.5    |
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec   | _ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    |                 |           | 3.3       | · •          | <b>-</b> - , |                   | :: <b>.</b>   | E-C     |
| Therefore is a superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 | ٠.        | <u> </u>  |              | -            |                   | . <del></del> | 1       |
| The fact of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the  | Canada Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | :4.2 <b>~</b> ~ |           |           |              |              |                   |               |         |
| The fact of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the  | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| Carrier with the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • :                  | =               | : .       |           | •            | •            | <u> </u>          | - <b>-</b>    | 5215    |
| Carrier with the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>:</i>             | _               |           |           |              |              |                   |               | _       |
| Land Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State Company  Line State C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 | ; -       | - · · - · | -            | •,           | -                 | <b>:</b> .    | 100     |
| は Mina Stand From<br>Mina in April 19<br>D. To Mana in April 19 (1974)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The second of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                      |                 |           | - •       | •            |              |                   | 1 5           |         |
| Borne in Art. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | -               |           | · · ·     |              | ₹ij, ~       | -                 | t ä           | IIO.    |
| the first terms of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |           |           |              |              |                   |               |         |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ~               |           | _         | _            | _            |                   |               |         |
| C:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Promotion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠. •١                | <u>-</u>        | -         |           |              |              | 1.00              | - m           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tist-shifting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                    |                 | _ :       |           | ~            | •            | -                 |               | 50      |

| Equis                                         | 41                                                   |                          |           | en Ginn                                 | i n                      |       |                                                      | Eumma t                    | स १                     | Betr               | lebs-Einn                                 | oþm               | en     | ,                                  | The Portonia             | manidation a      | nen betra-<br>m Ankage-                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Brojent-Antheil an                            | im Go<br>Reble.                                      |                          | <b>1</b>  | auf eine<br>mei<br>durchicht<br>Nithir. | lle<br>littli            | ф.    | Gefacht.                                             | im Gar                     |                         | ı                  | auf eine<br>mei<br>durchiche<br>Rible.    | ile<br>nittl      | íф.    |                                    | Sile y                   |                   | Die Betriebe Ginnahmen<br>gen in Progenten bom 9     |
|                                               |                                                      |                          |           |                                         |                          |       |                                                      |                            |                         |                    |                                           |                   |        |                                    |                          |                   |                                                      |
| 30, 6                                         | 3567                                                 | 1                        | 1         | 178                                     | 20                       | 4     | 0,0                                                  | 411846                     | 21                      | 11                 | 20592                                     | 10                | 10     | -                                  |                          | -                 | 3, 6                                                 |
| 38, 2                                         | 10657                                                | 26                       | 11        | 426                                     | 10                       | 8     | 1,6                                                  | 584339                     | 5                       | 7                  | 23373                                     | 17                | _      | 10                                 | 24                       | 10                | 5,0                                                  |
| 39,5                                          |                                                      |                          |           | 186                                     | 24                       | 2     | 0,8                                                  | 1,010622                   | 29                      | 4                  | 24062                                     | 13                | 6      | 10                                 | 29                       | 10                | 8,0                                                  |
| 45,8                                          | 6198                                                 |                          |           | 195                                     |                          |       |                                                      | 1,085548                   | 7                       | 6                  | 25844                                     | -                 | 2      | 12                                 | 17                       | 2                 | 9,4                                                  |
| 44,4                                          | 34992                                                | 24                       | 8         | 840                                     | 8                        | 6     | 3,1                                                  | 1,162495                   | 7                       | 6                  | 27678                                     | 13                | 9      | 11                                 | 21                       | 4                 | 10,1                                                 |
| 45,0                                          | 21595                                                | 2                        | 10        | 522                                     | 13                       | 1     | 2,8                                                  | 1,124021                   | 22                      | 6                  | 26761                                     | 6                 | 10     | 12                                 | 4                        | 3                 | 9,4                                                  |
| 7,6                                           | 16899                                                | 29                       | 11        | 1690                                    | _                        | 1     | 2,9                                                  | 497885                     | 21                      | 4                  | 49788                                     | 17                | 2      | 6                                  | 5                        | 6                 | 7,1                                                  |
| 16,1                                          | 9078                                                 | 4                        | 8         | 1817                                    | 19                       | 1     | 2,9                                                  | 307783                     | 6                       | 6                  | 61556                                     | 19                | 4      | 7                                  | 22                       | 11                | 8,8                                                  |
| 22.0                                          |                                                      |                          |           | 3253                                    |                          | 9     |                                                      |                            |                         |                    |                                           |                   |        | _                                  | 5                        |                   | 8,5                                                  |
| 24,0                                          |                                                      | 19                       | ,10       |                                         |                          |       | 5,1                                                  | 634447                     |                         |                    |                                           |                   |        |                                    |                          | 3                 |                                                      |
| 23                                            | 33070                                                | 3                        | 4         | 3307                                    | _                        | 4     |                                                      |                            | 29                      | 6                  | 61660                                     | 2                 | 11     | 8                                  | 14                       | 9                 | ı i                                                  |
| 2,4<br>6,5<br>7,3<br>7,9<br>9,9<br>9,4<br>7,3 | 6357<br>2783<br>3863<br>5247<br>4939<br>6669<br>5000 | 14<br>16<br>4<br>6<br>23 | 2 4 1 7 6 | 795<br>1087                             | 24<br>12<br>7<br>4<br>25 | 26151 | 3, 5<br>1, 5<br>2, 2<br>3, 1<br>2, 6<br>3, 7<br>2, 6 | 163615<br>179075<br>188147 | 5<br>13<br>5<br>22<br>5 | 6<br>2<br>11<br>10 | 54538<br>49958<br>46747<br>51164<br>53756 | 26<br>1<br>9<br>8 | 11 3 9 | 13<br>11<br>11,<br>10<br>12;<br>12 | 14<br>3<br>25<br>6<br>21 | 5 6 2             | 13,5<br>13,6<br>12,5<br>11,7<br>12,8<br>13,4<br>12,9 |
| 27,6<br>37,6<br>31,0<br>32,1                  | 14907<br>10620<br>8078<br>11202                      | 16<br>19                 | _         | 524<br>398                              | 15<br>28                 | 9     | 2,7<br>1,3<br>1,2<br>1,6                             | 694603<br>681632           | 5                       |                    | 34301<br>33660                            | 11<br>25          | 5      | 10<br>10<br>10                     | 16<br>3                  | 8 7 4             | 12,1<br>15,4<br>15,1<br>14,2                         |
| 33,2<br>39,1<br>44,7<br>44,0<br>40,5          | 9169<br>4508<br>10201<br>15922<br>9951               | 9<br>27<br>15            | 5         | 647<br>1010                             | 23<br>24<br>29           | 3     | 0,9<br>2,4<br>2,3                                    | 523724<br>669540<br>680353 | 9                       | 10 8 5             | 33252<br>42510<br>43197                   | 9<br>14<br>—      | 3 6    | 9                                  | 27<br>6                  | 11<br>9<br>8<br>5 | _ , _                                                |
|                                               |                                                      |                          |           | •                                       | ı                        |       |                                                      |                            | 1                       |                    |                                           | -                 | O4     | 9 *                                |                          |                   |                                                      |

|                   |                                                                                                                    | tinien<br>1.          |                                           |        | e 1                                            | E A                                     | 106 -0               | 11 0                   | E 0          |                            |                                                               |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |                                                                                                                    | Babntinien<br>Jahren, | and be                                    | 710) T | Perfonen-W                                     | aus bem Gitter. Bieb und<br>pogen: Temi |                      |                        |              |                            |                                                               |  |  |
| Laufende Rummire. | Bezeichnung ber Bahnen<br>und Angabe ber Jahre in<br>welchen bie Bahn im '<br>Betriebe war.                        |                       | im Gange                                  |        | auf eine T<br>melle<br>durchichnit<br>Bebte, f | tlíф.                                   | Defaitte             | im Go                  |              | ant eine<br>inc<br>buechfa | ant eine Balo<br>incile<br>burchfdpnickis.<br>Iteber. 19. pl. |  |  |
| 6.                | Magbeburg . Salber<br>ftabt Erfenbabn.<br>Bom 16. Juli 1843<br>bis ult. Deg. 1843<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt | 7,8                   | 45834 2<br>92786 14<br>92413 11           | 4      | 11895 1                                        |                                         |                      | 9861<br>40435<br>33530 | 15 8         | 2528<br>5 183<br>3856      | 29 \$                                                         |  |  |
| 7.                | Berlin-Krankfurt<br>Eisenbahn.<br>Bom 23. Oft. 1842<br>bis ult. Dez. 1843<br>Im Jahre 1844<br>Durchfchuitt         | 10,75<br>10,75        | 253262 19<br>215201 12<br>217890 7        | 1 2    |                                                | 0,10                                    | 70,4                 |                        | 8 3          |                            | 13: 9                                                         |  |  |
| 8.                | Oberschlesische Ei-<br>senbahn.<br>Bom 22, Wai 1842<br>bis ult. Dez. 1843<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt         | 10,75<br>10,75        | 159920,19                                 | 7      | 10865                                          | 9 1                                     | 82,6<br>71,9<br>77,2 | 37219                  | 22 4         | 3406<br>3463<br>3434       | 7-                                                            |  |  |
| 9.                |                                                                                                                    | 8,62                  | 123074 <sup>23</sup> 123074 <sup>23</sup> | 10     | 14277 2<br>14277 2                             |                                         | 72,8<br>72,8         |                        |              |                            |                                                               |  |  |
| to.               | fenbahn<br>Bom 16 August bis                                                                                       | 17,8<br>17,8          | 98219 4 1<br>275745 15<br>271973 24       | 5      | 14714 1<br>15491<br>15102 2                    | 8'10                                    | 66.6                 | 131110                 | 27 11        | 7365                       | 22 1                                                          |  |  |
| 11.               |                                                                                                                    | 3,52<br>3,52<br>3,52  | 93159  3                                  | 8 6    | 28255 2<br>26465 1<br>26802<br>27174 1         | 8' 9<br>8' 2                            | 60,8<br>57,3         | 52959<br>62332         | 12 3<br>26 4 | 15045<br>17707             | 5 %<br>11 3                                                   |  |  |
| <b> 2</b> ,       | Rheinische Gifenb.<br>Im Jahre 1842                                                                                | 9,4<br>9,4 b.<br>11,6 |                                           | 6      | 24541                                          | 6 4 6 5                                 | 66,4<br>52,5         | 245234                 | 24 1<br>6 5  | 10923<br>21140             | 6 S<br>25 Je                                                  |  |  |
| 13.               | Köln Bonn Gisenb.<br>Bom 15. Febr. bis<br>31. Dez. 1844.<br>Durchschnitt                                           | 3,9                   | 100702 10                                 | 1      | 29518                                          | 7 4                                     |                      | 2341                   | 29 14        |                            | 16 9<br>16 9                                                  |  |  |

| Cant-                        | 6.1                          | ‡ q     |      | en e                  | ( r      |     |                    | Eumme 1                              | er Bri                       | gubmell.                                                         | ien berro.<br>1 Anlage-         |                                                 |  |
|------------------------------|------------------------------|---------|------|-----------------------|----------|-----|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Benjent Butbelt an 3         | im Ga<br>Kihle.              | ulta    |      | ouf eine<br>purchfche |          | _   | Progent Anibest an | im Ga<br>Nehle.                      | nzen.<br>  fg.  pt           | auf eine Babn-<br>nicite<br>durchschnittlich.<br>Niebfr. sp. pf. | Hara jurd                       | Die Betrrebs . Einnabmen gen in Progenten bom ? |  |
| 17,8<br>30,2<br>23,9         | 169<br>618<br>525            | 28      | - 63 | 79                    | 10 10 1  |     | 1,7                | 55864<br>133840<br>126470            | 20 to 28 5                   | 17158 29 7                                                       | 9 28 4<br>7 22 11<br>8 25 8     |                                                 |  |
| 23,9<br>27,8<br>25,9         | 7639<br>5245<br>5390         | 20      | 10   |                       | 14       | 232 |                    | 340374<br>305414<br>299964           | 10 10<br>11 5<br>8 10        | 28410 18 10                                                      | 12 7 7<br>11 2 9<br>11 20 2     | 10,9                                            |  |
| 12,3<br>22,1<br>17,2         | 9669<br>8500<br>8500         | 12      | 10   | 818                   | 20       | 10  | 7,1                | 193636<br>162822<br>162822           | 16 2<br>24 9<br>24 9         | 15146 6 11                                                       | 623 3                           | 9,05                                            |  |
| 16,9<br>16,9                 | 17690<br>17690               | _       | _    | 2052<br>2052          |          |     | 10,5<br>10,5       | 168917<br>168917                     | 8 5                          | 19595 28 1<br>19595 28 1                                         |                                 |                                                 |  |
| 31,5<br>31,7<br>31,6         | 690<br>7093<br>5632          | 26      | 4    | 397                   | 17       | 5   |                    | 144390<br>413930<br>406065           | - 4<br>9 8<br>13 8           | 23255 18, 4                                                      | 8 24 1                          | 10,3                                            |  |
| 17,9<br>34,6<br>37,8<br>30,1 | 9343<br>6936<br>5064<br>5118 | 3<br>10 | 9    | 1970<br>2291          | 13<br>14 | 6   | 4,5<br>4,9         | 132566<br>153054<br>164741<br>150124 | 15 11<br>19 2<br>17 4<br>7 5 | 43481 7 7<br>46801 4 1                                           | 12 22 2<br>13 24 11<br>13, 8, 6 | 8,1                                             |  |
| 18, 9                        | 2463                         | 7       | 11   | 261                   | 29       | 9   | 0,6                | 268557                               | 13 10                        | 28569 26 11                                                      | 11 3 11                         | 3,2                                             |  |
| 33,1<br>45,2<br>32,4         | 1444<br>12012<br>12012       | 29      | 9    | 1035                  | 20       | 7   |                    | 326202<br>541926<br>541926           | 5 5 2<br>5 2                 | 45682 2 3                                                        | 11 29 7<br>14, 1 3<br>12 21, 7  | 3,9<br>6,3<br>4,5                               |  |
| 2,2<br>2,2                   | 902                          | 23      |      |                       |          |     |                    |                                      | 211                          |                                                                  |                                 |                                                 |  |

ber Durchschnittszahlen von den Jahren in weiche

|                  |                                                              | linten.             |                              | @ 4 f A                              | m c n c l                          | 1                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  | Bezeichnung ber<br>Bahuen und An-                            | Babrinler<br>Sabrm. | aus bem !                    | Berjanen-Berfehr                     | 4mb dem C                          | diter, Sch<br>len Trentied         |
| Laufende Rummer. | gabe der Jahre<br>in welchen die<br>Bahn im Betriebe<br>war. | effnete             | im Ganzen.                   | auf eine Bahmneile burchichnittlich. | im Genter"                         | ant das<br>Bedramit<br>burchfdaits |
| ရို              |                                                              | S                   | Mibir.  fg   pf              | Redfe fa of                          | S Stible. fg of.                   | Mithe                              |
| 1.               | Raifer-Ferbi-<br>nanbs-Rordb.                                | 42                  | 596487 6 9                   | 14196 5 653                          | 2 503939 12 11                     | 12042 [                            |
| 2.               | Bien-Glogg:                                                  | 10                  | 441747 4 8                   | 44174 21 5 71.                       | т 141783 21 6                      | 141781                             |
| 3.               | Berlin Pots                                                  |                     |                              |                                      |                                    |                                    |
|                  | ham.                                                         | 3,5                 | 162873 9 11<br>421225 3 5    |                                      | 9   13100   9'<br>1   207863 29 11 |                                    |
| 4.               | Berlin-Anhalt                                                | 40,33               | 421223 3 3                   | 20000 11 1000,                       | 1 20/803 29 11                     | 10264                              |
| 5.<br>III        | Magbeburge<br>Leipzig.<br>Magbeburge                         | 15,75               | 326834 18 6                  | 20751 10 11 57,                      | 8 237037 5 7                       | 15034                              |
| 7.               | Salberftadt.<br>Berlin Frant                                 | 7,8                 | 92413 11 2                   | 11823 29 4 75,                       | 33530 21 10                        | 3856                               |
|                  | furt.                                                        | 10,75               | 217890 7 —                   |                                      |                                    |                                    |
| 8.               | Oberfclefische.                                              | 10,75               | 116802 19 7                  | 16855 16 8 77,                       | 2 37219 22 4                       | 3434                               |
| 9.               | Breslan.<br>Comerenig.<br>Freiburg.<br>Berlin:Stettin        |                     | 123074 23 10<br>271973 24, 6 |                                      |                                    | 3265<br>7089                       |
| 11.              | Duffelborf.                                                  |                     |                              |                                      |                                    |                                    |
| 12.              | Giberfeld.<br>Rheinifde.                                     | 3,52<br>11,6        | 95658 5 4<br>284678 29 —     | 27174 12 5 64<br>23062 23 4 66       | 4 46347 27 4<br>5 245 234 6, 5     |                                    |
| 13               | Roln . Bonn.                                                 | 3,9                 |                              | 29518 7 4 97,                        |                                    | 688                                |
| 14.              | Leipzig. Dres-                                               | 12                  | 326715 3 5                   | 010-0 = 0-0                          | - 14047000                         | 41040                              |
| 15.              | den.<br>Sachifch.                                            | 15,5                | 326715 3 5                   | 21078 7 9 59,                        | 3 180453 26 11                     | 11642                              |
|                  | Baierifde.                                                   | 9,0                 | 116634, 3 6                  | 16000 21 7 76,                       | 8 54017 23 7                       | 5234                               |
| 16.              | Samburg.Ber geborf                                           | 2,17                | 41290 6 5                    | 20221 29 3 93                        | 2817 4                             | 868                                |
| 17.              | Mitona . Riel.                                               | 14,07               |                              | 10053 20, 3 70,                      | 8                                  | 4107                               |
| 18.              | Tounus:                                                      |                     |                              |                                      |                                    |                                    |
|                  | Gifenbahn.                                                   | 5,86                | 239263 20 4                  | 38812 23, 6 91,                      | 9 16438 2 3                        | 2805                               |
| 19.              | München-<br>Angeburg.                                        | 8,12                | 119072 20 -                  | 14669 3 1 74,                        | 33051 5 6                          | 4316                               |
| 2                | durchschnitt                                                 | -                   | -                            | 22391 1 - 73                         | 6 -  - -                           | 7191                               |

## Belnen Gisenbahnen in ihrer ganzen Länge eröffnet maren.

| 6 (           |      |      | m e n<br>gen Cian                                |         | í n |             | Summa b          | nr 28 | etri                        |                   | th Workmell.                                                |          | lahmen berrar<br>bom Anlage | D. Betriebe.<br>Bahnmeile,            |                                                               |              |
|---------------|------|------|--------------------------------------------------|---------|-----|-------------|------------------|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| in Sa         | myer |      | Bohnmelle Burdelling ber Befamthel an inthell an |         |     | im Gan      | jen.             |       | auf e<br>Bahnn<br>durchfchn | neile<br>Ittlich. | Für jede ber von den Lofomo-<br>eiven juckägelegten Ruhmell |          |                             | Beirichs Einnahmen in Projenten vom 9 | Unigel an ber Cumme b. Betriebe. Ginnahmen für Die Bahnmeile, |              |
| Ribfr.        | ſą.  | of.  | Mthfr.                                           | fg      | υf  | 200         | Stiffe           | ſą.   | př.                         | Rthir.            | fg. pf                                                      | H        | ſq                          | pf                                    | ลี นี                                                         |              |
| 21595         | 2    | 01   | 522                                              | 13      | 1   | 2,8         | 1,124021         | 22    | 6                           | 26761             | 6,10                                                        | 12       | 4                           | 3                                     | 9, e                                                          | 4,61         |
| <b>33</b> 070 | 3    | 4    | 3307                                             | -       | 4   | 5,3         | 616600           | 29    | 6                           | 61660             | 2 11                                                        | ь        | 14                          | y                                     | 8,8                                                           | 10,63        |
| 5000<br>11202 |      | 6 2  |                                                  | 6       | 9   | 2,8<br>1,8  | 180974<br>640291 |       |                             |                   | ,                                                           | L1<br>10 |                             | 8                                     | 12,g<br>14,2                                                  | 8,91<br>5,45 |
| 9951          | 18   | 7    | 647                                              | 20      | 11  | 1,7         | 573822           | 12    | 8                           | 36433             | 4 3                                                         | 3 10     | -                           | 3                                     | 14,0                                                          | 6,26         |
| 625           | 10   | 3    | 61                                               | 1       | 3   | 3,1         | 126470           | 1     | 3                           | 15741             | 7 (                                                         | 8        | 25                          | 8                                     | 7,a                                                           | 2,7          |
| \$590<br>8800 |      | L    |                                                  | 8       | 9   | 1,7<br>5,6  | 299964<br>162822 |       | 10                          |                   |                                                             |          | 20                          | 2                                     |                                                               | 4,8<br>3,7   |
| 17698<br>5652 |      | 10   | 1                                                | 9<br>15 | 7   | 10,3<br>1,1 | 168917<br>406065 |       | _                           |                   | 28                                                          | 2 8      |                             | 11<br>11                              |                                                               | 3, o         |
| 8118<br>12012 |      |      | 2306<br>428                                      |         | 5   |             | 150124<br>541920 |       |                             | 42647<br>35917    |                                                             |          |                             |                                       | 7,4<br>4,5                                                    | 7,3<br>6,2   |
| _             | -    | -    | 216                                              | 20      |     | 0,8         | -                | -     | -                           | 30423             | 15 -                                                        | - 7      | 5                           | 9                                     | 13,2                                                          | 5,2          |
| 47480         | 17   | 4    | 2934                                             | 10      | 3   | 8,5         | 554649           | 17    | 8                           | 35654             | 21                                                          | 3 10     | 5                           | 5                                     | 8,5                                                           | 6,1          |
| 2200          | 25   | 2    | 209                                              | 23      | 10  | 0,6         | 172859           | 222   | 6                           | 21445             | 14                                                          | 5 10     | ) 6                         | 10                                    | 2,0                                                           | 3,7          |
| 1063          | 23   | 11   | 461                                              |         | 1   | 2,0         | 4517             | 4     | 4                           |                   | 1 1                                                         |          | 1                           | 1                                     | 1 '                                                           | 3,7          |
| -             | -    | -    | 44                                               | 1       | 9   | 0,3         | -                | -     | -                           | 14204             | 27 -                                                        | - 0      | 3 4                         | 5                                     | 6,51                                                          | 2,4          |
| 3809          | 11   | 1    | 656                                              | 14      | 1   | 1,2         | 251299           | 2 10  | -                           | 42886             | 3 23                                                        | 3 13     | 314                         | 111                                   | 12,3                                                          | 7,4          |
| 7331          | 16   | 3 10 | 885                                              | 20      | _   | 4,8         | 16145            | 312   | 1                           | 19871             | 20                                                          | 2        | 8 25                        | 2 8 1                                 | 6.7                                                           | 3,4          |
| _             | -    | 1-   | 948                                              | 27      |     | 3,0         | -                | 1-    | -                           | 30531             | 12                                                          | 1 :      | 9′2                         | 2 6                                   | 9,11                                                          | -            |

28 i e b e t der Durchschnittszahlen von den Jahren in welchen die en

|                  |                                                                                | Babnifnier<br>Sobren. | Estamen en et in |                                                           |       |                |                     |      |                                     |                |      |    |                      |                      |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|------|-------------------------------------|----------------|------|----|----------------------|----------------------|------|--------------|
|                  | Bezeichnung ber                                                                |                       | avê              | be                                                        | 191 F | Derfonen.      | Ber                 | tehi |                                     |                |      |    | dates, A<br>ten-Tran |                      |      |              |
| Caufenbe Rummer. | Bahnen und Ans<br>gabe ber Jahre<br>in welchen die<br>Bahn im Beteiebe<br>war. | öffnete<br>nyelner    | im Go<br>Rehir.  | auf eine<br>Bahnmeile<br>durchschnittlich.<br>Rebir ig pl |       |                | Projent- Untheil an |      | Ganjen. Bahametle durchfchniztlich. |                |      |    | i.                   | Propert . Unibelf an |      |              |
| 1.               | Raifer-Ferdi-                                                                  |                       |                  |                                                           |       |                |                     |      |                                     |                |      |    |                      | Ī                    |      |              |
| 2,               | mands-Rorbb. Bien Glogge                                                       | 42                    | 596487           | 6                                                         | 9     | 14196          | 5                   | 6    | 53,2                                | 505939         | 12   | 11 | 12042                | 18                   | 3    | £5,0         |
|                  | nis.                                                                           | 10                    | 441747           | 4                                                         | 8     | 44174          | 21                  | 5    | 71,7                                | 141783         | 21   | 6  | 14178                | Li                   | 2    | 23,0         |
| 3,               | Berlin Pots-<br>bam.                                                           | 3,5                   | 162873           |                                                           | 11    |                |                     |      |                                     |                |      |    | 3742                 |                      |      | 7,3          |
| 4.               | Berlin-Unhalt.                                                                 | 20,25                 | 421225           | 3                                                         | 5     | 20800          | 11                  | 10   | 66,1                                | 207863         | 29   | 11 | 10264                | 26                   | 2    | 32,1         |
| Б.               | Magdeburg.<br>Leipzig                                                          | 15,75                 | 326834           | 18                                                        | 6     | 20751          | 10                  | 11   | 57.8                                | 237037         | 5    | 7  | 15034                | 2                    | 5    | 10,0         |
| 6.               | Magbeburg.                                                                     | 7,8                   | 92413            |                                                           |       |                |                     |      |                                     | 33530          |      |    |                      |                      |      | Ľ            |
| 7.               | Saiberflabt.<br>Berlin-Frant-                                                  |                       |                  |                                                           |       |                |                     |      | _                                   |                |      | ш  |                      |                      |      | 13,1         |
| 8.               | furt.<br>Dberichlefische.                                                      | , ,                   | 217890<br>116802 |                                                           |       | 20289<br>16855 |                     |      | 72,4<br>77,2                        | 76483<br>37219 |      |    | 7473<br>3434         |                      |      | 25.1<br>17.1 |
| 9.               | Breslau-                                                                       |                       |                  |                                                           |       |                |                     |      | ,-,-                                |                |      |    |                      |                      |      |              |
|                  | Schweidnig.                                                                    | 8,62                  | 123074           | 92                                                        | 10    | 14277          | 91                  | · q  | 72,1                                | 28152          | 12   | 7  | 3265                 | 96                   | 0    | 16.1         |
| 10,              | Berlin:Stettin                                                                 | 17,8                  | 271973           |                                                           |       |                |                     |      | 67,3                                | 128439         |      |    | 7089                 |                      |      | 31,1         |
| n.               | Duffelborf.                                                                    | 2                     | 95658            | E                                                         |       | 07174          | 10                  | 6    | e                                   | 4034=          | O.P. |    | 12100                | 20                   |      | 24           |
| 12.              | Elberfeld.<br>Rheinische.                                                      |                       | 284678           |                                                           |       | 23062          |                     |      |                                     | 245234         |      |    |                      |                      |      |              |
| 13,              | Koln Bonn.                                                                     | 3,9                   |                  | _                                                         | -     | 29518          | 7                   | 4    | 97,0                                | -              | _    | -  | 688                  | 16                   | 9    | 2,1          |
| 4.               | Leipzig.Dres-<br>ben.                                                          | 15,5                  | 326715           | 3                                                         | 5     | 21078          | 7                   | 9    | 59,3                                | 180453         | 26   | 11 | 11642                | 3                    | 3    | 32,4         |
| 15.              | Cadfifd.<br>Baierifde.                                                         | 9,0                   | 116634           | 3                                                         | B     | 16000          |                     |      |                                     | 54017          | 23   | 7  | 5234                 | , ]                  | -1   | 22,4         |
| 16.              | Samburg Ber.                                                                   | l '                   |                  |                                                           | H     |                |                     |      | <b>'</b> 1                          |                |      |    |                      | - 1                  |      |              |
|                  | geborf.                                                                        | 2,17                  | 41290            | 6                                                         | 5     |                |                     |      | ,                                   | 2817           | 4    |    | 868                  |                      |      | å,j          |
| l7.<br>l8.       | Altong Riel<br>Tounns                                                          | 14,07                 |                  | _                                                         | -     | 10053          | 20                  | 3    | 10,8                                | -              |      |    | 4107                 | 3                    | - [  | 25,1         |
|                  | Gifenbahn.                                                                     | 5,86                  | 239263           | 20                                                        | 4     | 38842          | 23                  | 6    | 91,9                                | 16438          | 2    | 3  | 2805                 | 4                    | 2    | 6,:          |
| 19.              | München-<br>Augsburg.                                                          | 8,12                  | 119072           | 20                                                        |       | 14669          | 3                   | 1    | 74.0                                | 3505 t         | 5    | 6  | 4316                 | 27                   | 11/2 | 21.a         |
| 3                | urchschnitt                                                                    |                       |                  |                                                           |       | 22391          |                     |      | 73,6                                |                | 1    |    | 7191                 |                      | -    | _            |

| _          |    | TEM                                  |              |           | _                                  | Summa            | bee      | Be       | ricb&-Aut                   | en.    |    |      | 01.00           |                                       |       |
|------------|----|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------------------|--------|----|------|-----------------|---------------------------------------|-------|
| altı       | -  | le unb a<br>uflagen                  |              |           | # e                                |                  |          |          |                             |        |    | 1994 | otive           | gaben be-                             |       |
| yen.       |    | auf e<br>Bahu<br>durchiche<br>Nthir. | ine<br>neile | e<br>ldy, | gent - Antheil an<br>Befamt-Ausgab | im Gar           | ışen.    |          | auf 1<br>Bohn1<br>durchicht | nett   | ŧ  |      | leiter<br>Nete. | Prozenten<br>des Anlages<br>Lapitals. |       |
| <u>g  </u> | pf | Mthir.                               | ſą.          | ₩F        | Are)                               | Rible.           | Fg   pf  |          | Rible.                      | fa. of |    | Rist | [a              | of.                                   |       |
| 2          | 5  | 2758                                 | 15           | 1         | 18,4                               | 299949           | 12       | 8        | 14997                       | 14     | 1  | _    | _               | _                                     | 2,7   |
| 6          | 4  | 2937                                 | 14           | 6         | 16,2                               | 456071           | 4        | 2        | 18242                       | 25     | 2  | 8    | 13              | 6                                     | 3,9   |
| 11         | 2  | 4863                                 | 11           | 9         | 31,4                               | 652094           | 21       | 11       | 15526                       | 1      | 11 | 7    | 2               | 9                                     | 5,8   |
| 10         | 10 | 4353                                 | 19           | 1 1       | 34,4                               | 530669           | 23       | _        | 12634                       |        |    | 6    | 4               | 4                                     | 4,5   |
| 12         | 7  | 4692                                 | 22           | 6         | 33,2                               | 595046           | 9        | 4        | 14167                       | 2.5    |    | 0    | 29              | 10                                    | 5,1   |
| H          | 9  | 4523                                 | 6            | -         | 33,8                               | 562838           | 1        | 6        | 13401                       | 11     | 5  | 6    | 2               | 2                                     | 4,8   |
| 19         | 2  | 10489                                | 4            | 11        | 39,s                               | 263782           | 3        | 7        | 26378                       | ô      | 4  | 4    | 10              | 1                                     | 3,4   |
| 15         | П  | 10345                                | 9            | 3         | 33,5                               | 155658           | 18       | 9        | 31131                       | 21     | 9  |      | 27              | 10                                    | 4,1   |
| 12         |    | 9514                                 | 25           |           | 32,9                               | 288280           | 18       | 1        | 28828                       |        |    |      | 27              |                                       | 3,4   |
| 5          | 5  | 7254                                 | 21           | 1         | 25,5                               | 282303           | 13       | "        | 28230                       | 10     | 4  | 3    | 24              |                                       | 8,5   |
| 23         | 80 | 8384                                 | 23           | 5         | 29,4                               | 285292           | -        | 7        | 28529                       | 6      | 1  | 3    | 29              | _                                     | 3,1   |
| 5          |    |                                      |              | 4         | 11,6                               |                  | 4        | -<br>10  | 26912<br>22318              |        |    |      | 16<br>21        | 3                                     | . 4 . |
| 26<br>2    | 5  |                                      |              | 9         |                                    |                  | 21       | _        | 21738                       |        |    | 4    | 25              |                                       |       |
| -<br>14    | 3. | 2092                                 |              | 6         |                                    |                  | 25<br>16 |          | 20323<br>23885              |        | 10 |      | 21<br>20        |                                       |       |
| 18         | 9  |                                      |              | 8         | 9,2                                | 94678            | 3        | 8        | 27050                       |        |    | 6    | 12              |                                       | -6-   |
| 26         | 1  |                                      | 28           | 1         | 10,5                               |                  | 13       | -        | 23704                       | 20     | 11 | 5    | 14              | 6                                     | 6,8   |
| -          | 2  |                                      |              | 11        |                                    | 300135           | 27       |          | 14821                       |        |    |      | 16<br>17        |                                       |       |
| 10         | 4  | 1254<br>1168                         |              | 2         | 8, o<br>6, 1                       | 302658<br>408668 | 17       |          | 14946<br>20181              |        | 9  |      | i               | 11                                    | 9,1   |
| 4          | 6  |                                      |              | -         | 7,4                                | 337154           | 6        |          | 16649                       |        | 2  | 5    | 12              | 6                                     |       |
|            | 11 |                                      |              |           | 11,a<br>10,o                       | 237255<br>253078 | 26       | 11<br>11 |                             |        |    |      | 23<br>23        |                                       |       |
| 16         |    | 1687                                 |              |           |                                    | 293563           | 29       | 10       | 18638                       | 27     | 8  | 4    | 14              | 5                                     | 7,2   |
| 1          | -4 | 1.385<br>1592                        |              |           | 6,2                                | 358098<br>285499 | 2        | 8        | 22736<br>18126              |        |    |      | 1               | 11<br>10                              |       |
| 12         | -  | 1332                                 | 4            |           | 9,1                                | WG0.19.0         | 1        | 7        | 20120                       | -      |    |      |                 | 40                                    | 17,5  |

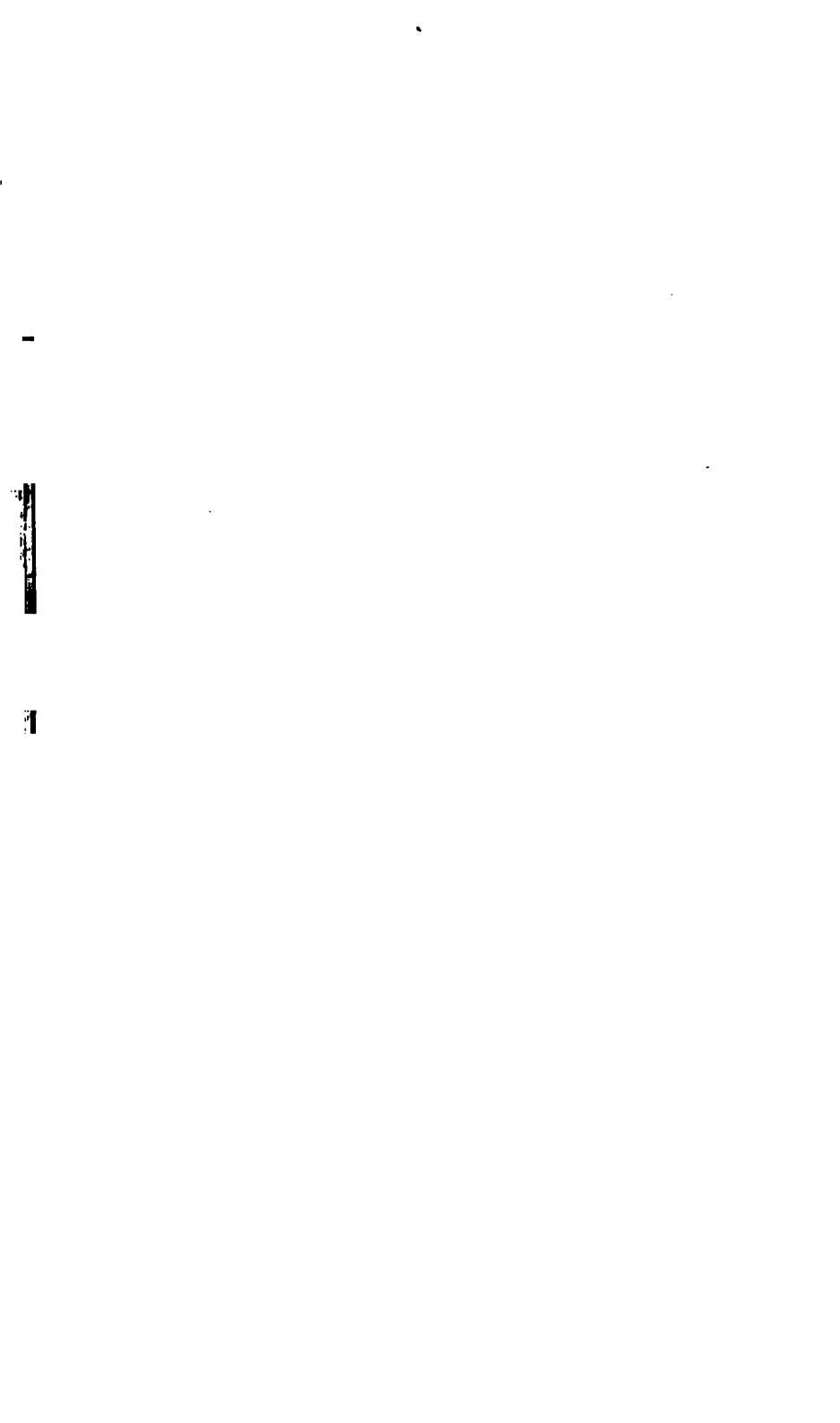

D. Tafeln über die Betriebs-Ergebnisse der nur mit Dampftraft befahrenen Privat-Eisenbahnen Deutschlands von deren Eröffnung bis zu Ende 1844.

XIV. Detail=Nachweisungen und Vergleichungen über die Betriebs=Ausgaben.

|                  |                                                                 | Bahnshim<br>Jahren. |                            | _            |              |                                       | _                    |                 |                      | einzeln                  | -        | ÷       |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------------------|
|                  | Bejeichnung ber Babnen                                          | L C                 | Eig                        | entli        | d)t          | Transpo                               | rife                 | flen            | 1                    | 28                       | ahn      | • Un    | terhaftungik                     |
| Laufende Rummer. | und Angabe der Jahre in<br>welchen die Bahn im<br>Betriebe war. |                     | im Ga                      | ngen<br>Ig [ | of.          | euf (<br>Bahni<br>durchichn<br>Rible- | eine<br>mell<br>itri | e<br>ld).       | Projent untbell an   | im Ge<br>Kihle.          |          |         | ent ein<br>Bahmari<br>Durchebund |
| 1.               | Raifer - Ferbinanbe. Derbbahn.                                  |                     |                            |              |              |                                       |                      |                 |                      |                          |          |         |                                  |
|                  | Bom 1. Nov. 1839<br>bis ult. Oft. 1840                          |                     | 226012                     | 13           | 10           | 11300                                 | 18                   | 8               | 75,3                 | 18766                    | 26       | 5       | 938 1                            |
|                  | Bom 1, Nev. 1840<br>bis ult. Oft. 1841.<br>Bom 1. Rov. 1841     | 40                  | 328754                     | 26           | 4            | 13150                                 | 5                    | LO              | 72,0                 | 53879                    | 1        | 6       | 2155                             |
|                  | bis ult. Deg. 1842<br>Im Jahre 1843                             | 42<br>42            | 367364<br>256317           | 26           | 8            | 6162                                  | 24                   | 2               | 48,4                 | 91498                    | 16       | 2       | 21781                            |
|                  | Durchfcnitt ber<br>B letten Jahre                               |                     | 292967<br>274642           |              | 9            | 6975<br>6539                          |                      |                 |                      | 104983<br>98240          |          |         | 2499 1                           |
| 2,               | Wien - Gloggnip - Gi-                                           |                     |                            |              |              |                                       |                      |                 |                      |                          |          |         |                                  |
|                  | Bom 16 Mai 1841<br>bis ult. Juni 1842<br>Bom 1. Juli 1842       | 01                  | 129072                     | 13           | 1            | 12907                                 | 7                    | 1               | 48,9                 | 29818                    | 3        | 4       | 2981                             |
|                  | bis ult. Deg. 1842.<br>Im Jahre 1843                            | 10<br>10            | 89529<br>164720<br>182800  | 5            | 2 2          | 16472                                 | _'                   | 6               | 57,5<br>57,2         |                          | _        | 7       | 2880 1<br>2841)<br>2695          |
|                  | Durchichnitt ber<br>B letten Jahre                              |                     | 173760                     |              |              |                                       | i                    |                 |                      |                          |          |         |                                  |
| 3.               | Berlin : Potebam .<br>Gifenbahn.                                |                     |                            |              |              | 20100                                 |                      |                 |                      | 40.180                   |          |         |                                  |
|                  | 3m Jahre 1839<br>1840<br>1841                                   | 3,1                 | 64619<br>51772<br>51086    | 28           | 3 2 7        |                                       |                      | 9               | 66,3                 | 18462<br>17441<br>17008  | 12       | 6       | 5274<br>4983<br>4859             |
|                  | * * 1842<br>* * 1843<br>* * 1844                                | 3,5                 | 46763<br>57059<br>57310    | 24           | 2<br>6<br>8  | 16302                                 | 17                   | 10              | 65,7<br>68,2         | 17044<br>18303           | 8        | 8<br>10 | 48691<br>5229<br>8201            |
|                  | Durchfcnitt                                                     |                     | 54435                      |              | 9            |                                       |                      |                 |                      |                          |          |         | 5569                             |
| 4.               | Berlin-Anhalt<br>Gisenbahn.<br>Im Jahre 1842                    | 20.25               | 181386                     | 21           | 7            | 9105                                  | 12                   | 11              | 61.4                 | 91855                    | В        |         | 4540                             |
|                  | 1843<br>1844                                                    | 20,25<br>20,25      | 203599<br>261413           | 27'<br>11    | <br>         | 10069<br>13057                        | 2<br>14              | 5               | 67,7                 | 73345<br>120619          | 25°      | 3       | 3621<br>5956                     |
| 5                | Durchschnitt<br>Magdeburg-Leipzig                               | _                   | 217566                     | 20           | 6            | 10743                                 | 29                   | 8               | 64,5                 | 95273                    | 11       | 3       | 4706                             |
|                  |                                                                 | 15,75               | 181769                     | 18           | -            | 11534                                 | 16                   | 2               | 71,0                 | 46125                    | 16       | 6       | 2928                             |
|                  |                                                                 | 15,78               | 193146<br>210776<br>185534 | 19           | 11<br>2<br>5 | 12263<br>13446                        | 7 2                  | $\frac{10}{10}$ | 65,9<br><b>59</b> ,0 | 73688<br>124486<br>77048 | 18<br>12 | 10<br>2 | 4688                             |

| Bern                                          | palti               |            | de und a                             | Oger                | neu         | ıe                                       |                                           | _                       | _             |                                  |                        | _                 | Jeb<br>von i                | e be                               |                    | Die Be-<br>triebs-Tus-                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| im Go                                         | Ť                   | t.         | auf e<br>Bahu<br>durchicht           | nelli<br>ilitli     | ф.          | Progent . Untheil an ben Befant- Hubgab. | im Gar                                    |                         |               | auf i<br>Babni<br>durchiche      | nelj<br>tittl          | ф.                | tons<br>surud<br>So<br>Tons | othor<br>gelei<br>kriler<br>flete. | m<br>iten.         | gaben be-<br>trugen in<br>Prozenten<br>bed Anlage<br>fapitals. |
| Rible.                                        | 10                  | ₽¥.;       | Mthle                                | +g                  | DI.         | 82                                       | Stible.                                   | Ig                      | pt 1          | Rible.                           | 19.                    | 101               | 2001                        | 14                                 | pr.                |                                                                |
| 55170                                         | 2                   | 5          | 2758                                 | 15                  | 1           | 18,4                                     | 299949                                    | 12                      | 8             | 14997                            | 14                     | 1                 | _                           | _                                  |                    | 2,7                                                            |
| 73437                                         | 6                   | 4          | 2937                                 | 14                  | 6           | 16,2                                     | 456071                                    | 4                       | 2             | 18242                            | 25                     | 2                 | 8                           | 13                                 | 6                  | 3,9                                                            |
| 204262                                        | 14                  | 2          | 4863                                 | 11                  |             |                                          | 652094                                    | 21                      | 11            |                                  | _                      |                   |                             | 2                                  |                    | 5,8                                                            |
| 182853<br>197095                              |                     | 10<br>7    | 4353<br>4692                         |                     | 1           |                                          | 530669<br>595046                          | 23                      | 8             | 12634<br>14167                   |                        |                   | 6 5                         | 29                                 | 10                 | 4,6<br>5,1                                                     |
| 189974                                        | 1                   |            | 4523                                 |                     |             | 33,8                                     | 562858                                    | 1                       | 6             |                                  |                        |                   | 6                           | 2                                  |                    | 4,9                                                            |
| 104891                                        | 19                  | 2          | 10489                                | 4                   | 11          | 39,8                                     | 263782                                    | 3                       | 7             | 26378                            | ô                      | 4                 | 4                           | 10                                 | 1                  | 3,4                                                            |
| 51726                                         |                     |            |                                      |                     |             |                                          |                                           | 18                      | 9             |                                  |                        | 9                 |                             |                                    | 10                 | 0 1 10                                                         |
| 95148<br>72547                                |                     | 5          |                                      |                     |             | 32,9<br>25,8                             | 288280<br>282303                          | 13                      | 1             | 28828<br>28230                   |                        | 10                |                             | <del>-</del> 27                    | 11                 | 3,8<br>3,3                                                     |
| 83847                                         | 23                  | 10         | 8384                                 | 23                  |             |                                          | 285292                                    | -                       | 7             | 28529                            | 6                      | 1                 | 3                           | 29                                 | -                  | 3,1                                                            |
| 11113<br>5899<br>7990<br>7325<br>8236<br>5862 | 26<br>2<br>14<br>18 | 25329      | 2543<br>2272<br>2092<br>2353<br>2474 | 25<br>17<br>4<br>17 | 5 9 6 8 8   | 11,4<br>10,6<br>10,5<br>9,9<br>9,2       | 78114<br>76084<br>71132<br>83599<br>94678 | 21<br>25<br>16<br>3     | 16 8          | 21738<br>20323<br>23885<br>27050 | 8<br>9<br>5<br>5<br>10 | 9<br>2<br>10<br>7 | 4                           | 12                                 | 3<br>6<br>11       | 6,55<br>5,45<br>6,0<br>5,7                                     |
| 9037                                          | 20                  | 2          | 2,156                                | 28                  |             | 10,5                                     | 82967                                     | 13                      | -             | 23704                            | 70                     | 1.                |                             | 1.4                                | 6                  | 5,8                                                            |
| 23894<br>25412<br>23636<br>24314              | 10                  | aris.      | 1175<br>1254<br>1168<br>1199         | 29<br>4             | 11 2        | 8,0                                      |                                           | 27<br>3<br>17<br>6      | 9 3 2 1       | 14821<br>14946<br>20181<br>16649 | 3                      | 9                 | 5 4 6 5                     | 17                                 | 3<br>10<br>11<br>6 | 6,7<br>7,4<br>9,1<br>7,7                                       |
| 26916<br>25183<br>26728<br>22835<br>22915     | 16<br>1             | 11 5 1 4 2 | 1687<br>1385                         | 10<br>16<br>12      | -<br>8<br>5 | 10,0                                     |                                           | 26<br>5<br>29<br>2<br>1 | 11<br>10<br>8 | 16068<br>18638                   | 13<br>27<br>11         | 4<br>8<br>5       | 4                           |                                    | 10                 | 6,2<br>7,2<br>8,s                                              |

| _                |                                                                                                             | tinien<br>a-                   |                         | _                     |                            | -             | -      | Ďle s                   | eing elm                         | em             | p.    | upi-K                       | <b>EŠ</b> ti     | (tı         | a (                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                  |                                                                                                             | Babntinier<br>Jahren.          | et                      | entlide               | Transpo                    | ette          | Ben    |                         | 25                               | ahn            | ·Ux   | iterbaltm                   | ngillo           | (Jan        | ,                   |
| Saufende Rummer. | Bezeichnung der Bahnen<br>und Angabe der Jahre in<br>welchen die Bahn im<br>Betriebe war                    |                                | im So                   |                       | ouf (<br>Bahn<br>durchicht | neile         |        | Prozent Antheil an      | im Ge                            |                |       | anf Babe<br>Babe<br>durchic | emelk<br>yazttli | iφ.         | Pragent. Buthell an |
| 6.               | Magdeburg Dalber<br>fladt Grienbahn.<br>Bom 16. Juli 1843<br>bis Ende 1843<br>Im Jahre 1844<br>Durchfchnitt | 7,2<br>7,1                     | 24371<br>56987<br>54238 | 7 2                   | 6248                       | 29            | 11     | 58,8<br>61,3            | 12796<br>26105<br>25934          | 13             | 8     | 3278<br>3346<br>3312        | 14<br>21<br>19   | -:          |                     |
| 7.               | Berlin-Frankfurt<br>Gisenbahn.<br>Bom 23. Oft. 1842<br>bis 31, Dej. 1843<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt   | 10,78<br>10,78                 | 99668<br>86780<br>89720 | 1 1                   | 8072                       | 16            | 9      | 67,s<br>63,s<br>66,s    | 30404<br>30601<br>29374          | 14             | 4     | 2424<br>2846<br>2635        | 7<br>18<br>12    | 1           | 無なり                 |
| 8.               | Oberschlessiche Gisen-<br>bohn.<br>Bom 22. Wal 1842<br>bis ult. Dez. 1843.<br>Im Johre 1844<br>Durchschnitt | 3, m<br>bis<br>10,78<br>10,78  | 63059<br>56496<br>56496 | 6 2                   | 11863                      | 18            | 2 3    | 77,6<br>62,1<br>69,8    | 22527<br>30151<br>30151          | 7              | 1 9 9 | 3218<br>2×04<br>3011        |                  | 11          |                     |
| 9.               | Breslau Freiburge<br>Schweidnig Gifenb.<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt                                    | 8,62                           |                         | 20 11<br>20 11        |                            |               |        | 62,7<br>62,7            | 28443<br>28443                   |                |       | 3299<br>3299                | 19               |             | u                   |
| 10,              | Berlin Stettin Gi-<br>fenbahn.<br>Bom 16. August bis<br>ult. Dez. 1843.<br>Im Jahre 1844<br>Durchfchnitt    | 17,8<br>17,8                   | 115644<br>115644        |                       |                            |               |        | <br>61,4<br>61,4        | 62393<br>62393                   |                |       |                             | _                | 10          | 一里以                 |
| H.               | Duffelborf Giberfelb<br>Gifenbahn.<br>Im Jahre 1842<br>1843                                                 | 3,52<br>3,52<br>3,52           | 56554<br>57252<br>63610 | 19 4<br>28 7          | 16066<br>16264<br>15071    | 14<br>23      | 4 3, 9 | 59, s<br>55, 1<br>66, 9 | 25064<br>22391<br>26660          | 17<br>15<br>20 | 984   | 8120<br>6361<br>7573        | 13<br>2<br>25    | 5 5 11      | ででは                 |
| 12.              | s + 1844                                                                                                    | 9,4<br>9,4 b16<br>11,6<br>11,6 | 105364<br>159160        | 13 4<br>18 10<br>20 9 | 10538<br>137.0             | 7<br>13<br>20 | 9      | 64,9<br>68,1            | 24705<br>38491<br>42665<br>58526 | 23<br>15       | 2     | 4094<br>4266<br>5045        | 23<br>17<br>10   | 20 44       | <b>新教</b>           |
| 13.              | Durchschnitt<br>Köln-Bonn Gisenb<br>Bom 15. Febr. bis<br>31. Dej. 1844.<br>Durchschnitt                     | 3,9                            | 29362<br>—              | 11 5                  |                            | 27            | 9      | 56,9<br>56,9            | 58526<br>17680                   |                |       |                             | 27               | 14 10 10 10 | 31                  |

| Berma                                 |            | le und e                     | iūgem els                   | ne                                      | Cumma                                    | VII 401                   | THE OWNER                               | orn Heat            | _                    | a ber                                 | Die Be-<br>triebe-Aus                                          |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| fin Saig                              |            | auf<br>Bahn<br>durchiche     | eine<br>meile<br>nierlich.  | Progent - Antheil an ben Gefante-Tufgab | im Gal<br>Rible.                         |                           | auf Bahm<br>Bahm<br>burchfchr<br>Kehle. | neile<br>nialic.    | form<br>Bridd<br>Eof | otiven<br>gelegten<br>leilen<br>lete. | gaben be-<br>trugen in<br>Prozenten<br>bes Anlagi<br>Tapitals, |
| 4217 2<br>4881 1<br>6066 -            | 5 2        | 1084<br>626<br>853           | 2 6<br>4 5<br>3 4           | 10,5<br>9,0<br>9,6                      | 41385<br>67974<br>86239                  | 20 3<br>6 —               | 11278                                   | 29 3                |                      | 10 11<br>3 2<br>7 —                   | .,                                                             |
| 16853-2<br>15960<br>14366-1           | 4 3        | 1340<br>1484<br>1412         | 20 3                        | 11,5<br>11,2<br>11,4                    | 146926<br>133341<br>133460               | 24 8<br>19 7<br>29 3      | 11712<br>12403<br>12057                 | 25 1                |                      | 8 8<br>25 3<br>2                      | 4,4<br>5,3<br>4,8                                              |
| 1582°2<br>4308 1<br>4308 1            | 811        | 226<br>400<br>314            | 4 10<br>25 1<br>14 11       |                                         | 107169<br>90956<br><b>9</b> 0 <b>956</b> | 15 7<br>2 10<br>2 10      | 8461                                    | _ 8                 | 3                    | 1 6<br>23 6<br>27 6                   | 4,45<br>5,05<br>4,25                                           |
| 5 (8) -<br>5 (88 -                    |            | 636<br>636                   | 19 9<br>19 9                |                                         | 90434<br>90434                           | 23 10<br>23 10            |                                         | 5 6                 | 4 4                  | 11 8                                  |                                                                |
|                                       | 6 —        | 674<br>674                   | 14 9<br>14 9                |                                         | 58685<br>193320<br>183276                | 1<br>20 4<br>10 10        | 10855                                   | 12 —<br>3 7<br>22 9 | 3 4 3                | 4 10<br>3 4<br>19 1                   | 4,0                                                            |
| 13274°2<br>8228°2<br>4751°2<br>8785°1 | 2 6<br>2 5 | 2771<br>2338<br>1350<br>2153 | 17 9<br>1 11<br>8 5<br>29 5 |                                         | 94894<br>87873<br>95023<br>92596         | 2 2<br>6 9<br>- 8<br>23 2 | 26958<br>24963<br>26995<br>26305        | 27 7.<br>5 1.       | 7                    | 9 5<br>25 9<br>19 1                   | 4,6                                                            |
| 17655 1                               | 6 8        | 1797                         | 26 1                        | 11,0                                    | 159916                                   | 2 2                       | 16931                                   | 27 6                | В                    | 18 10                                 | 1,9                                                            |
|                                       | 3. 7       | 1421<br>1388<br>1535         | 16 14<br>27 11<br>28 11     |                                         | 162266<br>233809<br>233809               | 1 1<br>10 2<br>10 2       |                                         | 28 6                |                      | 28 10<br>5 2<br>7 7                   |                                                                |
| 4582                                  | 8 11       | 1272<br>1272                 | 23 1<br>23 1                |                                         | 51624                                    | 24 7                      | 15108                                   | 21 -<br>21 -        | 3                    | 17 3<br>17 3                          | 7,2<br>7,2                                                     |

•

|                  |                                                                                                                | Babnfreden<br>Jahrm,         |                                                       |                   |                                  |                                   | Dle                          | inzetn                           | en fe                       | mpt-M                          | u D I                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                                                                                | Bobnfre<br>Jahren,           | Eigen                                                 | tliфe             | Transpo                          | rtfofie                           |                              | .83                              | ណ្ឌ - ដែន                   | rerhatros                      | le <b>t</b> i             |
| Caufenbe Rummer. | Bezeichnung ber Bahnen<br>und Angabe ber Jahre in<br>welchen die Bahn im<br>Betriebe war.                      | E 12                         | im Ganz                                               |                   | anf e<br>Bahnn<br>durchichn      | nelle<br>ittlifi                  | Progent : Anthelf an         | fins @a                          |                             | euf<br><b>Lib</b> s<br>durchid |                           |
| G/               |                                                                                                                | Ĉ,                           | Stible. If                                            | j p€.             | Meble.                           | fg. pf                            | 22                           | Rthfr.                           | 14-12                       | Ribit.                         | 1 1                       |
| 14.              | Leipzig Dresben G.<br>Im Jahre 1840<br>1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>Durchfchnitt                            | 13,8                         |                                                       | 0 11<br>1 4       | 11815<br>11773<br>13796<br>13509 | 2 10<br>15 1<br>7 9<br>16 6       | 72,2<br>70,2<br>73,1<br>71,3 | 53589<br>58858<br>56260<br>62548 | 13 3<br>28 9<br>10 —<br>9 6 | 3457<br>3797<br>3629           | 14<br>16<br>8<br>16<br>16 |
| 15,              |                                                                                                                | 5,2<br>5,2<br>9              | 10313,1<br>412681<br>455621<br>455621                 | 2 9<br>0 9        | 7936                             | 4 10<br>8 8                       | 51,1                         | 32004<br>31037                   | 2<br>28 6                   | 3540<br>6154<br>3879<br>4525   | 23 18 19                  |
| 16.              | Hamburg Bergeborf<br>Gifenbabn.<br>Bom 16. Mai bis<br>ult. Dez. 1842.<br>Im Jahre 1843<br>1844<br>Onechschnitt | 2,17<br>2,17<br>2,17         | 18588 1                                               | 5 2               | 8197                             | 21 1<br>23 1                      | 42,6<br>49,6                 | 12606<br>18108<br>11635<br>14871 | 3 2<br>16 2                 | 8565<br>5361                   | 131                       |
| 17.              | Altona Riel Gifenb.<br>Bom 9. Septbr. bie<br>ult. Dez. 1844.<br>Durchfchnitt                                   | 14,07                        | 47564 2                                               | 2 6               | 10141<br>10141                   |                                   | 71,a<br>71,a                 |                                  | 19 8                        | 3251<br>3251                   |                           |
| 18.              |                                                                                                                | 5,86<br>5,86<br>5,86<br>5,86 | 98907 2<br>102874  <br>103595  <br>102860  <br>102059 | 9 2<br>5 4<br>5 4 | 17678<br>17552                   | 8  9<br>9 10<br>27 <sub> </sub> 1 | 76,1<br>77,6<br>76,8         | 19361<br>12793<br>10835          | 1 6<br>14 6<br>16 5         | 2183<br>1849                   | 7                         |
| 19.              | München - Augsburg<br>Grienbahn.<br>Bom 1. Oft. 1840<br>bis 30 Sept 1841                                       |                              | 61971 2                                               | R 11              | 7631                             | 26 11                             | 68,0                         | 19648                            | 15 3                        | 2419                           | 2                         |
|                  | Bom 1. Oft. 1841<br>bis 30. Sept 1842<br>Bom 1. Oft. 1842                                                      | 8,12                         |                                                       | 1                 |                                  |                                   |                              |                                  |                             |                                |                           |
|                  | bis 30. Cept. 1843<br>Bom 1. Dfr. 1843                                                                         | 8,12                         |                                                       | 8 4               | 7515                             | 22 11                             | 70,9                         | 19419                            | 12 9                        | 2391                           | 11                        |
|                  | Durchschnitt                                                                                                   | 8,12                         | 60397 2                                               | L                 | 7434                             | 11 8                              | 69,4                         | 20329                            | 7 8                         | 2509                           | 1                         |

| Berr                                               | balt                 |     | 6- mmb (                             | #gem                      | leine                                      | Summe                                                    | 916 ADE                                    | recon- an                        | wadest                       |                    | e der<br>den Po-                                 | Die Be-                  |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| tan esa                                            | mitu                 |     | uslogen<br>auf<br>Babn<br>durchich   | melle                     | Brogent - Antbeit an ben Befafft Infaufgab | im Ga                                                    | njen.                                      | duf<br>Bahni<br>durchfchi        | meile                        | fon<br>zweild<br>W | ven go<br>iotiven<br>gelegten<br>Reilen<br>Here. | gaben be-                |
| Mible                                              | íą.                  | př. | Mitte.                               | fa.lı                     | 1. 2 2                                     | Stiffe.                                                  | fg lpf.                                    | Stible.                          | ig bi                        | Mthl.              | ia bi                                            |                          |
| 22968<br>16906<br>18298<br>20144<br>20964<br>19855 | 20<br>17<br>21<br>24 | 811 | 1090<br>1194<br>1299<br>1352         | 26 - 23   8,1   17   29   | 3 6,7                                      | 248231<br>253630<br>259659<br>290247<br>292911<br>268936 | 10 7<br>15 I<br>7 1<br>14 7<br>8 8<br>13 7 | 16363<br>16765<br>18725<br>18897 | 6 10<br>2 10<br>18 5<br>14 7 | 4 4 5              | 8 10<br>25 7<br>15 5<br>28 11<br>3 5<br>28 10    | 3,9<br>4,0<br>4,5<br>4,5 |
| 4909<br>14113<br>12632<br>12632                    | 7<br>16              | 2   | 3384<br>3007<br>1579<br>3256         | 10<br>3<br>5<br>26        | 1 23,3<br>6 17,9<br>7 14,1<br>1 18,8       | 20605<br>88909<br>89232<br>89232                         | 12 6<br>15 —<br>25 5<br>25 5               | 17097<br>-11154                  | 26 9<br>3 2                  | 7                  | 28 4<br> 28 7<br> 26 9<br> 17 11                 | 1,46                     |
| 4826<br>6695<br>6254<br>6474                       | 12<br>27             |     | 2511<br>3085<br>2882<br>2669         | 23 1                      | 1 15,4<br>10 15,5<br>2 17,6<br>5 16,2      | 31046<br>43392<br>35679<br>39535                         | 7,10<br>3,10<br>18 4<br>26 1               | 19996<br>16441                   | 9 5<br>28 1                  | 5                  | 2 —<br>20 2<br>19 4<br>13 10                     | 4.6                      |
| 3918                                               | 3                    | 7   | 825<br>825                           | 18                        | 3 5,8<br>3 5,9                             | 66734                                                    | 15 9                                       | 14229<br>14229                   |                              | 6                  | 4 9                                              | 6,52<br>6,52             |
| 9476<br>12924<br>16945<br>20994<br>15082           | 1<br>6<br>18         | 41- | 1617<br>2205<br>2889<br>2696<br>2351 | 7<br>12<br>29<br>17<br>20 | 7,5<br>2 9,6<br>- 12,9<br>5 15,4<br>9 11,3 | 126071<br>135159<br>133323<br>134690<br>132311           | 16 11<br>10 8<br>26 2<br>20 4              |                                  | 18 8<br>11 —<br>13 10        | 7                  | 26 2<br>8 4<br>2 9<br>5 3<br>3 2                 | 6, T                     |
| 9501                                               | 8                    | 7   | 1170                                 | 4                         | 10,4                                       | 91121                                                    | 2 9                                        | 11221                            | 22 11                        | 5                  | 7 5                                              | 3,8                      |
| 3822                                               | 9                    | 11  | 470                                  | 24                        | 2 4,6                                      | 83934                                                    | 13 4                                       | 10336                            | 20 10                        | 4                  | 22 11                                            | 3,4                      |
| 5517                                               | 11                   | 2   | 678                                  | 28                        | 3 6,5                                      | 85965                                                    | 22 3                                       | 10586                            | 6 3                          | 4                  | 17 1                                             | 3,6                      |
| 6280                                               | 9                    | 10  | 773                                  | 9                         | 1 7,2                                      | 118025<br>94761                                          | 26 3<br>23 8                               |                                  | 1                            | -4                 | 25 10                                            | 4,9<br>3,9               |

ber Durchschnittszahlen von den Jahren in welchen die ei

|                  |                                                                                          | Bahnlinten<br>Jahren. |                            | Die                                               | ringelnen fo             | upt-Rubrifen be                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                  | Marithum by Malan                                                                        |                       | Eigentliche                | Trausportfosten                                   | 23abu - 12               | iterhaltungsfoßen                     |
| Caufende Rummer. | Bezeichnung ber Bahnen<br>und Angabe ber Jahre in<br>welchen ble Bahn im<br>Betriebe war |                       | (m Gangen.                 | auf eine Babnmeile<br>Babnmeile burchichnitalich. |                          | euf ble Bahumelle<br>durchschmittlich |
| 1.               | Agilet. Ferdinanbes                                                                      |                       | Mthir. fg. pf.             |                                                   | Rthle ig pf.             | 1 1                                   |
| 2.               | Rien: Gloggnis.                                                                          | 42<br>10              | 274642 24 9<br>173760 to 4 | 6539 3 548,8<br>17376 1 — 60,9                    | 98240 25 —<br>27683 26 5 | 2339 2-174<br>2768 11 8 31            |
| 3.               | Berlin Dotebam.                                                                          | 3,5                   | 54435 15 9                 | 15648 3, 5,66,1                                   | 1                        |                                       |
| 4.               | Berlin- Unhalt.                                                                          |                       | 217566 20 6                |                                                   |                          |                                       |
| 5.               | Magbeburg - Leipzig                                                                      |                       | 185534 23 5                | 11635 15 1 64,6                                   | 77048 15 9               |                                       |
| 6.               | Magdeburg . Salber fladt.                                                                | 7,8                   | 54238 21 -                 | 6777 15 5 60,1                                    | 25934 20 —               | 3312 19 2 34                          |
| 7.               | Berlin Frantfurt.                                                                        | 10,75                 | 89720 - 1                  | 8009 22 10 66,8                                   | 29374 12 6               | 2635 12 7 214                         |
| 8.               | Dberfchlefifche.                                                                         | 10,73                 | 56496 6 2                  | 8560 15 8 69,8                                    | 38151 7 9                | 3011 14 2 %,                          |
| 9.               | Brestau.Comeil.                                                                          | 8,52                  | 56503 20 11                | 6554 26 2 62,7                                    | 28443 2 5                | 3299 19 7 31.4                        |
| 10               | Berlin - Stettin.                                                                        | 17,0                  | 118644 25 10               | 6665 12 - 61,4                                    | 62393 18 6               | 3505 6 10 32                          |
| 11               | Duffelborf Giberfelb.                                                                    | 3,52                  | 59105,21,11                | 16800 12 9 63,9                                   | 24705 17 11              | 7331 14 - 96;                         |
| 12.              | Rheinliche.                                                                              | 11,6                  | 159160 20 9                | 11766 3 11 66,0                                   | 58526,15 10              | 4468 27 2 251                         |
| 13.              | Roln . Bonn.                                                                             | 3,9                   | -                          | 6635 27 9 56,9                                    | - -                      | 5200 - 2 344                          |
| 14.              | 1 - 12                                                                                   |                       | 191814 1 3                 | 12376 21 9 71,1                                   | 57267 7 7                | 3694 16 11 11                         |
| 15.              | ,                                                                                        |                       | 45562 10, 9                |                                                   |                          | 4525 8 35                             |
|                  | Samburg Bergeborf.                                                                       |                       | 18165 21 10                |                                                   |                          | 7241 5 8 38,1                         |
| 17               |                                                                                          | 14,07                 |                            | 10141 17, 3 71,5                                  | 1 1                      | 3251 24 6 20                          |
| 18               | Taunus . Gifenbahn.                                                                      |                       | 102059 15 10               |                                                   |                          | , , ,                                 |
| 19.              | Munchen - Augeburg                                                                       | 8,12                  | 60397,21 11                | 7434 21 8 69,4                                    | 20329 7 8                | 2509 15 11 23                         |
|                  | Durchschnitt                                                                             |                       | :-                         | 10128 16 6 63,0                                   | - 1-1-                   | 4046   5 11 234                       |

b v I n n g jelnen Eisenbahnen in ihrer ganzen Länge eröffnet waren.

| u saabe<br>. Berm |    | ung   | ren<br>6- und a<br>uélagen | ıllger          | neiu | e                                        | Camma             | ber :         | St. | rietd-Auflagen                       | von t             | e ber<br>en Lo-                       | aben betrugen<br>Amlagefapitals. | Betriebe-Ausga-              |
|-------------------|----|-------|----------------------------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| im Gar            |    | la    | auf e<br>Bahn<br>burchich  | meile<br>nittli | ф.   | Bengent - Antbeil an ben Befaint-Aubgab. | ins Gan<br>Rible. | zen.<br>  fg. | DF. | ouf eine Bahnmeile burchfchnitzlich. | gurñd<br>Di<br>Lo | otiven<br>gelegten<br>leilen<br>Aete. | Progentent Des                   | theil an ben<br>ben für eine |
| 189974            |    | 1     | 4523                       | 1 1             |      | 33, <sub>B</sub>                         | 562858            | 1             | 6   | 13401 11 5                           |                   |                                       | 4,8                              | 4,27                         |
| 83847             |    |       |                            | 23              |      | 29,4                                     | 285292            | _1            | 7   | 28529, 6 1                           | , T               |                                       | 3,7                              | 9,15                         |
| 9037              |    |       |                            | 28              |      | 10,0                                     | 82967             | 13            | _   | 23704 20 11                          |                   | 1 1                                   | 5,8                              | 7,3                          |
| 24314             | 4  | !     |                            | 2               | _    | 7,4                                      | 337154            | 6             | 1   | 16649 16 2                           |                   | i. I.,                                | 7,7                              | 5,0                          |
| 22915             | 22 | 2     | 1592                       | 2               | 1    | 1                                        | 285499            | 1             | 4   | 18126 26                             | 5                 |                                       | 6,9                              | 5,7                          |
| 6066              | _  | 9     | 855                        | 3               | 4    | 9,0                                      | 86239             | 11            | 9   | 10945 7 11                           | 6                 | 7_                                    | 5,48                             | 3,4                          |
| 14366             | 16 | 6     | 1412                       | 22              | 6    | 11,4                                     | 133460            | 29            | 3   | 12057 27 11                          | 5                 | 2-                                    | 4,8                              | 3,8                          |
| 4308              | 18 | 11    | 314                        | 14              | 11   | 3,1                                      | 90956             | 2             | 10  | 11885 14 9                           | 3                 | 27 6                                  | 4,25                             | 3,7                          |
| 5488              | _  | 6     | 636                        | 19              | 9    | 5,9                                      | 90434             | 23            | 10: | 10491 5                              | 4                 | 11 8                                  | 5,23                             | 3,3                          |
| 12282             | 6  | -     | 674                        | 14              | 9    | 6,3                                      | 183276            | 10            | 10  | 9830 22 9                            | 3                 | 19 J                                  | 4,3                              | 3,1                          |
| 8785              | 13 | 4     | 2153                       | 29              | 5    | 9,4                                      | 92596             | 23            | 2   | 26305,26                             | 7                 | 19 1                                  | 4,5                              | 8,3                          |
| 16122             | 3  | 7     | 1535                       | 28              | 11   |                                          | 233809            | 10            | 2   | 17771                                | 6                 | 7 7                                   | 2,1                              | 5,6                          |
| _                 | -  | -     | 1272                       | 23              | 1    | 8,9                                      | _                 | -             | -   | 15108 21 -                           | 3                 | 17 3                                  | 7,2                              | 4,6                          |
| 19855             | 4  | 9     | 1281                       | 29              | 3    | 7,8                                      | 268936            | 13            | 7   |                                      |                   | 1                                     | 3 4,34                           | ,                            |
| 12632             | 16 | 2     | 3256                       | 26              | 1    | 18,8                                     | 89232             | 25            | 5   |                                      | 7                 | 17 L                                  | 1,25                             | 4,6                          |
| 6474              | 9  | 7     | 2669                       | 11              | 5    | 16,2                                     | 39535             | 26            | 1   |                                      | 5                 |                                       | 3,5                              | 5,7                          |
|                   |    |       | 825                        | 18              |      | 5,8                                      | _                 | -             |     | 14229 — -                            | - 6               |                                       | 6,52                             | 4,5                          |
| 15082             |    |       |                            | 20              |      | 11,3                                     |                   |               |     |                                      | 1 7               |                                       | 2 6,4                            | 7,1                          |
| 6280              | 9  | Į Į ( | 773                        | S               | 1    | 7,2                                      | 94761             | 23            | 8   | 11828 25                             | 1 4               | 25 H                                  | 3,9                              | 3,7                          |
| _                 |    | 1_    | 2016                       | 6               | 6    | 11,6                                     | _                 | (_            | 1_  | 16490 29 1                           | 1 6               | [12]                                  | 1.1.01                           |                              |

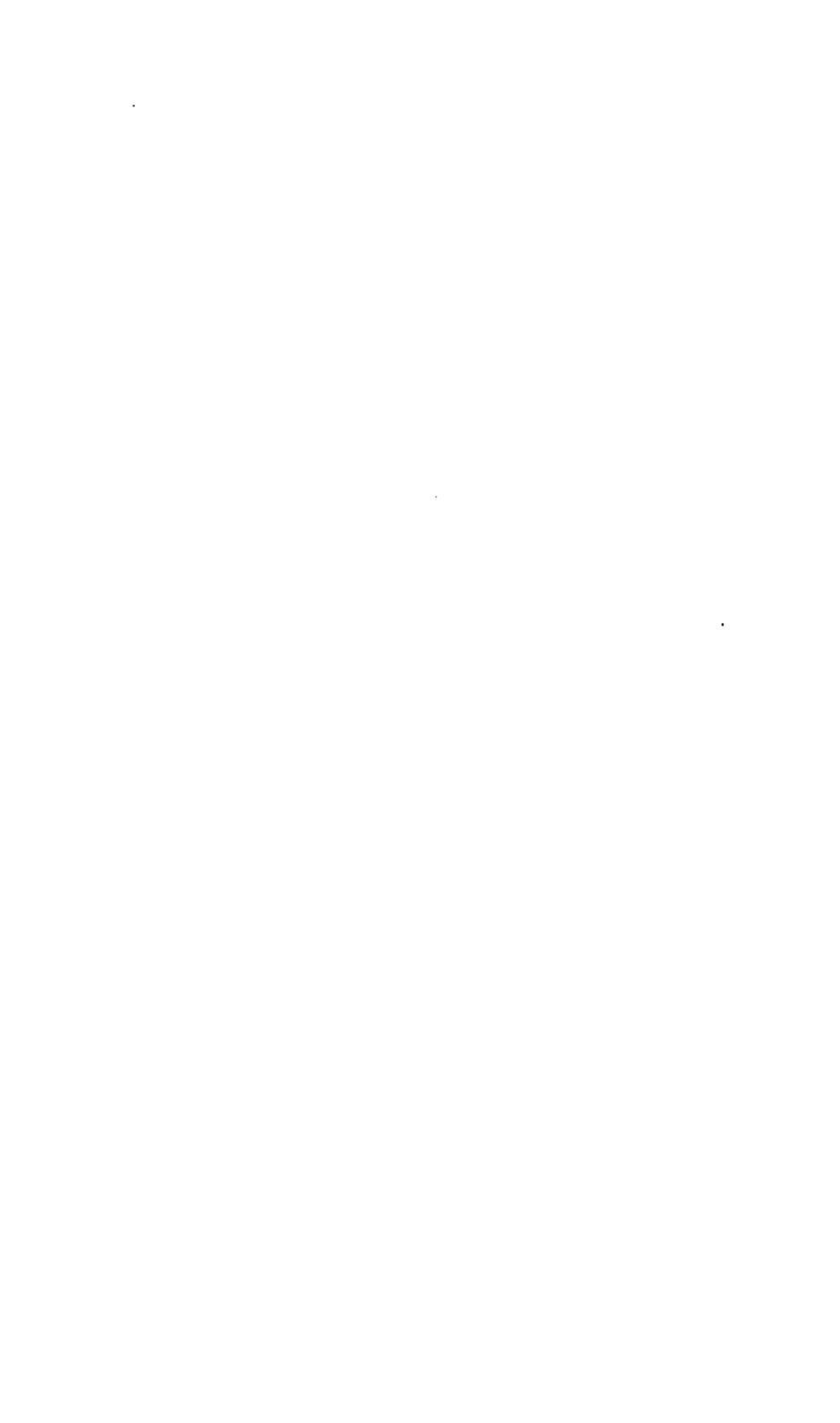

D. Tafeln über die Betriebs=Ergebnisse der nur mit Dampstraft befahrenen Privat=Eisenbahnen Deutschlands von deren Eröffnung bis zu Ende 1844.

XV. Spezial=Nachweisungen über einzelne Betriebs= Ausgaben.

|                  |                                                                                           | An E<br>tel wa |                            |                                  | Lofometiven<br>Reiten.                    | legte burch.<br>gurud | 3abt ber Wagen                | 934                   | trieb&                    | 200            | arsport-               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| Laufende Rummer. | Bezeichnung der Bahren<br>und Angabe der Jahre in<br>welchen die Behn im<br>Betriebe war. | Coformitive    | Derfonenmagen              | Caffe, Miehe ic.<br>ibagen       | Anzahl der von den E<br>durchlaufenen M   | otive<br>lide         | iechfchnitzitiche<br>in einen | eine b<br>fene        | m für<br>urchlar<br>Meile | fofi<br>exoc l | en in<br>turkin<br>Rok |
| i.               | Karfer : Ferbinande                                                                       | ,              |                            |                                  | <i>\$</i> 7                               |                       | લ                             | 3001.                 | [q.  p                    | RebL           | [4a 'et.               |
|                  | Rordbahn., 7 :<br>Bom 1. Rov. 1839<br>bis ult. Oft. 1840                                  |                | _                          |                                  |                                           |                       | 1                             |                       |                           | <u> </u>       |                        |
|                  | Bom 1. Nov. 1840<br>bis ult. Oft. 1841                                                    |                | 103                        | 368                              | 53965                                     | 1686                  | _                             | 8                     | 13                        | 3 4            | 5. 8                   |
|                  | Rom 1, Nop. 1841'<br>bis ult. Dez 1842'<br>Im Jahre 1843                                  | 42             | 121<br>129                 | 45 t<br>489                      |                                           | 2056                  | _                             | 7                     | 4 4                       |                | IT 3                   |
|                  | Durchfcnitt ber. Dieten Jahre                                                             |                | 130                        | 603                              | 99242<br>92796                            |                       | _                             | 6                     | 29 10                     | 3              | 28 7<br>15 1           |
| 2.               | Bien Gloganis Gi                                                                          | 1 1            |                            |                                  |                                           | -                     |                               |                       |                           |                |                        |
|                  | Bom 16. Mai 1841<br>bis ult. Juni 1842<br>Bom 4. Juli 1842                                | 26             | -                          | -                                | 60829                                     | 2339                  | _                             | 4                     | 10                        | 2              | 3.6                    |
|                  | bis ult. Dez. 1842<br>Jin Jahre 1843<br>1844                                              | 29<br>30       | 115<br>115<br>115          | 153<br>153<br>153                |                                           | 2399                  | =                             | 3 4 3                 | 27 10<br>                 | 1 3            | 7 16<br>8 8<br>116, 4  |
|                  | Durchfchnitt ber<br>9 letten Jahre                                                        |                | _                          | _                                | 71914                                     |                       | _                             | 3                     | 29 -                      | 2              | 12, 6                  |
| 3.               | Berlin - Potebam -<br>Gifenbabn.                                                          |                |                            |                                  |                                           |                       |                               |                       |                           |                |                        |
| !                | Im Jahre 1839<br>- 1840<br>- 1841<br>- 1842<br>- 1843                                     | 12<br>12<br>12 | 74<br>74<br>76<br>78<br>82 | 20<br>20<br>20<br>20<br>22<br>22 | 14396<br>16616<br>15717<br>15078<br>14672 |                       | 9,9<br>7,9<br>7,4<br>7,9      | 6<br>4<br>4<br>4<br>5 | 21 -<br>25                | 3 3            | 1 3                    |
|                  | Durchschnitt                                                                              | 12             | 82<br>—                    | 22                               | 14780<br>15210                            | 1232                  | 7,8                           | 6                     | 12                        | 3 3            | 26                     |
| 4.               | Berlin - Anhalt<br>Gifenbabn.                                                             |                |                            |                                  |                                           |                       |                               |                       |                           |                |                        |
|                  | Im Jahre 1842<br>1843<br>1844<br>Durchschnitt                                             | 22<br>25       | 100<br>100<br>102          | 91<br>162<br>163                 | 54159<br>65859<br>67369<br>62796          | 2994<br>2695          | 11,8<br>12,0<br>12,5<br>11,9  | 5<br>4<br>6<br>5      | 17 1                      |                | 27                     |
| 5,               | Magdeburg - Leipzig                                                                       |                | _                          |                                  | 04170                                     | 0020                  | 11,3                          |                       |                           |                |                        |
|                  | Im Jahre 1841<br>1842<br>1843                                                             | 19<br>20       | 95<br>101<br>101<br>107    | 134<br>134<br>134<br>142         | 41086<br>52763<br>65491                   | 2777<br>3275          | =                             | 5<br>4<br>4           | 23 Te                     | 2              | 13<br>28               |
|                  | Durchschnitt                                                                              |                | -                          | -                                | 70699<br>57540                            |                       | -                             | 5                     | 1 1                       |                | 28                     |

|   | _    | riel.          | $\neg$       | Sub         |              |                            |         |        | -61            | _        | für eine !               | ial-Berbrauch<br>durchiansens<br>eile.       | Del-Ber-<br>broud für            | 60                                                      |
|---|------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|---------|--------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   |      | Bremmaterial.  |              | Comier und  | Material.    | Westerstunes.              |         |        | Bufammen.      |          | Coaff.                   | polj.                                        | eine durch-<br>laufene<br>Meile. | Bemerfungen.                                            |
| ŀ | t. [ | <u> </u>       | pf.          | īg.         | af.          | (g. )                      | pf.     | rt.    | [g. ]          | pf.      | Wills.                   | Rubiffuß.                                    | Loth.                            |                                                         |
|   | -    | -              | _            | -           |              | -                          | -       | _      | -              | _        |                          | -                                            |                                  | )                                                       |
| ۱ | 2    | 27             | \$           | 5           | 7            | 16                         | 5       | 4      | 3              | 8        | 234                      | -                                            | -                                | Bom Solge wa-                                           |
|   | 1    | 11<br>26<br>22 | 5 8 6        | 4 2 5       | 1            | 16<br>13<br>13             | 9       | 2      | 15<br>24<br>23 | 9 6      | 271<br>347               | 25,74<br>28,6<br>27,92                       | 7-/1<br>5-1<br>8                 | weiches, bie an bere Salfte bar-                        |
|   | 3    | 24             | 7            | 3           | 11           | 13                         | 3       | 2      | 24             | -        | 284                      | 27,39                                        | 7                                | ,                                                       |
|   | 3    | 1              | 6            | 3           | 2            | 9                          | 10      | 1      | 22             | 7        | -                        | 20,74                                        | -                                |                                                         |
| ١ | 111  | 3<br>4         | 7<br>1<br>—  | 3           | 9<br>10<br>4 | 12<br>13<br>12             | 2       | 1      | 25<br>25<br>20 | 6        | _                        | 23,18<br>25,13<br>20,98                      | Ξ                                | Gin Biertel<br>bartes, brei<br>Biertel weicher<br>Solg. |
| 5 | 1    | 2              | 0,6          | ו           | 7            | 12                         | 11      | 1      | 22             | 11       | -                        | 22,51                                        | -                                |                                                         |
|   | 1    | 26             | 6 8          | 5 2         | 2            | 7                          | 10      | 3      | 25<br>21       | _        | 428                      | 20,57                                        | =                                |                                                         |
|   | 1    | 5<br>1<br>1    | 6<br>7<br>11 | 2<br>2<br>1 | 4<br>2<br>10 | 9 13                       | -       | 1      |                | -        | 315                      | 20,82<br>18,80<br>17,94                      | 1 1 1 1                          | Beiches Soly.                                           |
|   | 1    | 6              | 8            | 1 2         | 10,1         |                            | 0,1     | Ī      | 25<br>29       | 4        | -                        | 17,01                                        | Ξ                                |                                                         |
| - | 1111 | 12<br>11<br>5  | 6 78         | 2000        | 8 10 1 2     | 12                         | 7 1 1 7 | 111111 | 29             | 00 00 00 | 323<br>300<br>240<br>288 | zumUnbei<br>zen O,51<br>O,58<br>O,56<br>O,56 | 21,44<br>21,86<br>21,56<br>21,56 |                                                         |
|   | 1111 | 3<br>29        | 8 4          |             | 1111         | 11<br>13<br>11<br>13<br>12 | 111     |        |                | -        | 394<br>380<br>319<br>    | -                                            |                                  |                                                         |

| _                |                                                                                                                 |                | -              | ortmit.<br>Orhan: | Lefemotiven<br>Driten.                    | legte burch.                | er Augen                         | 60                      | -f-£a                        |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Laufende Rummer. | Bezeichnung ber Babnen<br>und Angabe der Jahre in<br>welcher bie Bahn im<br>Betriebe war.                       |                | Derfonenwagen  | Baffe, Biethe ic. | Anjahl ber bon den Lo<br>burchfaufenen We | Gine Lofometloe legte burch | Durchichmittliche Bab! ber Alage | tofic<br>cine b<br>free | Meile.                       | Transfer fosten ) erne durch firme Dh |
| 6.               | Magdeburg - Halber-<br>ftadt Eifenbahn.<br>Bom 16, Juli 1843<br>bis Ende 1843.<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt | 6 8            | 32<br>32       | 26<br>47          | 5618<br>17235<br>17235                    | 2154                        | 1-1                              | 7<br>5<br>6             | 10 11<br>3 2<br>7 -          | _                                     |
| 7.               | Berlin-Frankfurt<br>Gisenbahn.<br>Bom 23, Oft. 1842<br>bis 31, Dez. 1843.<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt      | 15<br>15       | 27<br>24       | 71<br>63          | 27786<br>27546<br>25736                   | 1836                        | 7,1<br>6,2<br>6,6                | 5 4 5                   | 8 8<br>25 3                  | 3 17<br>3 6<br>8 II                   |
| 8,               | Oberschlestiche Gifen-<br>bahn.<br>Bom 22, Mai 1842<br>bis ult. Dez. 1843.<br>Im Jahre 1844<br>Durchschnitt     | 8 12           | 70<br>84       | 95<br>103         | 26457<br>24030<br>24030                   | 2836                        | 10,6<br>10,3<br>10,33            | 4 3 3                   | 1 6<br>23 6<br>27 6          | 3 4 1<br>2 10 (<br>3 14 H             |
| 9.               | Breslau. Freiburg.<br>Schweibnis Gifenb.<br>Im Jahre 1844<br>Durchschuitt                                       | 8              | 64             | 80                | 20599<br>20599                            | 2569                        | _                                | 4 4                     | 11 8                         | 9 22 1                                |
| 10.              | Berlin Stettin Gi-<br>fenbahn.<br>Bom 16. Muguft bis<br>uit. Deg. 1843.<br>Im Jabre 1844<br>Durchfchnitt        | 14<br>16       | 61             | 137               | 18561<br>47020<br>47020                   | 2939                        | 1 1                              | 3 4 3                   | 4 10<br>3 4<br>19 1          | 3 32                                  |
| 11.              | Duffelborf Glberfelb<br>Gifenbadu.<br>Im Jahre 1842<br>1843<br>1844<br>Durchschwitt                             | 8 8            | 44<br>44<br>41 | 49<br>50<br>56    | 12014<br>11938<br>11971                   | 1492                        | 13,5<br>15,4<br>14,5             | 1777                    | 9 5<br>28 9<br>19 1          |                                       |
| 12.              | Rbeinische Gifenb.<br>Im Jahre 1842<br>1843<br>1844<br>Durchfchuitt                                             | 12<br>14<br>14 | 50<br>54<br>54 | 243<br>256<br>286 | 21122<br>27205<br>37880<br>29736          | 1943<br>2704                |                                  | 6<br>5<br>6             | 18 10<br>28 10<br>5 2<br>7 7 | 3                                     |
| 13.              | Köln-Bonn Gifenb<br>Bom 15. Febr. bis<br>31. Dej. 1844.<br><b>Durchschnitt</b>                                  | 6              | 44             | 18                | 14442                                     | 2407                        | _                                | 3 3                     | 17 3<br>17 3                 | 2 -                                   |

| lanje           | -tng        | Reile.           |                     | 1        |        | Ë                  |             | für eine b                   | al-Berbrauch<br>urchiaufens<br>eile.    | Oct-Ber-<br>brauch für            | m                           |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|----------|--------|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                 | Comite m    | Waterlaf.        | Reparsfuren.        |          |        | Busanten           |             | Coats.                       | Pol3-                                   | eine burch-<br>laufene<br>BReife. | Bemertungen.                |
| 36. (           | ia.         | pf.              | fg.                 | pf.      | rt. If | g   1              | pf.         | ₩D.                          | Rubliffus.                              | Poth.                             |                             |
| 8 4 6           | -           |                  | 11<br>13            |          |        |                    | _           | - :                          | 111                                     | 111                               |                             |
| 9<br>5,5<br>1,3 | 2 1 2       | 8<br>10,5<br>3,5 | 1 4 3               | 10 2     | 1 1    | 10<br>6<br>8       | 2           | -                            | 18,32<br>16,09<br>17,3                  | 19,2<br>34,4<br>16,6              | Welches Hol                 |
| 3 4 9           | 3 2 3       | 6<br>8,5<br>1,3  | 4 4                 |          | 1 1 1  | 576                | 3           | _                            | 13,56<br>15,25<br>14,41                 | 18<br>16<br>17                    | Brößtentheil<br>hartes Golg |
| 2               | 4           | 8                | 2 2                 | 10<br>10 | 1      | 8                  | 5           | 230<br>230                   | n 1,4 Kbff.<br>3.Anheizen               | 28,29<br>28,29                    |                             |
| <u>-</u>        | -<br>1<br>1 | 77               | 4                   | 99       |        | 2 2                | 8           | 225<br>218<br>222            | 17,00<br>17,08                          | 12,s<br>12,s                      | Beiches Ho                  |
| 7<br>2<br>10,s  | 867         | - 195            | -<br>20<br>27<br>23 | 1 6 9    | 2 2 2  | 5 7 6              | 1 6 4       | 203<br>197<br>200            | ======================================= | 19,2<br>18,6<br>18,9              |                             |
| 9 3             | 6 6 6       | 8 3 2 4          | 19<br>10<br>9       | 3        | 2 2 2  | 24<br>8<br>6<br>13 | 10 PA 00 00 | 314<br>254<br>3 253<br>2 274 | = =                                     | 24,32<br>20,48<br>23,69<br>22,43  | ,                           |
| 8               | 3 3         | 9                | 1                   | 1 1      | 1      | 3                  | 4           | 142<br>4 142                 | _                                       | 15,36<br>15,36                    |                             |

| _                |                                                                                                                     | rel 10-              | ransportm<br>aren vorha<br>den |                                                                     | legte burch.                                 | Bobt ber Wogen                | 28e                        | IrieM-                                         | Transp                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Laufende Dummer. | Begeichnung ber Bahnen<br>und Angabe ber Jabre in<br>welchen die Babn im<br>Betriebe war.                           |                      | Perforemwagen                  | Anjabl ber von ben 20                                               | Gine Lotomotive legte fcnie fanitelfc guruld | irchichnittliche<br>fin einen | cine t<br>fene             | Meile.                                         | finden  <br>eine Kund<br>feme Kil               |
| 14.              | Leipzig Dresben G.                                                                                                  |                      | 1                              | - 0-                                                                | -                                            |                               | -Aitte                     |                                                |                                                 |
| 14,              | 3m Jahre 1840<br>1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>Durchschnitt                                                       | 23<br>23<br>23<br>24 | 99 14<br>87 16                 | 31 46868<br>43 52268<br>19 57529<br>69 58471<br>71 57302<br>- 54588 | 2272<br>2501<br>2542<br>2389                 | 11111                         | 5<br>4<br>4<br>4<br>5<br>4 | 8 10<br>25, 7<br>15 5<br>28 11<br>3 5<br>28 10 | 3 181<br>3 141<br>3 5<br>3 19<br>3 19<br>3 15,4 |
| 15.              | Sachsich=Baierische<br>Gesenbahn.<br>Bom 19. Sept. bis<br>uit. Dezember 1842<br>Im Johre 1843                       | 6<br>10              | 74 2                           | 56 2304<br>12 11180                                                 | 1118                                         | 10,5%                         | 7                          | 28 4<br>28 7                                   | 4 11 3                                          |
|                  | Durchschnitt                                                                                                        |                      | 74 2:                          | 39 15148<br>- 15143                                                 |                                              | 12,70<br>12,03                |                            | 26 9<br>17 H                                   | 3 71 3                                          |
| 16.              | Gamburg Bergeborf<br>Erfenbahn.<br>Bom 16. Mai bis<br>ult. Dezember 1842<br>Im Jahre 1843<br>* 1844<br>Durchfchnitt | 4 4 4                | 19                             | 10 5117<br>10 7651<br>10 7683<br>- 7667                             | 1912<br>1921                                 | 2,81<br>3,07<br>3,46<br>3,11  | 6 5 4 5                    | 2<br>20 2<br>19 4<br>13 10                     | 2 19 H<br>2 12 H<br>2 12 H<br>2 9 H             |
| 17.              | Altona-Kiel Gifenb.<br>Bom 9. Gept bis<br>ult. Dej. 1844<br>Durchschnitt                                            | 9                    | 38 4                           | 10836                                                               | 1204                                         | \$,76<br>\$,76                | 6                          | 4 9<br>4 9                                     | 4 19 B<br>4 U B                                 |
| 18.              | Taunus Fisenbahn.<br>Im Jahre 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>Durchschnitt                                          | 11<br>11<br>12       | 87<br>99                       | 29 18342<br>29 18572<br>33 18799<br>33 18770<br>15621               | 1688<br>1709<br>1564                         | 1111                          | 87777                      | 26 2<br>8 4<br>2 9<br>5 3<br>3 2               | 5 11 1<br>5 16 1<br>5 15 1<br>5 14 1<br>5 14 1  |
| 19,              | München Augeburg<br>Eifenbahn.<br>Bom 1. Der. 1840<br>bis 30. Sept. 1841.                                           |                      | 34 5                           | 29 17366                                                            | 2171                                         |                               | 5                          | 7 5                                            | 3 57                                            |
|                  | Bom 1. Oft. 1841                                                                                                    | 1                    |                                |                                                                     |                                              |                               | 4                          |                                                |                                                 |
|                  | bis 30. Sept. 1842<br>Bom 1. Oft. 1842<br>bis 30. Sept. 1843.<br>Bom 1. Oft. 1843                                   | 8                    |                                | 31 17612<br>31 18810                                                |                                              | _                             | 4                          | 22 11<br>17 1                                  | 3 7                                             |
|                  | bis 30. Sept 1844<br>Durchfcuttt                                                                                    | 8                    | 37 3                           | 17929                                                               | 2233                                         | _                             | 4                          | _<br>25   10                                   | 3 11                                            |

| te, Bug-          | er xc.             |       | _                          |                        | ette      | OResk<br>A             | <u>'</u>                   |                   |         | _                  | -    | für eine b             | al-Berbrauch<br>urchtaufene<br>elfa. | Od Ber-                                                 |             |
|-------------------|--------------------|-------|----------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------|------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Cotomotiofilhrte, | jer, Bafferpumper  |       | Preminaterial.             |                        | Chuise my | Material.              |                            | Mrparaistra.      |         | Bufommen.          |      | Coaff.                 | Potj.                                | eine burch-<br>laufene<br>Weile.                        | Bemertungen |
| ia l              | pf.                | et.   | fq.                        | pf.                    | íq [      | př.                    | fg                         | pf,               | rt.     | fa 1               | pf   | <b>\$10.</b>           | Rubitfuß.                            | Loth.                                                   |             |
| 777787            | 17758              | 111   | 24<br>11<br>14<br>3<br>13  | 6<br>2<br>11<br>8<br>6 | 21342     | 10<br>9<br>3<br>11     | 10<br>12<br>16<br>14<br>13 | 8                 | 22222   | 12                 | 1176 | 236<br>163             |                                      | 8,8<br>10,8<br>11<br>—————————————————————————————————— |             |
| 12<br>12<br>9     | 10 1 5 5           | 1     | 18<br>14<br>11             | 9<br>6<br>2<br>2       | 4444      | 6<br>5<br>10<br>7      | 2 2 2                      | 10<br>10          | 2 2 1 1 | 7<br>3<br>17<br>29 | 3    | 183<br>193<br>—<br>188 | 1   1                                | = = =                                                   |             |
| 11<br>12<br>12    | 8 3 1              | _     | 19<br>20<br>16<br>18       | 6 4 4 9                | 1 2 1     | 8<br>8<br>2<br>10      | 1111                       | 8<br>8<br>11<br>9 | 1 1 1   | 3 5 1 3            |      |                        | 1111                                 | 111                                                     |             |
| 9                 | 5                  | 1     | 7                          | 2 2                    | 4 4       | 2 2                    | 5                          | 3                 | 1       | 26<br>26           |      | 191<br>191             | =                                    | =                                                       |             |
| 58555             | 11<br>10<br>8<br>9 | 1 1 1 | 19<br>18<br>17<br>11<br>16 | 10<br>11<br>10         | 2 2 2 2   | 3<br>7<br>10<br>9<br>7 | 8 9 9 8                    | 7 6 1 7 6         | 20222   | 95536              | 1115 | 219<br>227<br>218      | 11111                                |                                                         |             |
| 8                 | 11                 | 1     | 10                         | 11                     | 4         | 6                      | 01                         | 8                 | 2       | 5                  |      | Roblen<br>122 Pfd.     | 4. 3um Un-<br>beigen 2, 3 4          | _                                                       |             |
| 8                 | 11                 | -     | 20                         | 9                      | 2         | 2                      | 12                         | 3                 | 1       | 14                 | 1    | -                      | 15,25                                | -                                                       |             |
| 8                 | 4                  | -     | 20                         | 1                      | 2         | 5                      | 7                          | 6                 | 1       | 8                  | 4    | -                      | 17,8                                 | 11                                                      |             |
| 8                 | 9                  | +     | <br>27                     | 3                      | 3         | _                      | 10                         |                   | -       | _<br>19            | -2   | 123                    | 16,4                                 | - ii                                                    |             |

,

In Inneimmerben um der Jahren in welchen bit in

| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | že ;     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                               | *                                                    | ΙΞ                     |       |              | 1    |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|------|------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T: 100   | <del>.</del> 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷                                               | <b>1</b>                                             | 厦门                     |       |              | 1    |                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Br                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hi kee sou kery l'emethen<br>borzkindare Millen | 19the Peterioglice legite hinch<br>physiciscs (neith |                        |       |              | ı .  |                        |
|            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        | _                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 5                                             | 王玉                                                   | 五岩                     |       | eldhim       | 1    |                        |
|            | -3M E 9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ã                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                              | 2 .                                                  | 돌룂                     | Setza | michts       | 3m   | elportfelen            |
| -          | 10 an 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        | 2                                      | = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £ =                                             | 글돌                                                   | E E                    | iin e |              | 120  |                        |
|            | Antonia ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | -                                      | Ξţ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹ \$                                            | ofeneaffer type<br>Philippe quille                   | 接圖                     |       | Portie.      |      | ne Rak.                |
| -          | ರಿಷ್ ಸುಧಿಯಾಗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | -                                      | . ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ē                                               | 3 4                                                  |                        |       |              |      |                        |
|            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        | het over the                           | Fell , 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 10 | 2 5                                             | 2                                                    | ほぎ                     |       |              |      |                        |
| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | _                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 2                                                    | eurdenteitene geht ber |       |              |      |                        |
| _          | <u>_</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Pos.;                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>=</u>                                        | Thomas                                               | 12                     | Mac   | falst        | 3046 | . Q.                   |
|            | *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faun     |                                        | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94-                                             |                                                      |                        |       |              |      |                        |
|            | 41mm Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       | - 1          |      | 11                     |
|            | The Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        | 7.1                                    | 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20794                                           | . 16                                                 | _                      | - 6   | 2 2          | 3    | 18 2                   |
| _          | State of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wad to                                          | _                                                    |                        | _     | /            |      |                        |
|            | 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$       | 115                                    | :33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71914                                           |                                                      | _                      | 3     | 29-          | 2    | 12 6                   |
|            | age and in growing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <u></u> .                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12414                                           | -                                                    | _                      |       |              | _    |                        |
|            | 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :        | ************************************** | - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15210                                           | -                                                    | 200                    | 3     | 14 G         | 3    | 16 7<br>14 3           |
|            | AND THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 14.                                    | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62796                                           |                                                      | Had                    | 5     | 12 €         | 3    | 114: 3                 |
|            | 200 F 10 HP 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ı,                                     | 1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57540                                           | 200                                                  |                        | 3     | ۱,           | 3    |                        |
|            | b = ₹=2v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        | 44                                     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | -                                                    | _                      | •     | <b>— 10</b>  |      | ) ") *                 |
|            | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa |          | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 773                                             | 45.                                                  |                        | - 5   | 7-4          | 3    | 24 20                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | _                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                      | _                      | -     |              |      | Language Communication |
|            | 5 - 7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4                                      | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5798                                            | 7.5                                                  | 4.0                    | 3     | ا _ د        | 3    | n ı                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | -                                      | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                      | bia                    | 3     | 3. 6         | 3    | 1410                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       |              |      |                        |
|            | 2. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       |              |      | -                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 799                                                  | _                      | •     | 13 S<br>19 i | 2    | 22 3                   |
| -          | 75 a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | •                                      | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 722                                             | 253                                                  | _                      | 3     | 15 1         | Z    | J5 9                   |
|            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       | - 1          |      | 1                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .1577)                                          | -44                                                  | 14.                    | -     | 19 1         | 5    | :-/ <u>1</u>           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | *                                      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74.2£                                           | 41.1                                                 | _                      | *     | : A          | - 4  | 19.2                   |
|            | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | -                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                               | _                                                    | _                      | 3     | 1: 3         | 2    | 10 1L                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        | -     | · ]          |      | 1,5                    |
| •          | *1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _L       | •                                      | $T_{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14079                                           | 233                                                  | _                      | 4     | <b>⇒</b> 10  | 3    | 15 8                   |
| <b>3</b> . | 3000 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        | -     |              | _    | 1                      |
| •          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31       |                                        | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43                                              | Itage.                                               | وسا: ا                 | -     | 17.11        | 3    | 21 1                   |
|            | March 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       |              |      | : 1                    |
|            | 44.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        | 21                                     | J1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78677                                           | 341,00                                               | i. 1                   | 3     | 13 10        | 2    | 114 1                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | -                                      | bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                               | _                                                    |                        | *     | المي         | 4    | 11.5                   |
| •          | Arres Din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        | 40.                                    | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                               | _                                                    | - 4                    | •     | + 9          | 4    | 1 1                    |
| *          | ទី នាងក                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       | - 1          |      |                        |
|            | Şajenerizme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1       | ***                                    | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1961                                            | 362.                                                 | _                      | -     | 3 2          | 5    | 114, 5                 |
| *          | <b>QC</b> amber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                      |                        |       |              |      | 11                     |
| 44         | #ngwood &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        | 1                                      | _::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - NEW                                           |                                                      | -                      | 4     | 25 10        | 3    | 11-2                   |
|            | h 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 4175                                                 | 2                      |       | 12 1         | _    | •                      |
| - 1        | THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S | . i.     | <b>7</b> - 2                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                               | 2133                                                 | 231                    | 5     | 12 4         | 3    | 1311                   |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | met i II | -,- E.                                 | - in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                               |                                                      | •                      |       | •            |      |                        |

# # g senbahnen in ihrer ganzen Länge eröffnet waren.

| et             |      |             | aft fü<br>Meile |          | ine          | Dur | <b>\$&gt;</b> |     |            | al-Berbrauch          |                                       |              |
|----------------|------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----|---------------|-----|------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| riol.          |      | 4.00        | af.             |          | ij           |     | . Tab.        |     |            | ourchlaufene<br>eile. | Del-Ber-<br>brauch für<br>eine burch- |              |
| Brenumaterial. |      | W.A. fm. no | Material.       |          | Meparatures. |     | Bufammen.     |     | Coaff.     |                       |                                       | Bemertungen. |
| 1              | pf.  | fg.         | př.             | ſg.      | ⊅f.          | ri. | ſg.           | pf. | \$16.      | Rubitfus.             | Loth.                                 |              |
| ŀ              | 7    | 3           | 31              | 13       | 5            | 2   | 24            | _   | 284        | 27,39                 | 7                                     |              |
| ı              | 0,5  | 1           | 7               | 12       | 11           | 1   | 22            | 11  |            | 22,51                 | _                                     |              |
| 5              | 28   | 3           | 8 2             | 10<br>7  | 7            |     | 29<br>28      |     |            | 18,99<br>—            | 21,11                                 |              |
| ,              | 1    |             | _               | 12       | 7            | _   | _             | _   | 364        | _                     | _ :                                   |              |
| ı              | 6    | -           | _               | 11       | 11           | -   | _             | _   | _          | _                     | - 1                                   |              |
| 5              | 1,2  | 2           | 3,3<br>1,2      | 3        |              | ï   | 8             | 1   | =          | 17,2<br>14,41         | 16,8<br>17                            |              |
| 3              | 2 6  | 4           | 8 7             | 2 4      | 10<br>9      | 1 1 | 8 2           | 5   | 230<br>222 | 17,08                 | 28,29<br>12,8                         |              |
| 5              | 10,s | 7 6         | 5 4             | 23<br>12 | 9<br>11      | 2 2 | 6<br>13       | 4 2 | 200<br>274 | =                     | 18,9<br>22,83                         |              |
| 9              | 8    | 3           | 9               | 1        | ı            | 1   | 3             | 4   | 142        |                       | 15,26                                 |              |
| 3              | 6    | 2           | 11              | 13       | 7            | 2   | 7             | 8   | 221        | _                     | 10,2                                  |              |
| l              | 2    | 4           | 7               | 2        | 5            | 1   | 29            | 7   | 188        | -                     | - '                                   |              |
| 3              | 9    | 1           | 10              | -        | 9            | 1   |               | Į   |            | –                     | -                                     |              |
| 7              | 2    | 4           | 2               | 5        | 3            | 1   | 26            | -   | 191        | _                     | _                                     |              |
| 5              | 10   | 2           | 7               | 8        | 5            | 2   | 6             | 7   | 217        |                       | _                                     |              |
| 7              | 3    | 3           | _               | ŧo       | 2            | 1   | 19            | 2   | 122        | 16,5                  | _11                                   |              |
| 3              | - 1  | 3           | 6               | 8        | 6            | 1   | 24            | 1,5 | 228        | 19,15                 | 16,49                                 |              |

## Erläuterungen und Bemerkungen.

#### Bu Tafel I.

- 1) Bon den Anfange 1846 dem Verkehre eröffneten 436,88 Reilen deutscher Eisenbahnen, kommen auf Desterreich 131,75 oder 30,15 Prozent; Preußen 150,16 oder 34,36 Proz.; die Anhaltischen Herzogthumer 6,5 oder 1,94 Proz.; Königreich Sachsen 30,5 oder 7,00 Proz.; die Sächsischen Herzogthumer 3 oder 0,69 Proz.; Baiern 26,73 oder 6,12 Proz.; Würtens berg 1,5 oder 0,35 Proz.; Baden 30,75 oder 7,04 Proz.; Großherzogthum Hessen 0,25 oder 0,05 Proz.; Nassau 5,11 oder 1,17 Prozent; Gebiet der freien Stadt Franksurt 0,5 oder 0,11 Proz.; Braunschweig 15,86 oder 3,68 Proz.; Hannover 9,45 oder 2,17 Proz.; Gebiet der freien Städte Hamburg, Lübeck und Bremen 2 oder 0,46 Proz.; Holstein und Lauenburg 20,52 oder 4,76 Proz.
- 2) Von den im Bau begriffenen 403,42 Meilen Schienenwegen fernet, auf Oesterreich 69,6 oder 17,25 Proz.; Preußen 148,02 oder 36,69 Proz.; Anhaltische Herzogthümer 2,3 oder 0,57 Proz.; Sachsen 40 oder 9,92 Proz.; Sachsische Herzogthümer 9,5 oder 2,35 Proz.; Baiern 47,1 oder 11,68 Prozent; Würtemberg 2,5 oder 0,62 Proz.; Baden 11,9 oder 2,95 Proz.; Groß; herzogthum Hessen 7,75 oder 1,92 Proz.; Massau 0,75 oder 0,19 Prozent; Franksut 2 oder 0,49 Proz.; Kursürstenthum Hessen 21,35 oder 5,29 Proz.; Hannover 20,65 oder 5,12 Proz.; Mecklenburg 13,25 oder 3,29 Proz.; Hein und Lauenburg 6,75 oder 1,67 Proz.
- 3) Von den zur Aussührung gesicherten Bahnen von zusammen 474,98 Meilen Lange ist der Antheil von Oesterreich 35 Meilen oder 7,37 Proz.; Preußen 184,73 oder 38,89 Proz.; Sachsen 1,5 oder 0,31 Prozent; Sachsische Herzogthümer 14,5 oder 3,05 Prozent; Baiern 60,5 oder 12,76 Proz.; Würtemberg 54,5 oder 11,47 Proz.; Großherzogthum Hessen 14,75 oder 3,10 Proz.; Massau 3,5 oder 0,74 Proz.; Franksurt 1 oder 0,21 Proz.; Kursürstenthum Hessen 16 oder 3,37 Prozent; Hannover 62,25 oder 13,11

Proz.; Hamburg, Lübeck und Bremen 0,5 oder 0,10 Proz.; Mecklenburg 16,75 oder 3,52 Proz.; Holstein und Lauenburg 9,5 oder 2,00 Proz.

- 4) Der Antheil an den 375,85 Meilen ernstlich projektirten Eisensbahnen war für Desterreich 63,75 Meilen oder 16,96 Proz.; Preußen 203,2 oder 54,06 Proz.; Sachsen 2 oder 0,53 Proz.; Sachsiche Herzogthümer 4 oder 1,07 Proz.; Baiern 26,5 oder 7,06 Proz.; Burtemberg 11,5 od. 3,06 Proz.; Baben 20,4 oder 5,43 Proz.; Großherzogthum Hessen 3,5 oder 0,93 Proz.; Nassau 8 oder 2,13 Proz.; Kursürstenthum Hessen 1,25 oder 0,33 Proz.; Braunschweig 1,25 oder 0,33 Proz.; Hannover 14,5 oder 3,86 Prozent; Hamburg, Lübeck und Bremen 1 oder 0,26 Proz.; Mecklenburg 15 oder 3,99 Proz.
- 5) Die Gesammtlänge der in Tafel I. nachgewiesenen Bahnen ist dems nach 1691,13 deutsche Meilen; während sie in Großbritannien und Irland etwa 12200, in Frankreich 1277,93, in Belgien 194, in den Niederlanden 166, in Rußland 581 deutsche Meilen beträgt.

Zerlegt man indeß diese Summen nach den verschiedenen Klassen, so ift das Ergebniß durchaus anders, wie die nachfolgende Berechnung in runden Zahlen zeigt.

|                                                             |                               | <b>a.</b>                                  |                                                | b.                                                                                                  | C.                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Staates                                                     | it.                           | Gefamtzahl.<br>Meilen.                     | Prozent.<br>Antheil an<br>ber Enb.<br>fumme.   | Die Landesfläche in geogr. DR. verhält sich zur Gesachtlänge der Eisenbahnen aller Rlassen wie 1 zu | Dem Ber-<br>tehre<br>eröffnet.         | Prozents<br>Antheil an<br>ber Ends<br>fumme.    |
| Deutschland Britisches Reich Frankreich                     | • •                           | 1691<br>12200<br>1278<br>194<br>166<br>581 | 10,49<br>75,73<br>7,93<br>1,20<br>1,04<br>3,61 | 0,129<br>21,198<br>0,133<br>0,362<br>0,263<br>0,0006                                                | 437<br>422<br>133<br>75<br>20<br>16    | 39,61<br>38,25<br>12,06<br>6,81<br>1,82<br>1,45 |
| Zusammen                                                    | •                             | 16110                                      | 100,00                                         | _                                                                                                   | 1103                                   | 100,00                                          |
| Staaten.                                                    | d.<br>Im Be                   | der Ei<br>fumm                             | an führung<br>nde ficer                        | ge. Antheil an<br>t. der End.<br>fumme.                                                             | f.<br>Projefte<br>Meilen.              | Prozent-<br>Antheil an<br>der End-<br>fumme.    |
| Deutschland Britisches Reich Frankreich Belgien Riederlande | 403<br>128<br>495<br>10<br>17 | 10,8<br>5 42,0<br>6 1,3<br>7 1,4           | 9 166<br>9 27<br>6 5<br>4 6                    | 5   55,85<br>1   12,94<br>7   2,75<br>0   2,59                                                      | 376<br>10485<br>379<br>46<br>69<br>390 | 3,20<br>89,28<br>3,23<br>0,39<br>0,58<br>3,32   |
| Zusammen                                                    | 1170                          | 6 100,0                                    | 0   20,8                                       | 66 100,00                                                                                           | 11745                                  | 100,00                                          |

Hieraus ergiebt fich für die einzelnen Spalten folgende Reihefolge bei Fortschritts im Eisenbahnwesen:

- a) Britisches Reich, Deutschland, Frankreich, Rußland, Beigien, Nie berlande.
- b) Britisches Reich, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Rufland.
- c) Deutschland, Britisches Reich, Frankreich, Belgien, Riederland, Rufland.
- d) Frankreich, Deutschland, Britisches Reich, Rußland, Riederland, Belgien.
  - e) Britifches Reich, Deutschland, Frankreich, Mieberlande, Rugland, Belgin.
  - f) Britisches Reich, Frankreich, Rugland, Deutschland, Niederlande, Belgin
- 6) Von den 1691,13 Meilen Eisenbahnen in Deutschland (mit den ex ßerdeutschen Landestheilen Preußens, dagegen ohne Luxemburg und Limburg) fallen auf die einzelnen Staaten folgende Langen und Prozent-Antheile:

| Staaten.                            | Länge ber<br>Bahnen aller 4<br>Klassen. | Prozent-Antheil<br>an der Gefankt-<br>länge der<br>Eisenbahnen. | Dogegen<br>Projent-Antid<br>an der ge-<br>fammten Beder<br>fläche. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kaiserthum Desterreich              | 300,1                                   | 17,74                                                           | 28,14                                                              |
| Konigreich Preußen                  | 686,11                                  | 40,58                                                           | 39,54                                                              |
| Anhaltische Herzogthumer            | 10,8                                    | 0,64                                                            | 0,32                                                               |
| Konigreich Sachsen                  | 74                                      | 4,38                                                            | 2,11                                                               |
| Sacsische Herzogthumer              | 31                                      | 1,83                                                            | 1,31                                                               |
| Konigreich Baiern                   | 160,83                                  | 9,51                                                            | 10,87                                                              |
| Konigreich Burtemberg               | 70                                      | 4,14                                                            | 2,80                                                               |
| Großherzogthum Baden                | 63,05                                   | 3,73                                                            | 2,14                                                               |
| Großherzogthum Bessen               | 26,25                                   | 1,55                                                            | 1,20                                                               |
| Herzogthum Nassau                   | 17,36                                   | 1,02                                                            | 0,64                                                               |
| Gebiet der freien Stadt Frankfurt . | 3,5                                     | 0,20                                                            | 0,01                                                               |
| Rurfürstenthum Beffen               | 38,6                                    | 2,28                                                            | 1,30                                                               |
| Herzogthum Braunschweig             | 17,11                                   | 1,01                                                            | 0,57                                                               |
| Konigreich Hannover                 | 106,85                                  | 6,31                                                            | 5,41                                                               |
| Gebiet der freien Stadte Bamburg,   | 1                                       |                                                                 |                                                                    |
| Lubeck und Bremen                   | 3,5                                     | 0,21                                                            | 0,13                                                               |
| Großherzogthumer Mecklenburg        | 45,0                                    | 2,68                                                            | 2,16                                                               |
| Herzogthum Holstein und Lauenburg   | 37,07                                   | 2,19                                                            | 1,35                                                               |
| Zusammen                            | 1691,13                                 | 100,00                                                          | 100,00                                                             |

<sup>7)</sup> Das jum Bau und zur Einrichtung aller in Tafel I. verzeichneten Eisenbahnen bereits verwendete oder noch erforderliche Kapital ift 558,293080

Thaler Kourant, wovon bis Ende Dezember 1845 bereits eingezahlt waren 198,681738 Thaler oder 35,59 Prozent, welche auf etwa 8 Jahre sich verstheilen; während binnen der nächsten 5 Jahre noch etwa 359,099330 Thaler oder 64,41 Prozent aufzubringen sind.

8) Die Antheile der einzelnen deutschen Staaten an den obigen beiden Sauptsummen sind in Prozenten ausgedruckt Folgende:

| Staaten.                   | Bereits<br>gezahlt. | Roch<br>zu zahlen. |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Desterreich                | 27,33               | 13,79              |
| Preußen                    | 32,42               | 38,83              |
| Anhaltische Herzogthumer   | 1,13                | 0,08               |
| Sachsen                    | 8,30                | 4,67               |
| Sächsische Herzogthumer    | 1,69                | 2,59               |
| Baiern                     | 5,62                | 15,30              |
| Burtemberg                 | 0,89                | 8,74               |
| Baden                      | 7,28                | 2,17               |
| Großherzogthum heffen      | 1,08                | 2,21               |
| Massau                     | 0,88                | 1,22               |
| Frankfurt                  | 0,72                | 0,33               |
| Rurfürstenthum Beffen      | 4,80                | 1,64               |
| Braunschweig               | 1,51                | 0,10               |
| Hannover                   | 2,10                | 5,77               |
| Hamburg, Lubeck und Bremen | 0,38                | 0,22               |
| Mecklenburg                | 1,38                | 1,79               |
| Holstein und Lauenburg     | 2,49                | 0,55               |
| Zusammen                   | 100                 | 100                |

### Bu Tafel II.

1) Acht und dreißig ganz oder theilweise dem Verkehre eröffnete Eisenbahnen Deutschlands haben eine Sesammtlange von 436,88 Meilen und haben 133,092250 Thaler gekostet. Davon

| • • •               |   | Meilen | und Thaler |
|---------------------|---|--------|------------|
| Staats: Eisenbahnen | • | 129,16 | 44,151760  |
| Privat: Eisenbahnen | • | 307,72 | 88,940490  |
| . A M               | • | 29,56  | 33,17      |
| oder Prozente       | • | 70,44  | 66,83      |

- 2) Die größten auf diesen Bahnen vorkommenden Steigungs: Ber: haltnisse sind:
  - 1 ju 15 Ling: Budweis: Smunden, Pferde: Betr.
  - 1 ; 30 Duffeldorf: Elberfeld, Seilzug.

1 zu 38 Rheinische Eisenbahn, Seilzug.

1 : 45 Braunschweig: Harzburg, Dampfwagen.

1 : 48 Prag: Lahna, Pferde: Betr.

1 , 55 Sachsisch: Schlesische, Dampfragen.

1 : 100 Wien: Gloggnit, Dampfmagen.

1 : 100 Badeniche Eisenbahn, Dampfmagen.

3) Als kleinster Krummungs: Halbmesser, außer in oder unmittet bar vor den Bahnhofen (auf Preuß. Fuß reduzirt), kommen vor:

120 Ling: Budweis: Smund.

900 Olmut; Prag.

900 Bien : Trieft.

1150 Sächsich: Schlesische.

1800 Lehrte: Celle.

1800 Raiser: Ferdinands: Mordbahn.

1800 Duffeldorf: Elberfet.

2000 Ludwigs: Gud: Mord: Bahn.

2000 Burtembergische Oftbahn.

4) Nach ihrem Alter treten die Bahnen in folgende Ordnung:

| Bezeichnung ber Bahnen.          | Zeit bes Beginnes ber Bau-<br>Arbeiten. | Zeit des erften theilweifer<br>oder vollständigen Betrichel. |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rohlen : Gisenbahnen             |                                         | Schon vor 1826.                                              |
| Budweis-Ling                     | Sommer 1828.                            | 21. März 1830.                                               |
| Prag-Lahna                       | herbst 1825.                            | 1. August 1832.                                              |
| Murnberg Furth                   | Anfang Mai 1835.                        | 7. Dezember 1835.                                            |
| Ling. Smunden                    | Frühjahr 1834.                          | 23. März 1836.                                               |
| Leipzig Dresden                  | März 1836.                              | 24. April 1837.                                              |
| Raiser . Ferdinands . Nordbahn . | Sommer 1836.                            | 6. Januar 18 <b>38.</b>                                      |
| Berlin : Potsdam                 | Frühjahr 1836.                          | 30. Oftober 1838.                                            |
| Braunschweig-Harzburg            | 22. August 1837.                        | 30. November 1838.                                           |
| Magdeburg-Leipzig                | Frühjahr 1838.                          | 30. Juni 1839.                                               |
| Rheinische Bahn                  | Im Jahre 1838.                          | 2. August 1839.                                              |
| München-Augsburg                 | 9. Februar 1838.                        | 1. September 1839.                                           |
| Taunus Gisenbahn                 | Herbst 1838.                            | 11. September 1839.                                          |
| Berlin-Anhalt                    | Frühjahr 1839.                          | 1. September 1840.                                           |
| Badische Staatsbahn              | September 1838.                         | 11. September 1840.                                          |
| Wien : Gloggnip                  | August 1839.                            | 29. <b>M</b> ai 1841.                                        |
| Duffelborf Giberfeld             | September 1837.                         | 3. September 1841.                                           |
| Samburg Bergedorf                | Juni 1840.                              | 16. Mai 1842.                                                |
| Oberschlesische Bahn             | Frühjahr 1841.                          | 22. <b>Mai 1842</b> .                                        |
| Berlin. Stettin                  | Frühjahr 1841.                          | 30. Juni 1842                                                |
| Sächsisch: Baierische            | 1. Juli 1841.                           | 19. September 1842.                                          |
| Berlin-Frankfurt a. d. D         | 1. Juli 1841.                           | 23. Oftober 1842.                                            |
| Magdeburg Salberstadt            | 21. Marz 1842.                          | 15. Juli 1843.                                               |
| Braunschweig. Oschersleben       | Frühjahr 1842.                          | 15. Juli 1843.                                               |

| Bezeichnung ber Bahnen.         | Zeit des Beginnes der Bau-<br>Arbeiten. | Zeit des erften theilweisen ober vollständigen Betriebes. |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sannover Braunschweig           | 15. Juli 1842.                          | 22. Oftober 1843.                                         |
| Breslau-Freiburg                | Ende Mai 1842.                          | 29. Oftober 1843.                                         |
| Bonn-Köln                       | Frühjahr 1843.                          | 15. Februar 1844.                                         |
| Lubwigs . Sud : Mord : Bahn     | Sommer 1843.                            | 25. August 1844.                                          |
| Altona : Riel                   | 8. März 1843.                           | 9. September 1844.                                        |
| Rieberschlesisch : Dartische    | 28. August 1843.                        | 18. Oftober 1844.                                         |
| Bien-Triest (Murzzuschlag-Grat) | September 1842.                         | 23. Oftober 1844.                                         |
| Sludftadt · Elmshorn            | August 1844.                            | 19. Juli 1845.                                            |
| Olmüş-Prag                      | September 1842.                         | 1. September 1845.                                        |
| Rendsburg : Reumunfter          | 15. April 1845.                         | 18. September 1845.                                       |
| Burtembergische Oftbahn (Cann-  |                                         |                                                           |
| fabt . Eflingen)                | Juni 1844.                              | 20. November 1845.                                        |
| Lehrte. Celle                   | April 1844.                             | 15. Oftober 1845.                                         |
| Sächlich: Schlesische           | 10. Juni 1844.                          | 17. November 1845.                                        |
| Roln. Minden                    | 1. Juli 1844.                           | 15. Dezember 1845.                                        |
| Bilhelmsbahn                    | 24. April 1844.                         | 1. Januar 1846.                                           |

5) Der große Durchschnitt der Kosten jeder deutschen Meile Lange der befahrenen Eisenbahnen ist 304091 Thir.; die bedeutendsten Abweichungen aber sind (ohne Berucksichtigung der Pferdebahnen):

86666 Rendeburg : Neumunster.

141667 Braunschweig: Harzburg.

141900 Murnberg : Furth.

171420 Wilhelms: Bahn.

171540 Braunschweig: Hannover.

200000 Gluckstadt: Elmshorn.

201890 Magdeburg: Halberstadt.

204740 Oberschlesische Eisenbahn.

219650 Altona & Riel.

220690 Braunschweig:Oschersleben.

225000 Berlin: Stettin.

#### Und andererseits:

819000 Rheinische Eisenbahn.

700000 Wien : Gloggniß.

576080 Duffeldorf: Elberfeld.

550000 Sachsisch: Baierische.

535500 Burtembergische Oftbahn.

Bergleichsweise ist der große Durchschnitt der Kosten einer deutschen Meile in Thir. Kour. für die bis jest vollendeten Bahnen, in

England:

1,133235,

Frankreich:

601968.

#### 

In me treffe I Europe & de Leven wege, von 463,62

25 55,593510 25 55,593510 25 55,593510 25 55,593510 25 55,593510 25 55,593510 25 55,593510 25 55,593510

- Tre expert ar mar Tuent de Talantelles vortemands
  - i. z D Bres: Summitt. Stiere
    - · Summer Sat Strames
    - THE SHEET OF
    - THE PERSON
    - 10 Frank Tribbe
      - अर्थ देखांची देखांची
        - . W. Treatest Schools . Therefore.
- : In temmer vertiebenden demmerte Calbmesser fin in
  - Me Des Since
    - And States Con-
  - AND THE PROPERTY OF
  - SHE SHIELD WAS
  - viennes singues and
  - 1000 CHICAGO STATEMENT
  - THE PROPERTY SUPPOSE FROM.
  - ंक्ष्म देवत है। जन्माः
  - we Sands Exiden Timeum.
  - A Carica Commiss Eigneum
- auflichen der dies die Frank Leinkeren find der und derfie Klaffe gehörigen

| Section of the Section of the   | , marif annunc.               | Substitution critics of paster Class. |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Athebusia Austra                |                               |                                       |
| Printing Buryan Continue        |                               |                                       |
| &u-18                           | Existence Bigg                | Mix des Jahres 1846                   |
| Application Sing Activities     | Samuel Bill                   | Gate tes Zabres 1817.                 |
| टेल्या देखा <u>ल</u>            | ichi ini                      | Frie Fille 1. 3. 1846                 |
| France Flagsbolls               | econe dista                   | 3m 3der 1817.                         |
| Menn Kreinenan                  | Amenic Inc.                   | MER A. 3. 1846.                       |
| क्षेत्र के कारी एक जेन्द्र कर्म |                               |                                       |
| torin 5                         | designification of the second | 3m 3abre 1867.                        |
| Amer Ferdunde Arrivant.         | •                             |                                       |
| 'zenaz Dicirci,                 | Desginden.                    | Mine des Zahres 1816                  |

| Bezeichnung ber Eisenbahn.                             | In Angriff genommen. | Bahrscheinlich eröffnet auf<br>ganzer Länge.    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Bilhelmsbahn (Ratibor-Oderberg)<br>Babische Staatsbahn | Desgl.               | Mitte des Jahres 1846.<br>Ende des Jahres 1846. |
| Celle-Harburg                                          | April 1844.          | 1847.                                           |
| Berlin . Gamburg :                                     | 6. <b>M</b> ai 1844. | 1847.                                           |
| Berlin-Hamburg                                         | Juni 1844.           | s s 1846.                                       |
| Sächfisch . Schlesische                                | 10. Juni 1844.       | 1847.                                           |
| Roln-Minden                                            | 1. Juli 1844.        | 1847.                                           |
| Riederschlesische Zweigbahn                            | Angust 1844.         | Mitte des Jahres 1846                           |
| Pring-Wilhelmsbahn                                     | Sommer 1844.         | Im Jahre 1847.                                  |
| Bergisch - Markische                                   | Ende Sommer 1844.    | Desgl.                                          |
| Thuringische                                           | Herbst 1844.         | Desgl.                                          |
| Potsdam - Magdeburg                                    | Desgl.               | Ende des Jahres 1846.                           |
| Rottbuffer Pferdebahn                                  | Desgl.               | Im Jahre 1847.                                  |
| Sächfisch Baierische                                   | Desgl.               | Ende des Jahres 1847.                           |
| Pfälzische Ludwigsbahn                                 | Desgl.               | Desgl.                                          |
| Zweigbahnen ber Wien Bloggnip                          |                      |                                                 |
| Gisenbahn                                              | Frühjahr 1845.       | Im Jahre 1847.                                  |
| Oberschlesische (Königshütte:  Clupna)                 | Desgl.               | 1846.                                           |
| Lobau-Zittau                                           | Desgl.               | 1847.                                           |
| Chemnis-Riesa                                          | Desgl.               | 1847.                                           |
| Rothen Bernburg                                        | Desgl.               | 1846.                                           |
| Prag. Dresben                                          | Ende Juni 1845.      | 1847.                                           |
| Friedrich - Wilhelms - Rordbahn .                      | 1. Juli 1845.        | s s 1848.                                       |
| Frankfurt Dffenbach                                    | Sommer 1845.         | 1846.                                           |
| Sagenow Schwerin                                       | Desgl.               | 1847.                                           |
| Sächfisch Bohmische                                    | Desgl.               | 1847.                                           |
| Brieg-Reiffe                                           | Serbst 1845.         | 1847.                                           |
| Бофя. Goden                                            | _                    | · 1846.                                         |
| Frankfurt - Hanau                                      | Desgl.               | : 1847.                                         |
| Osmoslans, Arman                                       |                      |                                                 |

5) Die Durchschnittskosten der in diese Klasse gehörigen Bahnen sind 350817 Thir., also 46726 Thir. mehr als der große Durchschnitt sür die bereits vollendeten Schienenwege, und dennoch scheinen die Ueberschreitungen der Anschlagsumme, welche bei einigen Eisenbahnen (z. B. der Niedersschlessschaftlichen, Berlins Hamburg Bahn) bereits bekannt geworden sind, die Besorgniß zu rechtfertigen, daß auch obige Summe noch sich erhöhen werde. Die bedeutendsten Abweichungen von jener Mittelzahl sind:

60120 Sochst: Soden,

157900 Niederschlesische Zweigbahn,

165120 Frankfurt: Hanau,

171420 Bilhelms: Bahn,

173913 Rothen: Bernburg,

186670 Sagenow : Ochwerin,

200000 Brieg: Meiffe,

220000 Stettin: Stargard,

22222 Berlin: Bamburg,

233610 Celle: Barburg,

238400 Bildesheim : Lehrte,

245000 Raiser: Ferdinands: Mordbahn;

und auf ber anbern Seite:

600000 Sachsisch & Shmische Bahn,

550000 Sachsisch Baierische Bahn,

535500 Burtembergische Oftbahn,

530990 Burtembergische Bestbahn,

519300 Brunn: Prag,

500000 Bien: Trieft,

500000 Bergisch : Markische Bahn.

Die im Bau begriffenen Schienenwege Englands find zu 659002, Frankreichs zu 679764 Thir. Kour. die deutsche Meile durchschnittlich ver anschlagt.

### Bu Tafel IV.

1) Die Zahl der zur Ausführung gesicherten Eisenbahnen Deutschlands ist 37; sie sind zusammengenommen 474,98 Meilen lang und zu etwa 174,449280 Thir. Kour. Anlagekapital veranschlagt. Davon fallen auf

Staatseisenbahnen . . . 157 Meilen 72,548180 Ehlr.,

Privateisenbahnen . . . 317,98 Meilen 101,901100 Ehlr.

Sollte die Ostfriesische und Osnabrucksche Bahn, wie es den Anschein hat, so wie die Eisenbahn nach Königsberg auf Staatskosten gebaut werden, so andert das die ersten Summen um 122,75 Meilen und 39,888490 Thlt., welche von der zweiten Reihe hinzukommen.

2) Im Allgemeinen sind die Angaben über die Steigungs, und Krummungs: Verhältnisse dieser Rlasse zu wenig genau, um als Maasistab zu Vergleichungen dienen zu können; jedoch kann hervorgehoben werden, daß nachbezeichnete bedeutende Steigungen in den betreffenden Linien vorkommen werden.

1 zu 37½ Aachen: Gladbach: Neuß,

1 : 45 Wurtembergische Oftbahn.

Da bis jest nicht beschlossen scheint auf diesen Strecken stehende Dasschinen anzubringen, so durfte die Zahl der geneigten Sbenen mit Seil: zug in Deutschland sich auf Folgende beschränken:

der Duffeldorf: Elberfelder Gifenbahn bei Erfrath (1:30),

der Rheinischen Gisenbahn hinter Aachen (1:38),

der Prinz: Wilhelmsbahn bei Neviges (1:30),

der Altona: Rieler Eisenbahn zwischen dem Elbquai und dem Altonaer Bahnhofe (1:63).

3) Die (allerdings nur annahernd zu bestimmenden) Durchschnitts; kosten einer Meile Bahnlange dieser Klasse sind 369880 Thir., welches eine Bermehrung von 65789 Thir. gegen die Klasse der fertigen, und von 19063 Thir. gegen die Klasse der im Bau begriffenen Eisenbahnen zeigt.

Die Durchschnittszahl für diese Klasse der englischen Eisenbahnen (der vom Parlamente im Jahre 1845 gestatteten) ist 258705 Thir., eine so ges ringe Summe, daß wir einen Irrthum vermuthen; für die franzosischen Schienenwege ergiebt sich eine Mittelzahl von 580111 Thir.

4) Von den in Tasel IV. verzeichneten Bahnen werden folgende höchst wahrscheinlich noch im Lause des Jahres 1846 in Angriff genommen oder sind es bereits seit dem 1. Januar d. J.:

(Wien: Triest) Laibach: Triest und Murzzuschlag: Gloggnit;

Sanferndorf: Marchegg (Flugelbahn der Kaifer: Ferdinands: Mordbahn);

Magdeburg : Bittenberge;

Juterbogt, Riefa;

Stargard: Posen;

Berlin : Ronigsberg;

Zweigbahnen der Koln: Mindener Gisenbahn;

Koln: Minden: Thuringer Verbindungsbahn incl. Samm:Lippftadt;

Bamm : Munfter;

Unterrheinische;

Ruhrort: Rrefeld, Rreis Gladbach;

Machen: Gladbach: Neuß;

Saarbruden : Berbach ;

Ludwigs : Bestbahn;

Augsburg : Lindau;

Mainz: Frankenthal und Frankenthal: Ludwigshafen;

Speper : Lauterburg ;

Zweibrucken: Domburg;

Burtembergische Staatseisenbahnen;

Main: Beferbahn;

Bieberich : Rudesheim;

Hannover : Bremen;

Sannover : Minden;

Hagenow: Schwerin: Rostock;

Suftron : Buson;

Schwerin: Wismar.

### Zu Tafel V.

Die Klassistation der Eisenbahn: Projekte ist lediglich Ergebniß per: sonlicher Ansicht. Sie sind zwar, den bestehenden Verhältnissen nach, zum Theil als nothwendig zu betrachten, wohin z. B. die Linien: WiensBaiern,

Lissa (Posen): Bressau, Münster: Unterems, Bonn: Koblenz: Mainz, Binger Saarbrück, München: Salzburg, Offenburg: Konstanz, Durlach: Pforzhein, Hildesheim: Kassel, gehören; auch leidet keinen Zweisel, daß die se sehr bab in die Klasse der gesicherten Bahnen versetzt werden können. Allein für den Augenblick ist noch kein Aktenstück veröffentlicht, welches ihre Anlage und Ricktung außer Zweisel stellt.

Die Zahl der übrigen Bahnen hatte leicht noch vermehrt werden kinne, denn es giebt noch manche Projekte auf dem Papiere, welche die Tafel V. nicht enthält; wir haben uns aber auf diejenigen Projekte beschräufen musse, über welche nähere Nachrichten vorlagen.

- 1) Von der Gesammtzahl der Eisenbahnen in Tafel V. werden wahr scheinlich:
- 73 Meilen oder 19,47 Prozent auf Staats: und 302,85; \$80,53; \$Privatkosten angelegt. Zur Aussührung der ersteren dürften etwa 27,500000 Thaler oder 25,18 Prozent, der letzteren 81,734800 Thaler oder 74,82 Prozent der Sessammtsumme erforderlich sein.
- 2) Die Durchschnittskosten einer Meile dieser Projekte wurden dem nach 290634 Thaler sein, eine Summe, welche (nach den für die andern Klassen gemachten Berechnungen) um so mehr wahrscheinlich zu klein ist, weil auch in Tafel V. sehr schwierige Bahnlinien vorkommen.

Nach den Prospekten über die englischen Projekte wurde die Durch schnittsmeile gar nur 265926 Thaler kosten, was kaum glaublich ist; für die franzosischen Projekte ist die entsprechende Zahl 590261 Thaler.

#### In Tabelle VI.

ist eine Haupt: Zusammenstellung der bis dahin gewonnenen Resultate gemacht, woraus noch Nachstehendes zur Vergleichung der Durchschnittskoften der Staats: und Privat: Eisenbahnen hervorgehoben wird.

Durchschnittskosten einer deutschen Meile Lange in Rthl. Kour.

|           | der Staats.<br>Eisenbahnen. | der Privats<br>Eisenbahnen. | beiber Arten 311-<br>fammengenom-<br>men. |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Vollendet | 341837                      | 288122                      | 304091                                    |
| Im Bau    | 405050                      | 315674                      | 350817                                    |
| Gesichert | 462090                      | 322812                      | 362320                                    |
| Projekte  | 376712                      | 269885                      | 290634                                    |
| Zusammen  | 424773                      | 298070                      | 332346                                    |

Aus derselben Tafel ergiebt sich auch das für alle vier Klassen von Bah: nen bereits verwendete oder noch erforderliche Kapital zu 558,293080 Athlic.

| Rour., wovon auf jeden Bewohner ber betreffenden Staaten eine Di    | urchs        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| fcnittsquote von etwa 12,49 Rthir. fällt.                           |              |
| In Großbritanien und Irland hingegen sind bereits verau             | sgabt        |
| sber noch zu verausgaben, für                                       |              |
| a) Bollendete Bahnen                                                | Rthir.       |
| (70,327264 Lst.)                                                    |              |
| b) Im Bau begriffene Bahnen 84,354000                               | 8            |
| (12,405000 Lst.)                                                    |              |
| c) Gesicherte Bahnen, d. h. im Jahre 1845 vom                       |              |
| Parlamente gestattet                                                | \$           |
| d) Projekte, d. h. für welche bis jum 6. Febr. 1846                 |              |
| die gesetzliche Deposition bewirkt war                              | \$           |
| (114,920000 Lst.)                                                   | •            |
| Zusammen 1645,426198 S                                              | <b>Pehle</b> |
| oder auf den Kopf der Bevolkerung 58,97 Rthlr.                      | Alyll.       |
|                                                                     | 4            |
| Für Frankreich läßt sich folgende ähnliche Berechnung annähernd mac | •            |
| a) Vollendete Bahnen 80,061868 ?                                    | Athlr.       |
| b) Im Bau begriffen und von den Kammern genehmigt 336,639800        | 8            |
| c) Gesichert, d. h. von der Regierung gebilligt 157,152000          | \$           |
| d) Projekte                                                         | 8            |
| Zusammen 797,444668 S                                               |              |
| oder auf den Kopf der Bevolkerung 23,07 Athlir.                     |              |
|                                                                     |              |

# Geschichtstafel der im Betriebe befindlichen deutschen Eisenbahnen.

| 9                 | Eroffnet.    |      | Bezeichnung ber Babn-                   | Ramen ber Baupt-                       | Lanbesgebiet.        | Plage 1          |
|-------------------|--------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|
| Jahr. Monat. Lag. |              | Zag. | Greden.                                 | bahnest.                               | Convergence.         | Archio<br>L b Po |
| Shon              |              |      |                                         |                                        |                      |                  |
| 100               |              |      | Pohlow 25 . t. d                        | @ahlanifut t                           | Ot                   | -                |
| 1826.             | <b>3</b> 0   |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Robleneifenbabnen an ber Rubr w. Caar. |                      | 7,0              |
| 1830              | Mora         | 21   | Prag. Labna.                            | Prag . Labna.                          | Dellerreid.          | 7,3              |
| 1832              | Buguff       | 1    | Budweis - Ling.                         | Budmeis Ling.                          | Defterreich.         | 17.0             |
| 1835.             | Det.         | 7    | Deurnberg . Fürth.                      | Rurnberg Furth.                        | Baiern.              | 0,1              |
| 1836              | Mary         | 23   | 2mg. Omunben.                           | Lint . Smunben.                        | Defterreid.          | 9.4              |
| 1837.             | April        | 24   | Leinzig - Althen.                       | Leivzig Dresben.                       | Cachfen.             | 1,4              |
| 1838.             | Jan.         | 6    | Bien . Bagtam.                          | Raifer Ferbinande.                     | Defterreid.          | 2,5              |
| .                 | April        | 16   | Magrom-Banfern                          | Statesahir.                            | Wehrettich!          | 1 43             |
|                   | - peril      | -4   | borf.                                   | Desgl.                                 | Defterreich.         | 1,5              |
| .                 | Dit          | 30   | Berlin . Porsbam.                       | Berlin Dotebam.                        | Breusen.             | 3,1              |
|                   | Nov.         | 30   | Braunfdweig-Bol-                        |                                        | 4 starptille         | 100              |
|                   |              | 24   | fenbuttel.                              | Staatsbahnen.                          | Braunfdweig.         | $\perp_{1a}$     |
| 1                 | 1            |      |                                         | inde des Jahres 1838                   |                      |                  |
|                   |              |      |                                         |                                        |                      |                  |
| 1839.             | Upril<br>Wai | 7 9  | Aliben Dreeben.<br>Ganfernborf . Durn.  |                                        | Gachfen.             | 14,1             |
| 1                 |              |      | frut.                                   | Rordbahn.                              | Defterreich.         | 3,0              |
| -                 | Inni         | 6    | Durnfrut Lunden.                        |                                        |                      |                  |
| f                 | ۱            |      | burg.                                   | Desgl.                                 | Defterreich.         | 4,0              |
| -                 | Juni         | 30   | Magbeburg Coone. bed.                   | Magdeburg-Leipzig.                     | Preußen.             | 2,4              |
| .                 | Zufi         | 7    | Lundenburg Brunn.                       | Raif Rerb. Rorbb.                      | Defterreich.         | 9,4              |
| -                 | Huguft]      | 2    | Roln. Mungeredorf.                      | Rbeinliche                             | Preußen.             | 0,1              |
| -                 | Cept.        | 8    | Schonebed bis jur Caale.                | Magdeburg. Leipzig.                    |                      | 1,3              |
| -                 | Cept.        | n    | Frantfurt a. D                          | 1                                      | Frantfurt u. Raffan. | 1_               |
|                   |              |      | _                                       | nde bes Jahres 1839                    | waren eröffnet       | 168,0            |
| 1840.             | Mār3         | 10   | Caftel-Biesbaben.                       | Launusbahn                             | Grofherzogth. Beffen |                  |
| .                 | April        | 13   | Satterebeim-Caftel                      | Defgl.                                 | und Raffan. Desgl.   | 1.1<br>2.0       |
| :                 | 3uni         |      | Bon ber Caale bis                       | Deegl.<br>Magdeburg - Leipzig.         |                      | 2,0<br>3,0       |
|                   | Que!         |      | Cothen.                                 | 1                                      |                      | 1                |
| -                 | Juli         | 22   | Cothen Salle.                           | Desgl.                                 | Dregi.               | 47               |
|                   | Angust ]     | 3    | Biebericher Zweig-                      | Cannat .                               | <b>D</b> AFF         |                  |
| :                 | Orman        | 10   | bahn                                    | Taunusbabn.                            | Raffan.              | 8,2              |
|                   | Muguft       | 18   | Salle-Leipzig.                          |                                        | Preußen u. Sachien   |                  |
| -                 | Cept.        | ,;   | Cothen Deffau.                          | Berlin, Anbalt.                        | Anhalt. Lanber.      | 3.0              |
|                   | Gept.        | 11   | Mannheim peidel-<br>berg.               | Babifche Ctaateb.                      | Baben.               | 2,4              |
| - 1               | Dtr.         | 4    |                                         | Munchen . Augeburg                     | Baiern.              | 8,1              |
| · ·               | 1            | •    |                                         | Schlusse bes Jahres 1                  |                      |                  |

| Q     |                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | tröffnet.                                                                                                      |                                                                     | Marshamora has Marsha                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | Lange b                                                                                               |
|       |                                                                                                                |                                                                     | Bezeichnung ber Bahn. Areden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramen ber Daupts<br>bahnen.                                                                                                                                                                                                                                                             | Lanbesgebiet.                                                                                                                                                | Wahn-<br>ftreden                                                                                      |
| Jahr. | Monat.                                                                                                         | Zog.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | i. b. WR                                                                                              |
| 1841. | Mai                                                                                                            | 1                                                                   | Lunbenburg-Gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raifer - Ferbinands -<br>Rordbahn.                                                                                                                                                                                                                                                      | Defterreich.                                                                                                                                                 | 8,0                                                                                                   |
| -     | Mai !                                                                                                          | 29                                                                  | Mien-Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bien . Gloggnip.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgl.                                                                                                                                                       | 3,48                                                                                                  |
| -     | Juni                                                                                                           | 20                                                                  | Baben-Wien. Reu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desgl.                                                                                                                                                       | 3,0                                                                                                   |
| -     | Bull                                                                                                           | 1                                                                   | Berlin : Juterbogf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berlin . Anbalt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preußen.                                                                                                                                                     | 8,65                                                                                                  |
| •     | Juli                                                                                                           | 26                                                                  | Floribsborf Stode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Floribsborf . Stode. Raifer . Ferbinands.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 3,0                                                                                                   |
| -     | Juli                                                                                                           | 31                                                                  | Machen Duren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rbeinifde.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preußen.                                                                                                                                                     | 4,15                                                                                                  |
| -     | Anguit                                                                                                         | 18                                                                  | Deffau · Koswig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berlin Anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alnhalt.                                                                                                                                                     | 2,50                                                                                                  |
|       | Muguft                                                                                                         | 28                                                                  | Roswig . Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unhalt und Preußen                                                                                                                                           | 1,52                                                                                                  |
| -     | Cept                                                                                                           | 1                                                                   | Brabifd . Drerau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raif. Ferb . Dorbb.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desterreich.                                                                                                                                                 | 6,0                                                                                                   |
| -     | Cept.                                                                                                          | 3                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duffelborf:Glberfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peeufen.                                                                                                                                                     | 3,52                                                                                                  |
| -     | Eept.                                                                                                          | 6                                                                   | Mungereborf Duren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreugen.                                                                                                                                                     | 4,37                                                                                                  |
| -     | Cept.                                                                                                          | 10                                                                  | Juterbogt-Butten-<br>berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berlin - Auhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgl.                                                                                                                                                       | 4,57                                                                                                  |
| -     | Dft.                                                                                                           | 17                                                                  | Pretou Dimit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raif Ferd Norbb.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Defterreich.                                                                                                                                                 | 3,0                                                                                                   |
| -     | Dit.                                                                                                           | 24                                                                  | Wien - Deuntabt-<br>Reunfirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wien- Gloggnip.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drøgl.                                                                                                                                                       | 1,93                                                                                                  |
| -     | Dft.                                                                                                           | 31                                                                  | Bolfenbattel Garge burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Braunichweigiche Staatsbahnen.                                                                                                                                                                                                                                                          | Braunfdweig.                                                                                                                                                 | 4,5                                                                                                   |
|       |                                                                                                                |                                                                     | Bis jum Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uffe bes Jahres 1841                                                                                                                                                                                                                                                                    | waren eröffnet                                                                                                                                               | 179,81                                                                                                |
|       | 1 10 KB                                                                                                        | E 1                                                                 | Complication Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Males (Discouls )                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| 1842. | ant ni                                                                                                         | 5                                                                   | Reunfirden Glogg.  <br>nis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wien-Gloggnig.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desterreic.                                                                                                                                                  | 1,6                                                                                                   |
| 1842. | Mai                                                                                                            |                                                                     | nis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 2,0                                                                                                   |
| 1842. |                                                                                                                | 16<br>22                                                            | nip.<br>Samburg.Bergeborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Samburg.Bergeborf                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samburg u. Lübed.                                                                                                                                            | 2,0                                                                                                   |
| 1842. | Mai                                                                                                            | 16                                                                  | nip.<br>Hamburg.Bergeborf<br>Breslau - Ohlau.<br>Berlin - Reuftabt.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 2,0                                                                                                   |
| 1842. | Maj<br>Maj<br>Zuni                                                                                             | 16<br>22<br>30                                                      | nip.<br>Hamburg-Bergeborf<br>Breslau = Ohlau.<br>Berlin • Reustabt •<br>Ebersw.                                                                                                                                                                                                                                                | Hamburg.Bergeborf<br>Oberfchiefliche.<br>Beelin.Stettin.                                                                                                                                                                                                                                | Hamburg u. Lübed.<br>Preußen.<br>Desgl.                                                                                                                      | 2,0<br>3,25<br>6,0                                                                                    |
| : '   | Mai<br>Mai<br>Zuni<br>August                                                                                   | 16<br>22<br>30                                                      | nip.<br>Hamburg-Bergedorf<br>Breslau Dhiau.<br>Berlin Reustabt<br>Ebersw.<br>Dhlau Brieg.                                                                                                                                                                                                                                      | Samburg.Bergeborf<br>Dberfchiefilche.<br>Beelin.Steetin.<br>Oberfchiefifche.                                                                                                                                                                                                            | Hamburg u. Lübed.<br>Preußen.<br>Desgl.<br>Desgl.                                                                                                            | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,25                                                                            |
| : .   | Maj<br>Maj<br>Zuni                                                                                             | 16<br>22<br>30                                                      | nip.<br>Hamburg-Bergeborf<br>Breslau = Ohlau.<br>Berlin • Reustabt •<br>Ebersw.                                                                                                                                                                                                                                                | Hamburg.Bergeborf<br>Oberfchiefliche.<br>Beelin.Stettin.                                                                                                                                                                                                                                | Hamburg u. Lübed.<br>Preußen.<br>Desgl.<br>Desgl.<br>Desterreich.<br>Königreich Sachsen                                                                      | 2,0<br>3,25<br>6,0                                                                                    |
| :     | Waf<br>Wai<br>Zuni<br>Lugust<br>Mugust                                                                         | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19                                     | nip. Hamburg-Bergedorf Breslau = Oblau. Berlin • Reuftabt- Ebersw. Ohlau = Brieg. Preran • Leipnif. Leipzig • Altenburg. Berlin-Frankf. a. D. Reuftabt • Ebersw.                                                                                                                                                               | Samburg.Bergeborf<br>Dberichlefilche.<br>Beelin.Steetin.<br>Oberichlefische.<br>KaifFerdRorbb.<br>Sächfilch.Baierifche.                                                                                                                                                                 | Hamburg u. Lübed.<br>Preußen.<br>Desgl.<br>Desgl.<br>Defterreich.                                                                                            | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,33<br>2,0<br>5,3                                                              |
| : '   | Mai<br>Mai<br>Juni<br>August<br>Mugust<br>Sept.<br>Oft.                                                        | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19                                     | nip. Hamburg-Bergedorf Breslau - Ohiau. Berlin - Reustabt- Ebersw. Ohlau - Brieg. Preran - Leipnif. Leipzig - Altenburg. Berlin-Frankf. a. O. Reustabt - Ebersw. Ungermunde.                                                                                                                                                   | Samburg.Bergeborf<br>Dberfchiefische.<br>Beelin.Steetin.<br>Oberschlefische.<br>Kaif. Ferd. Rorbb.<br>Sachfisch Baierische.<br>Berlin. Frankfurt.                                                                                                                                       | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl.                                                      | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3                                                              |
|       | Mai<br>Mai<br>Juni<br>August<br>Mugust<br>Sept.<br>Oft.                                                        | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19                                     | nig. Gamburg.Bergedorf Breslau Dhiau. Berlin. Reuftabt. Gbersw. Ohlau. Brieg. Preran. Leipnif. Leipzig. Altenburg. Berlin.Frankf. a. D. Reuftadt. Gbersw. Angermunde. Bls zum Schl                                                                                                                                             | Samburg.Bergeborf Dberfchiefische. Beelin.Steetin.  Oberschlesische. Kais.Ferd.Rorbb. Sächsische Baierische. Berlin.Frankfurt. Berlin.Steetin.  uffe des Jahres 184: Babische Staats.                                                                                                   | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl.                                                      | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3<br>10,75<br>3,0                                              |
|       | Mai<br>Juni<br>Luguft<br>Muguft<br>Muguft<br>Eept.<br>Oft.<br>Nov.                                             | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15                         | nig. Hamburg-Bergedorf Breslau - Obiau. Berlin - Reustabt. Gbersw. Ohlau - Brieg. Preran - Leipnif. Leipzig - Altenburg. Berlin-Frankf. a. D. Reustabt - Gbersw. Angermunde. Bis zum Schl heidelberg - Carls- rube                                                                                                             | Samburg.Bergeborf Dberfchiestiche. Beelin.Steetin.  Dberfchlesische. KaisFerdRorbb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frankfurt. Berlin.Steetin.  uffe des Jahres 1849  Babische Staats- babn.                                                                                                | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl. 2 waren eröffner                                     | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3<br>10,75<br>3,0<br>215,96                                    |
|       | Mai<br>Noi<br>Juni<br>August<br>Mugust<br>Sept.<br>Oft.<br>Nov.                                                | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15                         | nig. Gamburg.Bergedorf Breslau Dhlau. Berlin.Reuftabt. Ebersw. Ohlau.Brieg. Preran.Leipnif. Leipzig.Altenburg. Berlin.Frankf. a. D. Reuftabt. Ebersw. Angermunde. Bls zum Schl Geibelberg.Carls. rube Brieg.Oppein. Magbeburg.halber.                                                                                          | Samburg.Bergeborf Dberfchiefische. Beelin.Steetin. Oberschlesische. KaifFerdRorbb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frankfurt. Berlin.Steetin. use des Jahres 1849 Babische Staatsbahn. Oberschlesische. Ragdeburg.halber.                                                                   | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl. waren eröffner                                       | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3<br>10,75<br>3,0<br>215,26                                    |
| 1943. | Mai<br>Juni<br>Juni<br>Lugust<br>Lugust<br>Eept.<br>Oft.<br>Nov.                                               | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15                         | nig. Gamburg.Bergedorf Breslau Dhlau. Berlin.Reuftabt. Ebersw. Ohlau.Brieg. Preran.Leipnif. Leipzig.Altenburg. Berlin.Franff. a. D. Reuftabt. Gbersw. Angermunde. Bls zum Schl Feidelberg.Carls. rube Brieg. Oppeln.                                                                                                           | Samburg.Bergeborf Dberfchiefische. Beelin.Steetin.  Oberschlesische. KaifFerdRorbb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frantfurt. Berlin.Steetin.  usse des Jahres 1849  Badische Staatsbahn. Oberschlesische.                                                                                 | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl. waten eröffner Baben.                                | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3<br>10,73<br>3,0<br>215,96                                    |
| 1943. | Mai<br>Juni<br>Tuguft<br>Muguft<br>Muguft<br>Mept.<br>Oft.<br>Nov.                                             | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15                         | nig. Gamburg-Bergedorf Breslau - Oblau. Berlin-Reuftabt- Ebersw. Ohlau-Brieg. Preran-Leipnif. Leipzig-Altenburg. Berlin-Frankf. a. D. Reuftabt - Ebersw. Angermunde. Bis zum Schl Feidelberg - Carls- rube Brieg - Oppein. Wagbeburg-Halber- ftabt Wolfenbüttel-                                                               | Samburg.Bergeborf Dberschiesische. Beelin.Steetin.  Oberschlesische. Kais.Ferd.Rorbb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frankfurt. Berlin.Steetin.  usfe bes Jahres 184:  Babische Staatsbahn. Oberschlesische. Ragdeburg.Salber. staatsbahnen.                                               | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Deferreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl. waren eröffner Baben. Preußen.                        | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3<br>10,75<br>3,0<br>215,26<br>7,3<br>5,28<br>7,8              |
| 1943. | Mai<br>Juni<br>Juni<br>Hugust<br>Mugust<br>Eept.<br>Oft.<br>Nov.<br>Woril<br>Juli<br>Juli                      | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15                         | nig. Hamburg-Bergedorf Breslau Dhlau. Berlin-Reuftabt- Ebersw. Ohlau-Brieg. Preran-Leipnif. Leipzig-Altenburg. Berlin-Frankf. a. D. Reuftabt-Gbersw. Mugermunde. Bis zum Schl rube Brieg-Oppeln. Wagbeburg-Halber- kadt Wolfenbüttel- Ofchersleben Ungermunde:Steetin.                                                         | Samburg.Bergeborf Dberfchiefische. Beelin.Steetin.  Oberschlesische. Kais.Ferd.Wordb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frankfurt. Berlin.Steetin.  use des Jahres 1849  Badische Staatsbahne. Oberschlesische. Ragdeburg.Salber. staatsbahnen. Berlin.Steetin.                               | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Desgl. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl.  waren eröffner Baben. Preußen. Desgl.  Braunschweig.      | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,0<br>5,3<br>10,75<br>3,0<br>215,96<br>7,3<br>5,25<br>7,8<br>7,28      |
| 1943. | Mai<br>Juni<br>Luguft<br>Luguft<br>Luguft<br>Sept.<br>Oft.<br>Rov.<br>Upril<br>Upril<br>Iuli<br>Iuli<br>Luguft | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15                         | nig. Hamburg-Bergedorf Breslau Dhlau. Berlin-Reuftabt- Ebersw. Ohlau-Brieg. Preran-Leipnif. Leipzig-Altenburg. Berlin-Frankf. a. D. Reuftabt-Gbersw. Hingermunde. Bls zum Schl heidelberg-Carls- rube Brieg. Oppeln. Magdeburg-Habt Wolfenbuttel- Dichersleben                                                                 | Samburg.Bergeborf Dberfchiefische. Beelin.Steetin.  Oberschlesische. Kais.Ferd.Wordb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frankfurt. Berlin.Steetin.  use des Jahres 1849  Badische Staatsbahne. Oberschlesische. Ragdeburg.Salber. staatsbahnen. Berlin.Steetin.                               | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl. waren eröffner Baben. Preußen. Desgl. Braunschweig.  | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,9<br>5,3<br>10,75<br>3,0<br>7,3<br>5,25<br>7,8<br>7,28<br>8,8<br>2,11 |
| 1943. | Mai<br>Juni<br>Tuguft<br>Muguft<br>Muguft<br>Muguft<br>Sept.<br>Oft.<br>Nov.<br>Upril<br>Unguft<br>Ort.        | 16<br>22<br>30<br>3<br>15<br>19<br>23<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | nig. Gamburg-Bergedorf Breslau - Obiau. Berlin - Reuftabt. Gbersw. Ohlau - Brieg. Preran - Leipnif. Leipzig - Altenburg. Berlin Frankf. a. O. Reuftabt - Gbersw. Angermunde. Bis zum Schl Peidelberg - Carls- rube Brieg - Oppeln. Magdeburg-Haber- ftadt Wolfenbuttel- Ofchersleben Angermunde: Steetin. Angermunde: Steetin. | Samburg.Bergeborf Dberfchiefische. Beelin.Steetin.  Oberschlesische. Kais.Ferd.Rorbb. Sächsich.Baierische. Berlin.Frantfurt. Berlin.Steetin.  usse des Jahres 1849  Badische Staatsbahne. Oberschlesische. Ragdeburg.Salber. staatsbahnen. Berlin.Steetin.  Rheinische. Gannover.Braun. | Samburg u. Lübed. Preußen. Desgl. Desgl. Defterreich. Rönigreich Sachsen und Altenburg. Preußen. Desgl.  waren eröffner Baben. Preußen. Desgl. Braunschweig. | 2,0<br>3,25<br>6,0<br>2,23<br>2,9<br>5,3<br>10,75<br>3,0<br>7,3<br>5,25<br>7,8                        |

| Eröffnet.   |                      |                | Bezeichnung ber Bahn-                                                                         | Ramen der Haupt-                                                  | Qualitatist                                 | Lings               |  |
|-------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--|
| Jahr.       | Monat. Zag.          |                | fireden.                                                                                      | bahnen.                                                           | Landesgebiet.                               | fired<br>i. b.      |  |
| 1844.       | 12                   | 15             | Bonn - Köln.                                                                                  | Bonn-Köln.                                                        | Preußen.                                    | 3,1                 |  |
| -           | Mārz                 | 15             | Altenburg Grimmiz-                                                                            | Sächsich Baierische.                                              | Altenburg u. Sach-<br>fen.                  | 3,                  |  |
| •           | Mai                  | 1              | Carlerube-Rastatt.                                                                            | Badische Staatsb.                                                 | Baben.                                      | 3,                  |  |
| -           |                      |                | Raftatt. Dos.<br>Peine. Braunschweig.                                                         | Desgl.<br>Hannover Brann-                                         | Desgl.<br>Hannover und                      | 1,2<br>3,4          |  |
|             |                      |                |                                                                                               | schweig.                                                          | Braunschweig.                               |                     |  |
| •           | Juni<br>Juni         | 1              | Dos Dffenburg.<br>Uppenweier Rebl.                                                            | Babische Staatsb.<br>Desal.                                       | Baben.<br>Desgl.                            | 5,:<br>1,0          |  |
| ••          | Juli 21              |                | Konigezelt . Schweid.                                                                         | Breslau-Soweidnip-                                                | Preußen.                                    | 1,                  |  |
| - August 25 |                      | 25             | niß.<br>Rürnberg. Bamberg.                                                                    | Freiburg.<br>Ludwigs:Süd-Rord:<br>babn.                           | Baiern                                      | 8,4                 |  |
| •           | Sept.                | 9              | Altona : Riel                                                                                 | Altona-Riel.                                                      | Solftein.                                   | 14,0                |  |
| •           | Dft.                 | 18             | Breslau - Liegnis.                                                                            | Riederschlesisch War-<br>tische.                                  | Preußen.                                    | 8,5                 |  |
| •           | Oft.                 | 23             | Műrzzuschlag. Graß.                                                                           | Wien-Trieft.                                                      | Desterreich.                                | 12,5                |  |
| •           | Nov.                 | 20             | Augsburg-Donau-<br>wörth.                                                                     | Ludwigs:Süd. Rord:<br>bahu.                                       | Baiern.                                     | 5,3                 |  |
|             | •                    |                | •                                                                                             | usse des Jahres 1844                                              | waren eröffnet                              | 338,9               |  |
| 845.        | Zuli                 | 19             | Slucktadt : Elms.                                                                             | Glücktadt - Eims-                                                 | Solftein.                                   | 2,2                 |  |
| .020.       |                      |                | horn.                                                                                         | horn.                                                             |                                             |                     |  |
| •           | Juli                 | 25<br>31       | Dos Baben.<br>Offenburg-Freiburg.                                                             | Babische Staatsb.<br>Desgl.                                       | Baden.<br>Desgl.                            | 0,6<br>8,8          |  |
| •           | Sept.                | 1              | Olmus Prag.                                                                                   | Olmüß. Prag.                                                      | Desterreich.                                | 33,2                |  |
| •           | Sept.                | 6              | Crimmisschau. Wer-                                                                            | Sächsich Baierische.                                              | Sachsen.                                    | 2,5                 |  |
| •           | Sept.                | 18             | Rendsburg-Neumun-<br>ster.                                                                    | fter.                                                             |                                             | 4,5                 |  |
| -           | Sept.                | 28             | Mödling-Laxenburg.                                                                            | Wien-Gloggniger:<br>Zweigbahn.                                    | Desterreich.                                | 0,5                 |  |
| •           | Oft.                 | 1              | Liegnig Bunglau.                                                                              | Niederschlesische Mar-<br>kische.                                 | Preußen.                                    | 5,9                 |  |
| -           | Oft.                 | 14             | Lehrte : Celle.                                                                               | HannoverscheStaats.<br>bahn.                                      | Hannover.                                   | 3,8                 |  |
|             | Oft.                 | 31             | Oppeln - Ronigshütte.                                                                         | Oberschlesische.                                                  | Preußen.                                    | 13,0                |  |
| •           |                      | 17             | Dresden : Radeberg.                                                                           |                                                                   |                                             | 2,2                 |  |
| -           | Nov.                 |                | Cannftatt . Eglingen                                                                          | Würtemb. Oftbahn.                                                 | Würtemberg.                                 | 1,5                 |  |
|             | Nov.                 | 20             |                                                                                               | Main Minhan                                                       | Olympian                                    |                     |  |
|             |                      | 20<br>15<br>21 | Deut-Düsseldorf.<br>Radeberg-Bischofs-                                                        | Köln. Minden.<br>Sächsisch. Schlesische.                          | Preußen.<br>Sachsen.                        | 5,0<br>2,7          |  |
| -           | Nov.<br>Dez.         | 15             | Deug-Düsseldorf.<br>Radeberg-Bischofs-<br>werda.                                              |                                                                   | Sachsen.                                    | 2,7                 |  |
| -           | Nov.<br>Dez.<br>Dez. | 15             | Deug:Düsseldorf.<br>Radeberg-Bischofs-<br>werda.<br>Bis zum Sch                               | Sächlich:Schlesische.<br>lusse des Jahres 184:                    | Sachsen.  5 waren eröffnet 4                | 2,7<br>125,6        |  |
| -           | Nov.<br>Dez.         | 15             | Deug:Düsselborf. Radeberg:Bischofs. werda. Bis zum Schl Cosel: Ratibor. Düsselborf:Duis:      | <b>ंवेकीरिक : ंकीरिवित.</b>                                       | Sachsen.                                    | 2,7                 |  |
| -           | Nov.<br>Dez.<br>Dez. | 15<br>21       | Deuß:Düsselborf. Radeberg:Bischofs: werda. Bis zum Schl Cosel:Ratibor. Düsselborf:Duis: burg. | Sächsisch: Schlesische.<br>lusse des Jahres 184:<br>Wilhelmsbahn. | Sachsen.  waren eröffnet 4  Preußen. Desgl. | 2,7<br>125,6<br>4,0 |  |

| Eröffuet.        |                               | Bezeichnung ber Babn-                     | Ramen ber Haupt-                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Länge b.<br>Bahn-                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jahr. Monat. Zag |                               | fireden.                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | steden<br>i. d. DRI                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mai              | 28                            | Y                                         |                                                                                                                              | Baiern.                                                                                                                                                                                                                          | 0,26                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Juni             | 1                             |                                           | Thuringische.                                                                                                                | Preußen.                                                                                                                                                                                                                         | 4,25                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Juni             | 1                             |                                           | Sadfisch Baierische.                                                                                                         | Sachsen.                                                                                                                                                                                                                         | 2,4                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Juni             | 1                             | Gray. Cilli.                              | Wien. Trieft.                                                                                                                | Desterreich.                                                                                                                                                                                                                     | 17,5                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                  | Monat.<br>Mai<br>Juni<br>Juni | Monat. Tag.<br>Mai 28<br>Juni 1<br>Juni 1 | Wonat. Zag. Bezeichnung ber Bahn- fireden.  Wai 28 Augsburg Derhau- fen. Juni 1 Halle-Weißenfels. Juni 1 Werbau-Reichenbach. | Bezeichnung ber Bahn- Ramen ber Hauptschafteden.  Ronat. Zag.  Ramen ber Hauptschafteden.  Ramen ber Hauptschafteden.  Bahnen.  Ludwigs-Süb-Rordschaften.  Sahn.  Juni 1 Halle-Weißenfels.  Thüringische.  Sächsisch Baierische. | Wonat. Zag. Bezeichnung ber Bahn- Ramen ber Haupt- bahnen. Landesgebiet.  Wai 28 Augsburg Derhau- Ludwigs-Süd-Rord- Baiern.  sahn.  Juni 1 Halle-Weißenfels. Thüringische. Preußen.  Juni 1 Werdau-Reichenbach. Sächsisch Baierische. Sachsen. |  |

Es wurden mithin in den einzelnen Jahren folgende Eisenbahnlangen vollendet und dem Verkehre übergeben:

|   |       | •       | •   |     |   |    |        |        |          |         |
|---|-------|---------|-----|-----|---|----|--------|--------|----------|---------|
|   |       | Jahr    |     |     |   | 88 | inge ( | n beut | d. Meil. |         |
|   | Vo    | r 1826  | •   | •   | • | •  | •      | 7,02   |          |         |
|   |       | 1830    | •   | •   | • | •  | •      | 7,5    |          |         |
|   |       | 1832    | •   | •   | • | •  | . 1    | 17,0   |          |         |
|   |       | 1835    | •   | •   | • | •  | •      | 0,88   |          |         |
|   |       | 1836    | •   | •   | • | •  | •      | 9,0    |          |         |
|   |       | 1837    | •   | •   | • | •  | •      | 1,0    |          |         |
|   |       | 1838    | •   | •   | • | •  | •      | 9,0    |          |         |
|   |       | 1839    | •   | •   | • | •  | . 3    | 37,23  |          |         |
|   |       | 1840    | •   | •   | • | •  | . 2    | 28,90  |          |         |
|   |       | 1841    | •   | •   | • | •  | . 6    | 52,28  |          |         |
|   |       | 1842    | •   | •   | • | •  | . 8    | 36,15  |          |         |
|   |       | 1843    | •   | •   | • | •  | . 5    | 68,0   |          |         |
|   |       | 1844    | •   | •   | • | •  | . 7    | 72,06  |          |         |
|   |       | 1845    | •   | •   | • | •  | . 8    | 6,73   |          |         |
| • | bis I | l. Juni | 18  | 46  | • | •  | . 4    | 10,65  |          |         |
|   |       | Bus     | amı | nen |   | •  | 46     | 6,28   | deutsche | Meilen. |
|   |       |         |     |     |   |    |        |        |          |         |

Die Tafeln VII. und VIII.

beschäftigen sich mit der vergleichenden Statistit des Baus ber deutschen Gisen: bahnen und geben zu folgenden Bemerkungen Veranlassung.

1) Fast sammtliche mit Dampstraft zu befahrende Eisenbahnen Deutschs lands haben eine so breite Unterlage erhalten, daß für zwei Geleise Raum ist, also 24 bis 28 Fuß Breite. Bei einigen Bahnen ist nur das Terrain dazu angekauft, bei Andern ist der Fahrdamm in doppelter Breite schon hergestellt, oder nur die Einschnitte und Aufträge haben diese Breite erhalten, oder nur die Brücken, Tunnel, Viadukte sind dazu eingerichtet. Doppelgeleise sind auf nachbezeichneten Bahnen ganz oder theilweise gelegt:

Wien: Gloggnit auf der 64 Meilen langen Bahnstrecke von Wien bis Reustadt. Kaiser: Ferdinands: Nordbahn auf der 4 Meilen langen Bahnstrecke von Wien bis Sanserndorf.

Berlin: Potsbam wird auf ganzer Lange gelegt.

Vom 1. Januar

Berlin: Anhalt zwischen Großbeeren und Ludwigsfelde, so wie zwischen Bitz tenberg und Koswig, im Ganzen 4734 lfd. Ruthen.

Magdeburg: Leipzig auf ganzer Lange.

Oberschlesische auf der 5½ Meilen langen Bahnstrecke zwischen Oppeln und Kosel. Rheinische auf ganzer Länge im Bau.

Leipzig: Dresden auf ganzer Lange.

- 2) Die Beite des Fahrgeleises innerhalb der Schienen ist:
- 4 Fuß 5,93 Zoll englisch auf den ofterreichischen Bahnen mit Dampfber forderung,
- 4 Fuß 8,5 Zoll englisch auf sammtlichen preußischen, sächsischen, baperischen, wurtembergischen, hessischen, hannoverschen, braunschweigischen, holstemischen u. s. Bahnen,
- 5 guß 2,93 goll engl. auf ber babenschen Staatsbahn.

Es giebt mithin in Deutschland überhaupt nur 3 verschiedene Spurweis ten und der nämliche Packs und Süterwagen wird demnächst von Bremen nach Däunchen und von Königsberg nach Frankfurt a. M. gehen können.

3) Die Preise des Grund und Bodens sind begreiflich schon auf den verschiedenen Strecken derselben Eisenbahn nach Lage und Sute sehr abs weichend; ungleich mehr aber bei verschiedenen Bahnen. Leider enthalten nur wenige Berichte Notizen, aus denen dieses nicht unwichtige Verhältniß darz zustellen ware und wir mussen daher auf einige Beispiele uns beschränken.

Der allgemeine Durchschnittspreis für den preußischen Morgen Eisen bahn: Terrain ist gewesen:

Badische Staatsbahn 542 Athle., Hamburg: Bergedorf 510 Athle., Sachsisch: Baierische in Altenburg 460 Athle., Rheinische 350 Athle., Braunschweig: Harzburg 325 Athle., Wünchen: Augsburg 321 Athle., Wüsselau: Schweidniß: Freiburg 294 Athle., Berlin: Frankfurt 290 Athle.,

Berlin: Anhalt 265 Rthlr., Braunschweig:Oschersleben 250 Athlr., Wagdeburg: Leipzig 250 Athlr., Berlin: Stettin 250 Athlr., Sachsische in Sachsen 248 Athlr., Würnberg: Fürth 246 Athlr., Wien: Gloggniß 210 Athlr., Wien: Gloggniß 210 Athlr., Wielschlesschn 160 Athlr., Wilhelmsbahn 160 Athlr., Kaiser: Ferdinands: Nordb. 150 Athlr.

4) Mit den Preisen für die Erdarbeiten hat es eine ahnliche Ber wandniß. Ungeachtet sie einen sehr erheblichen Theil der Ausgaben bilden, ist doch in den veröffentlichten Berichten selten etwas Genaueres darüber mitzgetheilt. Einige Beispiele durchschnittlicher Akkordpreise (allgemeiner Durchschnitt) für die Bewegung einer Schachtruthe (144 Fuß Kubikinhalt) Bahnskörper sind:

Wien: Gloggnit 17% Sgr. (f. allgem. Durchschn.);

Raiser: Ferdinands: Mordbahn 9 Sgr. (aus den Seitengraben in leichtem Terrain);

14 Sgr. (auf 300 bis 500 Fuß Entfernung oder schwererem Boden);

25 Ogr. (1300 bis 1500 Fuß Entfernung oder strenger Boden mit vier len Wurzeln, Steinen, starke Steigung beim Transport);

36 Sgr. (4000 Fuß Entfernung Transport mit Bagen);

Berlin: Anhalt 28 Sgr. (großer Durchschnitt), bedeutende Transportiveiten; Magdeburg: Leipzig 7%, 12 und 15,7 bis 82 Sgr. (lettere bei 520 Ruthen

Entfernung);

Berlin: Stettin 7, 10, 18, 40 Sgr.; großer Durchschn. 21 — 22 Sgr.;

Berlin: Frankfurt 10,5 Sgr.;

Oberschlesische 6, 8, 14, 20 Ogr.;

Breslau : Schweidniß : Freiburg 32 Sgr. 7,6 Pf. (allgem. Durchschnitt) bedeutende Transportweiten;

Duffeldorf: Elberfeld 20 Sgr. (allgem. Durchschn.);

Rheinische 25 Sgr. (allgem. Durchschn.);

Leipzig: Dresden 7 — 24 Ogr. für Bandarbeit;

Hamburg: Bergedorf 28 Ogr. (allgem. Durchschn.) aus dem Seitenterrain;

Taunuseisenbahn 7, 91, 15, 20 Ogr.;

Badische Staatsbahn 2½ — 4½ Sgr. Grabarbeit;

6 — 9½ s mittelst Schiebkarren;
9½ — 11 s mittelst Handkarren;
11½ — 21 s mittelst einspanniger Rippkarren bei

1000 Ruthen Entfernung;

Braunschweig: Barzburg 71 - 22 Ogr. mit Bandkarren;

16 - 32 : mit zweirdr. Karren für Menschen;

17 - 48 : mit Pferdefarren;

17½ — 27 s mit Kippmagen.

5) Das rasche oder weniger schnelle Fortschreiten der Bauarbeiten einer Eisenbahn hangt bekanntlich sehr wesentlich von der Schwierigkeit der Erdars beiten (und folgeweisen Mauerarbeiten im Bahnkörper) ab. In dieser Bes ziehung werden daher einige Angaben über die Große der bewegten Erd: masse und deren Verhaltniß zur Lange ber Bahn, nicht ohne Interesse sein.

| Bezeichnung ber Eisenbahn.             | Länge<br>derfel-<br>ben. | Gesammtzahl<br>ber bewegten<br>Schachtruthen<br>Bahukörper. | Auf die Länge<br>einer Bahnmeile<br>kommen mithin<br>durchschnittlich. | Ords<br>nungss<br>nummer<br>nach der<br>Größe. |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bien - Trieft (Durgguschlag : Gras)    | 12,5                     | 1,091700                                                    | 87336                                                                  | 2                                              |
| Bien . Bloggnit                        | 10                       | 886000                                                      | 88600                                                                  | 1                                              |
| Raiser-Ferdinands - Rorbbahn           | 42                       | 2,100000                                                    | 50000                                                                  | 8                                              |
| Olmüş-Prag                             | 33                       | 2,375000                                                    | 71970                                                                  | 5                                              |
| Ling . Budweis : Smunden               | 27                       | 592000                                                      | 21930                                                                  | 21                                             |
| Berlin-Unhalt                          | 20,25                    | 712892                                                      | 35205                                                                  | 13                                             |
| Magdeburg - Leipzig                    | 15,75                    | <b>38</b> 3600                                              | 24355                                                                  | 19                                             |
| Magbeburg Salberstabt                  | 7,75                     | 153000                                                      | 19742                                                                  | 22                                             |
| Thuringische                           | 25                       | 1,580000                                                    | 63200                                                                  | 6                                              |
| Berlin Etettin                         | 17,8                     | 875000                                                      | 49160                                                                  | 9                                              |
| Berlin-Frankfurt                       | 10,75                    | 250000                                                      | 23260                                                                  | 20                                             |
| Frankfurt Breslau u. Kohlfurt Görlig . | 40,62                    | 1,934444                                                    | 47622                                                                  | 10                                             |
| Riederschlesische Zweigbahn            | 9,5                      | 237000                                                      | 24947                                                                  | 18                                             |
| Wilhelmsbahn                           | 7                        | 180367                                                      | 25800                                                                  | 17                                             |

| Bezeichnung der Eifenbahn.                            | Bänge<br>berfel-<br>ben. | Gesammtjahl<br>der bewegten<br>Schachtruthen<br>Bahnförper. | Anf die Linge<br>einer Bahnneile<br>kommen mithin<br>durchschwiersch. | Orb<br>mapi-<br>max:<br>mad he<br>Gettle. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Breslau. Schweidnis. Freiburg                         | 8,62                     | 270730                                                      | 31404                                                                 | 14                                        |
| Bergisch - Marfische                                  | 8                        | 650000                                                      | 81250                                                                 | 3                                         |
| Pring-Bilhelmsbahn                                    | 4                        | 182670                                                      | 45667                                                                 | ıi                                        |
| Rheinische                                            | 11,6                     | 940820                                                      | 81105                                                                 | 4                                         |
| Bonn-Köln                                             | 3,9                      | 113740                                                      | 29164                                                                 | 16                                        |
| Leipzig-Dresben                                       | 15,5                     | 560000                                                      | 36130                                                                 | 12                                        |
| Nürnberg : Kürth                                      | 0,88                     | 52000                                                       | 59200                                                                 | 7                                         |
| Badische Staatsbahn (Mannheim Dffen-<br>burg und Rehl | 21,5                     | 644400                                                      | 29953                                                                 | 15                                        |

6) Das Material zu den Schwellen oder sonstigen Schienenunterlagen ist sehr überwiegend Eichenholz; nur folgende Ausnahmen allgemeiner eber theilweiser Anwendung eines andern Materials sind uns bekannt geworden.

Larchenholz: Wien: Trieft;

Rieferns oder Riehnen : Holz: Berlin : Anhalt, Berlin : Stettin, Berlin: Frankfurt, Rheinische Bahn, Leipzig : Dresden, Sächsisch : Bavernsche, Babensche Bahn;

Steinunterlagen: Prag: Lahna, Linz: Budweis: Smunden, Ludwigs: Sid: Mordbahn, Murnberg: Furth, Taunus: Bahn.

- 7) Wo die Unterlage der Schienen in Holz besteht, wendet man daß selbe entweder nur als Querschwellen oder als Langschwellen durch Quer hölzer gestüßt, oder als Querschwellen durch Langschwellen verbunden, an. Querschwellen allein, bilden auf den deutschen Bahnen die Regel und wir bezeich nen deshalb nur die Ausnahmen, (bei manchen Bahnen nur beim ersten Beleise oder auf Strecken vorkommend):
  - a) Langschwellen über Querschwellen: Wien, Gloggniß, Prags Lahna, Lings Budweis: Smunden, Magdeburg: Leipzig, Berlin: Frankfurt, Kottbuss Schwielochsee, Leipzig: Dresden, Badensche Eisenbahn;
  - b) Langschwellen unter oder an Querschwellen: Niederschlesische Martische Bahn, Koln: Minden, Bergisch: Markische Bahn, Dusseldorf: Elberfeld, Hamm: Munster, Unterrheinische Eisenbahn.
- 8) Die am häufigsten vorkommenden Maaße für die Schwellen sind: der Querschwellen 8 9 Fuß Länge, 8 10 resp. 12 Zoll Breite und 6 Zoll Starke, der Langschwellen 16 Fuß Länge, 6 Zoll Höhe und 7 Zoll Breite.

Als Beispiele der bedeutendsten Abweichungen lassen sich anführen:

Bei den Querschwellen:

Desterreichische Staatsbahnen: Querschwellen 7 Fuß 6 Zoll lang, 6 Zoll oben und 12 Zoll unten breit, 6 Zoll stark;

Berlin: Hamburg 73 — 93 Fuß lang;

Berlin: Stettin 73 — 93 Fuß lang, 61 30ll ftarf;

Miederschlesische Zweigbahn 8 — 10 Fuß lang, 10, 15 bis 18 Zoll breit, 6 — 8 Zoll stark;

Bilhelmsbahn 8 Fuß lang, 12 - 14 goll breit, 6 - 7 goll ftart;

Breslau: Schweidniß: Freiburg 8 Fuß lang, 12—14 Zoll breit, 6—7 Zoll stark;

Pring: Wilhelmsbahn 8 Fuß lang, 11 goll breit und 5} goll stark;

Munchen : Augeburg halbrund von 12 - 14 Boll Durchmeffer;

Burtembergische Staatsbahnen 81 Fuß lang;

Main: Neckarbahn 8,7 Fuß lang, 8 — 12 Zoll breit und 6 Zoll stark;

Taunus: Eisenbahn 8 Fuß lang, 12 - 14 Boll breit und halbrund;

Friedrich: Wilhelms: Mordbahn 8 Fuß 4 Zoll lang, 12 — 14 Zoll breit und 6 — 7 Zoll stark;

Sannoversche Staatsbahnen 6 - 7 Boll start.

Bei ben Langschwellen:

Wien: Gloggniß 9 Zoll breit, 4 Zoll dick und 12 — 16 Fuß lang; Babische Staatsbahn 30 Fuß lang.

- 9) Auch in Beziehung auf die Preise der Schwellen mussen wir unser lebhaftes Bedauern darüber aussprechen, daß die dffentlichen Berichte und Rechnungen so selten Angaben darüber enthalten, weshalb wir nur die Nachsbezeichneten aufgefunden haben:
  - a) Eichene Ochwellen:

Berlin: Potsbam 224 bis 294 Sgr.;

Potsbam : Magbeburg 14 Rthlr.;

Berlin: Hamburg 284 Ogr. bis 1 Rthlr. 124 Ogr.;

Magdeburg: Leipzig 29 Sgr. 11 Pf. Preis einer 8 Fuß langen Schwelle,

1 Rthlr. 9 Sgr. 11 Pf. Preis einer 9 Fuß langen Schwelle;

Pring: Wilhelmsbahn 13 Rthlr.
b) Riehnene Schwellen:

Berlin: Anhalt 20 - 22 Ogr.;

Berlin: Stettin 21 Sgr. bis 1 Rthlr. 4 Sgr. 2 Pf.

- 10) Die Form ber Ochienen ist zwar auch in Deutschland sehr ab: weichend, wenn man jede Verschiedenheit berucksichtigt; jedoch lassen sich die Ochienen vielleicht unter folgende Hauptklassen bringen:
  - a) Breitfüßige, von der Gestalt eines umgekehrten I, auch wohl Bignoles: Schienen genannt, zwar von verschiedener Lange, Gewicht, Breite, Sohe u. s. w., jedoch der allgemeinen Form nach für Deutschland als Regel anzunehmen;
  - b) Stuhl: Schienen, zwar von abweichender Gestalt, in der Hauptsache jes doch darin ahnlich, daß ihnen Stuhle zur Unterlage und Befestigung dienen. Sie kommen vor auf nachbezeichneten Bahnen: Wien: Triest, Raiser: Ferdinands: Nordbahn, nordliche Staatsbahn, Berlin: Potsdam, Potsdam: Magdeburg, Berlin: Anhalt, Dusseldorf: Elberfeld, Steeles Bohwinkel, Rheinische Bahn, Leipzig: Dresden, Ludwig: Sud: Nordbahn, München: Augsburg, Pfalzische Ludwigsbahn, Nürnberg: Fürth, Taunus: bahn, Friedrich: Wilhelms: Nordbahn, Hamburg: Bergedorf;
  - c) Brudform; oder Hohl; Schienen auf der Magdeburg; Leipziger, Berlin; Frankfurt und Badenschen Eisenbahn, jedoch in abweichenden Maaßen;

- d) Flachschienen auf der Prag: Lahna, Linz: Budweis: Smunden, Kettbet Schwielochsee: und den Kohlenbahnen.
- 11) Die Mehrzahl der deutschen Eisenbahnen hat eine Lange der Schie: nen von 15 bis 18 Fuß gewählt, und zwar gewöhnlich von zwei Längen, 15: und 18:, oder 15: und 17\frac{1}{2}:, oder 16: und 18 füßige Schienen.

Abweichungen sind:

- 12 Fuß Lange, Steele: Bohwinkel;
- 12 bis 15 guß, Duffeldorf: Elberfeld;
- 15 Fuß, Berlin: Potsbam, Nurnberg: Furth, Burtembergische Bahnen, De bensche Bahnen, Taunus: Bahn, Hamburg: Bergedorf;
- 16 Fuß, Wien: Gloggniß, Ferdinands: Nordbahn, Berlin: Frankfurt, Main: Neckar: Bahn;
- 16 bis 20 Fuß, Potsdam: Magdeburg;
- 18 Fuß, Berlin: Stargard, Ludwig: Súd: Mord: Bahn, Munchen: Augsburg, Pfalzische Ludwigsbahn.
- 12) Die Fußbreite der Ochienen ist 4, 3%, 3%, 3% 300, die Kros nenbreite 2 bis 2½ 300, die Hohe zwischen 4½ (Potsdam: Magdeburg), 3½, 3½, 2½ und 2½ 3011 (Leipzig: Dresden).
- 13) Das Gewicht der Schienen ist noch verschiedener als ihre Form; es ist in Tabelle VIII. in preußische Pfund für den laufenden preußischen Fuß reduzirt und dann ergeben sich folgende Zahlen:
  - 41 Pfd., Flachschienen der Ling: Budweis: Smunden: Bahn;
  - 6 bis 8 Pfd., Flachschienen der Prag: Lahna: Bahn;
  - 8 bis 10 Pfd., Stuhlschienen der Murnberg Fürth : Bahn;
  - 13; Pfd., Stuhlschienen der Munchen: Augeburg:Bahn;
  - 14 Pfd., Bruckformschienen der Magdeburg: Leipzig: Bahn und dergleichen ahnliche der Badenschen Bahn;
  - 14 bis 14½ Pfd., Stuhlschienen der ofterreichischen Staatsbahnen und der Kaiser: Ferdinands: Nordbahn, TSchienen der Wien: Gloggniß: Bahn;
  - 15 Pfd., Stuhlschienen der Berlin: Potsdam, der Dusseldorf: Elberfeld, der Leipzig: Dresden, der Pfalzischen Ludwigsbahn; Vignolesschienen der Obersschlessischen und Sachsisch: Bayerischen Bahn;
  - 16 Pfd., Vignoles: Ochienen der Kothen: Bernburg Bahn;
  - 15 bis 163 Pfd., Sohlschienen der Berlin: Frankfurt Bahn;
  - 17 Pfd. Bignoles: Schienen der Oberschlesischen Bahn und Stuhlschienen der Rheinischen Bahn;
  - 17 Pfd. doppelte Stuhlschienen der Ludwigs: Sud: Mordbahn;
  - 17 bis 173 Pfd., Bignoles: Schienen der Berlin: Stettin und Leipzig: Dres: den Bahn;
  - 18 Pfd. Vignoles: Schienen der Berlin: Anhalt, Magdeburg: Leipzig, Mag: deburg: Halberstadt, Niederschlesisch: Markischen, Wilhelmsbahn, Brieg. Neisse, Würtembergischen Staatsbahn, Braunschweig: Harzburg, Meklen: burgischen Bahnen; auch doppelte Stuhlschienen der Taunus: Bahn;
  - 18 bis 19 Pfd. Vignolesschienen der Holsteinschen Bahnen;
  - 19 Pfd. Vignolesschienen der Thuringschen Gisenbahn;

194 Pfd. Bignolesschienen der Bonn: Roln: Bahn;

19 - 20 Pfd., Bignolesschienen ber Stettin: Stargard: Eisenbahn;

20 Pfd. Vignolesschienen ber Potsdam:Magdeburg, Niederschlesischen Zweig: bahn, Breslau: Schweidniß, Koln: Minden, Bergisch: Markischen, Hamm: Munster, Unterrheinischen, Sachsisch Bayerischen, Lobau: Zittau, Chem: niß: Riesa und Friedrich Wilhelms: Nordbahn;

201 Pfb. Stuhlichienen ber Samburg Bergedorf Bahn;

21 Pfd. Stuhlichienen der Steele : Bohwinkel Bahn;

21 3 Pfb. Vignolesschienen der Main: Reckar: Bahn;

22 Pfd. Vignolesschienen der Sachsisch:Schlesischen, der Hannoverschen und Braunschweigischen Staatsbahnen;

224 Pfd. Vignolesschienen der Berlin: Hamburg, Stargard: Posen: Bahn.

- 14) Der Preis der Schienen, welcher nach Ton oder Zentner bestimmt wird, hat gleich den Eisenpreisen, namentlich seit der starten Nachsfrage für die Eisenbahnen, große und rasche Schwankungen erfahren. Dazu kommt, daß der Preissaß an der Bahn aus Faktoren entsteht, welche bei den einzelnen Schienenwegen verschieden und gleichfalls Schwankungen unters worfen sind, z. B. Fracht, Sefahrversicherung. Von entscheidendem Einstuß auf die Rosten einer Eisenbahn ist also, ob durch glückliche Konjunkturen und deren umsichtige Benußung die erforderlichen Schienen zu einem verhältniße mäßig billigen Preise erlangt sind, obgleich auch die Wahl der Form der Schienen begreislich Einstuß auf deren Preis hat. Einige Beispiele werden die Preisverhältnisse der Schienen erläutern und sind Sewichte und Seld zu leichterer Vergleichung auf preußische Zentner und Rthlr. Kour. reduzirt.
  - a) Preis in England frei an Bord.

4,25 Rthir., Lobau: Zittau im Jahre 1845;

3, Berlin Stettin 1841;

2,4 bis 2,7, Sachsisch : Baperische Bahn 1841;

2,2 Rthlr., Potsbam: Magdeburg 1844;

2,1 Rottbus: Odwielochsee, Flachschienen 1845;

2 bis 2,1, Sadssisch: Schlesische Bahn 1844;

2, Berlin: Hamburg 1844.

b) Preis frei Samburg aus englischen Fabriken:

3 bis 3,4 Rthlr., Berlin: Anhalt im Jahre 183%;

3, Sachsisch Baierische 1841;

2,8, Magdeburg: Leipzig 1842.

c) Preis in Belgien in ber Fabrif:

4,4 Rthir. zu Belgischen Bahnen 1845;

3,5, Friedrich : Wilhelms : Mordbahn 1845;

3, Ludwigs: Súd: Nord: Bahn 1844.

d) Lizitations, Preise zu französischen Eisenbahnen in der Fabrik 1845:

4,53 Rthir., Nordbahn;

4,8 bis 4,9 andere Sahnen.

- e) Preise an der Bahn:
- 10 Rthlr., Kaiser: Ferdinands: Mordbahn im Jahre 1836, aus oftert. und engl. Fabriken;
- 9, Wien: Gloggniß: Bahn im Jahre 1839 aus ofterr. Fabriten;
- 6,66, Desterreichische Staatsbahnen 1847 aus ofterr. Fabriken. Die Gelbk: kosten der innerosterr. Schienenwerke sind für den Wiener Zentner 7,5 bis 8 Fl. KM., was für den preuß. Zentner 4,8 5,1 Rthlr. ergiebt;
- 6 Rthfr. Berlin: Potsbam aus England im Jahre 1836;
- 5,75, Babensche Staatsbahn aus rheinischen Fabriken im 3. 1845;
- 5, Duffeldorf: Elberfeld aus deutschen und engl. Fabrifen 1837;
- 5, Ludwigs: Sud: Mord: Bahn aus Belgien 1844;
- 4,66, Brieg: Meisse aus Schlesischen Fabriten 1844;
- 4,5, Steele: Bohminkel im Jahre 1844 aus rhein: preußischen Fabriken;
- 4,35, Berlin: Stettin 1841, aus England;
- 4, Koln: Minden 1844 aus inlandischen Fabriten.

Höchst erfreulich ist sowohl die Zunahme der inländischen Schienen: Er zeugung, als auch die immer erfolgreicher werdende Konkurrenz derselben mit dem Auslande.

Nicht ohne praktisches Interesse wird eine Kalkulation der Koften englischer Schienen in Berlin sein, pro Ton (= 19,77 3tr. preuß.) in Rthlr. Kour.

à  $6\frac{2}{3}$  Athle. = 61 Athle. 20 Ege.

Assekuranz: Pramie 1 Proz. mit 5 Proz. imagin. Sex winn (3 Rthlr. 24 Sgr.) nebst Provision und Kourx

| tage                                            | \$ | 19 <del>‡</del> | \$ |
|-------------------------------------------------|----|-----------------|----|
| Sundzoll (1 Stuck p. 300 Pfd.)                  | 8  | 26}             | \$ |
| Eingangszoll (1 Rthlr. p. ztr. Z. G.)20         |    | _               |    |
| Städtische Abgaben in Stettin                   | 8  | 243             | \$ |
| Fracht von Stettin nach Berlin (24 Ogr. p. 3tr. |    | •               |    |
| Mr. (St. 21) Martier)                           | •  | 101             | ,  |

wovon der Preis in England 67,2 Prozent, der Eingangszoll 23,2 Prozent beträgt.

15) Die lette Spalte in Tafel VIII. enthalt Andeutungen über die auf den deutschen Eisenbahnen vorkommenden bedeutendsten Bauwerke. Abgesehen von den geneigten Sbenen mit Seilzug, welche zu erwähnen bereits früher Gelegenheit war, lassen sich etwa folgende Rlassen derartiger Bauwerke machen: Tunnel, Einschnitte und Wandbauten von 50 und mehr Fuß Tiefe, Aufträge von 50 und mehr Fuß Höhe, Viadukte, lange und eigenthümliche Brücken und Ueberbrückungen und Bahnhöfe. Wir wollen die wichtigken der in jede dieser Klassen gehörigen Bauwerke wenigstens nennen:

#### a) Tunnel:

- 1) Tunnel bei St. Egyby auf der Wien: Triest Staatsbahn, 100 Rlafter = 50 preuß. Ruthen lang;
- 2) Tunnel in der Nahe von Marburg 140 Klafter = 70 preuß. Rusthen lang;
  - 3) Tunnel bei Lippogau, 123 Rlafter = 63 preuß. Ruthen lang;
  - 4) Tunnel bei Modritsch, 70 Klafter = 35 preuß. Ruthen lang;
  - 5) Tunnel bei Steinbrud 40 Klafter = 20 preuß. Ruthen lang;
  - 6) Tunnel bei Saudorfi 80 Klafter = 40 preuß. Ruthen lang;
  - 7) Tunnel bei Pruftnit 140 Klafter = 70 preuß. Ruthen lang;
  - 8) Tunnel bei Poganeck 60 Rlafter = 30 preuß. Ruthen lang;
- Diese sammtlichen 8 Tunnel befinden sich auf der Wien; Triester Staatsbahn.
- 9) Tunnel durch den Katbuchel im Beingebirge nachst Sumpoldskirchen auf der Bien : Gloggnit : Eisenbahn, 87 Klafter = 44 preuß. Ruthen lang;
  - 10) Tunnel bei Budigeborf, 77 Rlafter = 39 preuß. Ruthen lang;
  - 11) Tunnel bei Triebis, 280 Klafter = 140 preuß. Ruthen lang;
  - 12) Tunnel bei Chogen, 131 Rlafter = 65 preuß. Ruthen lang;
  - Die 3 letten Tunnel befinden fich auf der Olmus Prager Staatsbahn.
- 13 22) 10 Tunnel im Urgebirge auf der Flügelbahn von Brunn nach Bohmisch ; Brod in einer Gesammtlange von 902 Klafter = 450 preuß. Ruthen;
- 23) Tunnel bei Schwelm auf der Bergisch ; Märkischen Eisenbahn 350 Ruthen lang;
  - 24) Tunnel bei Konigeborf 430 Ruthen lang;
  - 25) Ichenberger Tunnel bei Eschweiler, 50 Ruthen lang;
  - 26) Nirmer Tunnel 190 Ruthen lang;

!

- 27, 28) 2 Tunnel im Aachener Walde 185 und 42 Ruthen lang.
- Die 5 Tunnel unter 24 28 mußten auf der Rheinischen Bahn auss geführt werden.
- 29) Tunnel bei Oberau auf der Leipzig: Dresdener Eisenbahn 151 Ruthen lang;
  - 30) Tunnel bei Donauworth 45 Ruthen lang und
- 31) Tunnel bei Erlangen durch den Burgberg 88 Ruthen lang, beide auf der Ludwig: Sud: Mordbahn;
  - 32) Tunnel im Meustadter Thal auf der Pfalzischen Ludwigsbahn;
- 33 37) 5 Tunnel auf den Burtembergischen Staatsbahnen mit einer Gesammtlange vom 756 Ruthen; hiervon treffen 2 auf die Bestbahn (1 auf der sogen. Prag, 1 auf der Basserscheide bei Maulbronn), 2 auf die Oftbahn, (1 von 100 Ruthen lange durch den Rosenstein, 1 auf der Alp zwisschen Halzhausen und Beimerstetten), 1 auf die Nordbahn bei Kirchheim.
- 38-40) 3 Tunnel auf der Badischen Staatsbahn durch den Isteis ner Klot;
  - 41) Tunnel bei Bonebach 283 Ruthen lang;
  - 42) Tunnel bei Gurhaven 116 Ruthen lang;

- 43) Tunnel bei Beisforth 62 Ruthen lang; alle brei auf der Friedrich: Wilhelms: Nordbahn.
  - b) Einschnitte und Wandbauten von 50 und mehr guß Tiefe
- 1) Große Stuß: und Wandmauern bei Elisensruhe, Uebelstein und Frome leiten von 54 bis 150 Fuß Sohe; sammtlich auf der Wien: Eriest Staatsbahn;
- 2) Einschnitt bei Tattenit 66 Fuß tief und 75 Ruthen lang, auf der Olmus: Prager Staatsbahn;
- 3) Einschnitt bei Trobsdorf 63 Fuß, bei Bischleben 24 Fuß und bei Stedten 58 Fuß tief, auf der Thuringischen Bahn;
- 4) Abgrabung einer 40 50 Fuß hohen Berglehne unmittelbar hinter ber Vorstadt Stettins auf der Verlin: Stettiner Eisenbahn;
- 5) Einschnitt in Schiefer bei Frinsberg und Einschnitt an der Station Saan auf der Duffeldorf: Elberfelder Eisenbahn 50 Fuß tief;
- 6) Einschnitt in Thonschieferfelsen vor Vohwinkel auf der Pring: Bils helmsbahn, mittl. Tiefe 70 Fuß;
  - 7) Einschnitte zwischen Culmbach und Sof bis zu 60 Fuß größter Tiefe;
- 8) Einschnitt auf der Wasserscheide bei Kronheim bis zu 60 F. größter Tiefe. Die unter 7 und 8 angeführten befinden sich auf der Ludwig: Sid: Nordbahn.
- 9) Einschnitt für die geneigte Ebene bei Aachen auf der Rheinischen Eisenbahn 87 Fuß tief.
  - c) Auftrage von 50 und mehr guß Sohe.
- 1) Mehrere Damme auf der Budweis: Ling: Smunden Eisenbahr bis 60 Fuß Hohe.
- 2) Bei Apolda Damm von 60 bis 70 Fuß Sohe und 200 Ruthen Länge;
- 3) Bei Vieselbach Damm von 60 Fuß Hohe, jedoch nur kurz; beide auf der Thuringischen Gisenbahn;
- 4) Der Damm über den Finowkanal bei Neustadt auf der Berlins Stettiner Eisenbahn 74 Fuß. Außerdem befinden sich auf dieser Bahn mehr: fach Dammschüttungen von 40 50 Fuß, und dieseits und jenseits des Rend dowslusses in Moor und Wiesen, Damme von 13 Meilen Lange;
- 5) Die gegen 300 Ruthen lange, 51 Fuß hohe Dammschuttung bei bei betahlenhans und der 60 Fuß hohe Damm zwischen Vohwinkel und Some born auf der Duffeldorf: Elberfelder Eisenbahn.
- 6) Auftrag für die geneigte Ebene bei Aachen 73 Fuß und für den Bie duft über das Geulbachthal 68 Fuß hoch auf der Rheinischen Gisenbahn.
- 7) Mehrere Auftrage zur Uebersetzung von Flußthalern, welche in der Mitte aus Brucken bestehen, bis 80 Fuß Hohe, auf der Lobau : Zittauer Eisenbahn.
- 8) Große Damme bei Niedermauk und Friedrichsgemund von beziehlich 66 und 55 Fuß größter Sohe.
- 9) Der 330 Ruthen lange Damm über das Schwabachthal von 70 Fuß größter Hohe.

- 10) Auftrag von 210 Ruthen Lange und von 50 Fuß im Mittel Hohe im Rednitthal bei Wolkersdorf.
- 11) Bei der schiefen Chene Damme von 100, und bei Hof von 67 Fuß größter Hohe.

Die unter 8, 9, 10 und 11 angeführten Damme befinden sich auf der Ludwigs: Sud: Mordbahn.

- d) Biabufte, lange und eigenthumliche Bruden und Ueber: brudungen.
- 1) Badlwand, eine 191 Rlafter oder 95 preuß. Ruthen lange Bogens ftellung mit überwolbter Decke, vermittelst welcher die Kommerzial: Straße darüber und die Eisenbahn darunter hingeführt wird, auf der Wien: Triester Staatsbahn.
- 2) Brude über die Drau bei Marburg auf der Wien : Triester Staatsbahn 140 Klafter oder 840 preuß. Fuß lang, 60 preuß. Fuß hoch.
- 3) Auf der Wien: Gloggnis Eisenbahn sind mehrere Brucken und Biadukte über Straßen, Chaussen zc. erwähnenswerth, namentlich die Bosgenreihen vor dem Wiener Bahnhofe.
- 4) Zwei Bruden über die Donau von resp. 1350 und 540 preuß. Fuß Länge auf der Kaiser: Ferdinands: Mordbahn.
- 5) Großer Biaduft und 2 Bruden über die Moldauarme bei Prag auf der Prag: Dresdener Staatsbahn.
- 6) Auf der Berlin-Potsdamer Eisenbahn sind die beiden Bruden über die Havel und die 3 Bruden über die Arme der Elbe hervorzuheben.
- 7) Brude über die Opree bei Charlottenburg auf der Berlin: Sam: burger Gifenbahn.
- 8) Brude über die Mulde bei Dessau, 400 Fuß lang, auf der Ber: lin:Anhalt Eisenbahn.
- 9) Brude über die Saale bei Gripena, 1656 Fuß lang, auf der Mag: Deburg: Leipziger Eisenbahn.
- 10) Auf der Thuringischen Eisenbahn sind die bedeutendsten Brut; ten: 2 über die Elster, 9 Strom: und 11 große Fluthbrucken über die Saale, 4 über die Werra u. s. w.
- 11) Brucke über die Finow 42 und über die Schwärze 49 Fuß auf der Berlin: Stettiner Eisenbahn.
- 12) Brude über die Oder und deren Arme bei Stettin auf der Stets tin: Stargarder Gisenbahn.
- 13) Brucke über die Warthe bei Wronke auf der Stargard:Poses ner Eisenbahn.
- 14) Ueberbruckung der Beichsel und Nogat bei Dirschau und Marien: burg auf der Berlin: Königsberger Eisenbahn.
- 15) Reiße: Viadukt bei Gorlit auf der Zweigbahn Kohlfurt: Gorlit der Riederschlesisch: Markischen Eisenbahn, 1300 Fuß lang und 126 Fuß über dem Wasserspiegel hoch.
  - 16) Brude über die Ober bei Oppeln, auf der Oberschlesischen Et

senbahn, mit Fluthbruden 1180 Fuß lang; hiervon kommen auf die eigent liche Oberbrude 480 Fuß.

- 17) Brude über die Oder bei Ratibor auf der Bilhelmsbahn 221 Juß, mit Fluthbruden 544 Fuß lang.
- 18) Weserbrucke bei Voessen, Wupperbrucke bei Rauschen, Anhebeide bei Altstaden, Viadukt über das Thal des Johannisbaches bei Schilbesche auf der Koln: Mindener Eisenbahn.
- 19) Biaduft über das Bupperthal bei Sonnborn auf der Duffeldorf: Elberfelder Eisenbahn, Länge 371,5 Fuß, Sohe über dem Flußbett 68 Fuß, Binkel gegen den Strom 45 Grad.
- 20) Burtscheider Biaduft über das Wurmthal 850 Fuß lang, 76 fuß hoch und
- 21) Viaduft über das Geulbachthal 658 Fuß lang, 120 Fuß größte Sohe, beide auf der Rheinischen Eisenbahn.
  - 22) Muldebrude bei Wurgen 1354 Fuß lang,
  - 23) Elbbrucke bei Riefa 1208 Fuß lang,
  - 24) Biaduft über den Moorboden bei Ofchat 1468 Fuß lang,
- 25) Viadukt bei Roberau 2300 Fuß lang, sammtlich auf der Leipzigs Dresdener Gisenbahn.
- 26) Ueberbruckung des Golfschthales unterhalb Mylau 2400 Juß lang, 274 Fuß hoch,
- 27) Ueberbruckung des Elsterthales unterhalb Plauen 240 Fuß hoch, beide auf der Sachsisch: Baierischen Eisenbahn.
- 28) Die 1600 Fuß lange durchschnittlich 62 Fuß hohe Ueberbruckung des Denisthales und
- 29) die 854 Fuß lange durchschnittlich 70 Fuß hohe Brucke über die Spree bei Baugen auf der Sachsisch: Ochlesischen Eisenbahn.
- 30) Ueberbruckung der Mulde bei Pischwitz 800 Fuß lang, 80 F. hoch, auf der Chemnit: Riesaer Eisenbahn.
  - 31) Brucke über die Donau bei Donauworth 360 Juß lang,
- 32) die Mainbrucke bei Hochstadt, die Fluthbrucke neben dieser 310 Fuß lang und
- 33) 4 Brucken über die Saale, sammtlich auf der Ludwigs: Sud: Mordbahn.
  - 34) Biaduft über das Engthal auf der Burtembergischen Bestbahn.
- 35) Biadukt über das Neckarthal bei Cannstadt auf der Burtember: gischen Ostbahn 675 Fuß lang, 35 Fuß hoch.
- 36) Brucke über die Donau bei Erbach auf der Burtembergischen Subbahn, 210 Fuß lang und 20 Fuß hoch.
- 37) Brucke über die Enz bei Besigheim auf der Burtembergischen Mordbahn, 560 Fuß lang und 30 Fuß hoch.
- 38) Reckarbrucke auf dem badischen Theile der Main: Reckarbahn 1000 Fuß lang.
- 39) Mainbrucke auf dem Frankfurter Theile der Main: Neckarbahn 216 Fuß lang.

- 40) 3 Brucken über die Fulda, so wie drei langere Biadukte über die Baune, über den Schwarzebach und über die Vorstadt von Milsungen auf der Friedrich, Wilhelms: Nordbahn.
- 41) Brude über die Aller bei Verden auf der hannover: Bremer Eisenbahn.

### e) Bahnhöfe.

Beispiele der Gesammtkosten größerer und kleinerer Bahnhofe auf versschiedenen Bahnen in abgerundeten Summen sind:

| Große und Hauptbahnhöfe.                                                                                                 |                                    | Aleinere Bahnhöfe                                                          | nere Bahnhöfe                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Bezeichnung.                                                                                                             | Preis.<br>Rthir.                   | Bezeichnung.                                                               | Preis.<br>Nthir-                        |  |  |
| 1) Berlin : Anhalt Bahnhof in<br>Berlin (28 Morgen groß)<br>2) Berlin : Frankfurter Bahnhof<br>in Berlin (14 Morg. groß) | 499259<br>244567                   | 1) Bahnhof in Oschersleben (10<br>Morg. gr.)                               | 47069                                   |  |  |
| Desgleichen in Frankfurt. 3) Bahnhof in Salberstadt der Magdeburg Salberstadt Eis. (11 Morgen groß)                      |                                    | 2) Bahnhof zu Fürstenwalde                                                 | 17776<br>12127<br>15977<br>82 <b>50</b> |  |  |
| 4) Die Gebaude auf den Bahn-<br>höfen:<br>Mannheim (6 Mrg. gr.)                                                          | 95930                              | Unhalteplas Sangelsberg                                                    | 3500<br>3961                            |  |  |
| Heidelberg (8 Mrg gr.)                                                                                                   | 260130<br>71100<br>119910<br>89542 | Bruchsal                                                                   | 7994<br>27900<br>16480<br>13733         |  |  |
| sammelich auf ber Badischen Staatsbahn.  5) Bahnhof zu hamburg der hamburg Bergeborf Eisenb.                             |                                    | Rastatt                                                                    | 23754<br>7023<br>9836<br>26963          |  |  |
| (25 Morg. groß)                                                                                                          | 68345<br>285000<br>49456           | Tinglingen                                                                 | 38314<br>12162<br>15702<br>15817        |  |  |
| Bahnhof zu Köln auf der Bonn-Kölner Bahn 8) Sahnhof zu Breslau                                                           | 47766<br>151955<br>104893          | Schliengen                                                                 | 10841<br>18730                          |  |  |
| auf der Breslau.Schweidnis.<br>Freiburger Gisenbahn.<br>9) Bahnhof der Wien. Gloggnis<br>Bahn zu Wien (45 Mgr. gr.)      | 650000                             | 4) Bahnhof in Bergeborf auf der Hamburg-Bergeborfer E. 5) Bahnhof Bechelde | 10380<br>9543<br>19417                  |  |  |
| 10) Bahnhof der Kaiser Ferdi-<br>nands Rordbahn zu Wien<br>(10 Morgen groß)                                              | 165000                             | gerrheim                                                                   | 11228<br>10048<br>45161                 |  |  |
| Bahn zu Berlin (18 M. gr.)<br>12) Bahnhof der Magdeburg-<br>Leipzig Bahn zu Bukau (20<br>Morgen groß)                    |                                    |                                                                            | 58542<br>27512                          |  |  |

| Große und Hauptbahnhöfe.                                            |                                     | Aleinere Bahnhöfe.                                                                                                                                       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung.                                                        | Preis.<br>Rthlr.                    | Bezeichnung.                                                                                                                                             | Pecil.<br>Milk.                                                |
| Bahnhof der Magdeburge<br>Leipzig Bahn zu Halle (25<br>Morgen groß) | 62000<br>276837<br>966000<br>475000 | auf der Kurnberg-Furihet Ban.  8) Bahnhof zu Brühl.  Station : Sechtem  Roisdorf  der Bonn Köln Bahn.  9) Bahnhof zu Ingramsborf  Königszelt  Schweidniß | 4796<br>5550<br>21463<br>997<br>388<br>37212<br>35308<br>43779 |

# Bu Tafel IX. Fahrpreise ber beutschen Gisenbahnen

Da diese Tafel, des leichteren Auffindens wegen, die verzeichneten 31 Eisenbahnen in alphabetischer Ordnung enthält, so dürften einige Zusammen: stellungen daraus zu anderm Zweck Interesse gewähren:

- a) Der Fahrpreis einer Person für eine Meile Bahnlange ift, auf Sgr. reduzirt, wie folgt:
  - 1) In der ersten Bagenklasse:
  - 8,4 auf der Kaiser: Ferdinands: Mordbahn und Berlin: Frankfurt;
  - 8 auf der Taunus:Bahn;
  - 7,4, Hamburg: Bergedorf;
  - 7,1, Dusseldorf: Elberfeld;
  - 7, Sachsisch: Baierische, Wien: Gloggnit und Glucktadt: Elmshorn;
  - 6,7, Rendeburg: Neumunfter;
  - 6,6, Rheinische;
  - 6,5, Braunschweig: Harzburg und Wilhelmsbahn (Rosel: Oderberg);
  - 6,4, Altona : Riel;
  - 6,3, Desterreichische Staatsbahn;
  - 6,25, Koln: Minden;
  - 6,1, Magdeburg: Leipzig;
  - 6, Babische Staatsbahn, Braunschweig:Oschersleben, Breslau:Bunzlau, Oberschlesische und Sachsisch:Schlesische;
  - 5,9, Berlin : Anhalt;
  - 5,8, Berlin: Stettin, Breslau: Freiburg, Hannover: Braunschweig, Leipzig: Dresden und Magdeburg: Halberstadt;
  - 5,7, Berlin: Potsbam;
  - 5,1, Baierische Staatsbahnen;
  - 5, Hannover: Celle und Cannstadt: Eflingen;
  - 4,3, Murnberg: Furth;

```
3,8, Bonn : Köln;
3,7, Ling, Budweis;
2,9, Ling: Smunden.
  2) In der zweiten Bagenklasse:
5,5, Hamburg: Bergedorf;
5,2, Raiser: Ferdinands: Mordbahn, Taunus: und Wien: Gloggnis: Bahn;
5,1, Duffeldorf: Elberfeld und Berlin: Frankfurt;
5, Sachsich: Baierische;
4,9, Rheinische;
4,75, Koln: Minden und Wilhelmebahn;
4,7, Glucktadt: Elmshorn;
4,6, Berlin: Stettin;
4,5, Oberschlesische;
4,4, Sachsich: Schlesische und Leipzig: Dreeden;
4,3, Altona: Riel und Berlin: Potsdam;
4, Braunschweig : Oschersleben, Hannover : Braunschweig, Magdeburg : Leip:
   zig, Breslau: Bunzlau und Rendsburg: Neumunster;
3,9, Berlin : Anhalt, Breslau : Freiburg, Magdeburg : Salberstadt und Defter:
   reichische Staatsbahnen;
3,5, Babische Staatsbahn und Braunschweig: Harzburg;
3,4, Baierische Staatsbahnen;
3,3 Sannover : Celle;
3,2 Murnberg . Furth ;
3,1 Cannstadt : Eflingen :
2,6 Bonn : Koln;
2,5 Ling, Budweis;
1,9 Ling: Smunden.
   3) In der dritten Wagenflasse:
3,7 Hamburg: Bergedorf und Taunusbahn;
3,6 Duffeldorf: Elberfeld;
3,5 Raiser: Ferdinands: Mordbahn und Bien: Gloggnis: Bahn;
 3,4 Sachisch: Ochlesische;
 3,3 Rheinische;
 3,25 Bilhelmebahn;
 3,1 Koln: Minden;
 3 Berlin: Frankfurt und Sachsisch: Baierische;
 2,9 Berlin: Potsdam, Berlin: Stettin, Leipzig: Dresden;
 2,8 Desterreichische Staatsbahn;
 2,7 Braunschweig: Parzburg, Oberschlesische und Rendsburg: Neumunster;
 2,6 Braunschweig:Oschersleben, Breslau: Freiburg und Magdeburg: Bal:
   berstadt;
 2,5 Badische Staatsbahn, Berlin: Anhalt, Magdeburg: Leipzig, Breslau:
   Bunglau;
```

2,4 Hannover : Braunschweig;

2,3 Baierische Staatsbahnen und Gluckstadt: Elmshorn;

```
2,1 Altona : Riel, Hannover : Celle, Murnberg : Furth ;
   1,9 Bonn : Roln und Cannstadt : Eglingen;
     4) In der vierten Bagenflasse:
   2,5 Taunus Bahn;
   2,1 Kaiser: Ferdinands: Mordbahn, Desterreichische Staatsbahn und Bie:
     Gloggniß Bahn;
   1,7 Mannheim: Freiburg und Braunschweig: Parzburg;
   1,6 Koln:Duffeldorf;
   1,4 Baierische Staatsbahn;
   1,3 Bonn: Koln;
     b) Der Fahrpreis eines Zentner Gut auf eine Meile Bahnlinge
ift in Gilberpf.
     1) Bei Eilgut:
25,2 Breslau: Freiburg;
                                       12 Breslau: Bunglau und Ghidfedt
                                         Elmshorn;
21 Kaiser: Ferdinands: Mordbahn und
  Olmus: Prag;
                                       11,9 Berlin: Anhalt;
20,7 Sachfisch : Baierische;
                                       11,8 Rendsburg : Neumunfter;
20 Berlin: Stettin;
                                       11,4 Hannoversche Staatsbahnen;
                                       10,9 Magdeburg: Leipzig;
19 Berlin: Frankfurt;
18 Oberschlesische und Wilhelmsbahn;
                                       10,3 Baierische Staatseisenbahnen;
17,2 Murzuschlag: Graß;
                                       10 Altona: Riel, Magdeburg: Baller:
15,5 Leipzig Dresben;
                                         stadt und Sachsisch : Baierische;
                                       8,6 Berlin : Potsdam;
15,4 Bonn: Koln;
15,3 Duffeldorf: Elberfeld;
                                       8 Braunschweig:Oschersleben;
14,4 Taunus: Gisenbahn;
                                       7,3 Babische Staatsbahn.
     2) in der ersten Frachtklasse:
17,9 Berlin: Frankfurt;
                                       9,2 Bien: Gloggnit;
16 Berlin: Stettin;
                                      8,5 Kaiser: Ferdinands: Mordbahn;
15,7 Breslau: Freiburg;
                                      8 Sachsisch: Baierische;
14,9 Ling: Smunden;
                                       7,7 Leipzig: Dresben;
14,2 Berlin: Anhalt;
                                       7,6 Ling: Budweis;
                                       7,4 Braunschweig:Oschersleben;
13,7 Sáchsisch: Schlesische;
12 Magdeburg : Halberstadt, Magde:
                                      6,9 Baierische Staatsbahn;
  burg : Leipzig und Wilhelmsbahn;
                                       6,8 Olmut:Prag;
11,3 Murzzuschlag: Graß;
                                      6,7 Rheinische;
11,2 Hannover: Braunschweig;
                                      6 Rendsburg : Neumunfter;
10,2 Duffeldorf: Elberfeld;
                                      6 Braunschweig: Harzburg;
                                      5,3 Altona: Riel;
10 Breslau: Bunglau;
9,6 Gluckstadt: Elmshorn;
                                      4,8 Badische Staatsbahn.
    3) In der zweiten Frachtklasse:
                                      6,8 Ling: Omunden;
10 Berlin: Stettin;
                                      6,7 Murzzuschlag: Graß;
9,5 Berlin: Frankfurt;
                                      6 Magdeburg: Salberstadt, Magdeburg:
8 Oberschlesische und Wilhelmsbahn;
                                         Leipzig, Breslau:Bunglau, Gachfich:
7,9 Breslau: Freiburg;
7,1 Berlin: Anhalt;
                                         Baierische u. Gludstadts Elmshorn;
```

```
3,8, Bonn : Köln;
3,7, Ling: Budweis;
2,9, Ling: Smunden.
  2) In der zweiten Bagenklasse:
5,5, Hamburg: Bergedorf;
5,2, Kaiser: Ferdinands: Mordbahn, Taunus: und Wien: Gloggnis: Bahn;
5,1, Duffeldorf: Elberfeld und Berlin: Frankfurt;
5, Sachsich: Baierische;
4,9, Rheinische;
4,75, Koln: Minden und Wilhelmsbahn;
4,7, Glucktadt: Elmehorn;
4,6, Berlin: Stettin;
4,5, Oberschlesische;
4,4, Sachsich: Schlesische und Leipzig: Dresden;
4,3, Altona : Riel und Berlin : Potsdam;
4, Braunschweig: Oschersleben, Bannover: Braunschweig, Magdeburg: Leip:
  zig, Breslau: Bunglau und Rendsburg: Neumunster;
3,9, Berlin : Anhalt, Breslau : Freiburg, Magdeburg : Halberstadt und Dester:
  reichische Staatsbahnen;
3,5, Badische Staatsbahn und Braunschweig: Harzburg;
3,4, Baierische Staatsbahnen;
3,3 Hannover: Celle;
3,2 Murnberg . Furth ;
3,1 Cannstadt : Eflingen ;
2,6 Bonn : Koln;
2,5 Ling : Budweis;
1,9 Ling: Smunden.
   3) In der britten Bagenflasse:
3,7 Hamburg: Bergedorf und Taunusbahn;
3,6 Duffeldorf: Elberfeld;
3,5 Raiser : Ferdinands : Mordbahn und Wien : Gloggnit : Bahn ;
3,4 Sachsich: Schlesische;
3,3 Rheinische;
3,25 Bilhelmsbahn;
3,1 Koln: Minden;
3 Berlin: Frankfurt und Sachsisch: Baierische;
2,9 Berlin: Potsdam, Berlin: Stettin, Leipzig: Dresden;
2,8 Desterreichische Staatsbahn;
2,7 Braunschweig: Harzburg, Oberschlesische und Rendsburg: Neumunster;
2,6 Braunschweig: Oschersleben, Breslau: Freiburg und Magdeburg: Hal:
   berstadt;
 2,5 Badische Staatsbahn, Berlin: Anhalt, Magdeburg: Leipzig, Breslau:
   Bunglau;
 2,4 hannover: Braunschweig;
```

2,3 Baierische Staatsbahnen und Gluckstadt: Elmshorn;

webt ift und befanne, das bei biefem Trunsportgegenstande die Gelbst: trück ungenehnlich gerf find, allein wir bezweiseln, daß der Unterschied der Selbstrück für Teileberung von Reisewagen z. B. auf der Meinischen und auf der Tenn Libn Tahn pro Stüd und Meile 20 Sgr. beträgt;

- 5) der geringe Ueberrenkimmung bei Massissirung der Güter, indem der siebe Segenstant mit der einen Sahn in einer höhern, auf der anden in einer nichten Ansie ürbe: wegn dem
- 6) die gezie Berichiedenheit ber Tarifike in den einzelnen Frachtlichen verüberdemen Tahmen traumt:
- 7) du de den Schneitschriche uncherrer Bahnen für die dritte Fricht Unfe

Dies und ander Uchelünde des Tarifweiens unserer Eisenbahnen müssen in übenden der Schie um ir übende derserweren, ur dinger die zusammenhängenden Linien der Schie unmege werden. die und isen Berkete um so mehr drücken und beläsign, ur allgemeiner is den Luddieren anderer Transportmittel) die Rochwendigs den der Termiquie der Eisenbahmen weid.

#### Zafel X.

tient eine Andermendestung der Schrienbewegung der Eisenbahn: Als
eien midrend den ichen Judern dur, so übersichtlich als der beschrinkte
Kunn es gestautze. Die Juder deriet Tusel geben zu bogenlangen Betricht umpen Berundustung. Die juder derziechen im Allgemeinen und im Einzel nen ihren recht vort gemacht sind und nech täglich gemacht werden, auch die Eveluduren üben zuwen Auche seigt, saft niemals aber aus den Berhälmsissen und Ansächen der Siedubahren über Merische entlehnt, so scheinen derer tige Temerkungen überfähre. Dagegen dürste nicht ohne Interesse sein, die Geneume und Berneite, weiche durch der Anseschwankungen der Eisenbahn: Ikun enchanden über, se wert seinder möglich ist, in Zahlen darzustellen und des siel nachsiehend versächt werden.

| Bezeichnung ber Attien.          | Dochfter<br>Rucs. | Riebrigfter<br>Rurs. | Differenz<br>in Prozent | Differeng<br>in Thir. Rour,<br>ausgebrudt. |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Boll eingezahlte:                |                   |                      |                         |                                            |
| Berlin Unbalt                    | 1674              | 117                  | 50±                     | 1,507500                                   |
| Berlin . Frantfurt               | 163               | 137                  | 251                     | 555500                                     |
| Berlin Potebam                   | 204]              | 160                  | 441                     | 447500                                     |
| Berlin . Stettin                 | 137               | 1171                 | 191                     | 1,841360                                   |
| Bonn Roin                        | 1421              | 129                  | 13                      | 113880                                     |
| Breston Freiburg                 | 126               | 107                  | 197                     | 335750                                     |
| Duffelborf Giberfelb             | 1071              | 842                  | 23                      | 236394                                     |
| Bien Gloggnis                    | 1641              | 114                  | 50                      | 3,500000                                   |
| Samburg. Bergeborf               | 106               | 944                  | 11‡                     | 71300                                      |
| Riel-Altona                      | 120               | 1074                 | 124                     | 384375                                     |
| Magbeburg . Salberflabt          | 1254              | 100                  | 251                     | 401548                                     |
| Magbeburg . Leipzig              | 193‡              | 180                  | 131                     | 304750                                     |
| Raifer · Ferbinands · Nordbahn . | 2294              | 1284                 | 1014                    | 9,900450                                   |
| Oberfclefifche Litt. A           | 1271              | 107                  | 20}                     | 296662                                     |
| . Litt. B                        | 1214              | 100                  | 214                     | 516000                                     |
| Rheinische                       | 102‡              | 72                   | 301                     | 1,372500                                   |
| Wilhelmsbahn                     | 1161              | 981                  | 171                     | 210000                                     |
| Quittungebogen:                  |                   |                      |                         |                                            |
| Bergifch Martifche               | 110               | 971                  | 13                      | 520000                                     |
| Berlin-Anhalt Litt. B            | 1174              | 1081                 | 9 t                     | 285000                                     |
| Berlin . Samburg                 | 127               | 1074                 | 201                     | 1,620000                                   |
| Berbach (Pfatzifche Lubwigeb.) . | 1131              | 1051                 | 81                      | 371304                                     |
| Caffel - Lippftabt               | 1031              | 98                   | 5                       | 308000                                     |
| Chemnip.Riefa                    | 1011              | 91                   | 101                     | 410000                                     |
| Coin-Minben                      | 1201              | 1001                 | 194                     | 2,535000                                   |
| Rratau Dberfchlefifche           | 1114              | 92                   | 197                     | 355500                                     |
| Loban Zittan                     | 105               | 81                   | 24                      | 480000                                     |
| Magbeburg. Wittenberge           | 103}              | 1017                 | 2;                      | 108000                                     |
| Dieberichlefifch Martifche       | 1254              | 991                  | 26                      | 2,600000                                   |
| Rordbabn (Friebrich-Bilbelms.)   | 163 <b></b>       | 914                  | 12                      | 960000                                     |
| Potebam - Magbeburg              | 121‡              | 891                  | 22                      | 880000                                     |
| Pring-Bilbelms (Steelc-Bohwint.) | 109‡              | 941                  | 143                     | 162250                                     |
| Rheinische Priorit. Stammafrien  | 1074              | 974                  | 10                      | 125000                                     |
| Cacffich . Baierifche            | 1181              | 89                   | 291                     | 1,316250                                   |
| Cadfifd . Chlefifche             | 125               | 104                  | 21                      | 1,266000                                   |
| Sagan Glogan (Rieberichleftiche  | Ĭ                 | 1                    |                         |                                            |
| Rweigbahn)                       | 1179              | 811                  | 361                     | 543750                                     |
| Thuringifche                     | 116               | 981                  | 174                     | 1,198125                                   |
|                                  | •                 | Sufa                 | mucu                    | 38,039648                                  |

Diese Differenze Summe wurde sich noch ansehnlich vermehren, wenn man einige Jahre weiter zurückgeht. Daß aber die wirklich stattgehabten Sewinnste und resp. Verluste zusammengenommen ein bei weitem größeres Rapital aus machen, liegt klar zu Tage, wenn man sich daran erinnert, daß Deutschland etwa 30 bis 40 Aktienborsen besitht, das Jahr an 300 Borsentage hat und die Schwankungen eines Tages an einer Borse recht häusig mehrere Milies nen Rapital repräsentiren.

## Bemerkungen zu Tafel XI.

1) Wenn man die Betriebseinnahmen auf den Jahresdurchschnitt einer Bahnmeile Lange berechnet, so ergeben sich für jede einzelne Eisen: bahn und für jedes einzelne Jahr die in Spalte 7 verzeichneten Summen. Der Durchschnitt dieser Summen und die Differenz der Mittelzahl für des erste Betriebsjahr und für das Jahr 1844 ist in Athle. abgerundet nachsolzgend angegeben, auch ist die Durchschnitts: Einnahme für 1845 hinzugesügt, soweit solche durch monatliche Berichte bereits zur öffentlichen Kenntniß gestangt ist.

| Eifenbahn.                   | Durds<br>fonitt. | Zunahme.   | Durch-<br>fcnitt für<br>1845. |
|------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| Raiser - Ferdinands - Nordb. | 26701            | 7086       | 31670                         |
| Wien : Gloggnit              | 61660            | 13656      | 77372                         |
| Berlin : Potsbam             | 51707            | Abn. 320   | 50365                         |
| Berlin : Anhalt              | 31619            | 6765       | 31942                         |
| Magdeburg Leipzig            | 36433            | 16425      | 42880                         |
| Magdeburg : Salberstadt .    | 15741            | 2835       | 18785                         |
| Berlin . Frankfurt           | 28173            | 473        | 26969                         |
| Oberschlesische              | 21404            | Abn. 12516 | 15068                         |
| Breslau : Comeibnip . Frei-  | <b>1</b><br>-    |            |                               |
| burg                         | 19595            | _          | 20662                         |
| Berlin : Stettin             | 22457            | 1597       | 24170                         |
| Düffeldorf . Giberfeld       | 42648            | 9141       | 49824                         |
| Rheinische                   | 35918            | 17993      | 50130                         |
| Köln-Bonn                    | 30423            | _          | 33252                         |
| Leipzig Dresben              | 35654            | 9087       | 41080                         |
| Cachiich Baierische          | 21445            | 2192       | 23528                         |
| Hamburg Bergeborf            | 21551            | Abn. 3204  | 18807                         |
| Altona : Kiel                | 14204            | <b>I</b> – | 21509                         |
| Taunus : Gisenbahn           | 42886            | 93         | 42809                         |
| München-Augsburg             | 19871            | 911        | 20060                         |

Der große Durchschnitt aller Jahre und aller Bahnen ergiebt als Brutto: Einnahme einer Bahnmeile die Summe von 30531 Athle., der große Durchschnitt des Jahrs 1845 aber 33731 Athle.

Nach der Größe ihrer Durchschnitts: Einnahme für die Bahnmeile im Jahre 1845 stellen die obigen Bahnen sich in folgende Ordnung:

| 1)  | Bien: Gloggniß 77372                 | Rthlr. |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 2)  | Berlin: Potsdam 50365                | \$     |
| 3)  | Rheinische                           | \$     |
| 4)  | Duffeldorf: Elberfeld 49824          | *      |
| 5)  | Magdeburg: Leipzig 42880             | \$     |
| 6)  | Taunusbahn                           | \$     |
| 7)  | Leipzig: Dresden 41080               | \$     |
| 8)  | Bonn: Köln                           | ;      |
| 9)  | Berlin: Anhalt                       | \$     |
| -   | Raiser : Ferdinands : Mordbahn 31670 | \$     |
| 11) | Berlin:Frankfurt 26969               | 8      |
| •   | Berlin: Stettin 24170                | *      |
|     | Sachsisch: Baierische 23528          | 8      |
|     | Altona: Riel 21509                   | 8      |
| -   | Breslau: Schweidnig: Freiburg 20662  | 8      |
| 16) | Munchen: Augsburg 20060              | *      |
| -   | Hamburg: Bergedorf 18807             | ;      |
| •   | Magdeburg: Halberstadt 18785         |        |
| •   | Oberschlesische                      |        |

2) Hinsichtlich der in Spalte 9 verzeichneten durchschnittlichen Bestriebs: Ausgaben für Jahr und Meile Bahnlange, machen wir eine ahns liche Zusammenstellung:

| Eifenbahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durchschnitt<br>aller Betriebs:<br>Jahre in<br>Ehlr. Kour.                                                                         | Bergleichung b<br>Ausgaben bei<br>ncusten Beti<br>Abnahme<br>in Thir | ersten und<br>riebs-Jahrs.<br>Zunahme                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Kaiser-Kerdinands-Nordbahn 2) Wien-Gloggniß 3) Berlin-Potsdam 4) Berlin-Anhalt 5) Magdeburg-Leipzig 6) Magdeburg-Leipzig 6) Magdeburg-Halberstadt 7) Berlin-Frankfurt 8) Oberschlesische 9) Breslan-Schweidniß-Freiburg 10) Berlin-Stettin 11) Düsseldorf-Elberseld 12) Rheinische 13) Bonn-Köln 14) Leipzig-Dresden 15) Sächsich-Baierische | 13401<br>28529<br>23704<br>16650<br>18127<br>10945<br>12058<br>11885<br>10491<br>9831<br>26306<br>17771<br>15108<br>17353<br>14654 | 830<br><br><br><br>6849<br><br><br><br>4556                          | 1852<br>138<br>5360<br>7673<br>667<br>691<br>—<br>2049<br>37<br>3224<br>—<br>2883 |
| 16) Hamburg Bergeborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18098<br>14229<br>22357<br>11828                                                                                                   | 1406<br>—<br>—<br>—                                                  | 585<br>3314                                                                       |

süte sämmetliche Bahmen und Jahre ift der Durchschritt aller Betri Ansgaben süte die Bahmmeile 164M Rihte., so daß, verglichen mit der s nahme ein Durchschritts: Ueberschuß von 1404O Rihle. für die Be meile sich berneuffellt.

Rad der Sibe ihrer durchschnittlichen Betriebennegaben geordnet, | len sich die Sahnen wer soigt:

| I)          | Ben: Gloggret                     | Rehler. |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| 2)          | Disfillers: Elberseid             | \$      |
| 3)          | Betile: Pecidam 23704             | \$      |
| 1)          | Junustiche                        | \$      |
| 5)          | Angleiurg: Lingus 18127           | \$      |
| 6)          | Camburg: Bergeburf 18008          | *       |
| 7           | Mainife                           | *       |
| 5)          | Empig: Dreeden 17353              | \$      |
| 9)          | Bertin: Inhait 16650              | •       |
| <b>(#</b> ) | Fenn: 1511                        | \$      |
| 11)         | Zubith: Zuttricht                 | \$      |
| 13)         | Itano dia                         | *       |
| 13)         | Kanfer Ferdraunde: Rochiche 13401 | \$      |
| 14)         | Ferite Frankfurt 12058            | \$      |
| 15)         | Starjalajide                      | *       |
| <b>16</b> ) | Minden Ingitury                   | \$      |
| <b>17</b> ) | Majorium: Palleriale 18945        | *       |
| 18)         | Frein: Edward January 10491       | \$      |
| <b>[4)</b>  | Fertin                            | 2       |

3) Ind den in Spaite le mi eine Neile Bahnlänge berechnete Bahrendurchschnetz des Aesnerrrages bringen wir auf gleiche Bei wir Ingen:

| 4: 1:33232                   | Purchidmit<br>uler<br>Serrett-Jahre | Junahme bes<br>Jahrs 1844 ge-<br>gen das erfte<br>Benrinds-Jahr. |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| . Marken Breitande Beckent . | 1.7369                              | 7556                                                             |
| A) Here Comme                | 33131                               | 11864                                                            |
| 3) Krise Fericus             | 25003                               | The. 458                                                         |
| 4) Frais- Indus.             | 14570                               | 1465                                                             |
| 5) Marketty Links            | 15306                               | 8758                                                             |
| Manhor restrict (4           | 4736                                | 2168                                                             |
| ?) Herina francisco          | 16116                               | The 218                                                          |
| Seinemy's (E                 | \$519                               | 5667                                                             |
| grande during a notify (4    | 9165                                | _                                                                |
| 14) Recht Breun              | 13636                               | Ele. 453                                                         |
| 11) Switter Stories.         | 16362                               | 9163                                                             |
| 13) Meaning                  | 15146                               | 14769                                                            |
| with marky (E)               | 15315                               | -                                                                |
| 14) Young Treeter            | 18301                               | 6294                                                             |
| 15) Suches Function          | 6791                                | 6748                                                             |

| Eisenbahn.             | Durchschnitt<br>aller<br>Betriebs-Jahre. | Zunahme des<br>Jahrs 1844 ge-<br>gen das erste<br>Betriebs-Jahr. |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16) Samburg. Bergeborf | . 3453                                   | Abn. 1798                                                        |
| 17) Altona Riel        | . — 24                                   |                                                                  |
| 18) Taunusbahu         | . 20529                                  | Ubn. 491                                                         |
| 19) München-Augsburg   | . 8043                                   | Abn. 2402                                                        |

İ

Der große Durchschnitt aller Bahnen und Jahre ist ein Ueberschuß von 14040 Rthir. für die Meile Lange, der große Durchschnitt der Zunahme des Jahrs 1844 gegen das erste Betriebsjahr aber ist 4272 Rthir. Wenn man die Bahnen nach der Große ihrer Durchschnitts: Ueberschüsse ordnet, so ergiebt sich nachstehende Reihefolge:

| 1)  | Bien: Gloggniß                     | Athlr.   |
|-----|------------------------------------|----------|
|     | Berlin: Potsbam 28002              | *        |
| 3)  | Taunusbahn 20529                   | *        |
| -   | Magdeburg , Leipzig 18306          | 8        |
|     | Leipzig: Dresden 18301             | *        |
| _   | Rheinische                         | \$       |
| -   | Dusseldorf: Elberfeld 16342        | \$       |
| 8)  | Berlin: Frankfurt 16116            | \$       |
| 9)  | Bonn: Koln                         | \$       |
| 10) | Berlin: Anhalt                     | <b>,</b> |
| 11) | Kaiser: Ferdinands: Mordbahn 13360 | \$       |
| •   | Berlin: Stettin 12626              | \$       |
| _   | Oberschlesische                    | \$       |
| _   | Breslau: Schweidniß: Freiburg 9105 | 8        |
|     | Munchen Mugsburg 8043              | \$       |
|     | Sächsisch Baierische 6791          | 8        |
|     | Magdeburg : Halberstadt 4796       | 8        |
| _   | Hamburg: Bergedorf 3453            | 8        |
|     | Altona Riel                        | 8        |
| _   |                                    |          |

4) Wenn man die Eisenbahnen nach der verhältnismäßigen Sohe ihrer Ausgaben ordnet und die Durchschnitts: Prozent: Angaben der Spalte 12 dabei jum Grunde legt, so ergiebt sich nachstehende Reihefolge:

|                                                                                                                                | Die Ausgaben be<br>zenten der Bri                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eifenbahn.                                                                                                                     | nach bem Durch-<br>fchnitt aller<br>Betriebs Jahre. | 1844.                         |
| 1) Altona. Kiel (ist erst am 9. Sept. 1844 eröffnet) 2) Hamburg. Bergeborf 3) Ragdeburg. Halberstadt 4) Sächsisch. Baierische. | 100,2<br>84,1<br>69,8<br>68,9                       | 100,2<br>83,0<br>65,6<br>51,6 |

|                                      | Die Ausgaben betrugen in Pro<br>genten ber Brutto-Cinnafane |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Eifenbahn.                           | nach dem Durch-<br>schnitt aller<br>Betriebs Jahre.         | 1844. |
| 5) Duffeldorf: Elberfeld             | 62,0                                                        | 57,7  |
| 6) München : Augeburg                | 59,0                                                        | 73,8  |
| 7) Dberschlesische                   | 55,6                                                        | 55,9  |
| 8) Breslau. Coweidnig. Freiburg .    | 53,6                                                        | 53,6  |
| 9) Berlin-Anhalt                     | 52,9                                                        | 60,∙  |
| 10) Taunusbahn                       | 52,7                                                        | 54,2  |
| 11) Rheinische Bahn                  | 50,7                                                        | 42,9  |
| 12) Magbeburg Leipzig                | 50,3                                                        | 52,6  |
| 13) Raifer - Rerdinands - Rordbahn . | 50,1                                                        | 51,2  |
| 14) Bonn Köln                        | 49,6                                                        | 49,6  |
| 15) Leipzig : Dreeben                | 48,6                                                        | 47,7  |
| 16) Wien : Gloggnit                  | 46,3                                                        | 44,5  |
| 17) Berlin- Potsbam                  | 45,8                                                        | 50,3  |
| 18) Berlin : Frantfurt               | 44,5                                                        | 46,0  |
| 19) Berlin. Grettin                  | 43,6                                                        | 46,7  |
| Durchschnitt                         | 57,3                                                        | 57,2  |

Die Summe der Ausgaben der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands bildete hiernach im Durchschnitt aller Bahnen und

aller Jahre: 57,3 des Jahrs 1844: 57,2 Prozent der Brutto: Einnahme.

Entfernt man aus der Spalte des letten Jahrs die Altona: Riel und Hamburg: Bergedorf: Bahnen, deren hohe Betriebsausgaben lokalen und vor: übergehenden Ginfluffen zuzuschreiben find, so bleibt der Prozentantheil nur 53,2, welches Verhaltniß gunstiger ist als in irgend einem andern Staate Europa's. Vielleicht ist hier eine passende Veranlassung für den Verfasser die ser Schrift (als vormaligen praktischen Gisenbahn: Direktor) den Gisenbahn: Direktionen unseres Baterlandes recht angelegentlich zu empfehlen, bei den Be: strebungen für den Vortheil der Aftionare niemals das Bohl der Eisenbahnbeamten aus den Augen zu verlieren. Wer aus eige ner Erfahrung weiß, wie über alle Beschreibung anstrengend fur Beift und Korper der außere Gisenbahndienst ist, wie sehr selbst die gewohnlichen Dienst leistungen auf die Dauer die Gesundheit beeintrachtigen, in welcher steten Gefahr der Beamte fich befindet, welche außerordentliche Berantwortlichfeit auf ihm lastet: - wer dies weiß, der sollte auch niemals vergessen, daß selbst der hochste Lohn, welchen irgend eine Gisenbahn dafür zahlt, verhaltnismäßig noch Man sollte auf allen Bahnen die Beamten mindeftens immer gering bleibt. so hoch bezahlen, daß sie bei bescheidenen Anspruchen sorgenfrei leben konnen: das ist aber nicht allenthalben der Fall, vielmehr scheint man zuweilen auf Berabsetung selbst maßiger Behalte binguwirken, um fur Die Aftionare ju Man sollte ferner auf allen Bahnen für die Zukunft getreuer Beam ten und ihrer Familien forgen, z. B. durch Pensiones und Unterstützunge: Raffen, zu benen auch die Aftionare von dem Ueberfcuffe gewiß gern beitre

jen werden, wenn sie bedenken, daß sie ihre Dividenden zum großen Theile ver Thatigkeit, Sorgfalt und Sparsamkeit des Personals verdanken.

Man lasse sich durch die Erscheinung, daß allerdings auch für geringe uns ureichende Bezahlung geeignete Beamten zu erlangen sind, nicht zu dem Glaus ven verleiten, höhere Gehalte seien überstüssig, vergesse vielmehr niemals, daß zuf diese Weise die besten Beamten überhaupt nicht zu erlangen oder nicht zu halten sind, so wie daß die Erfolge des Dienstes ganz anders sind, wenn nan ein gesichertes zufriedenes Beamten: Personal besitzt, als wenn dessen Dienstfreudigkeit durch Nahrungssorgen — oder auch durch unangemessene Bes jandlung — getrübt wird.

5) In Spalte 13 ist von jeder Bahn in jedem Betriebsjahre nachges wiesen, wie sich der Reinertrag zu dem Anlages Kapital verhalten hat und vir wollen daraus das erste Betriebsjahr und das Jahr 1844 zusammens kellen.

|                                     | 1                 | eag war vom An-<br>ital Prozente |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Eifenbahn.                          | im Jahre<br>1844. | im erfien<br>Betriebs-Jahre.     |
| 1) Magbeburg-Leipzig                | 8,1               | 4,5                              |
| 2) Berlin Potsbam                   | 7,7               | 6,8                              |
| 3) Berlin-Anhalt                    | 6                 | 5,4                              |
| 4) Bonn-Köln                        | 6                 | 6                                |
| 5) Taunusbahn                       | 6                 | 6,1                              |
| 6) Wien-Gloggnig                    | 5,6               | 3,7                              |
| 7) Berlin-Frankfurt                 | 5,6               | 6                                |
| 8) Berlin. Stettin                  | 5,5               | 5,8                              |
| 9) Raiser-Ferdinands-Nordbahn .     | 5                 | 0,9                              |
| 10) Leipzig-Dresden                 | 4,9               | 3,6                              |
| 11) Dberschlesische                 | 4                 | 4,8                              |
| 12) Rheinische                      | 3,7               | 1,3                              |
| 13) Breslau . Schweidnig . Freiburg | 3,7               | 3,7                              |
| 14) Duffelborf Glberfelb            | 3,5               | 1,8                              |
| 15) Magbeburg - Salberstadt         | 2,9               | 1,8                              |
| 16) Munchen-Augsburg                | 1,8               | 2,6                              |
| 17) Cachfifch Baierifche            | 1,4               | 0,3                              |
| 18) Samburg-Bergedorf               | l ī'              | 1,5                              |
| 19) Altona Riel                     | l ō               | 0                                |

Fast überall also bedeutende Zunahme, wodurch das Steigen des Werths der Aktien im Allgemeinen gerechtfertigt wird, wenn auch zugegeben werden muß, daß das Verhältniß des Steigens, falls man einzelne Bahnen mit eins ander vergleicht, sich nach den obigen Zahlen keinesweges geregelt hat.

- 6) Nach Spalte 14 sind beispielsweise im Jahre 1844 folgende Divis benden (mit Einschluß der Zinsen) an die Eisenbahn Aftionare bezahlt:
  - 9 Prozent von der Magdeburg: Leipzig: Bahn,
  - 7} : s Serlin : Potsbam : Bahn,
  - 63 : Berlin: Frankfurt: Bahn,
  - 6½ : : Berlin: Anhalt: Bahn,

wohl ist uns bekannt, daß bei diesem Transportgegenstande die Selbst: kosten ungewöhnlich groß sind, allein wir bezweiseln, daß der Unterschied der Selbstkosten für Beförderung von Reisewagen z. B. auf der Rheinischen und auf der Bonn: Köln Bahn pro Stück und Meile 20 Sgr. beträgt:

- 5) die geringe Uebereinstimmung bei Klassiszirung der Suter, indem der selbe Gegenstand auf der einen Bahn in einer höhern, auf der andere in einer niedern Klasse steht; wozu denn
- 6) die große Verschiedenheit der Tarissäße in den einzelnen Frachtlicken verschiedener Bahnen kommt;
- 7) die hohen Guterfrachtsatze mehrerer Bahnen für die dritte Fracht flasse.

Diese und andere Uebelstände des Tariswesens unserer Eisenbahnen mussen um so schärfer hervortreten, je langer die zusammenhängenden Linien der Schie nenwege werden; sie mussen den Verkehr um so mehr drucken und belästigen, je allgemeiner (bei dem Aufhören anderer Transportmittel) die Nothwendigskeit der Benutung der Eisenbahnen wird.

#### Tafel X.

bietet eine Zusammenstellung der Borsenbewegung der Eisenbahn: Alstien während den letzten Jahren dar, so übersichtlich als der beschränkte Raum es gestattete. Die Zahlen dieser Tasel geben zu bogenlangen Betracktungen Veranlassung. Da jedoch dergleichen im Allgemeinen und im Einzels nen schon recht viel gemacht sind und noch täglich gemacht werden, auch die Spekulation selten gutem Rathe folgt, fast niemals aber aus den Verhälmisssen und Aussichten der Eisenbahnen ihre Motive entlehnt, so scheinen derartige Vemerkungen überstüssig. Dagegen dürste nicht ohne Interesse sein, die Sewinne und Verluste, welche durch die Kursschwankungen der Eisenbahn: Aktien entstanden sind, so weit solches möglich ist, in Zahlen darzuskellen und das soll nachstehend versucht werden.

| Bezeichnung ber Aftien.           | Döchfler<br>Rure. | Miebrigfter Rurs. | Differeng<br>in Prozent | Differenz<br>in Thir, Rou<br>ausgedrudt. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Boll eingezahlte:                 |                   |                   |                         |                                          |
| Berlin-Unhalt                     | 1671              | 117               | 60½                     | 1,507500                                 |
| Berlin Frantfurt                  | 163               | 1371              | 251                     | 555500                                   |
| Berlin- Potsdam                   | 2041              | 160               | 443                     | 447500                                   |
| Berlin Stettin                    | 137               | 1174              | 191                     | 1,841360                                 |
| Bonn-Roin                         | 1421              | 1291              | 13                      | 113850                                   |
| Breslau-Freiburg                  | 1261              | 107               | 191                     | 335750                                   |
| Duffeldorf . Giberfeld            | 1074              | 842               | 23                      | 236394                                   |
| Bien . Gloggnis                   | 1641              | 114               | 50                      | 3,500000                                 |
| Somburg Bergeborf                 | · 106             | 941               | 111                     | 71300                                    |
| Riel - Alrona                     | 120               | 1071              | 121                     | 384375                                   |
| Magbeburg . Salberftabt           | 1251              | 100               | 254                     | 401548                                   |
| Magbeburg - Leipzig               | 1931              | 180               | 131                     | 304750                                   |
| Raifer-Ferdinands - Mordbahn .    | 2291              | 1284              | 1011                    | 9,900450                                 |
| Dberfchlefifche Litt. A           | 1271              | 107               | 20}                     | 100miles                                 |
| . Litt. B                         | 1214              | 100               | 214                     | 516000                                   |
| Rheinische                        | 102               | 72                | 301                     | 1,372500                                 |
| Wilhelmsbahn                      | 116               | 981               | 171                     | 210000                                   |
| anittungsbogen:                   |                   |                   |                         |                                          |
| Bergifch - Martifche              | 1104              | 971               | 13                      | 520000                                   |
| Berlin-Unhalt Litt. B             | 1174              | 108               | 91                      | 285000                                   |
| Berlin . Damburg                  | 1274              | 1071              | 201                     | 1,620000                                 |
| Berbach (Pfalzische Lubwigeb.) .  | 1131              | 105               | 81                      | 371304                                   |
| Caffel · Lippftabt                | 1033              | 98                | 55                      | 308000                                   |
| Chemnip-Riefa                     | 1014              | 91                | 101                     | 410000                                   |
| Coln. Minben                      | 1201              | 100}              | 194                     | 2,535000                                 |
| Rratan-Dberichlefifche            | 1111              | 92                | 193                     | 355500                                   |
| Lobau-Zittau                      | 105               | 81                | 24                      | 480000                                   |
| Magdeburg Bittenberge             | 1034              | 1013              | 21                      | 108000                                   |
| Niederschlefisch - Märkische      | 125}              | 991               | 26                      | 2,600000                                 |
| Mordbahn (Friedrich-Wilhelms.)    | 1034              | 911               | 12                      | 960000                                   |
| Potedam - Magdeburg               | 1214              | 991               | 22                      | 880000                                   |
| Pring. Withelms (Steele-Bohwint.) | _                 | 941               | 147                     | 162250                                   |
| Rheinliche Priorit. Stammafrien   | 1074              | 974               | 10                      | 125000                                   |
| Cachild Balerifche                | 1181              | 89                | 29‡                     | 1,316250                                 |
| Cadiid Chlefifde                  | 1251              | 104               | 21!                     | 1,266000                                 |
| Sagan Blogan (Rieberfchefifche    |                   |                   |                         |                                          |
| Aweigbahn)                        | 1172              | 814               | 36}                     | 543750                                   |
| Thuringliche                      | 116               | 984               | 174                     | 1,198125                                 |

3 Ogr. 10 Pf. bei Duffeldorf: Elberfeld,

```
Leipzig : Dresden,
   3
             6
        ;
                        Sachsisch: Baierische,
    3
             4,5
                  ٤.
    3
             3,7
                      & Berlin : Stettin,
    3
             3,1
                      s Berlin: Anhalt,
        8
                  5
    3
             3
                  : : Berlin: Potsbam,
        ;
    3
             1,6 : Magdeburg: Leipzig,
        5
    3
                  : : Magdeburg: Balberstadt,
             0,7
        5
                      : Oberschlesische,
    2
            11,4
                  8
    2
                        Altona: Riel,
             7
                         Bonn : Koln.
    2
             4
    Der große Durchschnitt für alle Bahnen ift 3 Sgr. 4,6 Pf.
    5) Nach dem Durchschnitt der Jahre, wo die Gisenbahnen auf ganger
Lange eröffnet waren, haben für jeden beforderten 3tr. Gut (Spalte 11) durch
schnittlich eingenommen:
  8 Ogr.
          5
                Pf. Berlin: Anhalt,
  7
                    Kaiser: Ferdinands: Mordbahn,
           8
      8
  6
           2,3
                    Magdeburg: Leipzig,
  5
                    Leipzig : Dresden,
          11
      5
  5
           5,2
                    Berlin: Frankfurt,
  5
           1,75
                  # Berlin : Stettin,
  4
                  : Oberschlesische,
           9
  3
           9
                  : Sadfifch : Baierische,
      5
  3
                  : Altona: Riel,
           6
      ;
  3
                  & Wien: Gloggnit,
           4,5
      5
  2
           7,7
                  : Magdeburg : Halberstadt;
      ;
  2
                  : Breslau: Ochweidnig: Freiburg,
           7
  2
                  : Rheinische Bahn,
           5
  2
           2,4
                     Duffeldorf: Elberfeld.
     6) Die Ordnung aber nach der Große der Durchschnitte: Einnahme für
jeden Zentner Gut auf eine Durchschnittsmeile Bahnlange ist (nach
Spalte 17):
  9,34 Opf. bei Duffeldorf: Elberfeld,
  6,64
              , Berlin: Frankfurt,
          $
  6,6
              : Magdeburg:Leipzig, Magdeburg:Halberstadt, Leipzig:Dresden,
               : Berlin: Unhalt,
   6,5
   6,39
              : Oberschlesischen Bahn,
              s Sachsisch Baierischen Bahn,
   6,14
               : Rheinischen Bahn.
   5,11
     7) Auf eine Meile Bahnlange kamen (nach dem Durchschnitt seit
 Eroffnung auf ganzer Lange) durchschnittlich Personen (Spalte 12):
                                       97945 Samburg: Bergedorf,
 157476 Bonn: Koln,
 156947 Berlin: Potedam,
                                       88427 Duffeldorf: Elberfeld,
                                       37475 Magdeburg : Leipzig,
 130783 Taunusbahn,
 111844 Wien: Gloggnis,
                                       33181 Breslaus chweidnis Freibg.,
```

```
23832 Altona : Riel,
32138 Rheinische,
                                       22315 Berlin: Frankfurt,
28534 Magdeburg: Halberstadt,
28234 Sachfisch Baierische,
                                       16827 Berlin: Anhalt,
26247 Munchen: Augeburg,
                                       15835 Kaiser: Ferdinands: Mordbahn,
25967 Leipzig : Dresden,
                                       15410 Berlin: Stettin.
24039 Oberschlesische,
     Der große Durchschnitt für alle Bahnen war 56497.
     8) Von den beforderten Personen murden nach folgenden Prozentsagen
die verschiedenen Bagenflassen benutt:
         a) Ifte Bagenflasse:
10,7
       Proz. Rheinische Bahn,
                                       1,75 Prog. Berlin: Stettin,
                                                   Magdeburg : Halberstadt,
             Berlin: Potsbam,
 8,2
                                       1,55
 5,5
             Bien: Gloggnit,
                                       1,4
                                                   Taunusbahn,
                                               5
 3,4
             Leipzig: Dresden,
                                        1,27
                                                   Oberschlesische,
         ;
                                               8
 3,1
             Bonn: Koln,
                                                    hamburg: Bergeborf,
                                        1,2
         8
 3,0
             Berlin : Unhalt,
                                                    Munchen : Augsburg,
                                        1,15
         5
                                               8
                                                    Breslau: Schwon.: Frb.,
             Berlin: Frankfurt,
                                        0,9
 2,1
                                                8
                                                    Sachsisch : Baierische,
             Duffeldorf: Elberfeld,
                                        0,8
 2,05
         5
                                               5
              Magdeburg : Leipzig,
 1,8
                                        0,75
                                                    Altona : Riel.
     Der große Durchschnitt aller Bahnen war 2,8.
         b) 2te Bagenflasse:
       Proz. Rheinische Bahn,
                                        18,35 Proz. Duffeldorf: Elberfeld,
37
33,7
                                                     Berlin: Potsdam,
              Bonn & Koln,
                                        18,2
                                                 8
                                                     Munchen : Augeburg,
31,0
              Berlin: Anhalt,
                                        16,95
                                                 ß
             Magdeburg : Salberstadt,
                                                     Oberschlesische,
27,85
                                        15,35
26,9
                                                     Sächsisch: Baierische,
             Magdeburg : Leipzig,
                                        12,7
         ;
                                                 $
              Bien: Gloggnit,
26,4
                                        12,6
                                                     Bresl.: Ochweidn. : Frb.,
                                                 8
26,35
              Berlin: Stettin,
                                        11,7
                                                     Hamburg: Bergedorf,
                                                 8
20,3
              Leipzig: Dresden,
                                        10,9
                                                     Taunusbahn,
                                                 5
19,8
              Berlin : Frankfurt,
                                         9,5
                                                     Altona: Riel.
     Der große Durchschnitt aller Bahnen mar 20,8.
          c) 3te Bagenflasse:
89,75 Proz. Altona Riel,
                                        70,6 Proz. Magdeburg Dalberstadt,
                                                    Duffeldorf: Elberfeld,
              Hamburg: Bergedorf,
                                        68,8
87,1
                                                3
                                                    Bresl. : Odwon. : Freibg.,
                                        68,5
              Sachsich & Baierische,
86,4
                                                    Bien : Gloggnit,
83,38
                                        67,3
              Oberschlesische,
          ;
                                                    Berlin: Anhalt,
81,9
              Munchen: Augsburg,
                                        66
                                                5
          ;
                                                    Magdeburg: Leipzig,
 78,1
                                        61,3
              Berlin: Frankfurt,
                                                ;
          ;
 76,3
                                                    Rheinische,
              Leipzig: Dresden,
                                        52,3
                                                5
                                                    Bonn : Köln,
              Berlin: Potsdam,
                                        33,1
 73,6
                                                8
          8
              Berlin: Stettin,
                                        27,5
                                                    Taunusbahn.
 71,9
     Der große Durchschnitt incl. 4te Bagenklasse 76,4.
          d) 4te Bagenflasse:
 60,2 Proz. Taunusbahn,
                                        10,8 Proz. Duffelborf: Elberfeld,
                                                    Bien , Gloggnit.
             Bonn : Köln,
                                         0,9
 30,1
                                                5
```

Wenn man die außerordentlich große Verschiedenheit der obigen Jahlen für die Benuhung der verschiedenen Wagenklassen bei den einzelnen Bahaen mit einander vergleicht und zugleich sich daran erinnert, daß über das Vershältniß der Benuhung zu den Preisen bereits genügende Erfahrungen und hinreichend warnende Beispiele vorliegen; so ist nicht wohl zu begreifen, weshalb manche Eisenbahn; Verwaltungen ihre Tarissäße nicht bereits einer Reform unterworfen haben, welche ebenso sehr im Interesse ihrer Aktionine als des Publikums zu sehn scheint.

9) Auf eine Meile Bahnlange kamen ferner durchschnittlich Zentner Suter (Spalte 13):

```
237513 auf der Rheinischen Bahn,
198322 auf der Dusseldorf: Elberfeld: Bahn,
119443 auf der Wien: Sloggniß: Bahn,
68754 Magdeburg: Leipzig,
60591 Leipzig: Dresden,
52825 Sächsischen,
51211 Magdeburg: Halberstadt,
45074 Kaiser: Ferdinands: Nordbahn,
42629 Berlin: Stettin,
40104 Altona: Kiel,
34920 Breslau: Schweidniß: Freiburg,
32597 Berlin: Anhalt,
30560 Berlin: Frankfurt,
21432 Berlin: Potsdam,
11364 München: Augsburg,
```

6440 Taunusbahn.

10) Von diesen Gutern wurde bezahlt (Spalte 22 u. 23) Prozent:

```
gewöhnl. Fracht.
Eilfracht.
                90,1 Berlin: Stettin,
 9,9
                95,0 Berlin: Anhalt,
 5,0
                96,1 Berlin: Frankfurt,
 4,0
                96,4 Magdeburg: Leipzig,
 3,6
                96,6 Magdeburg: Salberstadt,
 3,4
                98,4 Wien: Gloggniß,
 2,6
                98,0 Duffeldorf: Elberfeld und Rheinische,
 2,0
                99,1 Leipzig : Dresden.
 0,9
```

11) Der Antheil jeder einzelnen Eisenbahn an der Gesammts summe des Personen: Verkehrs auf die Bahnmeile Lange reduzirt und in Prozenten ausgedrückt (Spalte 24) ist gewesen:

```
14,6 Proz. Bonn: Köln,
                                       3,4 Proj. Magdeburg Leipzig,
14,6
            Berlin: Potsdam,
                                                   Breslaus Ochweidnißifrei:
                                        3,0
       $
                                              ;
13,1
            Taunusbahn,
                                                     bura.
            Bien: Gloggniß,
                                                   Rheinische,
                                        2,9
10,4
                                              5
            hamburg : Bergedorf,
9,1
                                                   Magdeburg : Salberftadt,
                                       2,6
                                              ;
           Duffeldorf: Elberfeld,
                                                   Sachfisch: Baierische,
8,2
                                        2,6
                                              ;
```

```
2,4 Proj. Leipzig : Dresben,
                                        2,0 Proz. Berlin: Frankfurt,
           Munchen: Angeburg,
                                                   Berlin: Anhalt,
                                        1,5
2,4
       8
           Oberschlesische,
                                        1,4
                                                   Berlin: Stettin,
2,2
       5
2,2
           Altona: Riel,
       5
     12) Desgleichen der Antheil an der Baarenmenge des Guter: Ver:
tehrs (Spalte 25):
21,2 Proz. Rheinische Bahn,
                                        3,8 Proz. Altona : Riel,
            Duffeldorf: Elberfeld,
                                                   Breslau : Schweidnist Frei:
                                        3,3
18,6
11,2
            Bien : Gloggnit,
                                                     burg,
                                        3,1
            Magdeburg: Leipzig,
                                                   Berlin: Anhalt,
6,5
                                              8
                                        2,9
            Leipzig Dresben,
                                                  Berlin: Frankfurt,
 5,7
                                              8
                                        2,1
                                                   Berlin: Potsbam,
 4,9
            Sachsisch : Baierische,
                                              8
 4,9
            Magdeburg : Halberstadt,
                                        1,8
                                                   Oberschlesische,
                                              $
 4,2
            Raiser: Ferdinands: Nords
                                        1,1
                                                   Munchen : Augsburg,
        $
                                                   Taunusbahn.
               bahn,
                                        0,6
                                              5
```

### Zu Tafel XIII. Betriebs - Ginnahmen.

Berlin: Stettin,

4,1

8

Die Betriebs Einnahmen erwachsen aus dem Personen Verkehr, aus der Guterbeförderung und durch sonstige Einnahmen, welche für jede Eisens bahn und jedes Betriebsjahr in den Spalten 4, 7 und 10 nachgewiesen und in den Spalten 5, 8 und 11 auf den Durchschnitt einer Bahnmeile reduzirt sind. Auch der Antheil obiger Faktoren der Einnahme an der Gesammts summe ist in den Spalten 6, 9 und 12 berechnet, und wir ordnen die einzels nen Bahnen nach der Größe ihres Antheils (Durchschnitt seit Erdsfinung auf ganzer Länge) in den beiden Hauptabtheilungen der Einnahme.

1) Der Prozent: Antheil der Einnahme für Personen: Beförderung an der Gesammt: Einnahme mar:

```
Proz. Bonn: Koln,
                                        72,4 Proz. Berlin: Frankfurt,
97
            Hamburg: Bergedorf,
                                        71,7
                                                     Wien : Gloggnit,
93,7
                                                8
            Taunusbahn,
                                                     Berlin: Stettin,
                                        67,3
91,9
        $
                                                8
            Berlin: Potebam,
                                                     Rheinische,
                                        66,5
89,9
            Oberschlesische,
                                        66,1
                                                     Berlin: Anhalt,
77,2
        8
            Sachsisch : Baierische,
                                                     Duffeldorf: Elberfeld,
76,8
                                        64,4
                                                8
            Magdeburg : Salberstadt,
                                                     Leipzig: Dresben,
                                        59,3
75
            Munchen, Augeburg,
                                                     Magdeburg : Leipzig,
                                        57,8
74
        8
                                                ;
            Breslau: Ochweidniß:
72,8
                                        53,2
                                                     Kaiser : Ferdinands : Nord:
                                                5
              Freiburg,
                                                       bahn.
```

Mach dem großen Durchschnitt sur alle Bahnen 73,6 Proz.

2) Der Prozent:Antheil dagegen der Einnahme für den Guter: Ber: kehr, der Bieh: und Reisewagen: Beförderung an der Gesammt: Einnahme: 45 Proz. Kais.: Ferd.: Nordbahn. 32,4 Proz. Leipzig: Dresden Bahn,

40,5 Magdeburg: Leipzig, 32,1 : Berlin: Anhalt, 32,4 Rheinische Bahn, 31,6 : Berlin: Stettin,

```
17,2 Proj. Oberschlefische,
30,1 Proj. Duffeldorf: Elberfeld,
            Altona & Riel,
28,9
                                       16,9
                                                   Breslau: Schweidnis:
       5
25,9
            Berlin : Frankfurt,
                                                      Freiburg,
23,9
            Magdeburg : Salberstadt,
                                        7,3
                                                   Berlin : Potsbam,
                                               8
            Bien: Gloggnit,
23,0
                                        6,7
                                                   Taunusbahn,
                                               5
22,6
                                        4,3
            Sachsisch : Baierische,
                                                   Samburg : Bergeborf,
                                               $
21,4
            Munchen : Augeburg,
                                        2,2
                                                   Bonn: Koln.
       $
                                               8
```

Der große Durchschnitt für alle Bahnen ist 23,4 Proz., allein die A nuhung der Eisenbahnen für den Güter:Transport scheint bei sehr vielen Binen im Steigen, wie die Vergleichung der obigen Durchschnitts: Prozentitheile mit den Prozentantheilen des Jahrs 1844 zeigt:

| Durchschnitt. | Jahr | 1844. |                          |
|---------------|------|-------|--------------------------|
| 7,3           | 9,4  | Proz. | Berlin: Potsbam,         |
| 40,5          | 44,0 | \$    | Magdeburg: Leipzig,      |
| 23,9          | 30,2 | \$    | Magdeburg : Salberstadt, |
| 25,9          | 27,8 | 8     | Berlin: Frankfurt,       |
| 17,2          | 22,1 | \$    | Oberschlesische Bahn,    |
| 30,1          | 37,8 | ,     | Duffetborf: Elberfeld,   |
| 32,4          | 45,2 | \$    | Rheinische Bahn,         |
| 22,6          | 31,3 | ;     | Sachsisch : Baierische,  |
| 4,3           | 8,1  | \$    | Hamburg: Bergedorf,      |
| 21,4          | 22,6 | \$    | Munchen : Augeburg,      |
|               |      |       |                          |

1

3) Die Durchschnitts: Einnahme für jede von den Lokomotiven ; rückgelegte Nuhmeile war beispielsweise im Jahre 1844 (Spalte 15):

```
14 Rthlr. 1 Ggr. Rheinische Eisenbahn,
                    Duffeldorf: Elberfeld,
13
           25
     8
                    Taunusbahn,
13
            7
                8
     8
                    Berlin: Potsbam,
12
           22
                    Raiser : Ferdinands : Mordbahn,
          21
11
11
           12
                    Sachsisch : Baierische,
                $
            3
                    Berlin: Frankfurt,
11
          21
                    Leipzig: Dresden,
10
                    Berlin: Anhalt,
10
            3
                    Magdeburg: Leipzig,
           19
 9
                    Munchen: Augeburg,
           10
 9
                         (für 1843).
                    Wien : Gloggnig,
 8
          24
     ;
 8
                    Berlin: Stettin,
           24
     ;
                ;
                    Breslau: Ochweidnit : Freiburg,
 8
            6
     ;
                5
 7
                    Magdeburg : Salberstadt,
           23
     ;
                ;
 7
                    Bonn: Koln,
            6
 6
                    Oberschlesische Bahn,
     í
          23
 6
                    Altona: Riel,
            4
 5
           18
                    Hamburg : Bergedorf.
     ;
                5
```

4) Die Betriebs: Einnahmen (wie immer Brutto: Einnahmen) waren vom Anlagekapitale Prozente im Jahre 1844:

16,6 Magdeburg : Leipzig,

15,1 Berlin: Anhalt,

13,4 Berlin: Potsbam,

13,2 Bonn : Roln,

12,4 Taunusbahn,

10,9 Berlin : Frankfurt,

10,3 Berlin: Stettin,

10,1 Raiser: Ferdinands: Mordbahn, 5,6 Samburg: Bergeborf,

9,4 Leipzig: Dresben,

9,1 Wien: Gloggniß,

9,05 Oberschlesische,

8,5 Magdeburg : Halberstadt,

8,1 Duffeldorf: Elberfeld,

8,05 Breslau:Schweidnis:Freiburg,

6,7 Munchen: Augeburg,

6,51 Altona : Riel,

6,3 Rheinische,

2,9 Sachsisch: Baierische,

Der große Durchschnitt für alle Bahnen ist 9,6 Prozent des Anlages fapitals.

5) Der Prozent: Antheil jeder Bahn an der Gesammtsumme der Brutto : Betriebs : Einnahmen war auf eine Meile Bahnlange reduzirt (Spalte 17):

10,63 Wien: Gloggnit,

8,91 Berlin : Potebam,

7,40 Taunusbahn,

7,35 Duffeldorf: Elberfeld,

6,28 Magdeburg : Leipzig,

6,20 Rheinische,

6,14 Leipzig: Dreeben,

5,45 Berlin: Anhalt,

5,24 Bonn: Koln,

4,86 Berlin: Frankfurt,

4,61 Raiser: Ferdinands: Mordbahn,

3,86 Berlin: Stettin,

3,71 Hamburg: Becgedorf,

3,70 Oberschlesische,

3,70 Sachsich: Baierische,

3,42 Munchen: Augeburg,

3,38 Breslau: Ochweidnig: Freiburg,

2,71 Magdeburg : Halberstadt,

2,45 Altona : Riel.

# Zu Tafel XIV. Betriebs - Ausgaben.

Haupt: Bestandtheile der Betriebs: Ausgaben sind die eigentlichen Trans: portkosten (Spalte 4), die Bahn: Unterhaltungskosten (Spalte 7) und die Verwaltunge: und allgemeinen Koften (Spalte 10). Der Durchschnittsbe: trag in den Jahren der Eroffnung der Bahnen auf ganzer Lange ist in den Spalten 5, 8, 11, und der Prozent: Antheil der einzelnen Ausgaben an der Gesammtsumme in den Spalten 6, 9, 12 vor Augen gebracht. Eine Reihes folge, nach der Große der Zahlen daraus gebildet, wird von Interesse sein.

1) Betrag der eigentlichen Transportfosten für die Deile Bahns lange in Thaler Kourant durchschnittlich und Prozentantheil an der Ges sammtausgabe:

| Eifenbahn.                      | Durchschnitt<br>für eine<br>Längenmeile. | Projent-Antheli |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Tannus-Gisenbahn                | 17416                                    | 77,2            |
| Wien Gloggnit                   | 17376                                    | 60,9            |
| Duffeldorf : Elberfeld          | 16800                                    | 63,9            |
| Berlin Potsbam                  | 15648                                    | 66,1            |
| Leipzig Dresben                 | 12376                                    | 71,2            |
| Rheinische                      | 11766                                    | 66,0            |
| Magbeburg Leipzig               | 11635                                    | 64,6            |
| Berlin-Anhalt                   | 10743                                    | 64,5            |
| Altona Riel                     | 10141                                    | 71,3            |
| Bonn-Köln                       | 8636                                     | 56,9            |
| Oberschlesische                 | 8560                                     | 69,8            |
| Samburg Bergeborf               | 8188                                     | 45,5            |
| Berlin-Frankfürt                | 8009                                     | 66, s           |
| München-Augsburg                | 7435                                     | 69,4            |
| Sächsisch Baierische            | 6872                                     | 49,2            |
| Magdeburg Galberstadt           | 6777                                     | 60,1            |
| Berlin. Stettin                 | 6665                                     | 61,4            |
| Breslau - Schweidnig - Freiburg | 6555                                     | 62,7            |
| Kaiser - Ferdinands - Mordbahn  | 6539                                     | 48,8            |

2) Betrag der Bahn: Unterhaltungskosten in Thir. Kour. durischnittlich für die Meile Bahnlange und Prozentantheil an der Sesamm ausgabe:

| Eifenbahn.                      | Durchschnitt<br>für die<br>Längenmeile. | Prozent - Antheil |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Duffeldorf. Glberfelb           | 7351                                    | 26,7              |
| Samburg Bergeborf               | 7241                                    | 38,3              |
| Berlin : Potsbam                | 5570                                    | 23,4              |
| Bonn-Köln                       | <b>5200</b>                             | 34,2              |
| Magdeburg - Leipzig             | 4899                                    | 26,3              |
| Berlin: Anhalt                  | 4706                                    | 28,1              |
| Sächsisch . Baierische          | 4525                                    | 32,0              |
| Rheinische                      | 4469                                    | 25,1              |
| Leipzig - Dresben               | 3695                                    | 21,3              |
| Berlin. Stettin                 | 3505                                    | 32.3              |
| Breslau . Schweibnig . Freiburg | 3300                                    | 31,4              |
| Magdeburg - Salberstadt         | 3313                                    | 30,3              |
| Altona Riel                     | 3252                                    | 22,9              |
| Oberschlesische                 | 3011                                    | 27,1              |
| Wien- Gloggnit                  | 2768                                    | 9,7               |
| Berlin-Frankfurt                | 2635                                    | 21,8              |
| Taunusbahn                      | 2589                                    | 11,5              |
| Munchen : Augsburg              | 2510                                    | 23,4              |
| Kaiser-Ferdinands-Nordbahn      | 2339                                    | 17,4              |

Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist eine Vermehrung des Antheils der Kosten des Bahnunterhalts an sammtlichen Kosten für die Zukunft zu behaups ten, weil die Zeit der großen Reparaturen auf nur wenigen Bahnen schon jest begonnen hat. Dagegen durften die Kosten des Transports im Allges meinen sich verringern.

3) Betrag der Verwaltungs, und allgemeinen Kosten in Thir. Kour. durchschnittlich für die Meile Bahnlange und Prozentantheil dieser Kossten an der Gesammtausgabe:

| Elsenbahn.                                    | Durchschnitt<br>für die<br>Längenmeile. | Prozent - Antheil |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Wien-Gloggnip Bahn                            | 8385                                    | 29,4              |
| Raiser - Ferdinands - Nordbahn                | 4523                                    | 33,8              |
| Sachfifch Baierische                          | 3257                                    | 18,8              |
| Samburg Bergedorf                             | 2669                                    | 16,2              |
| Berlin Dotsdam                                | 2487                                    | 10,5              |
| Taunusbahn                                    | 2352                                    | 11,3              |
| Duffelborf. Glberfelb                         | 2154                                    | 9,4               |
| Magbeburg-Leipzig                             | 1592                                    | 9,1               |
| Rheinische                                    | 1536                                    | 9,9               |
| Berlin Frankfurt                              | 1413                                    | 11,4              |
| Leipzig Dresden                               | 1282                                    | 7,5               |
| Bonn-Köln                                     | 1273                                    | 8,9               |
| Berlin-Anbalt                                 | 1199                                    | 7,4               |
| Magdeburg-Salberstadt                         | 855                                     | 9,6               |
| Altona-Kiel                                   | 826                                     | 5,8               |
| Munchen - Angeburg                            | 773                                     | 7,2               |
| Berlin : Stettin                              | 674                                     | 6,3               |
| Breslau - Schweidnig - Freiburg               | 637                                     | 5,9               |
| Oberschlesische                               | 314                                     | 3,1               |
| Bon sämmtlichen Bahnen der große Durchschnitt | 2016                                    | 11,6              |

Die bedeutendste Zisser unter den Verwaltungskosten bilden die Kosten für das Personal, und da sowohl die Zahl desselben, als die Sohe seiner Besoldungen großentheils von drtlichen Verhältnissen abhängig ist, so erläustert sich dadurch für die mehrsten Bahnen der große oder geringe Antheil dies ses Ausgabesaßes.

4) Der Durchschnitts: Betrag aller Betriebs: Ausgaben ist, auf die Bahnmeile Lange und Thir. Kour. berechnet, wie folgt, gewesen:

| Eifenbahn.                                     | Durchschnitt<br>für die Länger<br>meile der be-<br>treffenden Bah | aller Babnen auf |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wien-Bloggnit Bahn                             | . 28529                                                           | 9,15             |
| Duffeldorf . Glberfeld                         | . 26306                                                           | 8,39             |
| Berlin-Potsdam                                 | . 23705                                                           | 7,57             |
| Taunusbahn                                     | . 22357                                                           | 7,13             |
| Magdeburg-Leipzig                              | . 18127                                                           | 5,78             |
| Samburg-Bergedorf                              | . 18098                                                           | 5,77             |
| Rheinische                                     | . 17771                                                           | 5,67             |
| Leipzig. Dreeben                               | . 17353                                                           | 5,53             |
| Berlin-Anhalt                                  | . 16650                                                           | 5,31             |
| Bonn-Köln                                      | . 15109                                                           | 4,82             |
| Sächsisch Baierische                           | . 14654                                                           | 4,68             |
| Altona Riel                                    | . 14229                                                           | 4,54             |
| Raiser . Ferdinands . Nordbahn                 | . 13401                                                           | 4,27             |
| Berlin : Frankfurt                             | . 12058                                                           | 3,85             |
| Dberschlesische                                | . 11885                                                           | 3,79             |
| München : Augsburg                             | . 11828                                                           | 3,78             |
| Magdeburg Salberstadt                          | . 10945                                                           | 3,49             |
| Breslau . Comeibnig . Freiburg .               | . 10491                                                           | 3,35             |
| Berlin. Stettin                                | . 9830                                                            | 3,13             |
| Bon sammtlichen Bahnen der gro<br>Durchschnitt | ße   16490                                                        | _                |

5) Die sammtlichen Betriebs: Ausgaben waren Prozente des Ai lage: Rapitals (Spalte 16):

| 7,7 BerlinsUnhalt,                | 4,8 Kaiser:Ferdinands:Mordbahn,  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 7,2 Bonn: Koln,                   | 4,8 Berlins Frankfurt,           |
| 6,9 Magdeburg: Leipzig,           | 4,5 Duffeldorf: Elberfeld,       |
| 6,52 Altona:Riel,                 | 4,3 Berlin:Stettin,              |
| 6,4 Taunus: Eisenbahn,            | 4,25 Oberschlesische,            |
| 5,8 Berlin:Potsbam,               | 4,14 Leipzige Dresden,           |
| 5,5 Hamburg: Bergeborf,           | 3,9 Munchen: Augeburg,           |
| 5,45 Magdeburg: Halberstadt,      | 3,7 Wien: Gloggniß,              |
| 5,35 Breslau : Ochweidnig : Frei: | 2,1 Rheinische,                  |
| burg,                             | 1,25 Sachsisch:Baierische,       |
| <b>.</b>                          | m A C1 Museum Chal han Commer Co |

Großer Durchschnitt aller Bahnen 4,61 Prozent (bei der Brutto:Ei nahme 9,6 Proz.).

6) Jede von den Dampswagen zurückgelegte Meile kostete Thir. Kour. und Sgr. durchschnittlich (Spalte 15):

```
7 Rthlr. 19 Sgr. Duffeldorf:Elberfeld,
          18
                    Sachsisch: Baierische,
    ;
               5
           3
                    Taunus: Eisenbahn,
    ;
6
           8
                    Rheinische,
    ;
               ;
6
           7
                    Magdeburg:Halberstadt,
    ;
               ;
6
           5
                    Altona:Riel,
               ;
    8
                    Raiser: Ferdinands: Mordbahn,
6
           2
```

```
5 Rthlr. 14,5 Sgr. Berlin-Potsbam;
                     Hamburg = Bergedorf;
5
         14
         12,5
                     Berlin = Anhalt;
5
                     Berlin = Frankfurt;
          2
5
          1
                     Magdeburg = Leipzig;
5
                     Leipzig-Dreeden;
4
         29
                     Munchen = Augsburg;
         26
4
         12
                     Breslau = Ochweidnig = Freiburg;
4
3
         29
                     Bien - Gloggnit;
3
         27,5
                     Oberschlesische;
3
                     Berlin-Stettin;
         19
3
         17
                     Bonn = Roin.
```

Großer Durchschnitt aller Bahnen 5 Rthir. 12 Ggr.

# Machstehende Eisenbahnen haben Pensions: und Unterstützungs-

Wien=Gloggniß; Oberschlesische; Raiser=Ferdinands=Nordbahn; Rheinische; Berlin=Potsdam (Krankenkasse); Leipzig=Dresden; Serlin=Stettin; Sächsisch Saierische; Berlin=Anhalt; Taunus-Eisenbahn.

Magdeburg = Leipzig;

Recht sehr zu bedauern ist, daß bisher so wenig für das Personal der Eisenbahnen geschehen ist, und wir wollen hoffen, daß bald die Direktionen Duße sinden werden, auch damit sich zu beschäftigen. Wenn die Erfahrung bezeugt, daß man auf den deutschen Bahnen im Allgemeinen sicherer fährt als auf den französischen oder englischen Schienenwegen, so verdanken wir diese Wohlthat großentheils der Tüchtigkeit des Personals, namentlich des untern Personals. Wie lange aber noch werden wir uns dessen rühmen können, wenn man ferner zögert, Eisenbahn = Pensions = Rassen und Eisenbahn = Schulen zu errichten?

## Zu Tafel XV. Leistungen und Kosten der Lokomotivkraft.

1) Die Anzahl der auf den einzelnen Bahnen in jedem Betriebsjahre vorhandenen Dampf-, Personen- und Last-Wagen ergeben die Spalten 3, 4, 5. Namentlich ergiebt sich daraus, daß im großen Durchschnitt Ende 1844 auf eine Meile Bahnlange

1,31 Stud Dampfmagen,

5,4 - Personenwagen,

11,1 - Guter-, Vieh- u. s. w. Wagen,

kamen. Bei den einzelnen Gisenbahnen mar das Berhaltniß hinsichtlich der Dampfwagen dergestalt, daß auf eine Durchschnittsmeile Bahnlange kamen:

3,4 Bien - Gloggnit;

2,3 Duffeldorf-Elberfeld;

3,4 Berlin-Potsbam;

2,05 Taunus - Eisenbahn;

```
1,9 Hamburg=Bergedorf;
                                    1,1 Oberschlesische;
1,6 Leipzig=Dresben;
                                    1,1 Cachsich = Baierische;
1,5 Bonn-Koln;
                                    1,0 Magdeburg-Balberstadt;
1,4 Berlin=Frankfurt;
                                    1,0 Munchen = Augeburg;
1,3 Magdeburg - Leipzig;
                                    0,95 Breslau = Schweidnig = Fride
1,2 Berlin-Unhalt;
                                    0,9 Berlin-Stettin;
1,2 Rheinische;
                                    0,7 Altona-Riel.
1,1 Raiser=Ferdinands-Mordbahn;
    2) Die Lange jeder einzelnen Gisenbahn verhielt sich zur Gefammt
der im Jahre 1844 auf dieser Bahn von den Dampfmagen durcht
fenen Langenmeilen (Spalte 6) wie 1 zu
                                    3203 Taunus-Gisenbahn;
7183 Wien = Gloggniß;
4490 Magbeburg - Leipzig;
                                    2642 Berlin-Stettin;
4223 Berlin-Potsbam;
                                    2394 Berlin-Frankfurt;
3700 Bonn-Koln;
                                    2390 Breslau-Schweidnig-Freik
3697 Leipzig = Dresben;
                                    2363 Kaiser = Ferdinands = Nordh
                                    2316 Munchen = Augeburg;
3541 Hamburg-Bergedorf;
3391 Duffeldorf=Elberfeld;
                                    2235 Oberschlesische;
                                    2210 Magdeburg = Salberstadt;
3327 Berlin=Anhalt;
3270 Rheinische;
                                    1682 Sachfisch = Baierische.
    3) Eine Lofomotive legte im Durchschnitte 1844 Meilen gu
(Spalte 7):
        3535 auf der Magdeburg-Leipzig Bahn;
                     Berlin=Stettin Bahn;
        2939
        2836 =
                  = Oberschlesischen Bahn;
                  = Rheinischen Bahn;
        2704 =
        2695 -
                  = Berlin=Anhalt Bahn;
                  = Breslau=Schweidniß=Freiburg Bahn;
        2569 =
                  - Bonn = Roln Bahn;
        2407
                  - Leipzig=Dreeden Bahn;
        2389 =
                  = Munchen = Augsburg Bahn;
        2326 =
                  = Raiser = Ferdinands = Mordbahn;
        2157 -
                  - Magdeburg-Halberstadt Bahn;
        2154 =
                  = Wien = Gloggnig Bahn;
        2113 =
                  = Hamburg=Bergedorf Bahn;
        1921
                  = Berlin=Frankfurt Bahn;
        1836
                     Taunus = Eisenbahn;
        1564
                  = Sachsisch = Baierischen Bahn;
        1514 =
                  - Duffeldorf = Elberfeld Bahn;
        1492 =
                  = Berlin-Potsdam Bahn.
        1232 =
    hiermit zu vergleichen sind oben die Machweisungen über die Repara
Kosten der Dampfwagen auf den einzelnen Bahnen.
```

4) Jeder Zug des Jahrs 1844 bestand durchschnittlich aus (Spalte 15,4 Wagen auf der Duffeldorf=Elberfeld Bahn; 12,7 = = Sachsisch = Baierischen Bahn;

```
12,3 Wagen auf der Berlin-Anhalt Bahn;
10,5 = = Oberschlesischen Bahn;
7,6 = = Berlin-Potsdam Bahn;
6,2 = = Berlin-Frankfurt Bahn;
4,76 = = Altona-Riel Bahn;
3,46 = = Hamburg-Bergedorf Bahn.
```

Leider sehlen die entsprechenden Nachweisungen von den übrigen Bahnen, 100 mehr zu bedauern ist, weil auf einigen derselben, z. B. der Kaiserserdinands-Mordbahn und der Rheinischen Bahn, die Durchschnittszahlen sehr och sein wurden.

5) Die gesammten Betriebskosten betrugen im Jahre 1844 für den durchschnitt jeder durchlaufenen Meile Bahnlange (Spalte 9):

```
7 Rthir. 29 Ogr. Duffeldorf-Elberfeld;
                   Taunus = Eisenbahn;
7
           5
                   Berlin = Potsdam;
6
          12
                   Rheinische;
6
           5
6
                   Altona=Riel;
           5
                   Berlin = Anhalt;
6
           2
     ø
6
                   Raiser - Ferdinands - Mordbahn;
          27
5
                   Sachsich = Baierische;
                   Magdeburg - Salberstadt;
           3
5
                   Leipzig = Dresden;
           3
5
           2
                   Magdeburg = Leipzig;
5
                   Berlin = Frankfurt;
4
         25
                   Hamburg = Bergedorf;
4
          19
                   Munchen = Augsburg;
4
          17
4
          12
                   Breslau = Ochweidnig = Freiburg;
           3
                   Berlin = Stettin;
4
                   Bien = Gloggnit;
3
          28
3
         21
                   Oberschlesische;
3
                   Bonn=Koin.
          17
```

Der große Durchschnitt für sammtliche Bahnen ist 5 Rthlr. 9 Sgr., ine so geringe Summe, daß kein anderes Land uns darin gleich kommt.

6) Davon war für 1844 der Durchschnittsbetrag der eigentlichen Transortkosten für jede durchlaufene Bahnmeile (Spalte 10):

```
5 Rthlr. 15 Sgr. Taunusbahn;
                    Duffeldorf = Elberfeld;
5
           7
          12
                    Altona = Riel;
4
                    Rheinische Bahn;
           6
4
               3
     #
                    Berlin = Anhalt;
3
          28
                #
3
                    Berlin = Potsbam;
          26
               3
3
                    Leipzig = Dresden;
          20
3
                    Magdeburg = Halberstabt;
           9
                    Munchen = Augsburg;
3
           7
3
                    Berlin = Frankfurt;
           5
```

```
1,1 Oberschlesische;
1,9 Hamburg=Bergeborf;
1,6 Leipzig = Dresben;
                                    1,1 Sachsisch = Baierische;
1,5 Bonn = Koln;
                                    1,0 Magdeburg=Halberstadt;
1,4 Berlin=Frankfurt;
                                    1,0 Munchen = Augeburg;
                                    0,95 Breslau = Ochweidnig = Freiburg;
1,3 Magdeburg = Leipzig;
                                    0,9 Berlin-Stettin;
1,2 Berlin-Unhalt;
                                    0,7 Altona = Riel.
1,2 Rheinische;
1,1 Kaiser-Ferdinands-Nordbahn;
    2) Die Lange jeder einzelnen Eisenbahn verhielt sich zur Gesammtzahl
der im Jahre 1844 auf dieser Bahn von den Dampfmagen durchlau-
fenen Langenmeilen (Spalte 6) wie 1 zu
                                    3203 Taunus-Gisenbahn;
7183 Wien = Gloggniß;
4490 Magdeburg = Leipzig;
                                    2642 Berlin-Stettin;
4223 Berlin-Potebain;
                                    2394 Berlin=Frankfurt;
3700 Bonn-Koln;
                                    2390 Breslau-Odweidnig-Freiburg;
                                    2363 Kaiser = Ferdinands = Mordbahn;
3697 Leipzig = Dresben;
3541 Hamburg-Bergedorf;
                                    2316 Munchen = Augeburg;
3391 Duffeldorf=Elberfeld;
                                    2235 Oberschlesische;
                                    2210 Magdeburg = Salberstadt;
3327 Berlin=Unhalt;
                                    1682 Sachfisch = Baierische.
3270 Rheinische;
    3) Eine Lokomotive legte im Durchschnitte 1844 Meilen zurud
(Spalte 7):
        3535 auf der Magdeburg=Leipzig Bahn;
        2939 =
                  - Berlin-Stettin Bahn;
                  = Oberschlesischen Bahn;
        2836 =
                  = Rheinischen Bahn;
        2704 =
                  = Berlin=Unhalt Bahn;
        2695 =
                  = Breslau = Schweidnig = Freiburg Bahn;
        2569 =
                  = Bonn=Roln Bahn;
        2407
                  - Leipzig=Dresden Bahn;
        2389 =
                  = Munchen = Augsburg Bahn;
        2326 =
                  = Raiser = Ferdinands = Nordbahn;
        2157 -
                  = Magdeburg = Halberstadt Bahn;
        2154 =
                  = Wien = Gloggniß Bahn;
        2113 =
                  = Hamburg=Bergedorf Bahn;
        1921
                  = Berlin = Frankfurt Bahn;
        1836
        1564 = = Taunus = Gisenbahn;
        1514 = = Sachsisch = Baierischen Bahn;
        1492 = = Duffeldorf = Elberfeld Bahn;
                  = Berlin=Potedam Bahn.
        1232 =
    hiermit zu vergleichen sind oben die Nachweisungen über die Reparatur-
Roften der Dampfwagen auf den einzelnen Bahnen.
    4) Jeder Zug des Jahrs 1844 bestand durchschnittlich aus (Spalte 8):
```

15,4 Wagen auf der Duffeldorf=Elberfeld Bahn;

12,7 = = Sachfisch = Baierischen Bahn;

d) Brennmaterial - Verbrauch für eine durchlaufene Durchschnittsmeile und zwar

Coaks 228 Pfd. (hochster Durchschnitt 364 Pfd. für Magdeburg-Leipzig, kleinster Durchschn. 114 Pfd für Hamburg-Bergedorf);

- Holz 19,15 Kubikfuß (hochster Durchschn. 27,39 Kf. für die K.= Ferdinands-Mordbahn, kleinster Durchschn. 14,41 für die Oberschlesische Bahn).
- e) Del = Verbrauch desgl. 16,49 Loth, mahrend die Extreme 28,29 Loth (Breslau-Schweidniß = Freiburg) und 7 Loth (Kaiser = Ferdinands = Nord bahn) waren.
- 9) Beispiele der Preise von Dampfmagen verschiedener Bahnen und verschiedener Verfertiger:
  - a) Der Durchschnittspreis der Lokomotive mit Tender und Zubehör auf der Berlin = Potsdamer Gisenbahn incl. aller Kosten 14608 Rthlr.
  - b) Durchschnittspreis der 15 englischen Lokomotive auf der Berlin-Anhalt-Eisenbahn incl. aller Kosten 15643 Athlr.
  - c) Der Preis der Dampfwagen der Borsigschen Fabrik in Berlin ist 12 13000 Rithlr.
  - d) Der Preis einer Lokomotive von der Société du Renard 10937 Athlr. (ohne Tender).
  - e) Durchschnittspreis der Morris'schen Lokomotive auf der Berlin= Frankfurt=Eisenbahn 13470 Rthlr.
  - f) Durchschnittspreis von 14 Lokomotiven der Rheinischen Bahn aus englischen, belgischen und deutschen Fabriken bezogen 15294 Rthlr.
  - g) Durchschnittspreis der Lokomotive auf der Bonn-Kolner Eisenbahn: von Sharp Brothers u. Comp. in Manchester mit Tender 14725 Atl.; aus der Fabrik der Société de St. Leonhard 14735 Athstr.
  - h) Durchschnittspreis der Lokomotive auf der Raiser-Ferdinands-Nordbahn meistentheils aus englischen Fabriken 12335 Rthlr.
  - i) Miederschlesisch = Markische.
    - Sharp Brothers u. Comp. in Manchester frei an Bord in Hull ohne Tender 8976 Athlr.;
    - Robert, Stephenson u. Comp. in Newcastle frei an Bord in England ohne Tender 9010 Athlr. Die Tender hierzu von Borsig à 2000 Athlr.;
    - A. Borsig in Berlin 12000 Rthlr. mit Tender;
    - Egells in Berlin 12000 Rthlr. ohne Tender.
  - k) Oberschlesische Gisenbahn.
    - A. Borsig in Berlin mit Tender 11500 Rthlr.;
    - R. Stephenson in Mewcastle ohne Tender 8840 Rthlr.;
    - Gebruder Sharp in Manchester ohne Tender 9044 Athlr.;
    - Edmundt's und Herrenkohl in Aachen 7000 Rthlr.;
  - 1) Durchschnittspreis der 8 aus englischen Fabriken bezogenen Lokomotiven auf der Breslau = Ochweidnit = Freiburg = Bahn incl. aller Kosten 15560 Rthlr.

- m) Durchschnittspreis der 10 englischen Lokomotive incl. aller Kosten auf der Altona-Kieler Eisenbahn 9588 und 9622 Rthlr.
- n) Durchschnittspreis der 4 Lokomotive auf der Hamburg = Bergedor= fer Eisenbahn aus der Fabrik von Robert Stephenson in Newcastle 10200 Athlr. ohne und 12040 Athlr. mit Tender.
- o) Durchschnittspreis der 23 Lokomotive aus englischen, 1 ans belgischen Fabriken (4 und Grädrig) auf der Leipzig-Dresdener Eisenbahn incl. aller Kosten 12585 Athlr.
- p) Sachfisch = Baierische:
  - R. Stephenson in Mewcastle incl. aller Rosten 13828 Rthlr.
- q) Baierische Staatsbahn (in Murnberg zu liefern):

von Meyer in Mulhausen (ohne Eingangzoll) 14004 Athir.;

niebriaffer

höchster

- = Refler und Martiensen in Karlsruhe 14527 Athlr.; aus der Fabrik zu Hirschau 15690 Athlr.
- r) Badische Staatseisenbahn.

| Lokomotive mit Tender:                                            | niedrigher    | po <del>ajier</del><br>Brei <b>s</b>               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                   | ·             | •                                                  |
| von Sharp, Roberts in Manchester - Robert Stephenson in Newcastle | •             | . 15640 Migit.<br>17164 =                          |
| = Refler und Martiensen in Karls=                                 | 11104 >       | 1/104 *                                            |
| ruhe                                                              | 13989 -       | 13989 =                                            |
| s) Bur Vergleichung Preise von Lokomo                             |               |                                                    |
| bahnen (Matthias, Etudes sur les Machi                            | • •           | • • •                                              |
| pullent ( went i) the, intuites our resultation                   | Tes locomotia | co, 1 alis 1044).                                  |
|                                                                   |               | Auf der Bahn,                                      |
|                                                                   | In der Fabrik | für welche sie<br>angekauft wurde,<br>mit Zoll 2c. |
|                                                                   | Rthir.        | Rthir.                                             |
| Der Rapide der Versailler Bahn (li                                | ns            |                                                    |
| fes Ufer) von Roberts und Sha                                     |               |                                                    |
| in Manchester (bei einer Lieferung vi                             | •             |                                                    |
| zwei Maschinen mit Tender                                         |               | 14830                                              |
| Eine Passagier = Maschine von Stepher                             |               |                                                    |
| son für die Bahn von Orleans foste                                |               |                                                    |
| (bei einer Lieferung von 24 Stucker                               | n)            |                                                    |
| mit und ohne variable Expansion, oh                               | ne            |                                                    |
| Tender                                                            | . 10200       | 13150                                              |
| Eine Guter=Maschine von Stephense                                 | on 10540      |                                                    |
| Maschine mit Parallelogramm von Har                               | V=            |                                                    |
| thorn für die Versailler Bahn (li                                 |               |                                                    |
| fes Ufer)                                                         | . 9316        |                                                    |
| Die vierrädrige Mathieu Murray foste                              |               |                                                    |
| mit Tender                                                        |               |                                                    |
| Die vierrädrigen Maschinen von Hick                               |               |                                                    |
| Bolton mit Tender                                                 | . 7711        |                                                    |

|                                                                                        |               | re Fabrif.<br>Rihlr. | Auf der Bahn, für welche sie angekauft wurde, mit Zoll 2c. Rthlr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Französische Maschinen für die Bahn vor<br>Orleans                                     | •             | _                    | 11406                                                             |
| Französische Maschinen vom Staate für die Nordbahn angekauft, wurden (wahr-            | •             |                      |                                                                   |
| scheinlich loco Fabrik) geschäßt .<br>Ein sechsrädriger Tender von Dürenne             | •             | 415                  |                                                                   |
| in Paris                                                                               |               | <b>850</b>           |                                                                   |
| Hiervon die sechs Raber mit Achsen allein<br>Der Tender des Rapide, welcher beladen    | •             | <b>54</b> 5          | ·                                                                 |
| 9500 Kilog. wiegt, von Roberts und                                                     | _             | ce <del>n</del>      |                                                                   |
| Sharp kostete                                                                          |               | 667<br>- «           | ilan mana in                                                      |
| t) Die Preise von Lokomotiven in engli<br>Jahre 1842:                                  |               |                      |                                                                   |
| R. Stephenson neue Patent=Lokomotive                                                   |               |                      |                                                                   |
| 18 Zoll Hub, in der Fabrik abgenom                                                     |               |                      |                                                                   |
| Ein Tender mit 6 schmiedeeisernen Rad                                                  |               |                      | 2176 -                                                            |
| Sharp Roberts Maschinen neuester Kons 14zblligem Zylinder in Manchester .              |               |                      | 9520 =                                                            |
| Ein sechsrädriger Tender                                                               |               |                      | 2380 =                                                            |
| Edw. Bury Maschinen mit 14zbligem                                                      |               |                      | 2000                                                              |
| 6 Rådern in Liverpool                                                                  | •             |                      | 9962 -                                                            |
| Tender                                                                                 |               |                      | 1584 -                                                            |
| Eine Lokomotive von John Potts in S                                                    |               |                      |                                                                   |
| 14zblligem Zylinder (20 Zoll Hub)                                                      |               |                      | 9860 -                                                            |
| Verpackung, sonstige Unkosten und Fra                                                  |               |                      |                                                                   |
| für eine Lokomotive mit Tender auf 450 Rth                                             | lr. bei       | rechnen;             | die Eingangs=                                                     |
| steuer, nach den Saten des deutschen Zolli                                             | erein         | s, auf               | etwa 1600 bis                                                     |
| 1700 Rthlr. Die obigen englischen Maschin hin in Berlin zwischen 12500 und 15500       |               | •                    | der kosten mit-                                                   |
| u) Die Belgische Regierung hat für Lokon                                               |               |                      |                                                                   |
| briken mit 14zölligen Zylindern, in Mecheln bezahlt, für Tender mit 6 schmiedeeisernen | _             |                      |                                                                   |
| 10) Beispiele der Preise von Personen-                                                 | und           | Lastw                | agen verschie=                                                    |
| dener Bahnen und verschiedener Verfertiger.                                            |               |                      |                                                                   |
| a) Niederschlesisch = Märkische Eisenbah                                               |               |                      |                                                                   |
| 1) Bei Winkens u. Comp. in Halle                                                       |               |                      | _                                                                 |
| a) Personenwagen I. und II. Klass                                                      |               |                      |                                                                   |
| b) - III. Klasse 1700                                                                  | -             | -                    |                                                                   |
| pé's und ohne Breinsen, für 19                                                         |               | _                    |                                                                   |
| für 1900 mit 2 Batard=Koup<br>Bremse.                                                  | ) <b>es</b> 1 | · Malle              | e, jeoog ogne                                                     |

- c) Achtradrige Guterwagen ohne Bremse für 1250 Rthlr., mit Bremse für 1400 Rthir.
- 2) Bei der Leipzig = Dresdener Gifenbahn = Rompagnie:
  - a) Personenwagen mit Batard-Koupés I. Klasse 2400 Rthlr.
  - b) Personenwagen III. Klasse mit 6 Koupés wie zu den Preisen ad 1. b.
  - c) Gepäckwagen für Personenzüge à 850 Athlr.
  - d) Achtradrige Guterwagen à 1250 Athle. ohne und à 1400 Rthir. mit Federbuffern.
- 3) Bei Beisbach in Berlin:
  - a) Personenwagen I. und II. Klasse à 2400 Rthir.
  - b) Personenwagen III. Rlasse wie oben ad 1. b.
  - c) Gepackwagen 850 Rthlr.
- 4) Bei Boller und Pflug in Berlin:
  - a) Personenwagen I. u. II. Rlasse à 2400 Rthir.
  - b) dgl. III. Klasse wie oben ad 1. b.
  - c) Achtradrige Guterwagen ohne Bremse 1250 Rthlr., mit Bremfe 1400 Rthir.
- 5) Stellmachermeifter Finternen in Breslau;
  - a) Offene Lastwagen 309 Rthir.
  - b) Schweinewagen. 555

| c) Pferdewagen 556 =                  |       |          |       |        |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|--------|
|                                       | niedi | rigfter  | _     | hfler  |
| b) Badische Staatseisenbahnen.        |       | कृत      | cis.  |        |
|                                       |       |          |       |        |
| Personenwagen I. Klasse:              | 1090  | 00464    | 1000  | 00-64  |
| von Pauwils u. Comp. in Aachen        | 1830  | Athir.   | 1899  | Rthlr. |
| I. und II. Klasse gemischt:           |       |          |       |        |
| von Reßler u. Martiensen in Karlsruhe | 1656  | *        | 1656  | =      |
| II. Klasse:                           |       |          |       |        |
| von Pauwels u. Comp. in Aachen        | 1304  | #        | 1411  | 2      |
| der Höchster Wagenfabrit              | 1365  | =        | 1365  | *      |
| von Refler u. Martiensen in Karlsruhe | 1303  | 2        | 1303  | 2      |
| III. Klasse Personenwagen:            |       |          |       |        |
| von Pauwels u. Talbot in Nachen       | 1090  | 2        | 1185  | s      |
| der Höchster Wagenfabrik              | 1148  |          | 1148  | £      |
|                                       | 1304  |          | 1304  |        |
| von Harkort in Harkorten              | 1904  | 3        | 1.904 | 3      |
| Gemischte Klassen:                    | 1501  |          | 1.01  |        |
| von Pauwels u. Comp                   | 1561  | 3        | 1561  | *      |
| Stehwagen:                            |       |          |       |        |
| von Reßler u. Martiensen              | 1005  | =        | 1005  | •      |
| Gepåckwagen:                          |       |          |       |        |
| von Pauwels u. Comp. und Talbot       | 1073  | *        | 1142  | ٠.     |
| Gutermagen, bedeckte:                 |       |          |       |        |
| von Pauwels u. Comp                   | 1088  | <b>z</b> | 1088  | •      |

|                                                                   | nieb       | rigf <del>ler</del> | þöc<br>Vreis. | hster  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|--------|
| Pritschwagen:                                                     |            |                     | press.        |        |
| von Pauwels u. Comp                                               | 1016       | Rthli               | . 1016        | Rthir. |
| von der Höchster Wagenfabrik Pferdemagen:                         | 859        |                     | 859           | \$     |
| von Pauwels u. Comp                                               | 997        | <b>z</b>            | 997           | 3      |
| Viehtransportmagen:                                               | <i>301</i> | •                   | 331           | •      |
| von Pauwels u. Comp                                               | 888        | 5                   | 888           | *      |
| von Refler u. Martiensen                                          | 856        | *                   | 914           |        |
| c) Berlin = Stettiner Eisenbahn.                                  |            |                     |               |        |
| Von Zoller und Pflug:                                             |            |                     |               |        |
| Personenwagen I. Klasse mit 4 Rad.                                | 1900       | 3                   |               |        |
| Combin:                                                           |            |                     |               |        |
| Personenwagen I. und II. Klasse mit                               |            |                     |               |        |
| 6 Rádern                                                          | 1700       | •                   |               |        |
| Personenw. II. Klasse mit 6 Rad.                                  | 1500       | *                   |               |        |
| . II 4 .                                                          | 1200       | 3                   |               |        |
| = III. = auf 6 =                                                  |            |                     |               |        |
| mit 5 Koupé's                                                     | 1016       | 3                   |               |        |
| Persw. III. Kl. auf 6 R. m. 4 Kp.                                 | 875        | *                   |               |        |
| · III. · · 4 · · 3 ·                                              | 700        |                     |               |        |
| Passagiergepäckwagen mit 4 Rad.                                   | 475        |                     |               |        |
| Equipagewagen mit 4 Rabern                                        | 325        |                     |               |        |
| Bedeckte Guterwagen mit 8 Rad.                                    | 1360       | *                   |               |        |
| Guterwagen mit Auffat und Ver-                                    | -04        |                     |               |        |
| deck auf 6 Radern                                                 | 584        | \$                  |               |        |
| Guterwagen mit Auffat und Ver-                                    | 005        |                     |               |        |
| deck auf 4 Rädern                                                 | 325        |                     | 490           | =      |
| Pferdewagen mit 4 Radern                                          | 465        | 8                   |               |        |
| Viehwagen mit 4 Rabern                                            | 495        |                     |               |        |
| Viehw. m. 2 Etagen auf 6 Rabern<br>Viehwagen mit Aussas ohne Ver- | 630        |                     |               |        |
| deck auf 6 Radern                                                 | 545        | £                   |               |        |
| Schneepflüge auf 4 Radern                                         | 290        | *                   |               |        |
| • • • •                                                           | -00        | -                   |               |        |
| d) Die Preise der Wagen aus der Wagen-                            |            |                     |               |        |
| fabrik von Pauwels u. Comp. in Aachen                             |            |                     |               |        |
| waren im Jahre 1842:<br>Personenw. I. Kl. zu 4 Rád                | 1685       |                     |               |        |
| 11                                                                | 1126       | <b>,</b>            |               |        |
| = 11. = = 4 =                                                     |            | 8                   |               |        |
|                                                                   | 915        | =                   |               |        |
| . I 6                                                             | 2228       | 3                   |               |        |
| # II. # # 6 *                                                     | 1451       | 2                   |               |        |
|                                                                   | 1344       |                     |               |        |
|                                                                   |            |                     |               |        |

,

| Perfonenw. III. Kl. zu 6 R. offen . 1195 Rthlr.  Coakswagen, ganz komplett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evafewagen, ganz fomplett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Güterwagen mit Bremse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bichwagen, ganz fomplett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ## Pferdemagen zu 3 Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e) Die Preise der Wagen aus der Wagens daus Anstalt der Leipzig-Dresdener Eisenbahn = Kompagnie waren:  Personenw. I. Klasse zu 4 Rädern . 1680 = 2080 Athlt.  I. = 6 = . 2200 = 3400 = II. = 8 = . 3360 = 4060 = III. = 4 = . 1380 = 1580 = III. = 8 = . 3060 = 3360 = III. = 8 = . 3060 = 3360 = III. = 8 = . 3060 = 3360 = III. = 6 = . 1400 = 2200 = III. = 8 = . 1960 = 2560 = Kombinirte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 = 2900 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e) Die Preise der Wagen aus der Wagen- bau-Anstalt der Leipzig-Dresdener Eisenbahn = Kompagnie waren:  Personenw. I. Klasse zu 4 Rädern . 1680 = 2080 Arhlt.  = I. = 6 = . 2200 = 3400 =  II. = 8 = . 3360 = 4060 =  III. = 6 = . 1800 = 2800 =  III. = 8 = . 3060 = 3360 =  III. = 8 = . 3060 = 3360 =  III. = 6 = . 1400 = 2200 =  III. = 8 = . 1960 = 2560 =  Kombinirte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 =  Rombinirte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 =  = 8 = . 3000 = 3600 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bau=Anstalt der Leipzig=Dresdener Eisenbahn = Kompagnie waren:  Personenw. I. Klasse zu 4 Rädern . 1680 = 2080 Rehlt.  = I. = 6 = . 2200 = 3400 =  = II. = 8 = . 3360 = 4060 =  = II. = 4 = . 1380 = 1580 =  = II. = 6 = . 1800 = 2800 =  = III. = 8 = . 3060 = 3360 =  = III. = 4 = . 980 = 1280 =  = III. = 6 = . 1400 = 2200 =  = III. = 8 = . 1960 = 2560 =  Kombinirte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 =  = 6 = . 2200 = 2900 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisenbahn = Rompagnie waren:  Personenw. I. Klasse zu 4 Rädern . 1680 = 2080 Richt.  I. = 6 = . 2200 = 3400 =  II. = 8 = . 3360 = 4060 =  III. = 4 = . 1380 = 1580 =  III. = 6 = . 1800 = 2800 =  III. = 8 = . 3060 = 3360 =  III. = 4 = . 980 = 1280 =  III. = 6 = . 1400 = 2200 =  III. = 8 = . 1960 = 2560 =  Rombinitte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 =  E = 6 = . 2200 = 2900 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I. = 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II. = = 8 = . 3360 = 4060 = III. = = 6 = . 1800 = 2800 = III. = = 8 = . 3060 = 3360 = III. = = 6 = . 1400 = 2200 = III. = = 8 = . 1960 = 2560 = Rombinirte Bagen = 4 = . 1480 = 1780 = = = 6 = . 2200 = 2900 = = 8 = . 3000 = 3600 = = 8 = . 3000 = 3600 = = = 8 = . 3000 = 3600 = = 8 = . 3000 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 3600 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . 36000 = . |
| III. = = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ## III. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ## III. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ### III. ### ### ### ### ### ### ### ###                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| = III. = = 6 = . 1400 = 2200 =<br>= III. = = 8 = . 1960 = 2560 =<br>Kombinirte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 =<br>= = 6 = . 2200 = 2900 =<br>= 8 = . 3000 = 3600 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ### III. ### ## 1960 ### 2560 ### 2560 ### 2560 ### 2560 ### 2560 ### 2560 ### 2560 ### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 ### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 #### 2560 ##### 2560 ##### 2560 ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rombinirte Wagen = 4 = . 1480 = 1780 = = 6 = . 2200 = 2900 = = 8 = . 3000 = 3600 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = = 6 = . 2200 = 2900 =<br>= 8 = . 3000 = 3600 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arawindagen du 4 Madern undedect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit beweglichen Wänden 420 = 530 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frachtwagen zu 4 Radern, bedeckt mit beweglichem Dach 470 = 580 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| beweglichem Dach 470 = 580 = Sedeckter Fourgon mit Rollthuren zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 00 i hann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unbedeckter Fourgon mit Rollthuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| μι 6 Rádern 610 = 750 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bedeckter Fourgon mit Rollthuren zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 Radern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dgl. mit Rollthuren zu 8 Radern . 1930 = 2300 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Equipagewagen zu 4 Radern 530 = 680 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zum Transport von Frachtwagen ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 — 4 Equipagen zu 8 Rabern . 1500 = 2060 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pferdemagen zu 4 Radern 640 = 880 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Viehwagen zu 8 Radern 1480 = 2060 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Gewicht einzelner Wagen ist, wie folgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pu ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschlagtheile. Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Personenwagen I. Klasse 35 3tr. 78 Pfd. 106 3tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Personenw. II. Kl. mit 4 Radern 28 3tr. 90 Pfd. 95 3tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Gewicht<br>Beschlags<br>Personenw. II. Klasse mit 6 Rådern 35 Ztr. 8        | theile.        | ammen ber<br><b>Bagen.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Personenw. III. Klasse mit 4 Rabern 16 3tr. 5                               |                | 77 3tr.                    |
| Lastwagen                                                                   |                | 50 gtr.                    |
| Die Achsen und Rader wiegen paarweise etwa                                  | 22 3tr.        |                            |
| Das Gesammtgewicht eines Zuges ist durchs<br>auf der Berlin=Frankfurt Bahn: | schnittlich z. | B.                         |
| Personenzug im Sommer (120 Pass. u. s.                                      | w.) 11         | 40 3tr.                    |
| dgl. im Winter (90 Pass.)                                                   | •              | 300 =                      |
| Gemischter Zug (110 Pass. und 360 3tr. C                                    |                | 20 =                       |
| 11) Die nach ben Kahrplanen berechnete Durchsch                             | •              | dwin=                      |

11) Die nach den Fahrplanen berechnete Durchschnitts = Geschwin= digkeit der Personen= und der Guter=Züge ergiebt sich aus folgender Zussammenstellung.

| Bezeichnung der Eisenbahn.  |              | •    | Fahrzeit ber<br>Personenzüge<br>auf einer Meile<br>Bahnlänge.<br>Stunden. | Fahrzeit der Güterzüge auf<br>einer Meile<br>Bahnlänge.<br>Stunden. |
|-----------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Raiser . Ferdinands . Rord. | 1            |      |                                                                           |                                                                     |
| bahn                        | 3,45         |      | 0,29                                                                      |                                                                     |
| Wien Bloggnis               | 3,70         | 2,35 | 0,27                                                                      | 0,425                                                               |
| Mürzzuschlag : Gras         | 3,12         | 2,08 | 0,32                                                                      | 0,48                                                                |
| Olmus Prag                  | 3,45         | _    | 0,29                                                                      | _                                                                   |
| Berlin-Potsbam              | 4,76         | _    | 0,21                                                                      |                                                                     |
| Berlin-Stettin              | 4,00         | 3,12 | 0,25                                                                      | 0,32                                                                |
| Berlin-Frankfurt            | 3,80         | 2,80 | 0,26                                                                      | 0,36                                                                |
| Breslau-Bunzlau             | 4,76         | 3,80 | 0,21                                                                      | 0,26                                                                |
| Oberschlesische             | 4,55         | 3,33 | . 0,22                                                                    | 0,30                                                                |
| Wilhelmsbahn                | 4,55         |      | 0,22                                                                      | -                                                                   |
| Breslau. Schweidnis. Frei.  |              |      |                                                                           |                                                                     |
| burg                        | 3,80         |      | 0,26                                                                      | _                                                                   |
| Berlin-Anhalt               | 4,00         | 2,38 | 0,25                                                                      | 0,42                                                                |
| Magdeburg, Leipzig          | 5,26         | 4,00 | 0,19                                                                      | 0,25                                                                |
| Magdeburg : Halberstadt .   | 4,00         | 3,33 | 0,25                                                                      | 0,30                                                                |
| Dusselborf. Elberfeld       | 3,12         | . 9  | 0,32                                                                      | -                                                                   |
| Rheinische                  | 3,33         | 2,57 | 0,30                                                                      | 0,39                                                                |
| Köln: Minben                | 5,00         | _    | 0,20                                                                      | _                                                                   |
| Braunschweig Dichersleben   | 3,80<br>4,35 | 3 00 | 0,26                                                                      | 0                                                                   |
| Braunschweig-Harzburg .     | 3,57         | 3,23 | 0,23<br>0,28                                                              | 0,31                                                                |
| Braunschweig-Hannover .     | 4,17         | 3,23 | 0,25                                                                      | 0,31                                                                |
| Hamburg Bergedorf           | 4,17         | 0,23 | 0,24                                                                      | 0,31                                                                |
| Altona-Kiel                 | 4,76         | 2,80 | 0,21                                                                      | 0,36                                                                |
| Leipzig. Dresben            | 5,00         | 3,12 | 0,20                                                                      | 0,32                                                                |
| Sachfifch Baierische        | 5,00         |      | 0,20                                                                      |                                                                     |
| Taunusbahn                  | 4,55         | _    | 0,22                                                                      | _                                                                   |
| Babische Staatsbahn         | 3,70         | 1,82 | 0,27                                                                      | 0,55                                                                |
| Rurnberg : Bamberg          | 4,00         | _    | 0,25                                                                      | _                                                                   |
| Dberhausen : Mordheim . :   | 4,00         |      | 0,25                                                                      | _                                                                   |
| Munchen Mugsburg            | 3,33         | _    | 0,30                                                                      | _                                                                   |
| Glücktadt-Elmshorn          | 4,55         | . —  | 0,22                                                                      | _                                                                   |
| Rendsburg. Neumunster .     | 4,55         | -    | 0,22                                                                      |                                                                     |
| Cannstadt : Eflingen        | 2,80         |      | 0,36                                                                      | _                                                                   |
| Sächsich. Schlesische       | 4,00         |      | 0,25                                                                      |                                                                     |
|                             | 7            | •    | •                                                                         | 1                                                                   |

Die Geschwindigkeit der Eilzüge auf der Great-Bestern Bahn ist 6,4 deutsche Meilen in der Zeitstunde; zwischen London und liverpool 7,4; zwischen London und Birmingham 7,9 deutsche Meilen.

Die Geschwindigkeit dagegen auf einigen Eisenbahnen der vereinigter Staaten:

|                                                  | In der | Zeitfauste. |
|--------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1) Auf der Long-Island durchschneidenden Bahn    | 6,5    | de. M       |
| 2) Auf den Bahnen in den Staaten von Meu-England | 4,3 5  | s s         |
| 3) Auf der Erie-Bahn                             | 4,3    | s :         |
| 4) Auf der Bashington-Baltimore-Bahn             | 4,3    | g s         |
| 5) Auf der Albany-Buffalo-Bahn                   | 3,2    |             |

Die unter 1. bezeichnete Geschwindigkeit ist in den V. St. das Maximum und findet nur auf jener Bahn Statt.

Die von Paris ausgehenden Bahnzuge legen 4,4 bis 5 Meilen in der Zeitstunde zuruck.

Die Geschwindigkeit der Personenzuge auf der Belgischen Bahn ist 4,5 bis 5 Meilen, auf der Amsterdam-Haag-Bahn 3,8 bis 4 Meilen, auf der Amsterdam-Arnheim-Eisenbahn 4,4 bis 4,6 Meilen in der Zeitstunde.

12) Nach den Fahrplanen für 1845 wurde auf den nachbezeichneten Bahnen folgende Meilenzahl zurückgelegt:

| Murzzuschlag-Graß             | 31500         | Uebertrag                  | 568800 |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Wien=Gloggniß                 | <b>5</b> 3100 | Rheinische                 | 33410  |
| Kaiser = Ferdinands = Mordb.  | 121000        | Bonn=Köln                  | 27629  |
| Olmuß-Prag                    | 18300         | Leipzig=Dresden            | 44260  |
| Budweis=Ling = Omunden .      | 63400         | Sachsisch - Baierische     | 21600  |
| Berlin=Potsdam                | 15200         | Sichsisch - Schlesische    | 300    |
| Berlin=Anhalt                 | 50400         | Taunusbahn                 | 21240  |
| Magdeburg = Leipzig           | <b>56880</b>  | Badische Staatsbahn        | 68340  |
| Magdeburg = Halberstadt .     | 16740         | Würtembergische Staateb    | 300    |
| Berlin=Stettin                | 45360         | Braunschweigische Staateb. | 30660  |
| Berlin-Frankfurt              | 23400         | Sannoversche Staatsbahnen  | 18200  |
| Breslau=Vunzlau               | 19540         | Hamburg=Bergeborf          | 5820   |
| Oberschlesische               | 28300         | Alcona=Riel                | 25600  |
| Breslau = Schweidn. = Freibg. | 13680         | Glucktadt = Elmshorn       | 1580   |
| Koln = Duffeldorf             | 480           | Rendsburg = Neumunster .   | 1880   |
| Duffeldorf=Elberfeld          | 11520         | Zusammen                   | 869610 |
| Zu übertragen                 | 568800        | ••                         |        |

auf einer gesammten Bahnlange von 350 dt. Ml.

Nach den Fahrplanen für 1842 wurden auf 182 Meilen Bahnlange nur 407125 Nutmeilen von den Zügen zurückgelegt.

XVI. Haupt-Zusammenstellung der Betriebs-Ergebnisse sämmtlicher dem Betriebe übergebenen nur mit Dampfkraft befahrenen Privat-Eisenbahnen Deutschlands von ihrer Erdsfnung bis zum Schlusse des Jahres 1844.

| Saufende Rummer. | Rame ber Elfenbahn.        | Antheil an der Summe<br>der Länge ilmniticher it-<br>beneten Eifenbahnen | Ancheil an ber Cumme<br>bes Perfonenverkebes für<br>bie Robnmeile | Antheil an der Cumme<br>bes Guterverlebes für bie Rahnmeite, | Antheil an ber Cumme<br>ber Beirlebs-Ginnahmen<br>für bie Kabumeite | Antheil an ber Summe<br>ber Betriebe-Ausgaben<br>für bie Bahnmeile |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Raifer Ferdinands Rordbahn | 19,0                                                                     | 1,4                                                               | 4,2                                                          | 4,61                                                                | 4,27                                                               |
| 2.               | Bien-Gloggnis              | 4,5                                                                      | 10,4                                                              | 11,2                                                         | 10,63                                                               | 9,15                                                               |
| 3.               | Berlin . Potsbam           | 1,6                                                                      | 14,6                                                              | 2,1                                                          | 10,8                                                                | 7,57                                                               |
| 4.               | Berlin-Anhalt              | 9,1                                                                      | 1,5                                                               | 3,1                                                          | 5,45                                                                | 5,01                                                               |
| 5.               | Dagbeburg Leipzig          | 7,1                                                                      | 3,4                                                               | 6,5                                                          | 6,28                                                                | 5,78                                                               |
| 6.               | Magbeburg-Salberftabt      | 3,5                                                                      | 2,6                                                               | 4,9                                                          | 2,71                                                                | 3,49                                                               |
| 7.               | Berlin-Frantfurt           | 4,9                                                                      | 2,0                                                               | 2,9                                                          | 4,88                                                                | 3,85                                                               |
| 8.               | Dberichlesische            | 4,9                                                                      | 2,2                                                               | 1,8                                                          | 3,70                                                                | 3,79                                                               |
| 9.               | Breslau Someidnis Freiburg | 3,9                                                                      | 3,0                                                               | 3,3                                                          | 3,38                                                                | 3,35                                                               |
| 10,              | Berlin. Ctettin            | 8,0                                                                      | 1,4                                                               | 4,1                                                          | 3,86                                                                | 3,13                                                               |
| 11.              | Duffeldorf . Giberfelb     | 1,6                                                                      | 8,2                                                               | 18,6                                                         | 7,55                                                                | 8,39                                                               |
| 12.              | Rheinische                 | 5,2                                                                      | 2,9                                                               | 21,2                                                         | 6,20                                                                | 5,67                                                               |
| 13.              | Bonn-Roln                  | 1,8                                                                      | 14,6                                                              | _                                                            | 8,24                                                                | 4,82                                                               |
| 14.              | Leipzig. Dresben           | 7,0                                                                      | 2,4                                                               | 5,7                                                          | 6,14                                                                | 5,63                                                               |
| <b>T</b> 5.      | Sachfifd Balerifche        | 4,1                                                                      | 2,6                                                               | 4,9                                                          | 3,70                                                                | 4,68                                                               |
| 16.              | Samburg Bergeborf          | I,o                                                                      | 9,1                                                               | -                                                            | 3,71                                                                | 5,77                                                               |
| 17.              | Altona-Riel                | 6,4                                                                      | 2,2                                                               | 3,8                                                          | 2,43                                                                | 4,54                                                               |
| 18.              | Taunus Gifenbahn           | 2,7                                                                      | 13,1                                                              | 0,6                                                          | 7,40                                                                | 7,13                                                               |
| 19.              | Munden : Angeburg          | 3,7                                                                      | 2,4                                                               | $I_{r}t$                                                     | 3,42                                                                | 3,78                                                               |
|                  | Susammen                   | 100                                                                      | 100                                                               | 100                                                          | 100                                                                 | 100                                                                |

E. Geschichtlich=statistische Bemerkungen über die Unglücksfälle auf den Eisenbahnen Europa's und über deren Ursachen.\*)

In einer der neuesten Situngen der franzosischen Akademie der Biffensschaften zu Paris (am 30. Marz d. J.) wurde über die auf Eisenbahnen stattsindenden Unglücksfälle und deren Ursachen verhandelt (zu vergleichen einem sehr humoristischen Bericht über den eigenthümlichen Karakter dieser Berhand: lungen in Nr. 101. Beilage der Augsburger allgemeinen Zeitung, auch die Darsstellung der Verhandlungen über die Gefahren der Eisenbahnen in den Situng gen der Akademie am 16., 23., 30. Marz und 6. April 1846 im Moniteur universel vom 3. Juni Nr. 154.). Eins der Mitglieder, der Berichterstatter Herr Ponzelet, hob als für den deutschen Karakter rühmliche Thatsache her: vor, daß auf den deutschen Eisenbahnen verhältnismäßig bei weitem die weinigsten Unfälle vorkämen und der Herr Baron E. Dupin, Pair von Krankreich, hat davon Veranlassung genommen, mit gewohnter Umsicht und treffendem Bise zu behaupten:

daß die Hauptursache der geringen Zahl der Unfalle auf deut: schen Schienenwegen in der naturlichen Trägheit und Beischnftheit des deutschen Geistes beruhe.

(Die Deutschen waren des esprits épais, war einer der gelindesten gebrauchten Ausdrücke).

Kur jeht will ich nicht untersuchen ob die große Nachsicht und der blinde Glaube, womit anscheinend sowohl in der Kammer als in der Akademie die statistische, staats: und volkswirthschaftlichen Erdrterungen des gelehrten Pairs entgegen genommen werden, eine bessere Grundlage haben als die Autorität eines berühmten Namens, obgleich in: der allgemeinen Zeitung geradezu behaupt tet wird, die wissenschaftliche Besähigung des Baron Dupin zu einem Site in der Akademie sei weder von der Mehrheit noch von der Minderheit der Gelehrten anerkannt. Auch kann vorläusig unentschieden bleiben, ob der Herr Baron Dupin durch seine bisher bekannt gewordenen Studien überhaupt genügend besähigt ist, über deutsche Berhältnisse zu urtheilen. Allein auf dem speziellen Gebiete des Eisenbahnwesens will ich versuchen, den Werth ober

<sup>\*)</sup> Im Interesse der die Gisenbahnen benußenden Personen fordern wir die Gisenbahn. Berwaltungen auf, jedesmal sofort nach einem Unfalle eine kurze Anzeige, und demnächst nach Feststellung der Thatsachen eine genaue Mittheilung zu versüffentlichen; wir halten das für eine unerläßliche Pflicht.

Unwerth seiner obengedachten Behauptungen zu beleuchten, weil ich durch meine so eben vollendete:

"Geschichtlichestistische Darstellung der Eisenbahnen Frank, reiche"

Veranlassung hatte, mit den Verhaltnissen der Schienenwege auch unserer Nachs barn mich genauer bekannt zu machen.

Es ist einigermaßen schwierig, vielleicht unmöglich, vollstandige und grundliche Nachweisungen über die Unfälle auf den französischen Sisenbahnen zu erlangen, wie hinsichtlich der britischen und belgischen Bahnen vorhanden sind; weil die Regierung regelmäßige öffentliche Mittheilungen darüber nicht macht und nur bei erheblichem Unglück die große Presse in Details eingeht. Die unten folgenden Zahlen sind daher für Frankreich nur als Minismum zu betrachten.

Im Allgemeinen kann man die Unfalle auf Eisenbahnen, nach ihren Ursachen unter folgende Klassen bringen:

- 1) Solche, wo eine Absicht des Umgekommenen, sich selbst das Leben zu nehmen, vorliegt (scheiden bei dieser Erdrterung aus).
- 2) Solche, die lediglich der Unvorsichtigkeit der beschädigten Privatperson zur Last zu legen sind (sind zwar hier aufgenommen, bleiben aber ohne Einfluß auf die Beurtheilung der Wirkungen der Eisenbahnpolizei).
- 3) Solche, deren Opfer Beamte der Eisenbahn durch Fahrlassigkeit gewor; den sind.
- 4) Solche, die in der mangelhaften Beschaffenheit der Fahrbahn (3. B. bauliche Hindernisse auf derselben, Erdrutschungen in Einschnitten, Nachsgeben der Damme, mangelhafter Zustand des Geleises, unrichtige Spursweite, gebrochene oder losgewordene Stuhle) oder der Fahrzeuge (Bruch von Achsen oder Radern, mangelhafte Hemmvorrichtungen), in Nachlasssigkeit der Bahn: Aufsichts: Beamte (Bahnwärter, Weichersteller) oder der Fahrbeamte (Lokomotiv: Führer, Kondukteure), endlich in bestimmter Berletzung der Bahn: Polizei: Reglements und sonstiger dienstlicher Vorsschriften, durch Beamte der Eisenbahn (zu schnelles Fahren, Nichtbeachsten der Signale, Dampswagen vor und gleichzeitig hinter dem Zuge, Hindernisse auf dem Hauptgeleise u. s. w.) ihre Veranlassung haben.
- 5) Solche, welche durch die Absicht ober Unvorsichtigkeit dritter Personen entstanden sind und die Beschädigung von andern Fahrgasten zur Folge gehabt haben.

Nicht aus allen Berichten über Unglücksfälle ist mit Bestimmtheit die eigentliche Ursache zu entnehmen, jedoch durften die hier gemachten Eintheis lungen so erhebliche Fehler, daß dadurch die Endresultate unrichtig wurden, nicht enthalten.

## I. Unfälle auf den Gifenbahnen Frankreichs.

Wir geben hierüber zuerst nach den im Vorstehenden enthaltenen Klassen Mr. 2, 3 und 4 geordnet, folgende Zusammenstellung:

|                                                                             | 2.                                                                                                                             | 3                                                                  | 4.                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                             | Unfälle, die ledige<br>lich der Unvor-<br>fichtigkeit der des<br>fchädigsen Pri-<br>vat-Perfonen jur<br>Laft zu legen<br>find. | Unfalle, beren<br>Opfer Beame<br>burch eigene<br>Jabrianigkeit ge- | tinfalle veranleft<br>burch mangel-<br>bafte Beschaffen-<br>beit der Faber<br>babn oder der<br>Jahrzeuge. Rach-<br>lassigkeiten der<br>Beamten oder<br>britter Personen<br>u. f. w | 3****      |
| In bem Beitraum von Anfang bes Jah-<br>res 1838 bis Ende 1841.              |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |
| Angabl ber Betobteten                                                       | _                                                                                                                              | _                                                                  | 1                                                                                                                                                                                  | - 1        |
| Berbalenis jur Ungahl ber beforberten                                       |                                                                                                                                | _                                                                  | 1:6,000000                                                                                                                                                                         | 1:6.01     |
| Ungabl ber Bermunbeten                                                      | _                                                                                                                              |                                                                    | 61                                                                                                                                                                                 | 61         |
| Berbalenis jur Angabl ber beforberten Meilenden                             | _                                                                                                                              | -                                                                  | 1:983606                                                                                                                                                                           | 1:98       |
| beten                                                                       | -                                                                                                                              | _                                                                  | 62                                                                                                                                                                                 |            |
| Berhaltniß gur Ungahl ber beforberten Reisenden                             | -                                                                                                                              | -                                                                  | 1:967794                                                                                                                                                                           | 1:94       |
| 3m Jahre 1842.                                                              |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |
| Angabl ber Getobteten                                                       | 1                                                                                                                              | ***                                                                | 55                                                                                                                                                                                 | 5          |
| Berhaltnis gur Unjahl der beforderten<br>Reisenden                          | 1 : 4,226620                                                                                                                   | _                                                                  | 1:256848<br>109                                                                                                                                                                    | 1:25<br>H  |
| Berhaltniß gur Ungahl ber beforberten<br>Reifenden                          | 1:4,226620                                                                                                                     |                                                                    | 1:38776                                                                                                                                                                            | 1:3        |
| beten                                                                       | 2                                                                                                                              | _                                                                  | 164                                                                                                                                                                                | 16         |
| Berhattniß jur Ungabl ber beforderten Reifenben                             | 1:2,113310                                                                                                                     | _                                                                  | 1:25772                                                                                                                                                                            | 1:2        |
| 3m Jahre 1843.                                                              |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |
| Ungabl ber Geröbteten                                                       | _                                                                                                                              | 3                                                                  | 1                                                                                                                                                                                  |            |
| Berhaltniß jur Angahl ber beforberten Reisenben                             | _                                                                                                                              | 1:1,954662                                                         | 1:5,863987<br>10                                                                                                                                                                   | 1:1,4<br>L |
| Berhalinif jur Angabl ber beforderten Reifenben                             | _                                                                                                                              | _                                                                  | 1:586399                                                                                                                                                                           | 1:58       |
| Unjahl ber Bermundeten und Betobteten Berbaitniß jur Unjahl ber beforberten |                                                                                                                                | 3                                                                  | 11                                                                                                                                                                                 | 1          |
| Reisenben                                                                   | _                                                                                                                              | 1:1,954662                                                         | 1:533090                                                                                                                                                                           | 1:41       |
| 3m Jahre 1844.                                                              |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |
| Angahl ber Getöbteten                                                       |                                                                                                                                | -                                                                  | 6                                                                                                                                                                                  |            |
| Reifenden                                                                   | 1:2,157469                                                                                                                     |                                                                    | 1:1,078735<br>17                                                                                                                                                                   | 1:71       |
| Berbaltniß gur Ungahl ber beforberten Reifenden                             |                                                                                                                                | _                                                                  | 1:335394<br>23                                                                                                                                                                     | 1:33       |
| Berbalinig jur Ungahl ber beforderten                                       |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |
| Reifenben                                                                   | 1 : 2,157469                                                                                                                   | _                                                                  | 1:281409                                                                                                                                                                           | 1:24       |

|                                               | 2.                                                                                                                             | 3.                          | 4.                                                                                                                                                                            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| J                                             | tinfalle, ble ledig-<br>tich ber Unvor-<br>fichtigfeit ber be-<br>fcadigten Pri-<br>vat-Perfonen jur<br>Laft ju legen<br>find. | Unfalle, beren Opfer Beamte | Unfälle verantaft<br>burch mangele baite Beschaffen?<br>heit ber Haber<br>bahn ober ber<br>Jahrzeuge. Rach-<br>läffigkeit ber<br>Beamten ober<br>britter Personen<br>u. f. w. | Zufammen.  |
| Im Jahre 1845.                                |                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                               |            |
| nabl ber Berobteten                           | _                                                                                                                              | _                           | 2                                                                                                                                                                             | 2          |
| Reifenden                                     | _                                                                                                                              |                             | 1:3,302568                                                                                                                                                                    | 1:3,302568 |
| pabl ber Bermunbeten                          | _                                                                                                                              | _                           | 3                                                                                                                                                                             | 3          |
| Reifenden                                     | -                                                                                                                              | -                           | 1:2,201379                                                                                                                                                                    | 1:2,201379 |
| betett                                        | -                                                                                                                              | -                           | 5                                                                                                                                                                             | 5          |
| rhaltniğ gur Angahl ber beforberten Reifenben | -                                                                                                                              | _                           | 1:1,321027                                                                                                                                                                    | 1:1,321027 |

Laft man den Zeitraum von 1838 bis inci. 1841 gang außer Betracht, indem hinfichtlich beffeiben die Nachrichten boch nur febr unvolltommen find, fo ergeben fich aus biefer Zusammenftellung nachstehende Folgerungen:

Wenn man zuerft das Berhaltniß der Anzahl der bei Ungludsfällen ges tobteten jur Anzahl ber beforderten Personen betrachtet, so ordnen fich die einzelnen Jahre wie folgt:

> 1: 254000 im Jahre 1842 1: 719000 : : 1844 1:1,465000 : : 1843 1:3,302000 : : 1845

Das Berhaltnif der bei ben einzelnen Ungludefallen vermundeten Perfonen jur Angahl ber beforberten Reifenden mar bagegen:

1: 38400 im Jahre 1842 1: 335000 : : 1844 1: 586000 : : 1843 1: 2,201000 : : 1845

Rechnet man nun bie Angahl ber bei ben verschiedenen Unfallen getobte: ten und vermundeten Personen gusammen und vergleicht die gefuns bene Summe mit der Angahl ber beforderten Reisenden, so ergeben fich foligenbe Berhaltniffe:

> 1: 25000 im Jahre 1842 1: 249000 s s 1844 1: 419000 s s 1843 1:1,321000 s s 1845

3m Sangen verungludten in bem vierjährigen Zeitraum von 1842 bis 1845: 211 Perfonen (Berhaltniß zu ben Beforberten 1:110000); bier:

sut surdut produc 71 (Techalimy pr der Zusändungen 1 : **336000**) und sc vander 1.10 Varnálimy pr der Tusändungen 1 : **de5000** ).

One annien Unginkstüle kannt in der Korwe I ver, wogegn unte Kafe 2 mit I mit sein vernage aufgeführt ünd. Wen kann jedoch in der zug kurtuuf vein kan indrages Univer ställen. du, war übere eben angesihrt, as seine zu departieln ift, daß die ningen Jahren gang vollkändig sämnlich sampfendene Unginkstüle in sich ünfan. Die zuhr der darch die in der Alafe 1 departienen Unginkstüle, Berütterner und Berwunderen verhält sich ju da kaferderen Berönder wie függt

| Secrementer. | Secolitete. | Sergentellere. |            |
|--------------|-------------|----------------|------------|
| 1: 25340     | 1: 357000   | 1: 2000 in     | Japer 1842 |
| 1: 2:1440    | 1 1,97.5000 | 1. 335000 :    | : 1844     |
| 1: 533000    | 1.1,95444   | 1: 5:6000 :    | : 1543     |
| 1:1,321000   | 1 3,34-3440 | 1:2,201000 :   | : 1845     |

Des mieder Begehung auf veranglichte Perfenen ungüngließte Jak war michter das Jahr 1942. Hurzt gub des ernerige Errignis vom 8. Mi 1542 auf der Pars: Berinlles: Themiaire intes Seinenfer) Berenleffine. Ber dem am Abend um 5; Uhr ven Berindles absahrenden Ronvoi befar den fich 2 kelemative, eine vierraderige, bie mit ihrem Tender den 3m er bfinete und eine fecheraterue, bie unmerteiber barauf folgte. Etwa 45 Dein von der Departementsfirzse Rr. 40., welche bie Eisenbahn schneibet, bent die Achfe der erften vierräderigen Lefemetree, in Folge davon fturgte biek 65 Meter daven entfernt, we der Achie gebrochen wer, von dem Bababanne in den Genben nach der füdlichen Seite berab. Durch den hierdurch beret gebrachten Stes brach ber Tender ber kleinen Lefemetire. Die Erummer ber felben wurden auf die Bahn geworfen und veranlagten, bag die große lefe metive, welche ummittelbar barauf folgte, quer über bie Bahn geworfen und der Tender berfelben ebenfalls gertrummert murbe. Die erften 5 Bagen, welche mit Personen besetzt maren, kurgten, durch die ungeheure Schneffigfeit ber & komotive herbeigeführt, über die Trummer fort, zerschellten theilweise an biefen und bildeten so einen Trummerhaufen, welcher durch die jur Teuerung bei der Lokomotive benutten noch brennenden Kohlen entzündet wurde und auf diefe Beife eine Teuersbrunft furchtbarer Art herbeifuhrte. 55 Todte und 109 Ber mundete maren die Folgen diefes Unglud's.

Mach dem Ausspruche des Gerichts wirften hier mehrere der menschlichen Unachtsamkeit und Schuld zuzuschreibende Umstände vereint: 1) der schlechte Zustand des Materials, namentlich der ersten Lokomotive; 2) die sehlerhaste Anordnung des Zuges; 3) die übergroße Schnelligkeit. Die Folgen dieses Er eignisses wirkten sehr nachtheilig auf das Fortschreiten der Eisenbahnen in Frankreich.

Im Jahre 1843 kamen außer den Unfällen, deren Opfer 3 Beamte der Eisenbahn: Gesellschaften waren, nachstehende vor:

Auf der Eisenbahn von Paris nach Orleans wurden am 15. Juli durch eine Lokomotive, welche zur Fortschaffung eines Havarie leidenden Zuges ber:

beigerufen wurde, 5 Reisende verwunder. Ueberfahren von leeren Baggons gab auf berseiben Bahn am 29. Oktober jur Todtung einer Person und das Derabsturgen einer Maschine nebst Tender und Wagen vom Bahndamme auf der Paris: Bersailles: Eisendahn (rechtes Ufer) am 11. November zur Bers wundung von 5 Reisenden Beranlassung.

Die im Jahre 1844 vorgefommenen Ungludefalle vertheilen fich auf Die einzelnen Bahnen wie folgt:

|                                                                                                                                                                                                     |              |             |                  | 9 <del>2</del> a 11 | t e n | 9.0          | r <b>2</b> 8 | a b    | a e 11. | •             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|--------|---------|---------------|---|
| Urfacen bes lingiads.                                                                                                                                                                               | Datum.       | Mont:<br>Ee | pellier:<br>tte. |                     | ris:  | St. E        |              | ग्रधता |         | Andre<br>Roa  |   |
|                                                                                                                                                                                                     |              | _           | _                |                     |       |              |              |        | _       | Ver-<br>wund. |   |
| Umwerfen eines Guterzugs.                                                                                                                                                                           | Febr.        | -           | _                | -                   | 2     | <del>-</del> | -            | _      | -       | -             | _ |
| Umwerfen der Perfonenwa-<br>gen, burd berabgefturgte<br>Erdmaffen auf die Schie-<br>nen beranlagt.                                                                                                  | Mai.         | _           |                  | _                   | _     | 3            | _            |        | _       | _             | _ |
| Bahn-Ueberschreitung hinter einem Tunnel.                                                                                                                                                           | 29.<br>Juni. | _           | _                | _                   | _     | _            | 1            | _      | _       | _             |   |
| Bon bem Konvol erreicht bei ber Brude la Rufatiere.                                                                                                                                                 | eodem.       | _           | _                | _                   | _     | _            | ī            | _      | _       |               | _ |
| 3mei Buge in berfelben Rich-<br>tung fahrend fließen auf-<br>einander, brei Bagen jer-<br>trummert.                                                                                                 | 21.<br>Juli. | _           | _                | _                   | -     | _            |              | 5      | _       |               | _ |
| 3mifden Chaville und Ge-<br>vier murbe ein Wagen um-<br>geworfen.                                                                                                                                   | ſpāter.      | _           | _                | _                   | _     | -            | 1            | 5      | _       | _             | - |
| Der von Montpellier abfah-<br>rende Konvoi ftes auf der<br>Station Billeneuve gegen<br>mehrere Bagen in dem<br>Bahnhofe, die Retten ger-<br>riffen und die Bogen flurg-<br>ten mehrere Deter hinab. | 29.<br>Juli. | 4           | 3                | _                   | -     | _            |              | _      |         | -             | _ |
| Gine Frau in ber Rabe ber Brude Malleval über bie Schienen gebend wurde bon ber Lotomorive germalmt.                                                                                                | (pater.      | _           | _                | _                   | _     | _            | _            | _      | _       |               | 1 |
| Sufamm                                                                                                                                                                                              | en .         | 4           | 3                | -                   | 2     | 3            | 3            | 10     | _       | -             | 1 |

Es wurden bemnach im Laufe bes Jahres 1844: 9 Personen getobtet und 17 Personen verlett.

Auf ber Bahn von St. Stienne nach Lyon wurden 2 Personen und auf ber Bahn von Andregieur nach Roanne 1 Person getobtet, welche aus Machs

lassigfeit die Bahn zu spat überschritten. Die 5 übrigen Unglücksfälle ent standen sammtlich bis auf einen durch Umstürzen der Lokomotive, Personen: wagen oder durch Ineinanderfahren der verschiedenen Züge.

Im Jahre 1845 kamen auf den verschiedenen Eisenbahnen folgende Umsglucksfälle vor:

| Urfachen.                                                                                                                                                               | Andrezieur.<br>Roanne. |         | Straßburg.<br>Basel. |         | Paris.<br>Oricans. |         | St. <b>Etiane</b><br>Spon. |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                         | Berw.                  | Betöbt. | Berw.                | Setobt. | Berw.              | Betobt. | Berw.                      | Getsbt. |
| Gin Fuhrmann, dessen<br>Pferde durchgingen, ver-<br>lor das Bein.                                                                                                       |                        | _       | _                    | -       | _                  | _       | _                          | -       |
| Die Pferde einer anstommenden Post brachen durch die Barriere als die Lokomotive ankam.                                                                                 |                        | _       | 1                    | _       | <b>—</b> `         | _       | _                          | _       |
| Zwei Güterzüge trafen auf der Station St. Michel zusammen; die Lofomotive wurden von den Schienen geworfen, der Lofomotivführer fiel zwischen die Räder und blieb todt. |                        |         | _                    | _       |                    | 1       | _                          |         |
| Lotomotive und Wagen<br>geriethen von den Schie-<br>nen.                                                                                                                |                        | _       | _                    | _       | _                  | _       | 1                          | _       |
| Die Lokomotive traf einen Bagen auf b. Schienen, ber Fuhrmann wurde getöbtet.                                                                                           |                        | _       | _                    | _       |                    | _       |                            | 1       |

War das Jahr 1845 im Ganzen von bedeutenden Unglücksfällen verschont geblieben, so zog der Anfang des Jahres 1846 wieder die allgemeine Ausmerts samteit auf diesen Gegenstand hin. Die fast in jedem Jahre durch mehrere Unglücksfälle bezeichnete Eisenbahn von St. Etienne nach Lyon war auch im Jahre 1846 die erste, wo bedeutende Verletzungen und Todesfälle vorkamen. Diese Bahn ist eine der altern, höchst mangelhaft gebaut, die Lokomotive und Wagen sind gleichfalls alt und schwach, die Bahneinfriedigungen sind in einem höchst unbefriedigenden Zustande, weshalb aus diesem Grunde fast jährlich Perssonen durch Unvorsichtigkeit beim Ueberschreiten oder Uebersahren des Geleises ihren Tod oder Verletzung sinden.

Am 1. Marz fuhr auf dieser Eisenbahn ein Zug von fast 200 Reisenden von St. Etienne ab, zwischen Sivors und Vernaison erlitt die Lokomotive Beschädigungen, so daß der Zug zum Stillstand gebracht wurde. Der Führer desselben sandte sofort nach zweien Seiten um eine Unterstützungs: Lokomotive aus; der nach Givors, wie es nach dem Verichte scheint, abgesandte Iste Bote (agent) begegnete einem Süterzuge, ließ denselben anhalten und bemächtigte sich der Lokomotive. Als diese nun den Personenzug weiter führte, kam von

Lyon die durch das andere Signal herbeigerufene Lokomotive dem Zuge ents gegen. In einer Krummung, 5 Kilometer von Lyon, wo beide Zuge sich nicht frühzeitig genug bemerkten, trafen beide Lokomotive auf einander. Eine ders selben wurde zerschmettert, die beiden andern umgestürzt; 6 Waggons von den vorhandenen 12 wurden zertrummert, 8 Personen starben auf der Stelle und 30 andere (darunter 10 sehr schwer) wurden verwundet. —

Die zur Untersuchung dieses Unglucks ernannte Kommission hat ermittelt, daß die Maschine, welche zerbrach, bereits lange im Dienst war, daß der Obers ban auf weiten Strecken sich in einem schlechten Zustande befand, daß die Krums mung sehr ausgeschlissen war und andererseits die Vorsichtsmaßregeln, welche hatten angewandt werden sollen, von der Verwaltung unterlassen wurden.

Die durch dieses bedeutsame Ereigniß erregte Aufmerksamkeit des Publiskums fand leider bald darauf abermals neue Nahrung.

Am 21. Mar; 1846 ging ein Spezialzug, der zur Verfügung der Mitzglieder der Deputirtenkammer gestellt war, welche die neuen Befestigungen von Savre besichtigen sollten, von Paris nach Rouen ab Vor dem Uebergange einer kieinen Brucke jenseit Rosny sah man beim herannahen an dieselbe eine Dilizgence quer über dem Schienenwege stehen. Der Maschinist hielt die Lokomos tive an, stellte sie sogar ruckwarts, die Vremsen wurden angelegt, aber der ans haltende Zug hatte dessenungeachtet gerade noch so viel Kraft, um dem Bahns karren, auf welchem die Diligence stand, einen kleinen Stoß zu geben, der Karren glitt unter der Diligence weg, diese siel um und 3 Menschen wurden erschlagen, mehrere verwundet.

Der schlechte Zustand der Bremevorrichtungen lediglich soll der Grund dieses Unglucks gewesen sein, welches also allein der Verwaltung der Eisenbahn zur Last fällt.

Ein dritter Unglucksfall geschah am 7ten Mai auf der Eisenbahn von Alais. In Folge des Bruchs eines der Rader der Lokomotive erlitt namlich der Zug eine so heftige Erschütterung, daß dadurch 16 Personen mehr oder weniger verwundet wurden. Ob davon Einzelne gestorben sind, ist noch nicht bekannt geworden.

## II. Ungluckfälle auf den Gifenbahnen Englands.

Wenn man dieselben ebenfalls nach den im Vorstehenden enthaltenen Rlassen Dr. 2, 3 und 4 ordnet, so erhalt man folgende Resultate:

|                                                                                            | 2.                                                                                                                             | 3.                 | 4,                                                                                                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                            | Unfälle, die ledige<br>fich der Unvor-<br>fichtigkeit der be-<br>fchädigten Pri-<br>vat-Perfonen zur<br>Laft zu legen<br>find. | burch eigene       | Unfälle, peran- laft burch man- gelhafte Beschaf- tembeit ber Fabe- babn oder ber Jahrzeuge. Rach- lösigkeit der Beamten ober britter Personen n. s. w | Zalember.         |
| a ben letten fünf Monaten des Jah-<br>tes 1840 fo wie im Jahre 1841.                       |                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                        |                   |
| Ingabl ber Betobteten                                                                      | 23                                                                                                                             | 46                 | 46                                                                                                                                                     | 115               |
| Reifenden                                                                                  | 1:1,151288                                                                                                                     | 1;575644           | 1:575644<br>203                                                                                                                                        | 1 : 230257<br>295 |
| Reisenben                                                                                  | 1:882654                                                                                                                       | 1:427091<br>108    | 1:130441<br>249                                                                                                                                        | 1:89761<br>410    |
| Reisenden                                                                                  | 1:499615                                                                                                                       | 1:245181           | 1:106344                                                                                                                                               | 1:64584           |
| Im Jahre 1842.<br>Inzahl ber Getöbteten                                                    | 26                                                                                                                             | 150                | 5                                                                                                                                                      | 73                |
| Reisenden                                                                                  | 1:821479                                                                                                                       | 1:508534<br>35     | 1:4,271689<br>II                                                                                                                                       | 1 ; 292581<br>71  |
| Reisenben                                                                                  | 1:970839<br>48                                                                                                                 | 1:610241<br>77     | 1:1,525603<br>19                                                                                                                                       | 1:300923<br>144   |
| Reifenden                                                                                  | 1:444967                                                                                                                       | 1:277370           | 1:1,124127                                                                                                                                             | 1:148322          |
| Im Jahre 1843.                                                                             | 2.4                                                                                                                            |                    | 3                                                                                                                                                      | S.P.              |
| ngabl ber Betobteten beforberten                                                           |                                                                                                                                | _                  |                                                                                                                                                        | 27                |
| Reisenden                                                                                  | 17                                                                                                                             | _                  | 1:8,524175                                                                                                                                             | 1:947131          |
| Reisenben                                                                                  | 1:1,504266                                                                                                                     | _                  | 1:8,524175<br>6                                                                                                                                        | 1:1,27862<br>47   |
| Reifenben                                                                                  | 1:623720                                                                                                                       | _                  | 1:4,262088                                                                                                                                             | 1:544092          |
| Im Jahre 1844<br>Ingabl ber Geröbteten                                                     | 7                                                                                                                              | 33                 | 44                                                                                                                                                     | 84                |
| erbaltnig gur Angabl ber beforberten                                                       |                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                        |                   |
| Reisenden                                                                                  |                                                                                                                                | 1:920093<br>28     | 1:690069<br>91                                                                                                                                         | 1:361465<br>128   |
| Reifenben<br>ingabl ber Getobteten u. Bermunderen<br>Berhaltniß gur Angabl ber beforbetten | 1: 3,373672                                                                                                                    | 1 : 1,084395<br>61 | 1:333659<br>135                                                                                                                                        | 1 : 237211<br>213 |
| Reifenten                                                                                  |                                                                                                                                | 1:497755           | 1:224912                                                                                                                                               | 1:143222          |

|                                               | 2.                                                                                                                             | 3.                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                               | Unfälle, ble ledig-<br>lich ber Unvor-<br>fichtigkeit der be-<br>fchäbigten Pri-<br>vat-Personen zur<br>Last zu legen<br>sind. | Unfälle, beren Dpfer Beamis<br>burch eigene | Unfälle veranlaßt<br>burch mangel-<br>halte Belchaffen-<br>heit ber Fahr-<br>bahn voer ber<br>Jahrzeuge. Rach-<br>löffigkeit ber<br>Beamten oder<br>britter Personen<br>u. f. w. | Zufammen.       |
| t ben erften 8 Monaten des Jahres<br>1845.    |                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                  |                 |
| jabl ber Betobteten                           | 9                                                                                                                              | 36                                          | 55                                                                                                                                                                               | 100             |
| Reifenden                                     | 1:1,857839                                                                                                                     | 1:464459<br>24                              | 1:304010<br>110                                                                                                                                                                  | 1:167205<br>144 |
| Reifenben                                     | 1:1,672055                                                                                                                     | 1;696690<br>60                              | 1 : 152005<br>165                                                                                                                                                                | 1:116114<br>244 |
| rhaltniß jur Angabl ber beforberten Reifenden | 1:880030                                                                                                                       | 1:278676                                    | 1:113373                                                                                                                                                                         | 1:69526         |

Anmertung. Die lette Balfte bes Jahres 1845 tonnte nicht aufges nommen werden, weil barüber die statistischen Berichte noch nicht veröffents licht find.

Ordnet man nun die im Vorstehenden enthaltenen Angaben in abnlicher Weise wie bei ben Ungludsfällen auf ben frangbfifchen Gifenbahnen, so er: balt man:

- 1) Bur bas Berhaltniß ber Angahl ber getobteten gur Angahl ber beforderten Versonen nachstehende Reihenfolge:
  - 1:167000 in ben 6 erften Monaten bes Jahres 1845,
  - 1:230000 in ben letten 5 Monaten bes Jahres 1840 und im Jahre 1841,
  - 1 : 292000 im Jahre 1842,
  - 1:361000 : : 1844,
  - 1:947000 : : 1843.
- 2) Das Berhaltniß ber vermundeten gu den beforderten Perfonen ftellte fich folgendermaßen:
  - 1: 90000 in ben letten 5 Monaten des Jahres 1840 und im Jahre 1841,
  - 1: 116000 in den 6 erften Monaten bee Jahres 1845,
  - 1: 237000 fm Jahre 1844,
  - 1: 301000 : : 1842,
  - 1:1,279000 : : 1843.
- 3) Die Angahl ber bei den verschiebenen Unfallen getodteten und ver: wundeten Personen verhielt fich ju ber Summe der beforderten Personen wie
  - 1: 64000 in ben letten 5 Monaten des Jahres 1840 und im Jahre 1841,
  - 1: 69000 in ben erften 6 Monaten bes Jahres 1845,
  - 1:143000 im Jahre 1844,

1:148000 : : 1842, 1:544000 : : 1843.

In dem Zeitraume von 4 Jahren 11 Monaten verunglückten im Gangen 1057 Perfonen (Berhältniß zu den beforderten 1:95000); hiervon mutiden getöbtet 399 (Berhältniß zu den beforderten Perfonen 1:252000), verwundet 658 (Berhältniß zu den beforderten Perfonen 1:153000).

In den ersten Jahren mar namentlich die Zahl der durch ihre eigene Unvorsichtigkeit getödteten und verwundeten Personen sehr bedeutend und verhielt sich zu den beförderten Personen, wie folgt:

1: 445000 im 3ahre 1842,

1: 499000 in ben 5 letten Monaten bes Jahres 1840 und im Jahre 1541,

1: 623000 im Jahre 1843,

1: 880000 in ben 6 erften Monaten bes Jahres 1545,

1:1,898000 im Jahre 1844.

Es geht somit hieraus hervor, daß diese Art Ungludefalle fich fast mit jedem Jahre vermindert hat, und nur das Jahr 1845 scheint, in Betracht der ersten 6 Monate beffelben, eine Ausnahme machen ju wollen.

Die Jahl der durch ihre Fahrlaffigkeit fich felbst geopfert en Beam. ten mar, mit Ausnahme bes Jahres 1843, in welchem fein einziger berartuger Unfall vorfam, sehr bedeutend, indem das Berhältnis der Anzahl der ge. todteten und verwundeten Beamten zur Summe der beforderten Reisenden fich, wie folgt, gestaltete:

1:245000 in den letten 5 Monaten des Jahres 1840 und im Jahre 1811,

1:277000 im Jahre 1842,

1:278000 in ben erften 6 Monaten bes Jahres 1845,

1:498000 im Jahre 1844.

Die Ungahl der burch die in der Klaffe 4 jusammengefaßten Unfalle getobteten und verwundeten Personen verhielt fich ju den beforderten Reisenden wie:

| Beriounbete. | Getöbtete, | Berroundete.                          |
|--------------|------------|---------------------------------------|
| I: 106000    | 1: 576000  | 1: 130000 in den letten 5 Monaten bes |
|              |            | Jahres 1840 und i. 3. 1841,           |
| 1: 113000    | 1: 304000  | 1: 152000 in ben erften 6 Monaten bee |
|              |            | Jahres 1845,                          |
| 1: 225000    | 1: 690000  | 1: 334000 im Jahre 1844,              |
| 1:1,124000   | 1:4,272000 | 1:1,526000 r s 1842,                  |
| 1:4,262000   | 1:8,524000 | 1:8,524000 : : 1843.                  |

Geht man nun auf die naheren Ursachen ein, so findet man, daß im Jahre 1841 sehr viel Unglucksfälle badurch herbeigeführt murden, daß Perisonen aus den im Fahren begriffenen Wagen sprangen oder auf diese steigen wollten; Andere sielen von der Decke der Wagen, wohin sie ohne Erlaubnisgestiegen waren, herab; Andere wurden vom Zuge zermalmt, während sie die Bahn überschritten; noch Andere wurden auf den Schienen schlafend getödtet.

Dieselben Ursachen wirkten auf die Unglucksfälle in den späteren Jahren ebenfalls sehr bedeutend ein.

Unter den in der 4ten Klasse aufgeführten Unglücksfällen, wobei das Pusblikum am meisten interessirt ift, siel einer auf der Nottingham Breigbahn von der Midland Counties Eisenbahn am 2. Nov. 1844 vor, welcher durch den unszeitigen Diensteiser des Bahnhofinspektors zu Nottingham veranlaßt wurde; ein anderer entstand auf der süddstlichen (South Eastern) Eisenbahn am 28. Juli 1845 durch die unzeitige Geschäftigkeit des Hauptwächters zu Toms bridge. Beide handelten ohne Ueberlegung und ertheilten eigenmächtig den Waschinenführern Besehle, wozu sie kein Recht hatten, was Veranlassung zu Kollisionen gab, wovon die eine höchst verderbliche Folgen, die andere höchst ernstliche nach sich zog. Dieses wäre ohne das Dazwischenkommen derselben sehr wahrscheinlich nicht geschehen.

Unzureichende Anordnungen von Seiten einiger Eisenbahngesellschaften, bei andern der ausschließliche Gebrauch von Handlaternen und in einem Falle auch einer Handschelle bei Tage, wie der Gebrauch von Handlaternen zur Nachtszeit bei den sich drangenden Stationen und Verbindungspunkten der Eisensbahnen, sind Ursache von verschiedenen Unglücksfällen auf den englischen Bahsnen geworden. Es möchte daraus die Nothwendigkeit zweifelloser Sigsnale bei der Nachtzeit hervorgehen. Die südöstliche Eisenbahns Gesellschaft hat jungst Signale angenommen, die dem Zwecke vollständig entsprechen sollen.

Ein Unfall ereignete sich auf der Castern Counties Eisenbahn, dadurch daß die Lokomotive von den Schienen lief. Dieser in der Nahe von Chesters ford am 4. August 1845 geschehene Unfall ist der für manche Strecken zu großen Schnelligkeit zugeschrieben worden, und man hat dann erst (was in Deutschland fast allgemein ist) Handweiser zur Bezeichnung der Neisgungen der Bahn angelegt.

Einige Unglucksfälle der ersten Rlasse sind auch dem sorglosen Fahren der Maschinenführer zugeschrieben. Obgleich vollkommen unterrichtet von den traus rigen Folgen einer Uebereilung oder einer sonstigen Vernachlässigung ihrer Vor: schriften, find doch, so scheint es, einige Lokomotiv: Führer so abgestumpft ges gen die Gefahren ihres Berufes geworden, daß fie oftmals nicht nur das mach: same Auge nach Außen schließen, sondern auch eine Geschwindigkeit im Fahren fich erlauben, welche ihr und der Reisenden Leben in Gefahr bringen Unfalle dieser letten Gattung sind wahrend der letten 8 Monate des muß Jahres 1845 häufiger geworden, als in irgend einer Periode zuvor, da nicht weniger als 15, fast die Salfte der im Ganzen auf diese Beise geschehenen Unglucksfälle (drei davon auf der Castern: Counties: Eisenbahn) in dem furzen Zeitraume von 22 Tagen fich ereigneten, am 18ten, 26ten Oftober und am Dabei ift zu bemerten, daß (nach den übereinstimmenden 9ten November. Berichten englischer Blatter) erfahrene Lotomotiv: Führer und Das schinenmeister selten find, so daß die Gesellschaften oft Personen die gub: rung anvertrauen muffen, fur beren Tuchtigfeit sie keine hinlangliche Gewähr haben. Im Allgemeinen jedoch giebt man (das muß zur Bahrung ihrer Ehre

bemerkt werben) ben englischen Lotomotiv: Führern bas Zeugniß, baß fie nuch: tern, aufmerksam, verftanbig und unerschrocken find.

#### MIL. Unfalle auf den Gifenbahnen Belgiens.

Beobachtet man bei ber Aufgahlung berfelben biefelbe Eintheilung wie bei ben im Borbergebenden enthaltenen Unfallen, fo erhalt man folgende Bufammenftellung:

|                                                                                                                       | 3.                                                                                                                            | a.                                              | 44                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                       | Unfälle, bie lebig-<br>lich ber Unvor-<br>fictigkeit ber be-<br>fchäbigten Pri-<br>vat-Personen zur<br>Laft zu legen<br>find. | Unfälle, berent<br>Opier Beamte<br>burch eigene | Unfälle beraulaft<br>durch mangels<br>hafte Beschaffen-<br>heit der Fahrs<br>bahn oder der<br>Jahrzeuge. Rachs<br>lässigkeiten der<br>Bromten oder<br>britter Personen<br>u. s. w. | Zufammes.        |
| Bom Jahre 1835 bis 1839.                                                                                              |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                    |                  |
| Ungabl ber Getöbteten                                                                                                 | 8                                                                                                                             | 15                                              | 3                                                                                                                                                                                  | 26               |
| Berhältnis zur Anzahl der beförderten<br>Reisenden<br>Anzahl der Berwunderen<br>Berhaltnis zur Anzahl der beförderten | 1:858294<br>10                                                                                                                | 1:457757<br>15                                  | 1 : 2,25\$452<br>3                                                                                                                                                                 | 1 ; 264091<br>28 |
| Reifenden                                                                                                             | 1:686636                                                                                                                      | 1:457757                                        | 1:2,255452                                                                                                                                                                         | 1:24522          |
| beten                                                                                                                 | 18                                                                                                                            | 30                                              | 6                                                                                                                                                                                  | 54               |
| Berhältniß zur Anzahl ber beforberten Reisenden                                                                       | 1:381464                                                                                                                      | 1:228878                                        | 1:1,127726                                                                                                                                                                         | 1:12745          |
| In ben Jahren 1840 und 1841.                                                                                          |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                    |                  |
| Angabl ber Getöbteten                                                                                                 | 4                                                                                                                             | 1                                               | 1                                                                                                                                                                                  | 6                |
| Meisenden                                                                                                             | 1:1,209766                                                                                                                    | 1 : 4,839063<br>10                              | 1 : 4,839063<br>6                                                                                                                                                                  | I : 806510<br>20 |
| Reifenden                                                                                                             | 1:1,209766                                                                                                                    | 1 : 483906                                      | 1:806510                                                                                                                                                                           | 1 : 24195        |
| beten                                                                                                                 | 8                                                                                                                             | 11                                              | 7                                                                                                                                                                                  | 26               |
| Berhaltniß jur Anzahl der beforderten Reifenden                                                                       | 1:604863                                                                                                                      | 1;439914                                        | 1:691295                                                                                                                                                                           | 1:18611          |
| 3m Jahre 1842.                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                    |                  |
| Angabl ber Getöbteten                                                                                                 | 2                                                                                                                             | 4                                               | -                                                                                                                                                                                  | 6                |
| Reifenden                                                                                                             | 1:1,362052                                                                                                                    | 1:681026                                        | 3                                                                                                                                                                                  | 1 : 45401<br>7   |
| Berhaltniß zur Anzahl ber beförderten.<br>Reisenden<br>Unzahl der Berivundeten und Geröbteten.                        | - 2                                                                                                                           | 1:681026<br>8                                   | 1:908036<br>3                                                                                                                                                                      | 1 : 38915<br>13  |
| Berhaltniß gur Ungahl ber beforderten Reifenben                                                                       | 1:1,362052                                                                                                                    | 1:340513                                        | 1:908036                                                                                                                                                                           | 1:20954          |

| ·                                    | 2.                                                                                                                           | 3.                                             | 4.                                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                      | Unfälle, bie ledig-<br>lich der Unvor-<br>sichtigkeit der<br>beschädigten Pri-<br>vat-Personen zur<br>Last zu legen<br>sind. | Unfälle, beren<br>Opfer Beamte<br>burch eigene | Unfälle, veran- laft durch man- gelhafte Beschafs senheit der Fahr- bahn oder der Fahrzeuge. Rach- lässigkeit der Beamten oder britter Personen u. s. w. | Zusammen.        |
| Im Jahre 1843.                       |                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                          |                  |
| taabl ber Getöbteten                 | 5                                                                                                                            | 3                                              | 4                                                                                                                                                        | 12               |
| Reisenden                            | 1:617070                                                                                                                     | 1:1,028449                                     | 1:771337                                                                                                                                                 | 1:257112         |
| nahl der Berwundeten                 | 2                                                                                                                            | 8                                              | 13                                                                                                                                                       | 23               |
| Dersonen                             | 1:1,542674                                                                                                                   | 1:385668                                       | 1:237334                                                                                                                                                 | 1:134141         |
| rhaltniß zur Anzahl ber beförberten  | 1                                                                                                                            | 11                                             | 17                                                                                                                                                       | 35               |
| Reiseuden                            | 1:440764                                                                                                                     | 1 : 280486                                     | 1:181491                                                                                                                                                 | 1:88153          |
| Im Jahre 1844.                       |                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                          |                  |
| gabl ber Getöbteten                  | 4                                                                                                                            | 2                                              | 2                                                                                                                                                        | 8                |
| Berfonen                             | 1:845382                                                                                                                     | 1:1,690764                                     | 1:1,690764                                                                                                                                               | 1:422691         |
| gabl ber Berwundeten                 | 2                                                                                                                            | 11                                             | 12                                                                                                                                                       | 25               |
| Personen                             | 1:1,690764                                                                                                                   | 1:280486<br>13                                 | 1:257112<br>14                                                                                                                                           | 1 : 123414<br>33 |
| erhaltniß jur Anzahl der beforderten |                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                          | l                |
| Personen                             | 1:563588                                                                                                                     | 1:237335                                       | 1:220382                                                                                                                                                 | 1:102443         |

hieraus laffen sich nachstehende Folgerungen ableiten:

Das Verhältniß der Anzahl der Getödteten zur Anzahl der beförderten Personen war

1:257000 im Jahre 1843,

1:264000 in den Jahren von 1835 bis 1839,

1:423000 im Jahre 1844,

1:454000 ; ; 1842,

1:806000 in den Jahren 1840 und 1841.

Die Anzahl der bei den verschiedenen Unfällen verwundeten Personen verhielt sich zur Anzahl der beförderten Reisenden wie

1:123000 im Jahre 1844,

1:134000 : : 1843,

1:242000 in den Jahren 1840 und 1841,

1:245000 ; ; von 1835 bis 1839,

1:389000 im Jahre 1842.

Das Verhältniß der Anzahl der getödteten und verwundeten Personen zur Anzahl der beförderten gestaltete sich wie folgt:

1: 88000 im Jahre 1843,

1:102000 : : 1844,

1:127000 in ben Jahren von 1835 bie 1839,

1:186000 : : : 1840 und 1841,

1 : 209000 im Jahre 1842.

In dem Zeitraume vom Jahre 1835 bis Ende 1844 wurden im Gangen getöbtet 58 Personen (Berhaltniß zu den beforderten 1: 360000), ver wundet 103 (Berhaltniß zu den beforderten 1:203000) es verunglückten mit hin im Ganzen 161 Personen (Berhaltniß zu den beforderten 1:130000).

Die Zahl ber burch ihre eigene Unvorsichtigkeit verunglucken Perfonen war namentlich in ben erften Jahren bedeutend, hat aber seitdem abzenommen und war namentlich im Jahre 1842 sehr geringe. Es verhielt fich
namlich die Summe der getodteten und verwundeten Personen zur Anzahl
der beforderten Personen wie

1: 351000 in ben Jahren 1835 bie 1839,

1: 441000 im Jahre 1843,

1: 563000 : : 1844,

1: 605000 in ben Jahren 1840 und 1841,

1:1,362000 mm Jahre 1842.

Um gabireichsten maren fast in jedem Jahre bie Unfalle, beren Opfer Beamte, theils Beiger, theils Bachter, theils Maschinenführer u. f. w. großtentheils burch ihre Fahrlafsigkeit wurden.

Die Angahl der auf Diese Weise Getodteten und Bermundeten verhitt

fich jur Summe ber beforderten Perfonen wie

1:229000 in den Jahren 1835 bis 1839,

1:237000 im Jahre 1844,

1:280000 : : 1843,

1:340000 1 1 1842,

1:440000 in den Jahren 1840 und 1841.

Um Geringsten mar mit Ausnahme der beiden Jahre 1543 und 1841 Die Angahl der durch die in der Rlaffe 4 gufammengefaßten Unfalle verum gludten Personen. Sie verhielten fich namlich jur Angahl der beforderten wie

Getöbiete und Berwundete 1: 151000 1: 771000 1: 237000 im Jahre 1843, 1: 220000 1:1,691000 1: 257000 i : 1844, 1: 691000 1:4,839000 1: 806000 in den Jahren 1840 und 1841, 1: 908000 1:2,255000 1:2,255000 in den Jahren 1835 — 1839.

Diese Unfalle hatten in den Jahren 1843 und 1844 meiftentheils barm ihren Grund, daß Achsenbruche an Waggons oder bas Abspringen eines Thens Des Juges von den Schienen geschahen.

#### IV. Unfälle auf ben Gifenbahnen Deutschlands.

Die Angahl berfelben mar, verglichen mit denen auf den Eifenbahnen ber andern Landern nur gering, indem (nach Inhalt der Jahreeberichte der Eifenbahngesellschaften und Nachrichten in offentlichen Blattern)

im Jahre 1841: 1,
1842: 1,
1843: 1,
1844: 2 und
1845: 2

Unfälle fich ereigneten.

Ordnet man die hierbei getobteten und verwundeten Personen ebenfalls nach der bei den Gisenbahnen Frankreichs, Englands und Belgiens gemachten Eintheilung, so ergeben sich folgende Resultate:

|                                                                               | 2.                                                                                                                           | 3.                                                  | 4.                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                               | Unfälle, ble ledig-<br>lich ber Unvor-<br>fichtigfeit ber<br>beschädigten Pri-<br>vat-Personen zur<br>Laft zu legen<br>find. | Unfälle, beren<br>Opfer Bramte<br>burch Fahrlaffig- | Unfälle, veran-<br>laft burch man-<br>gelhafte Beichaf-<br>fenbeit der Fahr-<br>babn ober ber<br>Jahrzeuge, Noch-<br>läffigkeit ber<br>Beamten ic. |                 |
| Im Jahre 1841.                                                                |                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                    |                 |
| Anzahl der Getödteten<br>Berhältniß zur Anzahl ber                            | - 1                                                                                                                          | _ ;                                                 | 4                                                                                                                                                  | 4               |
| beforderten Reifenden Anzahl ber Bermunbeten .                                | =                                                                                                                            | = '                                                 | 1:1,248375<br>6                                                                                                                                    | 1:1,248375<br>6 |
| Berhältniß zur Anzahl ber<br>beförberten Reisenden<br>Summe ber Getöbteten n. | _                                                                                                                            | _                                                   | 1:832250                                                                                                                                           | 1:832250        |
| Bermundeten                                                                   | - '                                                                                                                          | _                                                   | 10                                                                                                                                                 | 10              |
| Berbaltniß zur Anzahl ber<br>beforberten Reisenden                            | _                                                                                                                            | -                                                   | 1:499350                                                                                                                                           | 1:499350        |
| Im Jahre 1842.                                                                |                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                    |                 |
| Anzahl ber Geidbreten Berhaltnis jur Anzahl ber                               | _                                                                                                                            | 1                                                   | _                                                                                                                                                  | 1               |
| beforberten Reifenden                                                         | -                                                                                                                            | 1:6,867994                                          | _                                                                                                                                                  | 1:6,867994      |
| Angabl ber Bermundeten .<br>Berbaltniß gur Angabl ber                         | _                                                                                                                            | _                                                   | _ ;                                                                                                                                                | -               |
| beforderten Reifenden                                                         | -                                                                                                                            | ~                                                   | -                                                                                                                                                  | _               |
| Bermundeten                                                                   | - 1                                                                                                                          | _                                                   | _                                                                                                                                                  | 1               |
| beforderten Reifenden                                                         | -                                                                                                                            | -                                                   | _                                                                                                                                                  | 1:6,867994      |
| 3m Jahre 1843.                                                                |                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                    |                 |
| Ungabl der Getöbteten .<br>Berhaltniß jur Ungahl ber                          | _                                                                                                                            | l.                                                  | - :                                                                                                                                                | 1               |
| beforderten Reifenben                                                         | _                                                                                                                            | 1:8,088821                                          | _                                                                                                                                                  | 1:8,088821      |
| Anzahl ber Bermundeten . Berbaltnif jur Anzahl ber                            | _                                                                                                                            | _                                                   | _                                                                                                                                                  | _               |
| beforderten Reifenben                                                         | _                                                                                                                            | -                                                   |                                                                                                                                                    | _               |

|                                                                               | 2.<br>Unfälle, die ledig-<br>lich der Unvor-<br>fichtigfeit der<br>beschäbigten Pri-<br>var-Personen jur<br>Last zu legen<br>find. | Opfer Beomie<br>burd Fabriaffig. | Linfälle, veram-<br>laft burch man-<br>getholte Befchel-<br>fenheit der gabe-<br>bohn ober ber<br>Jahrzeuge, Roch-<br>läffigfeit ber<br>Beamten 2c. | Zufanımen.      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Summe ber Getobteten u. Bermundeten                                           |                                                                                                                                    | 1                                | _                                                                                                                                                   | 1               |
| Berbalinis jur Angabl ber beforberten Reisenben                               | _                                                                                                                                  | 1:8,088821                       | -                                                                                                                                                   | 1:8,088621      |
| Im Jahre 1844.                                                                |                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                     |                 |
| Unjahl ber Getobteten Berbaltnis jur Unjahl ber                               | 1                                                                                                                                  | 1                                | _                                                                                                                                                   | 2               |
| beforberten Reifenden                                                         | 1:10,306165                                                                                                                        | 1:10,306165                      | _                                                                                                                                                   | 1:5,306163      |
| Berbaltniß jur Angobl der<br>beforberten Reifenden<br>Cumme ber Getobteten u. | _                                                                                                                                  | _                                | _                                                                                                                                                   | _               |
| Bermundeten                                                                   | -                                                                                                                                  |                                  | -                                                                                                                                                   | 2               |
| beforberten Reifenden                                                         | _                                                                                                                                  | _                                | _                                                                                                                                                   | 1:5,306165      |
| 3m Jahre 1845.                                                                |                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                     |                 |
| Angabl ber Gerobteten Berbalinif jur Angabl ber                               | -                                                                                                                                  | 1                                | 1                                                                                                                                                   | 2               |
| beforberten Reifenden                                                         | _                                                                                                                                  | 1: 12,252858                     | 1 : 12,252858<br>6                                                                                                                                  | 1:6,126429<br>6 |
| Berbaltniß gur Ungabl ber beforberren Reifenben                               | _                                                                                                                                  | -                                | 1:2,042143                                                                                                                                          | 1:2,042143      |
| Summe ber Betobteten u. Bermunbeten                                           | _                                                                                                                                  | 1                                | 7                                                                                                                                                   | 8               |
| Berbaltniß jur Ungahl ber<br>beforderten Reisenden                            | _                                                                                                                                  | 1:12,252858                      | 1:1,750408                                                                                                                                          | 1: 1,531607     |

Mus diefer Bufammenftellung ergiebt fich Folgendes:

1) Betrachtet man zuerst bas Verhaltniß ber Anzahl ber getobteten zur Anzahl ber befotderten Personen, so ordnen sich bie einzelnen Jahre wie folgt:

1:1,248000 im Jahre 1841, 1:5,306000 s s 1844, 1:6,126000 s s 1845, 1:6,868000 s s 1842, 1:8,089000 s s 1843.

2) Die bei ben einzelnen Ungluckefallen verwundeten Perfonen ver: bielten fich zu ben beforberten Reisenden wie

1: 832000 im Jahre 1841, 1:2,042000 : : 1845, 1:5,306000 : : 1844, 1:6,868000 : : 1842, — : : 1843.

3) Das Verhältniß der Summe der getödteten und der verwun: deten Personen zur Anzahl der beförderten Reisenden war:

1: 499000 im Jahre 1841, 1:1,532000 : : 1845, 1:5,306000 : : 1844, 1:6,868000 : : 1842, 1:8,089000 : : 1843.

In dem Zeitraume von 1841 bis 1845 betrug die Anzahl der Verun: gluckten 22 (Verhaltniß zu den beforderten Personen 1:1,932000), hiervon wurden getödtet 10 (Verhaltniß zu den beforderten Personen 1:4,251000) verwundet 12 (Verhaltniß zu den beforderten Personen 1:3,542000).

Die Zahl der durch ihre eigene Unvorsichtigkeit zu Tode gekommes nen Privatpersonen war sehr gering, indem nur im Jahre 1844 ein Fall der Art bekannt geworden ist.

Ein Reisender auf der Anhalt Bahn lehnte sich nämlich ungeachtet wies derholter Warnungen aus dem Wagenfenster, um einen nachfolgenden Wagen zu beobachten. Bei der Durchfahrt unter einer Brücke stieß er mit dem Kopfe gegen einen Pfeiler an und starb in Folge dieser Verletzung.

Ebenso war die Zahl der bekannten Unfalle, deren Opfer Beamte durch ihre Fahrlässigkeit wurden, sehr gering.

In jedem der Jahre 1842, 1843, 1844 und 1845 ergab sich nur ein Fall und stellt sich mithin das Verhältniß zu den beförderten Personen über: aus günstig.

Von den in der Klasse 4 zusammengefaßten Unfällen wurde einer am 18ten August 1841 auf der Magdeburg Leipziger Eisenbahn in der Nähe des Dorfes Fermersleben durch das Zusammenstoßen zweier Maschinen hers beigeführt. Dieses hatte darin seinen Grund, daß ein Bahnwärter ein von Schönebeck in der Richtung nach Magdeburg gegebenes Nacht: Signal der Absfahrt des Zuges (ein weißes Licht) nicht für ein solches, sondern für ein zum Berbeirufen der Hülfsmaschine bestimmtes (ein rothes Licht) hielt und weiter gab. Die sosort angestellten Untersuchungen ergaben, daß dieses Verfahren in einer zu entschuldigenden Sinnestäuschung, welche der an jenem Abend vers breitete dichte Nebel veranlaßte, seinen Grund hatte. Vier Beamte verloren durch diesen Unglücksfall das Leben, 6 andere Personen wurden dadurch vers wundet.

Ein anderer Fall ereignete sich am 31sten Marz 1845 auf dem im Bers zogthum Sachsen: Altenburg gelegenen Theil der Sachsisch Baierisch en Eisenbahn. Bei einem aus 18 Wagen bestehenden Juge riß namlich die Versbindungskette zwischen dem letten der vorangehenden sechs Packwagen und dem darauf folgenden unbesetzen Postwagen, welcher, um sich gehörig einzulaufen, schon seit langerer Zeit mit in die Juge genommen war. Nach dem Zerreißen der Kette eilte die Lokomotive mit den derselben folgenden Packwagen zur Vers

meidung des Zusammenstoßens schneller voran, die lektere Abtheilung des Zw
ges konnte aber nicht sofort durch die Bremsen zum Salten gebracht werden
und so zog der hinter dem aus den Schienen gekommenen leeren Postwagen
unmittelbar folgende Personenwagen diesen und sich selbst den an der Stelk,
wo sich der Unfall zutrug, etwa 10 Ellen hohen Bahndamm hinunter. De
zweite Personenwagen siel auf der Bahn selbst um und es wurde auch web
der darauf folgende dritte Personenwagen beschädigt. In Folge dieses Uw
falls starb ein Passagier an den erhaltenen Berletzungen, 6 andere wurden wer
wundet. Bei den angestellten Erdrterungen stellte sich nicht die mindeste Ber
schuldung oder Fahrlässigfeit von Seiten der Beamten heraus.

So gluctlich mithin die deutschen Eisenbahnen bis Ende 1845 in Bepg auf Unglucksfälle gewesen waren, um so beklagenswerther ist ein größeres Ungluck neuester Zeit.

Daffelbe ereignete fich auf der Babischen Staats: Eisenbahn be burch, daß der Bug auf der Haltstation St. Ilgen aus den Schienen tan. Die Zahl der sammtlichen verungluckten Personen ift 17. Besentliche Ber legungen (Beinbruche) trafen 4 Personen, von welchen eine am britten Lage ftarb. Die Beilung des größten Theils der andern 13 Personen erfolgte fom in den ersten Tagen nach dem Unglucksfalle. Durch die Untersuchung bat fic übrigens auf das Bestimmteste herausgestellt, daß sowohl die Beschaffenbeit bes Transportmaterials als auch der Buftand der Bahn und Bubehor voll kommen ordnungsgemaß war. Namentlich waren die Ausweichungen der Ste tion St. Ilgen in vorschriftsmäßiger und der Sicherheit des Fahrdienftes ent sprechender Beise gestellt und beleuchtet. Es konnte daher die Beranlaffung ju diesem beklagenswerthen Unfalle nur in nachlaffiger Dienstführung des & tomotivführers des Zuges liegen. Diese Nachlassigkeit hat sich bestimmt er wiesen und bestand darin, daß derselbe gegen die Bestimmung der Instruktion vor der Ankunft in der Station und bis jum Ginfahren in dieselbe mit all: jugroßer Geschwindigkeit fuhr, so daß trot der Anwendung aller p Gebote stehender Mittel sogleich nach erfolgtem Einfahren in Die Station ber Bagenzug nicht mehr rechtzeitig zum Stillftand gebracht werden konnte. Da fragliche Lokomotivführer befand sich in nüchternem Zustande und war durch mehrjährige Verwendung mit seinen Dienstobliegenheiten überhaupt, so wie mit den Verhaltnissen dieser Sahrt aufs genaueste bekannt. Entschuldigungsgrunde seines strafmurdigen Benehmens liegen nicht vor; ebenso wenig aber auch Grunde, welche eine absichtliche Dandlung vermuthen ließen.

Auch auf dem eröffneten Theil der Niederschlesisch ind arkischen Eisenbahn von Breslau bis Bunzlau kamen Anfangs Mai 1846 zwei Unfälle vor, welche die übelsten Folgen hatten haben konnen. Das erste Mal standen drei Pferde vor einer Uebergangs: Barriere und schleppten den Wagen auf die Eisenbahn in dem Augenblicke, wo die Lokomotive herankam. Die Pferde hatten sich glücklicherweise losgemacht und so traf die Lokomotive den Holzwagen allein, zertrümmerte denselben, blieb aber demungeachtet in den Schienen, weil man die Gefahr vorher bemerkt hatte und langsamer gefahren war. Die Passagiere kamen mit dem Schreck davon. Der am Sten Rei

beim zweiten Zuge Statt gefundene Unfall vor dem Hainauer Bahnhofe lief jedoch nicht so glücklich ab, wenn auch keine Menschen verunglückten. Die Lokomotive sprang, als sie an das Herzstück kam, um in einen andern Schie: nenstrang einzusahren, aus den Schienen von der Bahn herunter, riß den Koakswagen nach und arbeitete sich mit einer so furchtbaren Heftigkeit in den Boden ein, daß einige Tage dazu gehörten, um sie wieder flott zu machen. Die Sefahr war groß, denn von dem ersten Personenwagen waren schon zwei Raber aus den Schienen, und wenn die Lokomotive nicht festen Boden gewon: nen hatte, wurden wahrscheinlich alle Wagen umgeworfen und zerschmettert worden sein. Der Heizer wurde in den Bahngraben geworfen, ohne sich zu verletzen und nur mit großer Anstrengung konnten sich der Lokomotivsührer und die Wagenbeamten auf ihren Pläßen erhalten.

Bei einer Fahrt auf der Wilhelmsbahn sprang am 15ten Mai 1846 der Postwagen aus dem Geleise. Mehrere hundert Schritte lief er so fort ohne umzufallen oder einen andern Wagen aus den Schienen zu bringen. Daß der Zug nicht früher anhielt, lag daran, daß der Lokomotivsührer das betref: fende Signal nicht vernahm, da ihm der Wind den Dampf und den Rauch in das Gesicht wehete.

Auf der Bien: Stockerauer Zweigbahn gerieth am 16ten Mai 1846 die Lokomotive aus den Schienen und nahm die nachsten Wagen mit, jedoch wurden außer dem Maschinenführer und dem Heizer, welcher schwer verletzt ist, niemand verwundet. — —

Diese Detailangaben über die neuesten Falle sind gemacht worden, um gegen unsere deutschen Bahnen mit mehr Strenge noch zu versahren als in Beziehung auf die ausländischen. Wollte und könnte man alle ähnlichen Fälle für England und Frankreich seststellen, so wurde die Jahl unverhältnismäßig größer werden; dort aber spricht und schreibt man nur dann von Eisenbahns Unfällen, wenn Beschädigungen oder Tödtungen dabei vorgekommen sind.

## V. Allgemeine Betrachtungen.

Stellt man endlich eine Vergleichung der im Obigen bezeichneten Uns glucksfälle auf den Eisenbahnen Frankreichs, Englands, Belgiens und Deutschs lands an, so ergeben sich folgende Resultate:

1) Berhältniß der Anzahl der bei allen in einem Jahre vorgekommenen Unfällen getödteten zu den beförderten Personen.

|               | <b>Günftigfics</b> | Ungûnfligftes | Mittleres  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------|---------------|------------|--|--|--|--|
|               | <br>$\mathfrak{V}$ | Berhältniß.   |            |  |  |  |  |
| Frantreid .   | <br>1:3,302000     | 1:254000      | 1:1,443000 |  |  |  |  |
| England.      | _                  | 1:167000      | 1:399000   |  |  |  |  |
| Belgien       | <br>1:806000       | 1:257000      | 1:441000   |  |  |  |  |
| Deutschland . | <br>1:8,089000     | 1:1,248000    | 1:5,527000 |  |  |  |  |

Nimmt man das mittlere Verhaltniß als Vergleichungsmaßstab an, so ift die Anzahl der bei den vorgekommenen Unfallen getödteten, verglichen mit der beforderten Personen, am bedeutendsten in England gewesen, dann folgen Belgien, Frankreich und Deutschland.

2) Berhaltniß der Anzahl der bei allen in einem Jahre vorgekommenz Unfallen verwundeten zu der Summe der beforderten Personen.

|             |   |   |   | Günftigfies | Ungunftigftes | Wittleres  |
|-------------|---|---|---|-------------|---------------|------------|
|             |   |   |   | 28          | erhältn       | i g.       |
| Frankreich) | • | • | • | 1:2,201000  | 1:38000       | 1:790000   |
| England.    |   |   | • | 1:1,279000  | 1:90000       | 1:404000   |
| Belgien .   |   |   | • | 1:389000    | 1:123000      | 1:227000   |
| Deutschland | • |   | • | Rein Unfall | 1:832000      | 1:5,762000 |

Obwohl das ungunstigste Verhaltnis in dieser Beziehung (1:38000) bei Frankreich vorkommt, so gleichen sich doch die andern Jahre wieder so ans, daß in Bezug auf das mittlere Verhaltniß Frankreich sich ungleich besser als Belgien und England stellt, und nur Deutschland noch vortheilhafter ster steht.

3) Verhaltniß der Anzahl der bei allen in einem Jahre vorgekommenen Unfallen getodteten und verwundeten zu der Summe der beforderten Personen.

|             |   |   |   | Günfligfies | Ungunfligfles | Mittleres  |
|-------------|---|---|---|-------------|---------------|------------|
|             |   |   |   | Berhältniß. |               |            |
| Frankreich  | • | • |   | 1:1,321000  | 1:25000       | 1:503000   |
| England.    | • |   |   | 1:544000    | 1:64000       | 1:194000   |
| Belgien .   | • | • | • | 1:209000    | 1:88000       | 1:143000   |
| Deutschland |   |   | • | 1:8,089000  | 1:499000      | 1:4,459000 |

Das ungunstigste Verhaltniß findet sich hier ebenfalls bei Frankreich, je: doch wird es durch die spateren Jahre so ausgeglichen, daß Belgien in Be: zug auf ungunstige Ergebnisse die erste Stelle einnimmt; dann folgen Eng: land, Frankreich und Deutschland.

Bei diesen Vergleichungen, so wie auch bei den folgenden darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Angaben der Unfalle und der dabei verunglückten Personen auf den Eisenbahnen Frankreichs und für die früheren Jahre auch Deutschlands nicht so genau ist als für die Eisenbahnen Englands und Beligiens; indem nur von den Regierungen der beiden letten Staaten volliständige Berichte über die in jedem Jahre vorgekommenen Unfälle erstattet werden.

Sehr wunschenswerth fur den praftischen Eisenbahndienst mare, wenn

die Regierungen Deutschlands und Frankreichs jenes gute Beispiel nachahm: ten; man kann als Muster dazu vorzüglich die englischen Berichte (mit Zeich; nungen u. s. w.) empfehlen.

- 4) Betrachtet man die Verhaltnißzahlen der durch ihre eigene Un: vorsichtigkeit ums leben gekommenen Personen, so ergiebt sich, daß Bel; gien hierin den andern Landern den Rang abgelaufen hat, indem das un: gunstigste Verhaltniß sich wie 1:381000, das gunstigste wie 1:1,362000, das mittlere wie 1:670000 gestaltete. Alsdann folgt England mit dem un: gunstigsten Verhaltniß 1:445000, dem gunstigsten 1:1,898000 und dem mittieren 1:869000. Von den französisch en Eisenbahnen sind derartige Falle im Jahre 1842: 2 (Verhaltniß zu den beförderten Personen 1:2,113000) und im Jahre 1844: 3 (Verhaltniß zu den beförderten Personen 1:2,157000) bekannt geworden. Auf den deutsch en Eisenbahnen ist sogar nur ein derartiger Fall im Jahre 1844 vorgekommen.
- 5) Das mittlere Verhaltniß der Anzahl der durch ihre Fahrlaffigs feit verwundeten und getodteten Beamten zu der Summe der in einem Jahre beförderten Reisenden stellte sich mit 1:305000 in Belgien ebenfalls am schlechtesten; das ungunstigste Verhaltniß war 1:229000, das gunstigste 1:440000. Dann folgte in dieser hinsicht England mit dem mitts leren Verhaltniß 1:325000 mit dem ungunstigsten 1:245000 und mit dem gunstigsten 1:498000. Auf den deutschen Bahnen kamen derartige Unfalle in jedem der Jahre 1842, 1843, 1844 und 1845 einer vor, während auf den französischen Eisenbahnen sogar nur 3 Beamte im Jahre 1843 durch ihre Fahrlassigsteit das Leben einbußten.
- 6) Geht man nun zu den in der Klasse 4 begriffenen Unfallen über und vergleicht die bei den einzelnen Staaten gefundenen Zahlen, welche das Verhaltniß der bei diesen Unfallen verunglückten Personen zu den beforderten angeben, so ergiebt sich Folgendes:

|            |   |   | Günftigftes  | Unganstigstes | Mittleres   |
|------------|---|---|--------------|---------------|-------------|
|            |   |   | Berhältnif.  |               |             |
| Franfreich | • | • | 1:1,321000   | 1 : 26000     | 1:540000    |
| England.   |   | • | 1:4,262000   | 1:106000      | 1:1,166000  |
| Belgien    |   | • | 1:1,127000   | 1:181000      | 1:626000    |
|            |   |   | Rein Unfall. | 1:499000      | 1: 2,500000 |

Es stellt sich mithin das oben angegebene Berhaltniß in Frankreich am schlechtesten, dann folgen Belgien, England und Deutschland. — —

Wie aus dem Vorhergehenden zur Genüge erhellt, so nehmen bei allen angestellten Vergleichungen mit Ausnahme der unter Nummer 5 (beschädigte oder verunglückte Beamte) die Eisenbahnen Deutschlands in Bezug auf die Verhältniszahlen der verunglückten Personen bei weitem die günstigste Stelle ein und es ist sehr zu wünschen, daß ihnen dieser Ruhm auch ferner bleiben moge. —

Micht unerwähnt darf hier bleiben, daß bas richtigfte (ober vielmehr bes einzig richtige) Resultat für alle biese Bergleichungen erlangt worden win, wenn man die Anzahl der in jedem Jahre vorgefallenen Unfalle mit der An: jahl der gemachten Buge verglichen hatte, indem die Anjahl der bei jeben einzelnen Unfalle verungluckten Personen rein zufällig ift. Die Bahl be Storungen der Sicherheit und Regelmäßigkeit des Dienftes lediglich ift met gebend, mithin mußten auch alle Unregelmößigkeiten, welche keine Beschädigen gen von Menschen zur Folge gehabt haben, in Rechnung gestellt werben. De sich jedoch die Anzahl der auf allen Gisenbahnen in Frankreich, Belgien und England jahrlich gemachten Zuge so wie auch die Anzahl der einzelnen Unfalle nicht genau ermitteln ließ, so mußte von diefer Bergleichung ganglich abgesehen und der Maßstab gewählt werden, wozu die Zahlen vorhanden waren und der boch auch annahernd richtige Vergleichungen gestattete. hinfichtlich ber in Rlasse 4 begriffenen Unfalle jedoch war es möglich, deren Anzahl auf den Eisenbahnen Frankreichs, Englands und Deutschlands zu ermitteln und bes halb folgenden Vergleich der in jedem Jahre vorgekommenen Unfalle mit der mahrend deffelben Jahres dem Verfehre übergeben gemefenen Anzahl Meilen Bahnlange anzustellen.

#### a) Unfalle der Rlaffe 4 auf den Gifenbahnen Frankreichs.

| Zeitraum. | fälle ber Rlaffe | Eröfinete Bahn-<br>länge in<br>deutsch. Meilen. | Berhältniß der<br>Unfälle zur eröffs<br>neten Bahnlänge. |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1842.     | 3                | 90,5                                            | 1:90,5                                                   |
| 1843.     | 3                | 105                                             | 1:35                                                     |
| 1844.     | 5                | 125                                             | 1:25                                                     |
| 1845.     | 5                | 132                                             | 1:26                                                     |

Es fand mithin hier im Jahre 1842 das gunstigste Verhaltniß Statt, während dasselbe Jahr sich bei der Vergleichung der verunglückten Personen als das ungünstigste stellte. 1843 lieferte ein schlechteres Resultat; dann folgten 1845 und 1844, welche sich in dieser Beziehung ziemlich gleich waren.

## b) Unfalle der Rlasse 4 auf den Gisenbahnen Englands.

| Zeitraum. | fälle der Rlaffe | _   | Berhältniß der<br>Linfälle zur eröff:<br>neten Bahnlänge. |
|-----------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1841.     | 29               | 338 | 1:12                                                      |
| 1842.     | 10               | 372 | 1:37                                                      |
| 1843.     | 5                | 390 | 1:78                                                      |
| 1844.     | 34               | 415 | 1:12                                                      |

Die ungunstigsten Verhältnisse ergaben sich daher in den Jahren 1841 und 1844 mit 1:12, minder ungunstig waren das Jahr 1842 mit 1:37 und das Jahr 1843 mit 1:78.

#### c) Unfalle der Rlaffe 4 auf den Gifenbahnen Deutschlands.

| Beltraum. | fälle der Rlasse | •   | Verhältniß der<br>Unfälle zur eröff-<br>neten Bahnlänge. |
|-----------|------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 1841.     | 1                | 180 | 1:180                                                    |
| 1842.     | 0                | 216 |                                                          |
| 1843.     | 0                | 267 |                                                          |
| 1844.     | 0                | 339 |                                                          |
| 1845.     | 1                | 426 | 1:426                                                    |

In den Jahren 1842, 1843 und 1844 ereignete sich gar kein Unfall, 1841 und 1845 kam einer vor.

Berechnet man nun die mittleren Verhaltniszahlen vorstehender Vergleichungen, so ergiebt sich für die Eisenbahnen Englands 1:19,5, Franks reichs 1:32, Deutschlands 1:714.

Die Tuchtigkeit der Verwaltung der deutschen Eisenbahnen zeigte sich daher auch bei den Resultaten dieser Vergleichung weit gunstiger als die Art der Verwaltung der Bahnen Frankreichs und Englands. Engs land zeigt die größte Zahl der Unfälle, während es sich bei der obigen Vers gleichung der in Klasse 4 verunglückten Personen mit der Zahl der beförders ten Reisenden, günstiger als Frankreich gestellt hatte. — Schon die im Vorzenthaltenen gelieserten Nachweisungen dürften zur Genüge dargethan haben, wie verhältnismäßig höchst gering die Zahl der verunglückten Personen ist und solgeweise, daß das Reisen auf Eisenbahnen für ungleich wes niger gefährlich zu halten ist, als jede andere Art der Personen: beförderung. Noch einige Belege anderer Art sur diese Behauptung.

In den hier in Frage gekommenen Staaten kommt durchschnittlich 1 Todess fall auf 33 bis 45 Lebende, also 2,2 bis 3 Todesfalle auf je 100, oder 100 Todesfalle auf je (3300 bis 4500) 3900 Lebende. Die gewaltsamen Tos desfalle bilden 2 bis 3 Prozent Antheil davon, also kommen auf etwa 3000 Lebende 2 oder auf je 1500 Lebende ein gewaltsamer Todesfall. Wählt man nun auch für die Todesfalle auf Eisenbahnen das ung ünstigste Verhältniß, namlich das Jahr 1845 in England, wo etwa 200 Personen auf den Schies nenwegen ihren Tod fanden; so bilden diese doch erst 0,033 Prozent der sammts lichen Sterbefalle, 1,1 Prozent der gewaltsamen Todesfalle und 0,0008 Prozent der Bevolkerung.

Ferner: Nach den Erfahrungen der Jahre 1840 bis einschließlich 1844 kommen in Berlin durchschnittlich jahrlich 90 bis 100 Personen durch einen Unglücksfall (Selbstmord ausgeschlossen) ums Leben; davon sinden zwischen 40 und 50 ihren Tod im Wasser. Die höchste Zahl der bis jest im Laufe

and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra

des de Irre de Anno de de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la compani

granden vermeine gering 50 as 200 Derfenen burch Unfelle bein Tau in in iner, worder a aus Europe de Hieroponnen nicht se nich liner weiter. Is i wie er witten afterevenander, in den Ettafen wi Lucie Line Linea, as an un indichion Commences is fib ener e ier in 🐠 in 🐸 nierend die aneine Marinium der Tedek ns increase art non and — and in sominant amanifer as no als Form America Francisco and Francisco a mission of James 1944 and p. 10 Dere Freminge eine Dere Lecteur unbedet. Um beie Perfens de une man d'unit mant finitione a confin ducte auf det Chaffe une Communer ... Commune mains un mit jurink 119 Japer Jen de inere moen mi de des des Carrestoners des mondifications Subses es Deutid and on an I Moun Turname un Tabaniel kanner in neuden 472 Jahre urweiter der die Samiliere Fermindung des Lides eines Resenden a. with the section of the or of the particular contract and spenior mer mer Inger neuming as me be Todetermy auf Edicababan. –

de nom entender danner par elganer du Ungelänglichtet de gegener Fedinnungen und Verneburge Immotingen Frank eine geden Inchennerreit merkunt ist.

1 Mg 30 Johnste und wir In des Egeit, welcher die mächtigke Erich ihr nicht Giern und Schauszum wirdelten fur fem ichemt, die Mit einen Generalm femervones er Anderwa ammet, dazegen aber es für einen "
ihre Berling bei nern auf fremde Schriftkeller als Stamm
ihre gebeiten der Leutlach Keckrickfeit, Kieiß, Besonnenheit,
Micharden Ser glanfint Spanfamkeit und Achtung vor dem Ge

# Druckfehler und Berbesserungen.

- 6. 400, Nr. 9. Potsbam Magbeburger Gisenbahn muß es statt Bignoles, Stubl. schienen und statt 18 Pfd. Gewicht pro laufenden Fuß 20 Pfd. heißen.
- S. 400, Nr. 10. Berlin-Hamburger Gisenbahn. Das Gewicht der Schienen pro laufenden Fuß ist nicht 18 sondern 22½ Pfd.
- S. 402, Nr. 15. Stettin-Stargard, bas Gewicht ber Schienen ift 19-20 Pfb.
- C. 406, Mr. 26. Bergisch Martische Gisenbahn.

In der Rubrik: "Berhältnisse der Schienenunterlage, namentlich der Schwellen" muß es beißen:

Halbrunde eichene Querschwellen 8—9 Fuß lang, 12—13 Zoll breit, 6—61 Zoll boch; an den Stößen 14 Zoll breit, 6 Zoll hoch.

Ferner: das Gewicht der 18 Fuß langen Bignolesschienen beträgt 372 Pfd., also pro laufenden Fuß 203 Pfd.

Der Preis der Schienen für den preuß. Zentner war: 3,3 Athlr. leichte Schienen für Ausweichungen ze; 4,9 Athlr. die schweren bis auf die Bahn von der Sutehoffnungshütte.

In der Rubrit: "Befestigung der Schienen auf den Schwellen" muß es beißen: Mittelft Sakennagel; an den Stößen aber durch Unterlagsplatten.

Statt des früher projektirten Tunnels bei Schwelm zur Uebersteigung der Wasserscheide zwischen Ruhr und Wupper, wird ein 84 Fuß tiefer Einsschnitt ausgeführt. Die Ruhr wird nicht bei Witten, sondern bei Wetter mittelst einer 400 Fuß langen Flußbrücke in massiven Pfeilern und mit Gatterwerk, so wie mittelst einer 216 Fuß langen massiv überwölbten Fluthbrücke überschritten.

C. 410, Rr. 37. Chemnig-Riefaer Gisenbahn.

In der Rubrit: "Berhältnisse der Schienenunterlage namentlich der Schwellen" muß es heißen: Gichene Stoß und tieferne Stüßschwellen, erstere 8 Fuß lang, 12—13 Joll breit, 6 Joll start, letzere 8 Fuß lang, 9 bis 10 Joll breit, 7 Joll start.

Ferner: die Lange der Bignolesschienen beträgt 19 Ruß 10 Boll.

Der Preis der Schienen für den preuß. Zentner war: im Januar 1845: 2,7 Rthlr., Anfang 1846: 4,8 Rthlr. frei an Bord in Cardiff aus englischen Fabriken.

An bedeutenden Bauwerken kommen auf der Bahn vor: 10 Biadukte und 2 Brücken, eine über die Ischopan bei Limmris 1028 Fuß lang und 134 Fuß hoch mit 15 Pfeilern, und eine über die Mulde bei Bauchlis 346 Fuß lang und 40 Fuß hoch mit 6 Pfeilern.

S. 502, Nr. 16. Berlin-hamburger Bahnhof in Berlin (circa 50 Morgen). Die Rosten für die Anlagen belaufen sich auf mehr als eine halbe Million.

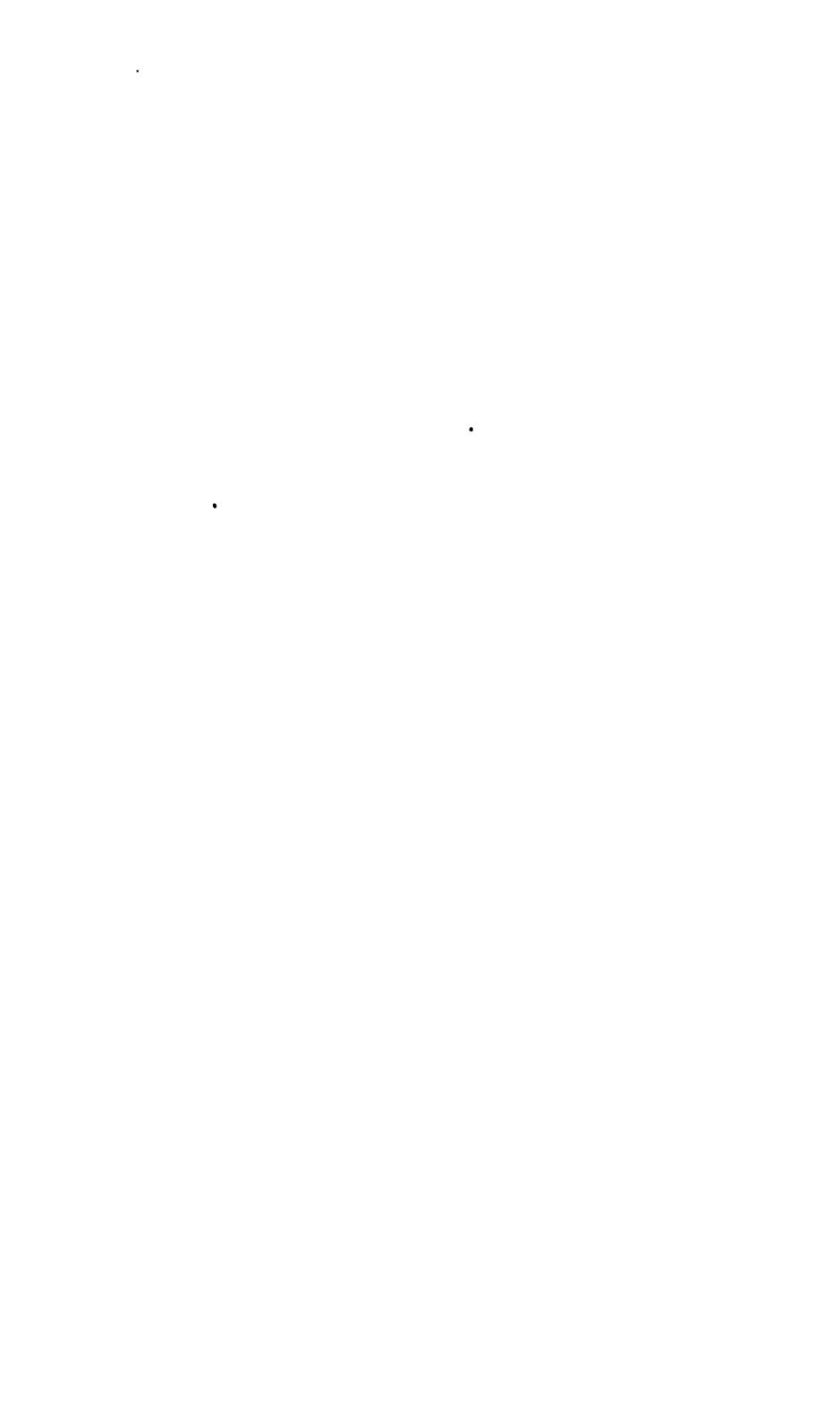

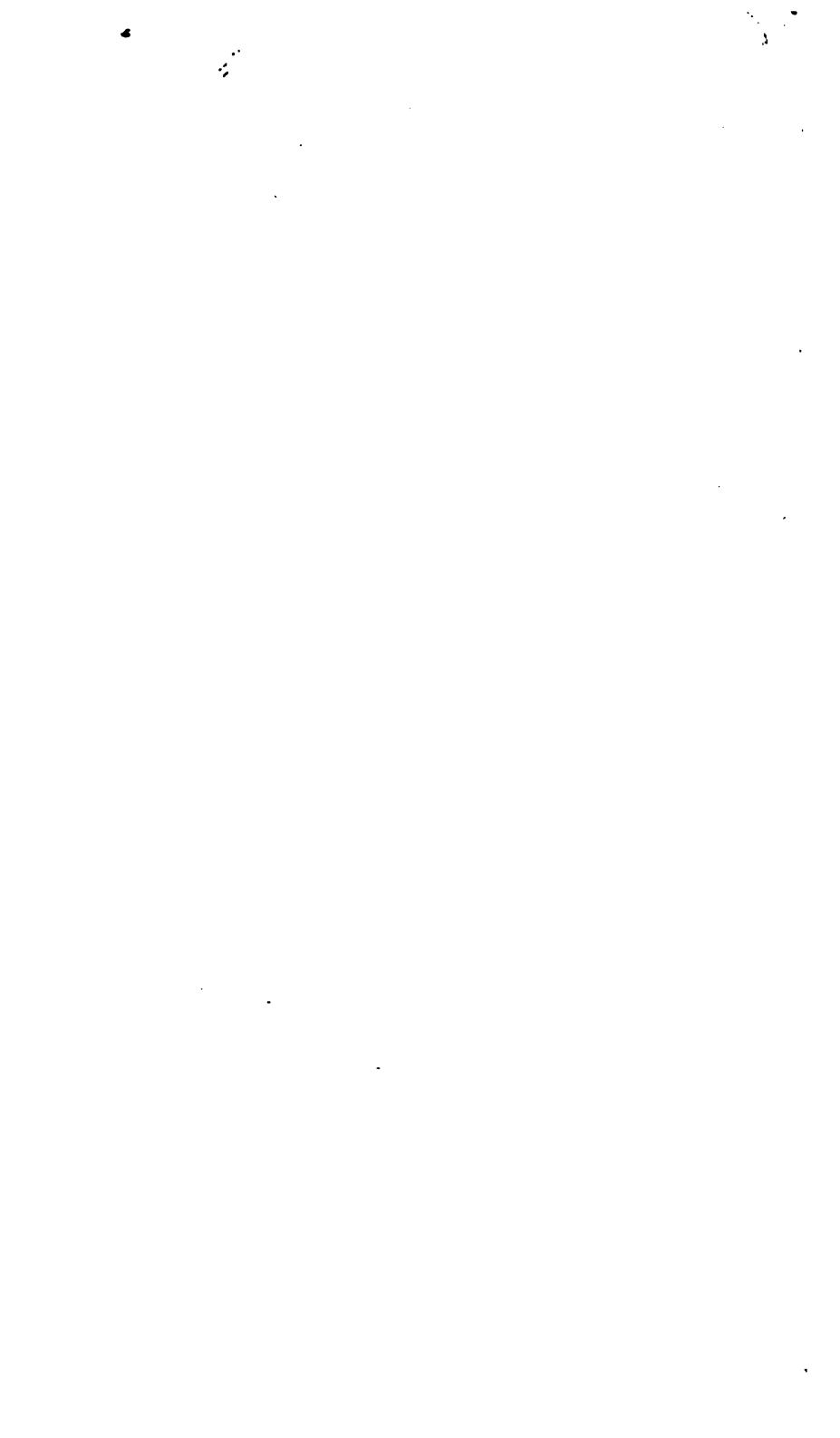

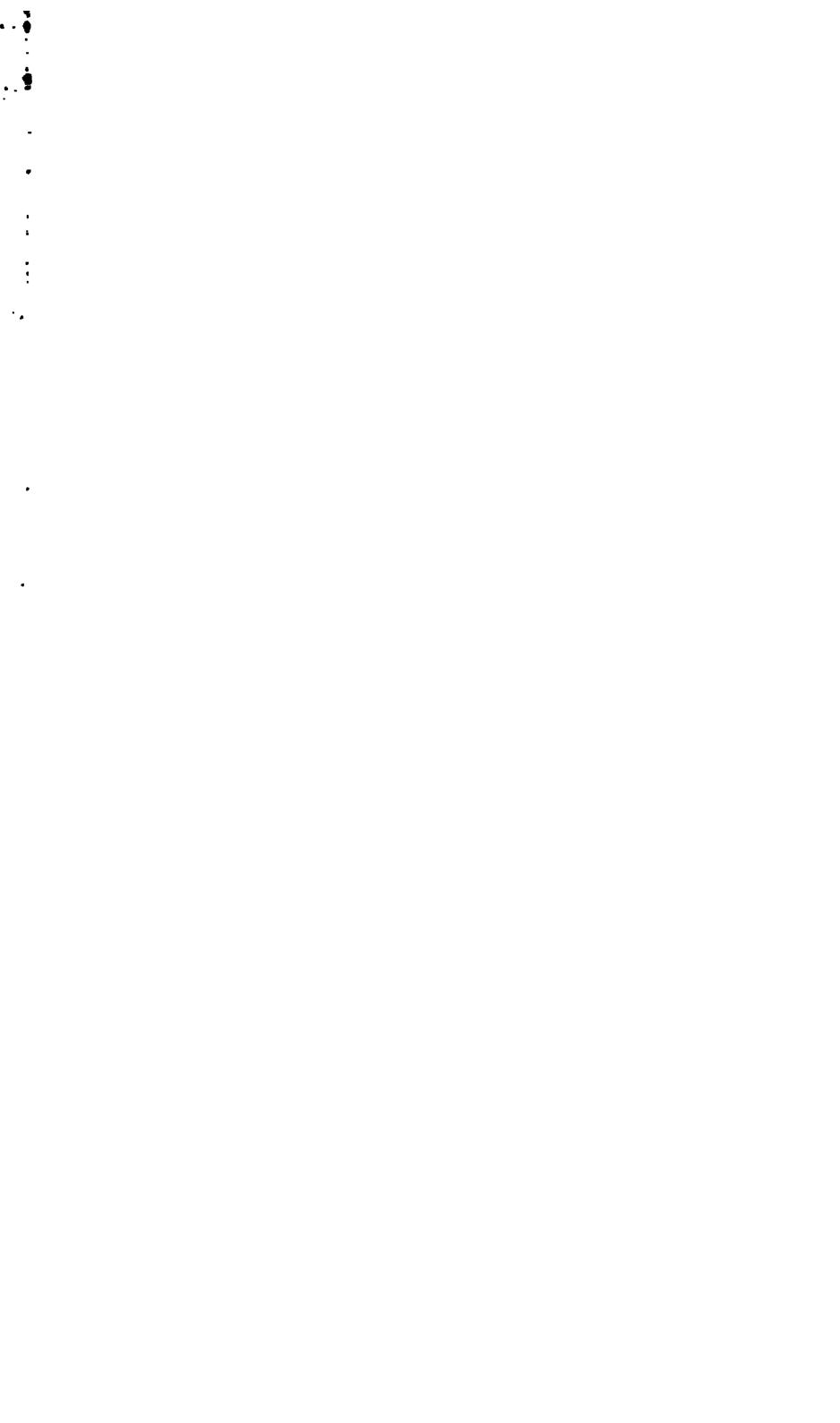



